

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



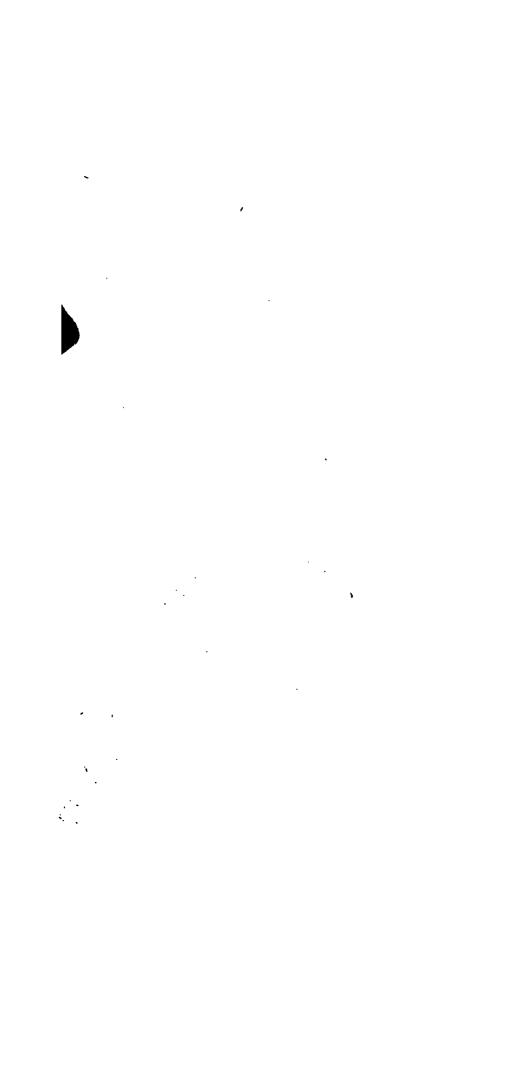



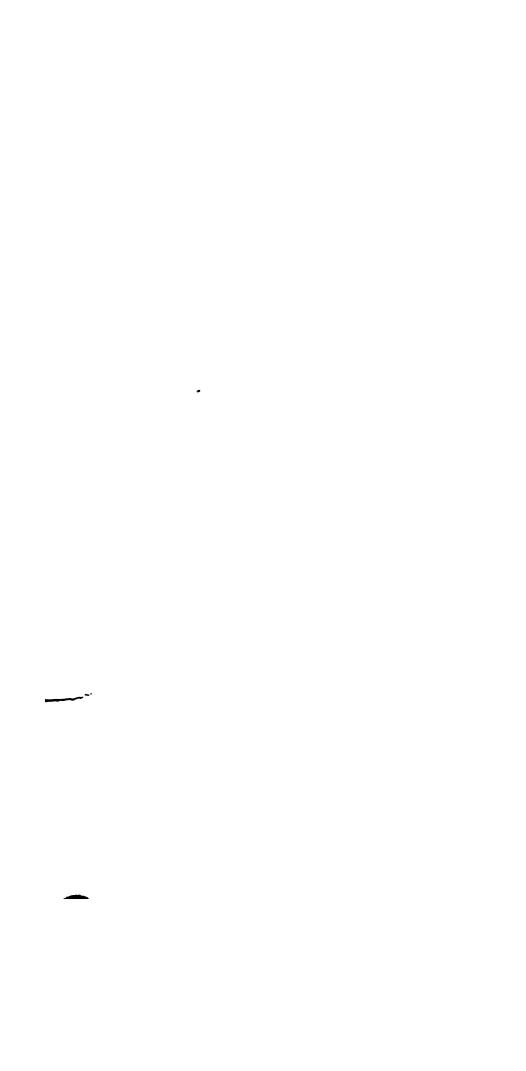

# Sahrbücher der Literatur.

Ein und funfzigster Band.

1830.

July. August. September.

W i e n.

Gedruckt und verlegt ben Carl Gerold.



STANFORD UNIVERSITY Limitaring

STACKS JAN 1 10/10

# Inhalt des ein und funfzigsten Bandes.

|      | <b>⊗</b> i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ite   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Die schönsten Ornamente und meikwürdigsten Gemalbe aus Pompeji, Berkulanum und Stabia, nebst einigen Grundriffen und Ansichten nach den an Ort und Stelle gesmachten Originalzeichnungen. Bon Wilhelm Zahn. Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
| н.   | <ol> <li>Asiatick researches or transactions of the society instituted in Bengal, for enquiring into the history and antiquities, the arts, sciences and literature of Asia. Calcutta 1820. Volume XIII, XIV 1822. Volume XV. Serampore 1825. Volume XVI. Calcutta 1828.</li> <li>Narrative of a journey through the upper provinces of India, from Calcutta to Bombay 1824 — 1825 (with notes upon Ceylon) in account of a journey to Madras and the southern provinces 1826, and letters written in India, by Reginald Heber; second edition in three volumes. London 1828.</li> <li>Mackenzie collection, a descriptive catalogue of the oriental manuscripts and other articles illustrative of the literature, history, statistics and antiquities of the south of India; collected by the late Lieut. Col. Colin Mackenzie surveyor General of India, by H. H. Wilson. Calcutta 1828.</li> <li>History of the rise of the Mahomedan power in India till the year A. D. 1612 translated from the original Persian of Mahommed Kasim Ferishta, by John Briggs; to which is added, an account of the conquest, by the kings of Hydrabad of those parts of the Madras provinces denominated the ceded districts and northern circars, with copious notes. In four volumes. London 1829.</li> <li>Annals and antiquities of Rajast'han or the central and Western Rajpoot states of India, by Lieutenant-colonel James Tod London 1829.</li> <li>Merfud einer Literatur der Canstritprade, von Friede</li> </ol> | 16    |
| uı.  | rich Adelung. St. Petersburg 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _     |
| IV.  | mar, 1830. Geschichte der Halbinsel Morea mahrend des Mittelalters. Gin historischer Bersuch von Prosessor J. Phil. Fallsmeranger. Erster Theil: Untergang der peloponnesischen Hellenen und Wiederbevölkerung des leeren Bodens durch slavische Volkerstämme. Stuttgart und Tubingen, 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111   |
| V.   | Rirchliche Topographie Defterreichs (Schlug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120   |
| VI.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 7 1. | mis Washing Constinue Constinue 20th 171. Env.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . / . |

Göttingen, 1829 — 1830 Geschichtliche Darftellung bes Sandels, der Gewerbe und des Acerbaues der bedeutendften handeltreibenden Staaten unserer Zeit. Bon Guftav von Gulich. Erfter Band. Mit neun Bogen Tabellen. Jena, 1830 198 IX.

X. Collectio selecta S. S. Ecclesiae Patrum, complectens exquisitissima opera tum dogmatica et moralia, tum apologetica et oratoria, accurantibus D. A. B. Caillau, nonnullisque Cleri Gallicani Presbyteris, una cum D. M. N. S. Guillon. Tom. I — XVI. Lipsiae, MDCCCXXIX

# Inhalt des Anzeige-Blattes Nro. LI.

Ode latine sur Carlsbad, composée vers la fin du quinzième siècle par le Baron Bohuslas Hassenstein de Lobkowitz, avec une traduction polyglotte, une notice biographique sur ce poète, des observations sur l'ode et sur l'anti-quité de ces thermes, par le Chevalier Jean de Carro. Prague 1829

A. Erzhetzog Ferdinand von Tyrol ertheilt im Namen Philipps II. A. Erzetzog Ferdinand von Tyrol ertheilt im Namen Philipps II. von Spanien dem Kaiser Rudolph II., den Erzherzogen Ernest und Karl, Wilhelmen von Rosenberg und Leonharden von Harrach zu Prag, und dem Herzoge Wilhelm V. von Bayern zu Landshut im Jahre 1585 seperlich den Orden des goldenen Bließes. (Aus der k. k. Ambrasersammlung.)

B. Frauen des durchsauchtigsten Erzhauses mit den Insignien des goldenen Bließes auf bildlichen Denkmälern.

Berzeichniß perfischer, mit germanischen, namentlich in der gothischen, banischen, hollandischen, schwedischen, englischen, griechischen, lateinischen, deutschen Sprache, und aus den Mundarten der letten, in der alemanischen und öfterreichischen, verwandter Wörter .

Alterthumer in der öfterreichifden Monarchie (Fortfetung) 45 Geographische und ftatistische Andeutungen über die Regentschaft von Algier 49

16

# Zahrbücher der Literatur.

# July, August, September 1830.

Art. I. Die schönsten Ornamente und merkwurdigsten Gemalbe aus Pompeji, herkulanum und Stabia, nebst einigen Grundriffen und Anfichten nach den an Ort und Stelle gemachten Originalzeichnungen. Bon Bilbelm Bahn, fonigl. preuß. Professor. Berlin, ben Georg Reimer.

Db man schon voraussegen darf, daß gebildete Leser, welche Gegenwartiges zur hand nehmen, mit demjenigen genugsam bekannt sind, was uns eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgefundenen Stadte in fo hobem Grade merfwurdig macht, auch, fcon bennahe ein ganzes Jahr-hundert, den Untheil der Mitlebenden erregt und erhalt; fo fen boch besonders von einer der drenen, von Pompeji, Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werfe den Gehalt ge-

liefert, einiges jum Boraus gefprochen.

Pompeji war in dem sudöftlichen Winkel des Meerbusens gelegen, welcher von Baja bis Gorrent das tyrrhenische Meer in einem unregelmäßigen Salbfreife einschließt, in einer fo reizenden Gegend, daß weder der mit Ufche und Schlacken bedeckte Boden, noch die Nachbarschaft eines gefährlichen Berges von einer dortigen Unfiedelung abmahnen fonnte. Die Umgebung genoß aller Vortheile des gludlichen Campaniens, und Die Bewohner, durch überströmende Fruchtbarkeit angelocht und festgehalten, zogen noch von der Rabe des Meere die größten Bortheile, indem die geographische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden Sandelsplat eignete.

Bir find in der neuern Zeit mit dem Umfange ihrer Ringmauern befannt geworden, und fonnten nachfolgende Bergleis

chung anstellen: Im ersten Abschnitte der » Wanderungen Goro's durch Pompeji, Bien 1825, a ift der Quadratinhalt der Stadt und der ausgegrabenen Stellen, nach Parifer Rlaftern gemeffen, Unter diefen Parifer Rlaftern find mabricheinlich die angegeben. Parifer Toifen zu verstehen, denn die Parifer Toife ift ein Mag von feche Schuben, wie die Wiener Klafter. Nach diesem Abfcnitte beträgt nun der Flacheninhalt des ausgegrabenen Theils der Borftadt mit der Graberftrage 3147 Biener Quadratflafter, der Umfang der Stadt 1621 1/2 B. laufende Kl., der Flachens inhalt der Stadt 171,114 B. Q. Kl., der Flacheninhalt der ausz gegrabenen Theile der Stadt 32,938 B. Q. Kl., die Stadt mißt vom Unphitheater bis zum entgegengeseten Theile 884 28. laufende Rl., diefelbe mißt vom Theater bis jur entgegengefesten Seite 380 B. I. Kl.

Wenn man von der Wiener Altstadt, den Paradeplaß, den kaiserlichen Hofgarten und den Garten fürs Publikum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht; so ist dieselbe noch einmal so groß als Pompeji, denn dieser Theil der Stadt halt 307,500 B. Q. Kl. Nimmt man hiervon die Halte, so ist dieselbe 168,750 Kl., welcher Flächenzaum um 2368 B. Q. Kl. kleiner, als der Flächenraum von Pompeji ist. Diese 2368 Kl. machen aber ungefähr den 72. Theil des Flächenraums von Pompeji aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gesordert wird, außer Acht zu lassen.

Der Theil der Vorstadt zwischen der Alsergasse und der Kaiferstraße halt 162,855 B. Q. Kl., ist also um 8259 Q. Kl. kleiner als Pompeji. Diese 8259 Q. Kl. machen aber ungefahr den 21. Theil des Flacheninhaltes von Pompeji aus, sind also
eleichfells kaum beachtenswerth

gleichfalls faum beachtenswerth.

Eben so ist der Raum zwischen der Donau, der Augartenstraße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Haufer stehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Grenze an den Ufern der Donau nimmt. Ersterer Blachenraum enthält 161,950 B. Q. Kl. und letterer 189,700 Q. Kl.

Die Stadt mochte nach damaliger Beife fest genug fenn, wovon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thurme ein Zeugniß geben; ihre burgerlichen Ungelegenheiten mochten in guter Ordnung fenn, wie denn die mittleren für sich bestehenden Stadte nach einfacher Berfassung sich gar wohl regieren konnten.

Aber auch an nachbarlichen Feindseligkeiten konnte es ihnen nicht fehlen; mit den nahen Bergbewohnern, dem Moceriern, kamen sie in Streit; einer so fraftig überwiegenden Nation versmochten sie nicht zu widerstehen, sie riesen Rom um Hulfe an, und da sie hierdurch ihr Dasenn behaupteten, blieben sie mit jenem sich immer vergrößernden Staate meist in ununterbrochenem Berhältnisse, wahrscheinlich dem einer Bundesstadt, die ihre eigene Versassung behielt, und niemals nach der Ehre geizte, durch Erlangung des Bürgerrechts in jenen größern Staatsfreis verschlungen zu werden.

Bis jum Jahre Roms 816 melbet die Geschichte Beniges und nur im Borübergehen von dieser Stadt, jest aber ereignete sich ein gewaltsames Erdbeben, welches große Berwustung mag angerichtet haben. Mun finden wir sie aber bey den gegenwartigen Ausgrabungen wieder hergestellt, die hauser planmaßig ge-

regelt, öffentliche und Privatgebande in gutem Buftande. durfen daber vermuthen, daß diefer Ort, dem es an Sulfsmitteln nicht fehlte, alsobald nach großem Ungluck sich werde gefaßt, und mit lebhafter Thatigfeit wieder erneuert haben. Siezu hatte man fechzehn Jahre Beit, und wir glauben auf diese Beise die große Uebereinstimmung erflaren gu fonnen, wie die Gebaude, ben all ihrer Verschiedenheit, in Ginem Ginn errichtet und in Einem Gefchmad, man darf wohl fagen modifch verziert fenen. Die Bergierungen der Bande find wie aus einem Geifte entsprun-gen und aus demfelben Sopfe gemalt. Bir werden jene Unnahme noch wahrscheinlicher finden, wenn wir bedenken, welche Masse von Kunftlern in dem romischen Reiche sich mahrend des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung mag verbreitet haben, dergeftalt, daß ganze Rolonien, Buge, Schwarme, Bolfen, wie man es nennen will, von Runftlern und Sandwerkern da beranguziehen maren, wo man ihrer bedurfte. Denfe man an die Scharen von Maurern und Steinmegen, welche fich in dem mitt-Ieren Europa gu jener Beit bin und ber bewegten, ale eine ernftreligiofe Denfweise sich über die driftliche Rirche verbreitet hatte.

Go viel moge zu einiger Einleitung fur biegmal genug fenn, um die durchgangige lebereinstimmung der sowohl früher, als auch nunmehr durch die Bahnischen Safeln mitgetheilten Bandverzierungen ihrem Urfprunge gemäß zu beurtheilen.

I. Anfichten und Ueberfichten ber ausgegrabenen Raume, auch wohl mit deren landschaftlichen Umgebung.

#### Bier Platten.

Alles, was sich auf die Gräberstraße im Allgemeinen und auf jedes Grab ins Befondere bezieht, erregt unfere Bewundes rung. Der Gedanke, jeden Untommling erft durch eine Reihe wurdiger Erinnerungen an bedeutende Borfahren durchzuführen, ehe er an das eigentliche Thor gelangt, wo das tagliche Leben noch fein Befen treibt, aus welchem jene fich entfernt haben, ift ein stattlicher, geisterhebender Bedante, welcher une, wie der Ballaft das Schiff, in einem gludlichen Gleichgewichte zu halten geeignet ift, wenn das bewegliche Leben, es fen nun fturmifch oder leichtfertig, une deffen zu berauben droht.

Eine mannigfaltige, großentheils verdienstliche Architektur erheitert den Blick, und wendet man fich nun gar gegen die reiche Aussicht auf ein fruchtragendes, weinreiches Land bis an bas Meer hin, fo fehlt nichts, was den Begriff von den glucklichen Lagen jener Bolferichaft verduftern fonnte.

Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Reste der öffents

lichen Plage und Gebaude, so werden wir, nach unserer gewohnsten Schauweise, die wir breite und grenzenlose Straßen, Plage, zu Uebung zahlreicher Mannschaft eingerichtet, zu erblicken gezwohnt sind, uns nicht genug über die Enge und Beschranktheit solcher Lofalitäten verwundern können.

Doch dem Unterrichteten wird sogleich das romische Forum in die Gedanken kommen, wo bis auf den heutigen Sag noch niemand begreifen kann, wie alle die von den alten Schriftstellern uns genau bezeichneten Gebäude in folcher Beschränkung haben Plat sinden, wie daselbst vor so großen Bolksmassen habe ver-

handelt werden fonnen.

Es ist aber die Eigenschaft der Imagination, wenn sie sich ins Ferne und ins Vergangene begibt, daß sie das Unbedingte fordert, welches dann meist durch die Wirklichkeit unangenehm beschränkt wird. Thut ja doch manchem Reisenden die Peterskirche nicht Genüge; hört man nicht auch ben mancher ungeheuren Naturscene die Riage: sie entspreche der Erwartung nicht; und ware vielleicht auch der Mensch wohl deshalb so gebildet, damit er sich in alles, was ihm die Sinne berührt, zu finden wisse.

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Architektur beurtheilen kann, so ift sie zwar nicht in einem strengen, aber doch sinnigen Style gedacht und ausgeführt, es erscheint an ihr nichts Willfürliches, Phantastisches, welches man den verschlofenen Raumen des Innern scheint vorbehalten zu haben.

## II. Gange Banbe.

Biergebn Platten (davon fieben Folorirt).

Die Enge und Beschränktheit der meisten Sauser, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Wohnung nicht wohl vereindar ist, führt uns auf ein Bolk, welches durchaus im Fregen, in städtischer Geselligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach Hause zurückzukehren genothigt war, sich auch daselbst einer heiter gebildeten Umgebung gewärtigte.

Die vielen hier mitgetheilten kolorirten Zeichnungen ganzer Bande schließen sich dem in dieser Urt schon Bekannten auf eine bedeutende und belehrende Beise glucklich an. Bas uns bisher vielleicht irre machte, erscheint hier wieder. Die Maleren produzirt phantastische, unmögliche Architekturversuche, an deren Leichtsinn wir den antiken Ernft, der selbst in der außern Bau-

funft waltet, nicht wieder erfennen.

Helfen wir uns mit der Vorstellung: man habe nur eigentlich ein leichtes Sparren- und Lattenwerf andeuten wollen, woran sich eine nachherige Verzierung, als Draperie oder als sonstiger wilkfürlicher Auspup, humoristisch anschließen sollte. Sieben kommt uns benn Bitruv im siebenten Buche in beffen fünftem Kapitel entgegen, und fest uns in den Stand, mit Klarheit hierüber zu denken. Er, als ein echter Realist, der Maleren nur die Nachbildung wirklicher Gegenstände vergönnend, tadelte diese der Einbildungskraft sich hingebenden Gebilde; doch verschafft er uns Gelegenheit, in die Veranlassung dieser neueren

Leichtfertigfeiten bineinzuseben.

Im höheren Alterthume schmudte man nur öffentliche Gebaube durch malerische Darstellungen; man wählte das Burdigste, die mannigfaltigsten Heldengestalten, wie und die Lesche des Polygnot deren eine Menge vorführt. Frenlich waren die vorzüglichen Menschenmaler nicht immer so ben der Hand, oder auch lieber mit beweglichen Tafeln beschäftigt, und so wurden nachher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht, Häfen, Vorgebirge, Gestade, Tempel, Haine, Gebirge, Hirzten und Heerden. Wie sich aber nach und nach die Maleren in das Innere der Gebäude zog, und engere Zimmer zu verzieren ausgesordert wurde, so mußte man diese Malerenen, welche Menzschen in ihrer natürlichen Größe vorstellten, sowohl in der Gezenwart lästig, als ihre Versertigung zu kostbar, ja unmöglich gesunden haben.

Daher benn jene mannigfaltigen phantastischen Malerenen, wo ein jeder Kunftler, was es auch war, das er vermochte, willfommen und anwendbar erschien. Daher denn jenes Rohrwerf von schmächtigen Saulchen, lattenartigen Pfostchen, jene geschnörkelten Giebel und was sich sonst von abenteuerlichen Blumenwesen, Schlingranken, wiederkehrenden seltsamen Auswüchsen daraus entwickeln, was für Ungeheuer zulest daraus hervortreten

mochten.

Demungeachtet aber fehlt es solchen Zimmern nicht an Einsbeit, wie es die kolorirten Blatter unserer Sammlung unwidersprechlich vor Augen stellen. Ein großes Wandfeld ward mit Einer Farbe rein angestrichen, da es denn von dem Hausherrn abhing, in wiefern er hiezu ein kostbares Material anwenden, und dadurch sich auszeichnen wollte. Welches denn auch dem Waler jederzeit geliefert wurde.

Nun mochten sich auch wohl fertige Runftler finden, welche eine leichte Figur auf eine folche einfarbige Band in die Mitte zeich= neten, vielleicht kalfirten, und aledann mit technischer Fertigkeit

ausmalten.

Um nun auch den höheren Aunstsinn zu befriedigen, fo hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Wertstatten, sich auf die Fertigung kleinerer Bilder gelegt, die auf getunchte Kalktafeln gemalt, in die weite getunchte Wand eingelassen, und, burch ein geschicktes Zustreichen, mit berfelben völlig ins Gleiche

gebracht werden fonnten.

Und so verdient keineswegs diese Neuerung den harten Sadel des strengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegenstände fordernden ernsten Baumeisters. Man kann einen Geschmack, der sich ausbreitet, nicht durch irgend ein Ausschließen
verengen; es kommt hier auf die Fähigkeit und Fertigkeit des
Künstlers, auf die Möglichkeit an, einen folchen zur gegebenen Arbeit anzuloken, und da wird man denn bald finden, daß selbst
Prunkzimmer nur als Einkassung eines Juwels angesehen werden
können, wenn ein Meisterwerk der Maleren auf sammtenen und
seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

# III. Ganze Decken.

Bier Platten (fammtlich gefarbt).

Deren mögen wohl so wenige gegeben werden, weil die Dacher eingedrückt, und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgetheilten aber sind merkwürdig, zwen derselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gefügt haben mag; zwen aber in dem leichtesten, heitersten Sinne, als wenn man über sich nur Latten und Zweige sehen möchte, wodurch die Luft strich, die Vögel hin und wieder flatterten, und woran allenfalls die leichtesten Kranze aufzuhängen waren.

IV. Einzelne, gepaarte und fonft neben einander gestellte Figuren.

Drep und drengig Platten.

Diefe find fammtlich in der Mitte von farbigen Baudflachen,

Rorper und Gewander funftmaßig folorirt, ju denfen.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen: ob man schwebende Figuren abbilden könne und durfe? hier nun scheint sie glucklich beantwortet. Wie der menschliche Körper in vertikaler Stellung sich als stehenden erweist, so ift eine gelinde Senkung in die Diagonale schon hinreichend, die Figur als schwebend darzustellen; eine hieben entwickelte, der Bewegung gemäße Zierlichkeit der Glieder vollendet die Illusion.

Sogar dergleichen schwebende, fliegende Figuren tragen bier noch andere auf den Rucken, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen, und wir machen daben die Bemerkung, daß wir, ben Darstellung des Graziosen, den Boden niemals vermissen, wie uns alles Geistige der Wirklichkeit entsagen läßt.

Co dankenswerth es nun auch ift, daß uns hier fo viele angenehme Bilder überliefert werden, Die man mit Bequemlichfeit

nur auf die Wand durchzeichnen und mit Geschmad koloriren durste, um sie wieder schieklich anwendbar zu machen; so erinnere sich doch nur der Kunftler, daß er mit der Masse der Bevölkerung großer Städte gerade diesem echt lebendigen antiken Kunstsinne immerfort schon treu bleibt. Wen ergöst nicht der Anblick großer theatralischer Ballette? wer trägt sein Geld nicht Seiltanzern, Luftsprüngern und Kunstreitern zu? und was reizt uns, diese flüchtigen Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als das anmuthig vorübergehende Lebendige, welches die Alten an

ihren Banden festzuhalten trachteten.

Bierin hat der bildende Runftler unferer Lage Gelegenheit genug, fich zu üben: er fuche die augenblidlichen Bewegungen aufzufaffen, das Berfchwindende festzuhalten, ein Borbergebendes und Nachfolgendes simultan vorzustellen, und er wird schwebende Figuren vor die Augen bringen, ben denen man weder nach Bugboden, so wenig als nach Geil, Draht und Pferd fragt. Doch was das lette betrifft, diefes edle Geschopf muß auch in Durchdringe fich der unfern Bildfreis herangezogen werden. Runftler von den geistreichen Gebilden, welche die Alten fo meifterhaft im Centaurengeschlechte darftellten. Die Pferde machen ein zweptes Bolf im Kriege : und Friedenswesen aus; Reitbahn, Bettrennen und Revuen geben dem Runftler genugfame Gelegen= beit, Rraft, Macht, Bierlichkeit und Bebendigkeit diefes Thieres tennen ju lernen; und wenn vorzugliche Bildner den Stallmeister und Ravalleristen zu befriedigen fuchen, wenigstens in Sauptfachen, wo ihre Forderungen naturgemaß find, fo ziehe der voll= tommene Deforationsmaler auch dergleichen in fein Fach. allgemeinen Belegenheiten wird er nicht meiden , daben aber laffe er alle die einer aufgeregten Schauluft gewidmeten Stunden fur feine Zwede nicht vorüber.

Gedenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren gegebenen, hieher deutenden glücklichen Benspiels, der geistreich aufgefaßten anmuthigen Bewegungen der Wig an o's, zu denen sich das ernste Talent des Herrn Direktor Schadow seiner Zeit angeregt fühlte, deren manche sich, als Wandgemalde in antiken Sinne behandelt, recht gut ausnehmen wurden. Lasse man den Tänzern und andern, durch bewegte Gegenwart und erfreuenden Personen, ihre technisch herkömmlichen, mitunter dem Auge und sittlichen Geschle widerwärtigen Stellungen, fasse und fixire man das, was lobenswürdig und musterhaft an ihnen ist, so kommt auch wohl hier eine Aunst der andern zu Gute, und sie fügen sich wechselseitig in einander, um und das durchaus Wunschenswerthe vor

Augen zu bringen.

# V. Bollständige Bilder.

Sieben Platten.

Es ift allgemein bekannt und jedem Gebildeten hochst schafe gendwerth, was gründliche Sprachforscher seit fo langer Zeit zur Renntniß des Alterthums bengetragen; es ist jedoch nicht zu läugenen, daß gar Bieles im Dunklen blieb, was in der neuern Zeit enthüllt worden ist, seit die Gelehrten sich auch um eine nähere Runstenntniß bemüht, wodurch und nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, sondern auch nach allen Seiten hin anderes der überlieferten Schriftsteller flar geworden ist.

Wer unterrichtet fenn will, wie wunderlich man in der Halfte des siebzehnten Jahrhunderts sich jene rhetorisch beschriebenen Bilder vorgestellt hat, welche und durch die Philostrate überliefert worden, der schlage die frangoniche Uebersegung diefer Mutoren nach, welche von Urtus Thomas, Gieur d'Embry mit schäßenswerthen Notigen, jedoch mit den ungludlichsten Rupferstichen versehen; man findet seine Ginbildungefraft widerwartig ergriffen, und weit von dem Ufer antifer Ginfalt, Reinheit und Eigenthumlichkeit verschlagen. Much in dem achtzehnten Jahrhunderte find die Versuche des Grafen Caplus meistens mißrathen zu nennen, ja wenn wir und in der neuern Beit berechtigt finden, jene in dem philostratischen Werke freglich mehr besprochenen als beschriebenen Bilder als damals wirklich vorhandene guzugeben, fe find wir folches Urtheil den herkulanischen und pompejischen Entdedungen fculdig, und sowohl die weimarischen Runftfreunde, als die in diesem Sache eifrig gebildeten Gebruder Riepenhaufen, werden gern gestehen, daß, wenn ihnen etwas über die polngnotische Lesche in Worten oder bildlichen Darstellungen zu außern gelungen ift, folches eigentlich erft in gedachten ausgegrabenen antifen Bildern Grund und Zuverlaffigfeit gefunden habe.

Auch die, vom Referenten in Kunft und Aterthum, Bd. II. Seft I. S. 27, vorgetragenen Studien über die philostratischen Bilder, wodurch er das Wirkliche vom Rhetorischen zu sondern getrachtet hat, ist nicht ohne die genaueste und wiederholteste Anschauung der neu aufgefundenen Bilder unternommen worden.

Sierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches ausführlich geschehen mußte, um nicht verwegen zu scheinen, gehörte
ein weit größerer, als der hier gegönnte Raum. Go viel aber
sep fürzlich ausgesprochen: die alte Maleren, von der Bildhauerfunst herstammend, ist in einzelnen Figuren höchst glucklich.
Zwen, gepaart und verschlungen, gelingen ihr aufs beste; eine

dritte hinzusommende gibt schon mehr Anlaß zu Nebeneinanderstellung als zu Bereinigung; mehrere zusammen darzustellen,
gluckt diesen Kunstlern auf unsere Weise nicht; da sie aber doch
das innige Gefühl haben, daß ein jeder beschränkte Raum ganz
eigentlich durch die dargestellten Figuren verziert senn muffe, so
kommt besonders ben größern Bildern eine gewisse Symmetrie
zum Borschein, welche, bedingter oder freper beobachtet, dem
Auge jederzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man damit, daß ich mir Gelegenheit wünschte, vom Sauptzweck der im Raum bedingten Maleren, den ich nicht anders, als durch vort = und zweckge=maße Berzierung des Raumes, in Aurzem auszusprechen wüßte, vom Alterthum herauf bis in die neuesten Zeiten aussubrlich

vorzulegen.

# VI. Einzeln vertheilte malerische Zierathen. Drenzehn Platten.

Haben wir oben dieser Art, die Bande zu beleben, alle Frenheit vergönnt, so werden wir und wegen des Einzelnen nunmehr nicht formalisten. Gar vieles, der fünstlerischen Billfür Angeeignete wird aus dem Pflanzenreiche entnommen seyn.
Go erblicken wir Kandelaber, die, gleichsam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetz, uns eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die mannigsaltigst umgebildeten gewundenen Blätter und Kanken deuten unmittelbar dahin, endigen sich nun aber manchmal, statt abschließender Blumen und Fruchtentwicklungen, mit bekannten oder unbekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Löwe, ein Liger aus der Blättervolute heraus, so ist es ein Zeugniß, daß der Thiermaler, in der allgemeinen Verzierergilde eingeschlossen, seine Fertigkeiten wollte sehen lassen.

Bie denn überhaupt, sollte je dergleichen wieder unternommen werden, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Geschmade, das Geschäft glüdlich vollenden könnte. Sie mußten geneigt fenn, sich einander zu subordiniren, so daß jeder seinen Plas geistreich einzunehmen bereit ware.

Ift doch, zu unsern Beiten, in der Willa Borghefe, ein hochst merfwurdiges Benspiel hievon gegeben worden, wo in den Arabesten des großen Saales das Blättergerante, Stengelund Blumengeschnörfel, von geschickten, in diesem Fache geubeten, romischen Kunstlern, die Thiergestalten vom Thiermaler Perers, und, wie man fagt, einige kleine, mit in den Urabestenzierathen angebrachte Bilder von 33 am ilt on herrühren.

Ben solchen Willfürlichkeiten jedoch ift wohl zu merken, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbildungen der Natur, die und seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschließen, und sich von daher abzuleiten das Ansehn hat.

Bas die phantastischen Bildungen und Umbildungen der menschlichen oder thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns an die Vorgange der Alten zu wen=

den, und une dadurch ju begeistern.

# VII. Andere fich auf Architektur näher beziehende malerische Zierathen.

Sie sind hanfig in horizontalen Baugliedern und Streifen, durch abwechselnde Formen und Farben, hochst anmuthig aus einander gesett. Sodann finden sich aber auch wirklich erhabene Bauglieder, Gesimse und dergleichen, durch Farben vermannigfaltigt und erheitert.

Wenn man irgend eine Kunsterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zuvörderst bedenken, daß die Zeiten nicht gleich sind. Wollte man und übel nehmen, wenn wir sagen: die Nationen steigen aus der Barbaren in einen hochgebildeten Zustand empor, und senken sich später dahin wieder zurück; so wollen wir lieber sagen: sie steigen aus der Kindheit in großer Unstrengung über die mittleren Jahre hinüber, und sehnen sich zulest wieder nach der Bequemlichseit ihrer ersten Lage. Da nun die Nationen unsterblich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorn anzusangen; frenlich ist hier manches im Bege stehende zu überwinden. Berzeihung diesem Allgemeinen! Eigentlich war hier nur zu bemerken: daß die Natur in ihrer Rohheit und Kindheit unwiderstehlich nach Farbe dringt, weil sie ihr den Eindruck des Lebens gibt, das sie denn auch da zu sehen verlangt, wo es nicht hingehört.

Bir sind nun unterrichtet, daß die Metopen der ernstesten sieilischen Gebäude hie und da gefärbt waren, und daß man, selbst im griechischen Alterthume, einer gewissen Birklichkeitösorberung nachzugeben sich nicht enthalten fann. Go viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoff des pentelischen Marmore, so wie der ernste Son eherner Statuen, einer höher und zarter gesinnten Menschheit den Unlaß gegeben, die reine Borm über alles zu schähen, und sie dadurch dem inneren Sinne, abgesondert von allen empirischen Reizen, ausschließlich anzueignen.

So mag es fich denn auch mit der Architeftur und bem, was fich fonft anschließt, verhalten haben.

Spater aber wird man die Farbe immer wieder hervortreten feben. Rufen wir ja doch, auch schon um hell und Dunkel zu erzwecken, einen gewissen Son zu husse, durch den wir Figuren und Bierathen vom Grunde abzusehen und abzustufen geneigt sind.

Go viel fen gefagt, um bas Borliegende, wo nicht gu rechtfertigen, boch bemfelben feine eigenthumliche Stelle anzuweisen.

Von Mosait ist in diesen Heften wenig dargeboten, aber dieses Wenige bestätigt vollkommen die Begriffe, die wir und seit langen Jahren von ihr machen konnten. Die Willfür ist hier, ben Fußbodenverzierung, beschränkter, als ben den Wand-verzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werks, mit Sicherheit betreten zu werden, « den musivischen Bildner zu mehr Gesastheit und Ruhe nothigte. Doch ist auch hier die Mannigsaltigkeit unsäglich, in welcher die vorhandenen Mittel angewendet werden, und man möchte die kleinen Steinchen den Tasten des Instruments vergleichen, welche in ihrer Einfalt vorzuliegen scheinen, und kaum eine Ahnung geben, wie, auf die mannigsaltigste Weise verknüpft, der Tonkunstler sie und zur Empfindung bringen werde.

#### VIII. Landschaften.

Wir haben schon oben vernommen, daß in den altern Zeiten die Bande öffentlicher Gebäude auch wohl mit Landschaften ausgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschränfung von Privathausern dergleichen nur untergeordnet anzubringen habe. Auch theilt unser Kunstler teine im Besondern mit, aber die in Farben abgedruckten Bandbilder zeigen uns genugsam die in abgeschlossenen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschalteten ländlichen, meist phantastischen Gegenstände. Denn wie konnte auch ein in der herrlichsten Beltumgebung sich besindender und fühlender Pompejaner die Nachbildung irgend einer Aussicht, als der Birklichkeit entsprechend, an seiner Seite wünschen?

Da jedoch in den Aupfern nach herkulanischen Entdeckungen eine Unzahl solcher Nachbildungen anzutreffen ist, auch zugleich ein in der Aunstgeschichte interessanter Punkt zur Sprache kommt, so ser vergönnt, hieben einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage: ob jene Kunftler Kenntniß der Perspektive gehabt? beantworte ich mir auf folgende Beise. Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Kunftler, wie so vieles andere, nicht auch haben bemerken können und mussen, daß alle unterhalb meines Auges sich entfernenden Seitenlinien hinauf, dagegen die oberhalb meines Blides fich entfernenden binab zu weichen scheinen? Diesem Gewahrwerden find fie auch im Allgemeinen gefolgt.

Da nun ferner in den altern Zeiten sowohl als in den neuern, bis in das siedzehnte Jahrhundert, jedermann recht viel zu sehen verlangte, so dachte man sich auf einer Höhe, und in sofern mußten alle dergleichen Linien aufwarts gehen, wie es denn auch damit in den ausgegrabenen Bildern gehalten wird, wo aber frenzlich manches Schwankende, ja Falsche wahrzunehmen ift.

Eben so findet man auch diejenigen Gegenstände, die nur über dem Auge erblickt werden, als in jener Wandarchitektur die Gesimschen und was man sich an deren Stelle denken mag, wenn sie sich als entfernend darftellen follen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und dergleichen, auswarts sich richtend vorgestellt.

Bollte man aber diese nach dem Gesetse der reinen subjektiven Perspektivlehre untersuchen, so wurde man sie keineswegs
zusammenlausend sinden. Bas eine scharfe, treue Beobachtung
verleihen kann, das besaßen sie; die abstrakte Regel, deren wir
uns rühmen, und welche nicht durchaus mit dem Geschmacksgefühl übereintrifft, war, mit so manchem andern, später entdeckten, völlig unbekannt.

Durch alles Borgesagte, welches frenlich noch viel weiter hatte ausgeführt werden sollen, kann man sich überzeugen, daß die vorliegenden Zahnischen Sefte gar mannigsaltigen Rugen zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alterthums überhaupt werden sie förderlich senn, dem Studium der alterthumlichen Runstgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Nachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorhandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammenhange und sogar farbig vorgeführt werden, eher in das praktische Leben eingehen, und den Künstler unserer Tage zu Nachbildung und Ersindung auswecken, auch dem Begriff, wie man am schicklichen Plaze sich eine heitere, geschmackvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reise verhelsen.

Bas von des werthen Kunftlers Lebensgange zu fagen ware, ingleichen was er von feinen technischen Bemuhungen, besonders im farbigen Ubdruck, eröffnet, davon wird in Folgendem das Nothigste mitzutheilen fenn

Weimar, im Man 1830.

3. 23. v. Goethe.

Bilhelm Zahn berichtet von feinem Lebensgange.

Im Jahre 1800 wurde ich zu Rodenburg in der Grafschaft Schaumburg (hessischen Untheils) geboren, einige Jahre
barauf zogen meine Aeltern nach dem Bade Nenndorf (eine
halbe Stunde von Rodenburg, wo ich das Gymnasium besuchte.
Ich hatte schon immer als Kind den Trieb zur bildenden Kunst.
Gegen mein achtzehntes Jahr wurde ich nach Kassel geschickt,
und besuchte die dortige Ukademie, studierte sowohl die Urchitektur als die Maleren, indem ich zie benden gleiche Neigung hatte.
Privatunterricht in Kassel verdanke ich dem damals noch lebenden Oberbaudirektor Jousson und dem jest in Eisenach lebenden Maler Bengandt. So war auch der Umgang mit
Nahl (durch seine Sepia = Zeichnungen berühmt), der sehr liebevoll und vertraut gegen mich war, sehr belehrend.

Im April 1823 reifte ich nach Paris in Gesellschaft bes jungen Nahl (Sohn des eben genannten und Ew. Excellenz wohlbekannten) und meines Bruders (der sich auch der Maleren gewidmet, aber nun zugleich das Geschäft der Aeltern, die Nenndorfer erste Gastwirthschaft, übernommen hat). In Paris besuchte ich vorzugsweise das Atelier des Hrn. Gros, ich malte

dort einige fleine Bilder, und machte Studien aller Art.

Nachdem ich anderthalb Jahre in Paris gewesen, reifte ich im Oftober 1824 nach Italien, über Epon durch Savogen über den Mont Cenis, Zurin, Mailand, Floreng nach Rom, blieb den Winter 24 dafelbft, machte viele Studien im Batifan, auf dem Forum und in der Umgegend von Rom. Mis ich die Ofterfenerlichfeiten in Rom genoffen, reifte ich gleich nach Reapel, bereiste die dortigen Umgebungen, und besuchte auch mehrmal Pompeji, Serfulanum und die Mufeen von Portici (ist jest auch in Reapel) und Reapel. 3ch wurde von den antifen Malerenen insbesondere fo durchdrungen, und fab, daß diefes die rechte Quelle fur die Deforationsmaleren des Innern war (wozu ich immer die größte Reigung hatte), daß ich mich entschloß, den Gommer 1825 meift in Pompeji guzubringen. Empfehlungen, die ich von Paris mitgebracht batte, waren mir zur Erreichung meiner Bunfche behulflich. Biel verdanke ich der Gute des Grafen Laville, in Torre dell' Annunziata wohnhaft. Go verlebte ich denn mehrere Monate des Sommers in diefer antifen Stadt, meiftens gan; allein und fehr gludlich. Diefe Abgeschiedenheit aus der modernen Belt ließ mich recht in diese flasischen Runftwerke eindringen. war ben allen Musgrabungen, die in der Zeit gemacht wurden,

gegenwartig, und zeichnete gleich nach dem die wichtigsten Gegenstände. Go besite ich viele Zeichnungen von antifen Gemalben, die jest dort nicht mehr vorhanden sind. Sechs Bochen bes Spatsommers brachte ich in Portici zu, und auch mehrere Bochen in Neapel selbst. Den Binter 15 war ich wieder in Nom. Meine Studien aus der antifen Belt fanden viele Theilnahme, besonders ben Thorwalden Im Nom sammelte ich wieder Studien aller Urt, machte mit Stackelberg mehrere Reisen in das Innere des Landes.

Den Sommer 1826 reiste ich wieder nach Reapel, brachte die meiste Zeit wieder in Pompeji zu, und reiste Ende August nach Sicilien in Gesellschaft des Malers Julius Schnorr und des Malers Schulz. Wir machten diese Reise über Pa-lermo, über Segeste, Calatafine, Castel vetrano, Selinunt, Girgent, Terra nova, Pallazzuolo, Siracus, Catania, auf den Aetna, Taormina nach Messina; von Messina reisten wir wieder nach Neapel, Ansangs Oftober. Den Rest des Oftober, November und den Ansang Dezembers brachte ich wieder in Pompeji zu, und reiste noch in demselben Monate nach Rom. Den Winter : 50 blieb ich in Rom. In den beyden Wintern arbeitete ich zugleich die Zeichnungen für das in kleinem Format ben Cotta herausgesommene Werk.

Unfangs 1827 ließ der Churfürst von hessen mich mit den Malern Rohden und Müller nach Kassel berufen zum Ausmalen mehrerer seiner Schlösser. Ich brachte da (mit dem Aufenthalt in Nenndorf von einigen Wochen) einige Monate zu, reiste dann über Weimar nach Berlin. Der freundlichen Aufnahme in Weimar verdanke ich den guten Empfang in Berlin, der auch die Ursache des längeren Ausenthaltes hieselbst war.

Die allgemeine Aufmerkfamkeit, welche meine Studien in Beimar und Berlin auf sich gezogen, veranlasten die Entstehung meines großen Berkes über Pompeji, herkulanum und Stabia. Im Marz 1828 wurden die Arbeiten begonnen, und schon im July, tros der großen Schwierigkeiten, erschien das erste heft; das zehnte heft wurde Ende Januar dieses Jahres 1830 vollendet. Es sind demnach keine zwen Jahre an diesem Unternehmen gearbeitet worden. Es ist wirklich sehr schwell gegangen, wenn man berücksichtigt, daß die meisten Erfindungen der technischen Ausführung erst während der Arbeit gemacht wurden. Vier Steindruckerenen, welche die Zeit her an meinem Werke mit beschäftigt waren, habe ich selbst einrichten mussen, wo ich demnach täglich mehrere Stunden zubringen

mußte. Die Steinzeichner (hatten fruher noch nie auf Stein gezeichnet) und Rupferstecher hatte ich alle in meiner Wohnung, damit ich alles gehörig kontrolliren konnte, und damit alles in dem rechten Geiste wurde.

Bas ben farbigen Steindruck anbelangt, so ist diese Ersindung von der größten Bichtigkeit; es ist dieses bis jest das erste
Berk, welches mit dieser angewandten Ersindung erschienen ist.
Bersuche sind schon viele, selbst hier und an andern Orten, gemacht worden, besonders viele in Paris, aber bis jest darin
nichts jum Vorschein gekommen, und man kann dreift sagen,
daß mein Berk in der technischen Aussuchung bis jest einzig ist.

Es ruhmten fich vor einigen Jahren die Frangofen mit diefer Erfindung, Gemalde durch Druck, namlich durch Steindruck, bervorgebracht zu haben, welches sie Lithochromie nannten; das war aber reiner Betrug. Es war in derfelben Beit, als ich in Paris war, im Jahre 1824, da wurde am Quai der Geine, da, wo die meisten Rupferstichhandlungen find, ein Laden eröffnet, an dem in allen Sprachen geschrieben ftand, Delgemalde burch Druck, Lithochromie. Es waren fogar eine Menge Abbildungen auf dem Schilde, wo man fab, wie man gleich fertige Gemalde abdrudt. Diese gange Windbeutelen war aber weiter gar nichts: schlecht gedrudte Lithographien wurden mit Leimwaffer oder Firniß angestrichen, und dann gang ordentlich von jungen Runftlern, die gern Geld verdienten, bemalt. Kam zufällig ein guter Runftler an ein folches Blatt, fo wurde es gut, und fo umgefehrt, wenn ein schlechter Runftler daran fam. Ich selbst habe mehrere von diefen Runftlern gefannt , die fich mit dem Ausmalen folcher Blatter beschäftigten. Diefe Betrugeren erregte in Franfreich und andern Candern viel Auffeben, ich erinnere mich noch in Paris in deutschen Blattern barüber gelefen zu haben. Biele Fremde, die damals nach Paris famen, fauften fich von Diefen angeblich neuen Erscheinungen. Wenn man auch die Leute aufmertfam machte, meinten fie, die Runsthandlung durfte doch fo etwas nicht befannt machen, wenn es nicht mahr mare. wurden auch viele von diesen Sachen nach Deutschland geschickt, felbst hier in Berlin waren noch vor einigen Monaten in der Schlefingerichen Musit- und Kunfthandlung am Fenfter welche ausgestellt; aber endlich mag man denn doch wohl auch hier fo vernunftig geworden fenn, den Betrug einzusehen. In Paris felbft ging noch zu meiner Beit der Laden ein. hier in Berlin waren viele Leute, die noch glaubten, daß tie eben ermabnten Parifer Blatter wirklich gedruckt waren. Dem herrn Alexander von hum boldt verdanke ich, daß man wohl jest hier im Allgemeinen eine richtigere Unsicht von der Sache hat; er

kannte die Pariser Betrügeren, und sprach sich darüber öffentlich aus, indem er das, was ich ben meinem Werke in der hinsicht geleistet, anerkannte und erwähnte. Wenn ich hatte wollen in Paris oder London diese Ersindung mittheilen und dort anwenden, hatte ich auch Nugen davon haben können; so muß ich mich begnügen, und kann nur durch das Geleistete selbst und durch die Anerkennung desselben von würdigen Mannern meinen Lohn sinden.

Die vorzüglichsten und schwierigsten Blatter in der technischen Aussuhrung meines Werkes sind die Tafeln 5, 15, 19, 27, 29, 35, 39, 45, 49, 51, 55, 59, 63, 67, 69, 71, 77, 87, 89, 95, 97, 99, und die beyden Titel, indem die Grenzen sehr ausgedehnt sind; die Titel sind ganz reine Drucke, wie auch die Tafeln, wo ich die Nummern unterstrichen habe. Je größer der Raum der Zeichnung und des Papiers ist, welches bedruckt wird, und je mehr Platten eine Tasel (Abdruck) erfordet, je größer ist die Schwierigkeit des genauen Passens.

Bon den Kunstlern, welche an der Aussubrung meines Werkes gearbeitet, haben sich besonders ausgezeichnet: die Herren Harnisch, Bouterweck, Borsch, Asmur und Unstett, und von den Druckern die Herren Herwig und Hildebrandt.

Art. II. 1) Asiatick researches or transactions of the society instituted in Bengal, for enquiring into the history and antiquities, the arts, sciences and literature of Asia. Calcutta 1820. Volume XIII. Großquart. 471 Geiten; Volume XIV. 475 Geiten, 1822. Volume XV. Serampore 1825. 515 Geiten. Volume XVI. Calcutta 1828. 478 ©.

2) Narrative of a journey through the upper provinces of India, from Calcutta to Bombay 1824—1825 (with notes upon Ceylon) in account of a journey to Madras and the southern provinces 1826, and letters written in India, by the late right rev. Reginald Heber D.D. lord bishop of Calcutta; second edition in three volumes. London 1828. gr. 8. Vol. I. 450 ©.; Vol. II. 564 ©.; Vol. III. 501 ©.

3) Mackenzie collection, a descriptive catalogue of the oriental manuscripts and other articles illustrative of the literature, history, statistics and antiquities of the south of India; collected by the late Lieut. Col. Colin Mackenzie surveyor General of India, by H. H. Wilson, Esq. secretary to the Asiatic society of Bengal etc. Calcutta 1828. qr. 8. Vol. I. 355 Ceiten; Vol. II. 149 ©.

4) History of the rise of the Mahomedan power in India till the year A. D. 1612 translated from the original Persian of Mahommed Hasim Ferishta, by John Briggs, M. R. A. S. lieutenant-colonel in the Madras army; to which is added, an account of the conquest, by the kings of Hydrabad of those parts of the Madras provinces denominated the ceded districts and northern circars, with copious notes. In four volumes. London 1829. gr. 8. Vol. I. 529 S.; Vol. II. 559 S.; Vol. III. 528 S.; Vol. IV. 644 S.

5) Annals and antiquities of Rajast'han or the central and Western Rajpoot states of India, by Lieutenant-colonel James Tod, late political agent to the Western Rajpoot states. London 1829; im größten Quart. Vol I. 806 S.

6) Rerfuch einer Riteratur der Sansfriffprache von Erichrich

6) Berfuch einer Literatur ber Cansfritfprache, von Friedrich A delung, faifert. ruffifchem wirkt. Ctaaterath und Ritter, Die rektor des orient. Inftitute ben Dem Ministerium der auswartigen Ungelegenheiten, und Ehrenmitglied mehrerer gelehrten Gefell. St. Petersburg 1830. 259 S.

Bor zwölf Jahren sind in dem ersten Bande dieser Jahr-bucher die ersten zwölf Bande der Asiatick researches nach ihrem Inhalte angezeigt, und die verschiedenen Auffape berselben nach den Zweigen der Wiffenschaft, denen fie angehören, aufgeführt worden. Jene zwolf Bande waren in dem Caufe von vier und drenfig, feit der Grundung der afiatischen Gesellchaft Bu Kalfutta, verfloffenen Jahren erschienen, und in den darauffolgenden gehn Jahren find abermals die oben unter Dr. 1 aufgeführten vier Quartbande von Denfschriften ans Licht getreten, ein schoner Beweis der unermudeten Thatigfeit der Mitglieder der affatifchen Gefellschaft von Ralfutta, welche denen nach ihrem Benfpiele fpater errichteten von Madras, Bomban, Paris und London als die Mutter affatischer Gesellschaften ruhmlichst vorleuch-Bir verbinden hier die Unjeige der letten vier Bande mit der funf anderer fur die Geschichte, Geographie, Ethnographie, Bibliographie und Literaturgeschichte Indiens wichtiger Berfe, namlich der Uebersepung der persischen Geschichte Berifch te's, der Reisen des Bischofs Seber; der Beschreibung Radschiftan's, durch den Obristlieutenant Tod; des durch Wilson herausgegebe= nen Rataloge der Sandichriften Maden ie's und der Sansfritliteratur des herrn Staatbrathe von Udelung. Wir beginnen mit den benden letten Berfen, damit die Uebersicht des Reich= thums des noch zu bearbeitenden Stoffes der Musterung des Un= baues einzelner Gaatfelder vorausgehe.

Durch den Versuch einer Literatur ber Gansfritsprache hat fr. v. Adelung das vor gebn Jahren in der Borrede gu feiner Ueberficht aller bekannten Oprachen (welche im XIII. Bande diefer Jahrbucher, G. 270, angezeigt worden) gegebene

Berfprechen einer Probe der ausführlichen Literatur jeder Oprache insbesondere geloft, und sich dadurch um das heute besonders in Deutschland blühende Sansfritstudium fo größeres Berdienst erworben, als die bisherigen in Abelungs Berfuche unter dem Abschnitte Sansfrit - Eiteratur angeführten Berfe feine vollständige Uebersicht des gesammten Reichthums gewähren. Weit vollständiger wurde Grn. v. Abelungs Werk ausgefallen fenn, wenn ihm das vor zwen Jahren zu Ralfutta erschienene Bergeichniß der Sammlung Mackenzie's fcon befannt gewesen ware, welches nur den Bunfch erregen fann, daß er aus dem= felben die zwente Ausgabe feines Werfes bereichern und vervollftandigen moge. Es ift ficher, wie in der Borrede von Srn. v. 21. bemerft wird, überraschend, » daß in dem furgen Zeitraume von bochstens drepfig Jahren über eine Oprache, mit welcher sfich in gang Europa gewiß nicht hundert Gelehrte beschäftigen, »die bestimmt nicht von funfzig unter ihnen genauer gefannt ift, »bereits gegen siebenhundert Ochriften erschienen sind, und ihre »Literatar mit fo großer Vorliebe bearbeitet worden ift.« Mach= dem in den erften vier Abschnitten über den Mamen der Sansfrit die Bedeutung des Namens, über den Urfprung und das Alter der Sansfrit das Mothige gefagt worden, folgt die Uebersicht der Schriften über das Sansfrit im Allgemeinen, der Worterbucher, der Sprachlehren, der grammatifalischen Schriften über einzelne Theile der Sprachlehre, der Chrestomathien, der Spruchwortersammlungen, der Auffage über die Ochriftarten des Cansfrit und die Bergleichung derfelben mit anderen Oprachen, der Denkmaler der Gansfrit, und endlich das Berzeichniß der bisher im Original oder durch Ueberfepungen befannt gewordenen Die Bahl der letten beläuft fich uber vierthalbhundert, Werfe. ben Mackengie aber über fechethalbhundert; fo daß diefer Abschnitt aus der Mackenzie-Sammlung bereichert, in einer zwenten Musgabe weit größeren Umfang gewinnen muß. Unter den von Grn. v. A. in den drenzehn ersten Abschnitten genannten 380 Schriftftellern find hundert und fiebzig Indier, feche Perfer, dren und fechzig Englander, acht und siebzig Deutsche, vierzig Franzosen, acht Danen, vier Hollander, drey Ruffen, ein Pole und ein Grieche. Es ift erfreulich zu feben, daß die Bahl der deutschen Schriftsteller über Sansfrit felbst die der Englander übertrifft, und es ist deßhalb eben fo anftandig ale wurdig , daß ein deutscher Belehrter, wie Gr. v. Adelung, ale Schluffelbewahrer des Beiligthums des Sansfrit den Verehrern desfelben die Pforten des heiligen Studiums aufschließt.

Bon Mactenzie's ungemein reicher Sammlung hatte Gr. v. A. nur die Runde feiner Sammlung von Inschriften, welche (nach

dem asiatic Journal, 1823, p 137) 8076 an der Zahl in 77 Banden aufbewahrt wurden. Der Reichthum der Sammlung Mackenzie's fest wahrlich in Erstaunen, Diefelbe begreift nicht weniger als 1568 Sandichriften, 264 Bande von 2070 Ubhand-lungen in fieben verichiedenen Sprachen, Die ermahnten 77 Bande von 8076 Infchriften, 75 Bande mit 2159 Uebersepungen gefüllt, 79 Plane, 2630 Beichnungen, 6218 Mungen, 106 Bilder, 40 Alterthumer. Die Gelegenheit und Mittel gur Sammlung folder Ochage verschafften ihm feine in Indien befleideten Memter eines Surveyor General in Maifiur und Madras. Die Ganbfrit = Sandschriften sind in zehn Schriftarten : Demanagari 115, Nandi Magari 103, Telinga 285, Kanara 28, Tuluva 10, Malajalam 10, Grandham 96, Bengali 2, Driffa 18 und Selakanara 14. Die tamulifchen Sandichriften 274, in Telinga 176, in Salafanara 144, in Kanara 32, detto der Dichainas 31, in Malajalam 6, in der Oriffafprache 23, in ber der Mahratta 16, in Sindi 20, perfifch und arabische 114, indostanische 8, in der Sprache von Java 37, birmanische 6. Die Sandfrithandschriften sind hernach fehr zwedmäßig nach ihrem Inhalte in den folgenden fechzehn Ubtheilungen aufgeführt:
1) die Bedas (Rig Beda, Dichedicher Beda, Sama Beda);
2) Bedanta, d. i. Myfiff; 3) Niaja, d. i. Logif; 4) Dherma,
i. Rechtswiffenschaft; 5) Purana, d. i. relgisse Sagen
11. Nechtswiffenschaft; 5) Purana, d. i. Legenden non und Ueberlieferungen; 6) Mahatmia, d. i. Legenden von Ballfahrteortern; 7) Efcheritra, geschichtliche Sagen und Ueberlieferungen; 8) Poesie und Rhetorit; 9) Aftronomie und Astrologie; 10) Geographie; 11) Arznenkunde; 12) Cantra, b. i. Befchworunge - und Zauberformeln; 13) Ritualbucher von Geften; 14) Mimansa; 15) Sanchia (bende philosophische Opfteme; 16) die Literatur der Dichain a. Dem Kataloge ift von dem verdienstvollen Berausgeber eine Ginleitung in 154 Seiten vorausgeschickt, welche nebst einer furgen Biographie des Oberften Madenzie eine gehaltvolle Burdigung der gangen Gammlung felbst enthalt, in wie weit dadurch Literatur, Religiones wiffenschaft und Geschichte gefordert wird. Nach dieser Einleitung enthalt die Abtheilung der Sansfritwerfe wenig Reues, die Abtheilung der Ballfahrtslegenden (Mahotmia) ausgenom= men, welche örtliche Puranas in den Puranas felbst nicht enthalten find. Bum erften Male wird hier die Literatur der Dichainas jufammengestellt, welche theils in Sansfrit, theils in andern Mundarten der Salbinfel geschrieben find. Bon diesen Mundarten oder Sprachen gebührt der tamulischen vor allen der Borjug als einer nicht vom Sansfrit abgeleiteten, fondern unabhan-gigen Urfprache. Die vom herausgeber angeführten Bemerkun-

gen des verftorbenen Ellis und anderer Oprach - und Sachfenner laffen fast keinen Zweifel übrig, daß Tamul vor der Einwanderung der Brahmanen vom Norden, worüber alle indischen Ueberlieferungen einstimmig, eine indische Ursprache war. Diese Beobachtung ift, wenn gegrundet, bochft wichtig, weil badurch auch bas Vaterland ber Sansfrit, beren nachfte Berwandtschaft mit dem Gend ohnedieß schon erwiesen ift, nordlich nach Battrien oder Erieme, dem alten Iran der Gendschriften, binaufgerudt wird; wenn aber Tamul gleich eine urfprungliche, mit der Sansfrit nicht zusammenhangende Sprache, fo ift die Literatur derfelben doch augenscheinlich eine spatere, indem fie meiftens in leberfegungen aus der Gansfrit besteht. Ebenfalls unabhangigen Ursprunge ift die Telugu = Sprache, welche auch Telugu Telinga, Trilinga und von den Europäern Dichentu (Gentoo) genannt wird; ihre Literatur ift jedoch, wie die in der tamulischen, aus der Sansfrit - Literatur aufgeblubt, nur ist fonderbar, daß die Telugu feine Mataf, d.i. dramatiche Gedichte, aufzuweisen hat, während dieselben häufig Die Ranara : Oprache, deren Burgeln mit denen in Lamul. der Tamul und Telugu übereinstimmen, zerfallt in Salatanara, die Schriftsprache, und Ranara, die Bolfssprache. Ueber Die Malailam : Sprache wird wieder Ellis's Urtheil angeführt, aus einer über diefen Gegenstand gedruckten, aber nicht herausgegebenen Abhandlung; sie hat ebenfalls hohere und nie-dere Mundart. Die Lifte malaischer Bucher ift fehr beschränft. Die Mahrattensprache gehört nicht zur Familie der füdlichen Mundarten , fondern zu denen , welche fich von Gudicherat bis an die Ufer des Dichemna und lange des Ganges bis Die Orissa = Oprache ift zunachst mit Behar erfirecten. Bengali vermischt und verwandt. Die Frage, ob Sindi und Sindoftani zwen verschiedene Sprachen find, betrachtet ber herausgeber als unentschieden, weil die Beugungen des Bindi felbst in Beid fcbbhacha nicht wefentlich von denen der Ordu oder lagersprache verschieden sind. Für die Religionswiffenschaft gewähren die der Dichaina-Literatur die größte Musbeute, doch gibt die Mackenzie - Sammlung wenig Aufschluß über die großen Söhlenmonumente, welche insgemein dem Kultus der Saiwa und Buddiften (Bauddha) angehören. von Elephanta und Reneri scheinen in eine spatere Beit ju gehoren, etwa in das funfte oder fechete Jahrhundert der driftlichen Zeitrechnung. Bu den Sohlenmonumenten gehoren auch die behauenen Felfen, deren berühmteste die von Da habalibur, dessen Name (Stadt des großen Bal) europäische Phi= lologen ale eine Blendlaterne nach Chaldaa irre geführt hat.

Biele der großen Tempel des füblichen Indiens, als die von Rameswara, Seirangam, Tandschor, Tschilambaram, Kondscheweram, Tripeti, sind echt indische Denkmale, aber neuerer Zeit. In der geschichtlichen Uebersicht der Einleitung durchgeht der Herausgeber die indischen Dynastien, in so weit dieselben aus der Mackenzie = Sammlung beleuchtet werden können, nämlich: das alte Reich der Pandia, der Tschola, der Tschera an dem südlichen Ende der Halbinsel, der Stadt von Kerala oder Malabar und Kadamba; die Geschichte Kernatas oder der Belalkönige erhält wenigkuftlärung aus der Mackenzie = Sammlung, welche noch Ausschlüsse gibt über die Dschadawa, Tschalukia und Undhrakönige, über die Gadaschapati von Kuttack, die Widschagana

gar und die von Rellore.

Ben der Mannigfaltigfeit des halben Sunderts von Denfschriften, welche in den vier oben erwähnten Banden Berhand= lungen der asiatischen Gesellschaft enthalten find, ist hier nur turge Berührung der einzelnen möglich. Für die Philologie haben Bilfon und Fell 1), Sough 2), Ewer 3) durch Entziffe-rung von Inschriften gearbeitet. Der erfte hatte die vom verrung von Inschriften gearbeitet. ftorbenen Kapitan Fell aufgefundenen Sansfrit - Inschriften, welche der i. J. 1192 ausgestorbenen Onnastie von Kanudsch angehoren, mit schagbaren Bemerfungen begleitet. Die am Berge Arbuda oder Abu gefundenen Sansfrit = Inschriften find so jahlreich, daß sich 283. damit begnugen mußte, ihre Reis ben anzuzeigen, und nur die 43, deren Inhalt fur die Geschichte merkwurdig, auszuheben; Sough hat die Inschriften der grofen Glode (Mahaganda) von Rangun, welche über vierthalb Bentner wiegt, überfest, und mit Unmerfungen begleitet, mit-Das alteste Denfmal (Shwe-da-gon) ben Rangun ift 2300 Jahre alt, ein festes Mauerwerk, über 300 Fuß hoch, am Grunde 1355 Fuß im Umfange; es ift mit Goldblattern bebedt, ber Knopf 36 Fuß hoch , enthalt in Gold das Gewicht des letten herrscherd der Birmanen; unter diefer Maffe ruben die Reliquien der vier letten Buda, namlich: der Stab Rauffasthan's, der Bafferschöpflöffel (Water dipper) Gausnas gon's, das Badefleid Ra=tha=pa's, und acht Saare vom Saupte Gau-ta-ma's; der funfte und lette Buda Arimabeja wird erst in einigen Millionen von Jahren erscheinen. Die persischen und arabischen Juschriften des Kutb (Cootub) = Mi= nar, in der Nahe von Debli, befagen, daß diefer Thurm zur Zeit &. Schem Bedbin Altmifch (Altmesh), d. i.

<sup>3)</sup> XV. p. 436; XVI. p. 288. 2) XVI. p. 270. 3) XIV. p. 479.

zwischen 1212 und 1231 der christlichen Zeitrechnung erbaut von Istender (Secander), dem Sohne Behlull's i. J. d. H. gog Mit Bergnugen bemerft Recenfent, (1503) erneuert worden. daß der Name der Auswanderung des Propheten Sijre, d. i. Sidfdre, gefchrieben ift, fo daß zu hoffen, daß diefe richtigere Aussprache ber verkehrten von Sedschira, wider welche Rec. langst zu Felde gezogen, auch von europäischen Orientalisten, welche bisher der erfannten Bahrheit widerstrebt, angenommen werden wird. Wiewohl mohammedanische Fürsten in Indien alten Tempeln oft große Minarete angebaut, fo scheint doch Hrn. Ewer die Behauptung der Inder, welche den Kut b = Misnar indischen Fürsten aneignen, nicht gegründet. Eine merk-würdige Entdedung, welche theils der Philologie, theils der Religionsgeschichte angehört, ist die von Ellis\*) gemachte des unterschoenen Esur Weda, dessen Unechtheit schon von Sonnerat verrathen, von Boltaire nicht geglaubt, von Ellis auf das grundlichste bewiesen wird. Diefer falfche Weda ift das Bert des Jesuiten Robertus de Mobilibus, des Grunders der Miffion von Madura, eines außerordentlich werfthatigen apostolischen Gendlinge, welcher der beiligen Schriften und ber heiligen Sprache Indiens vollkommen machtig, durch diefen frommen Betrug die Inder dem Chriftenthume naber gu bringen hoffte. Ein erschöpfender Auffat über die Religionsfeften der Sindu, wie der die ersten 136 Geiten des fechzehnten Bandes füllende, konnte nur von der grundlichen Sansfritgelehrs famfeit bee Gefretare ber afiatifchen Gefellichaft, hrn. horace Sanman Bilfon, erwartet werden. Derfelbe überblickt guerft den Buftand ber Religion der Sindus in der alteften Beit, wo die zwen großen Abtheilungen der Baifchnawa und Gaiwa, b. i. der Bifchnu= und Gima=Anbeter, jede in feche Unterabtheilungen zerfiel. Die Geften der Baifchnawa waren: 1) die Bahfta, ohne charafteristische Abzeichnung; 2) die Bhagawata, die sich die Symbole Bhagawat's, die Keule und die Scheibe, anmalen oder einbrennen; 3) die Baifchnawa, welche den Bifchnu ale narajana (auf dem Baffer schwebend) anbeten; 4) die Efchafrina, Unbeter der weiblischen Bertorperungen Bifchnu's; 5) die Bait'hanasa, von der dritten Rlaffe wenig unterschieden; 6) die Rermabina, welche ohne allen Ritus in Bifch nu die Quelle und Summe der Welt anbeten; die feche Geften der Gim a = Unbeter (Gaiwa, Raudra, Ugra, Bafta, Dichangama und Pasurata) find nur in Kleinigkeiten unterschieden. Die Feueranbeter (2 g n i-

XIV. p. 1.

hotra) bilden feine besondere Rlaffe mehr. Die Connenanbeter (Saura) beten die Sonne benm Aufgange, Mittage oder Untergange an; die aufgehende als das Symbol der schaffenden Rraft (Brahma), die mittagige als das Onmbol der gerftorenden und wiedererzeugenden Kraft (36wara oder Gima), die untergebende ale das Onmbol der erhaltenden Rraft (Wifchnu); die, welche die Sonne zu allen diefen Zeiten anbeten, find die Betenner der Erimurti oder indifchen Drenfaltigfeit; eine funfte Rlaffe der Saura betet in der Sonne bloß die in die Sinne fallende Gestalt derfelben; eine fechste diefelbe bloß als Ginnbild einer hoheren geistigen, die Geele und das Gemuth erleuchtenden Sonne an. Gan efcha, der Gott der Klugheit und Chen, hatte ebenfalls feche Rlaffen von Berehrern, und die Berehrer der weiblichen Gottheit waren dieselben wie heute, namlich die Berehrer 1) Bhahawani's, 2) Maha-Lachfchmi's, 3) Sarawati's, 4) Sachti's, damale schon wie heute in zwey Rlaffen, namlich in die von der rechten und linten Sand getheilt; boch erscheinen damale noch nicht die Berehrer 5) Sit a's und 6) Radha's, der Gemahlinnen Bifchnu's in feiner fie-benten und achten Berforperung als Rama und Krifchna. Bon den andern ale irrglaubig verdammten Geften find die der Dichaina und Baudha die altesten und berühmtesten. Im folgenden Abschnitte werden die heutigen Geften der Baifchnawa (30), Saiwa (9), Safta (4) und andere verschies bene (10) aufgeführt und erörtert. Gine der merfwurdigsten, Die dritte der Saiwa's, der Unhanger Rebir's, aus deren Lehr= buchern eine Probe von hundert Gagen mitgetheilt wird, j. B. 88: >Bahrheit ift das Beste aus Allen, wenn als folche erfanntwenn Bahrheit sich mit Bahrheit verbindet, ift sie wirklicher 89: Keine Undachteubung ist so verdienstlich als Wahr-»Verein. pheit, kein Verbrechen fo hassenswerth als Falschheit; in dem »herzen, wo Bahrheit wohnt, ift mein Bohnort. 91: Wie die Dangerin den Banfelfanger begleitet, fteht die Lebensfraft dem »Berftande ju Befehl, fie tangt mannigfaltige Schritte, und trennt »fich nicht von ihm.«

Daß die Religion der Hindus, welche vormals über alle Inseln des östlichen Archipels verbreitet war, heute noch auf der Insel Bali bestehe, war seit langem bekannt; nähere Aufschlusse darüber gibt John Crawfurd\*). Die Einwohner sind meistens Verehrer des Siwa, nur wenige Buddisten; es gibt dort keine Fakire und Bettelmonche, von denen das westliche Indien überschwemmt ist; auch tragen dort die Brahmanen nicht

<sup>\*)</sup> XIII. p. 128.

ben Gurtel, ber ihr gewöhnliches Abzeichen in Indien. Das Berbrennen der Bitwen ift in vollem Flor; als der lette Radfcha ftarb, opferten fich 74 Beiber auf diefe Beife. Die zwen großen religiofen Feste der Bewohner Bali's, das eine im Dezember, bas andere im Junius, find jenes ein Fruhlings-, Diefes ein berbstliches Best, denn im Dezember feimt der Reis und im Junius wird er geerntet. Die gelehrte Sprache Bali's heißt Kawi, und verhalt fich ju den Mundarten des Archipele, wie Gans-frit ju den Prafrit-Mundarten Indoftan's, oder Pali ju benen der öftlichen Salbinfel des Banges. Die reinften Quel-Ien der Ramifprache find die gahlreichen Inschriften in Stein und Aupfer, welche auf Dichawa (Java) gefunden werden. Crawfurd theilt Maredene Meinung von dem Ginfluffe Des Sansfrit auf die Mundarten Des öftlichen Archipels feineswege, weil die Boraussepung, daß Sansfrit die Sprache der Eroberer gewefen, unhaltbar 1). Die Liebhaber der Maturwiffenschaften finden in Diefen vier Banden ein Dugend in ihr Fach einschlagender Abhandlungen. Doftor Madenzie berichtet über Die giftigen Geefchlangen an der Rufte von Madras 2); General Sardwicke theilt einen Bericht der Brn Diard und Duvaucel über den Sorex glis mit 3). Derfelbe beschreibt auch eine an der Rufte der Infel Gingapor gefundene Art von Zoophytes, welche er Spongia patera benennt 4). Duraucel beschreibt das schwarze Reb von Bengalen, den Cervus Hippelaphus des Ariftoteles 5), und Doftor Clarfe Abel einen merfwurdig großen Orangutang, der in Oumatra gefunden Eine vom Generalmajor Farquhar in der Salbworden 6). insel Malaffa gefundene neue Urt von Sapir beschreibt Outon '), und der Gefretar bemerft hieruber, daß die Ent-beckung des Sapir in Oftindien um fo merkwurdiger, als man denselben bieber bloß in Bestindien zu Sause geglaubt. Doftor Ballich, der Oberauffeher des botanischen Gartens zu Kal-tutta, gibt die Beschreibung und Abbildung seltener indischer Pflangen 8). (Hedyotis stricta, Androface cordifolia, Primula prolifera, Campanula stricta, Campanula pallida, Lobelia pyramidalis, Lobelia begonifolia, Uvularia parviflora, Uvularia umbellata, Convallaria oppositifolia, Convallaria cirrhifolia, Daphne involucrata, Daphne cannabina,

<sup>2)</sup> An hypothesis untenable, as of the existence of a people of whom Sanscrit was the living language, there remains no historical record XIII. p. 158.

<sup>2)</sup> XIII. p. 329. 4) XIV. p. 471. 4) XIII. p. 417. 4) XIV. p. 158. 4) XV. p. 489. 7) XIV. p. 180. 5) XIII. p. 369.

Daphne Gardneri, Andromeda lanceolata, Andromeda ovalifolia, Andromeda fastigiata, Andromeda formosa, Gaultheria formosissima, Saxifraga ligulata, Blackwellia spiralis, Clematis smilacifolia, Menispermum coccolus.) Doftor Ballich beschreibt auch eine neue Urt von Camelia, welche zu Mapal wild wachet. Wie die Erzeugniffe des G if oder Manna's, von dem es bisher noch nicht gang ausgemacht war, ob dasfelbe eine Urt von Gummi oder das Erzeugniß eines Infettes, laft des Biceprafidenten (des Generalmajor Sardwide) Bericht 1) feinen Zweifel übrig, welchem das Infeft in Carven : und Puppengeftalt abgebildet, bengefügt ist; er schlagt vor, dasselbe Cher-mis-Mannifer zu benennen. Ueber die Schlangensteine gibt Davn Ausfunft 2). Der Aberglaube, daß Diese fogenannten Schlangensteine, welche in den Eingeweiden der Untilopen (wie unfere Gemfenfteine) gebildet werden, ein ficheres Gegenmittel wider Gift, mag jum Theil dem Umftande jugufchreiben fenn, daß die größere Ungahl von Schlangen, die von den Ginwohnern fur giftig gehalten werden, unschadlich, und daß felbst der Bif der Cobra di Capello und der Polonga (eine Urt von coluber) nicht immer tödtlich ist. Der gelehrte Gefretar bringt in den bengefügten Beobachtungen die fabelhaften Ueberlieferun= gen des Solinus und Plinius über den Schlangenftein ben (der fich übrigens schon benm Rtefias findet), und zeigt, daß es derfelbe mit dem Bezoar, dessen persischer Rame Pad= fehr giftabwehrend beißt.

Aus den von hen. Vonsey suber die Diamantmuhlen des füdlichen Indiens angestellten Untersuchungen3) geht hervor: 1) daß die Diamantmutter im südlichen Indien Sandstein - Breccia, of the Clay-slate formation, worunter der Verfasser aber nicht den Wernerschen Ehonschiefer (der vierte unter den aufgezählten Urfelsen, sondern nur eine Sammlung von Felsen versteht, unter denen Thonschiefer am häusigsten; 2) daß diese in angesschwemmtem Grunde gefundenen Diamanten Abfälle dieser Felsenart, welche durch Gießstrom oder Ueberschwemmung, von denen keine geschichtliche Ueberlieserung meldet, hieher geschwemmt worzen; 3) daß die jeht in Flußbetten gefundenen Diamanten von den jährlichen Regen niedergeschwemmt werden. Der Verfasser hosst fünstig unläugbare Proben von der Refrystallisation des Am et hyst, des Zeolith und des Feldspath in angeschwemmt tem Boden zu geben. Eine neue Entdeckung ist die von Torf und Steinfohlen, welche Lieutenant Cautely in himalaja 4)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) XIV. p. 182. <sup>2</sup>) XIII. p. 317. <sup>3</sup>) XV. p. 120. <sup>4</sup>) XVI. p. 387.

und Sauptmann Serbert an anderen Stellen des in do gane getischen Gebirges gefunden 1). Der verftorbene Bonfen hat auch die Steine gemuftert 2), welche in der fostbaren Mofait von Ladschmahall (dem Grabmale der Gunftlingin Schah Dichi fan's) verwendet find. Es find deren zwolf, eine Babl, Die gewiß nicht zufällig an die Bahl ber im Urim und Sumim befindlichen Steine erinnert; diefelben find: 1) Lagur (Ladich is werd), 2) Jaspis, 3) heliotrop, 4) chalcedonischer Ugat, 5) Chalcedon, 6) Karniol, 7) Sarder, 8) Plasma, Quarz und Chlorit, 9) gelbgestreifter Marmor, 10) Thonschiefer, 11) Nephrites oder Dichede (Jade, der tatarische Regenstein), 12) ein goldgesprenkelter Stein (Seng tilai), von welchem es aber zweifelhaft, ob er wirklicher Stein. Bom Lagur wird bemerft, daß derfelbe bieber in Indien nicht gefunden worden, von außen fomme, wie es heißt von Cenlon und Libet; ben Agat nennt er Afit, was vielleicht ein Drudfehler fur Afif (Karniol), wenn aber , richtig, der bieber unbefannte orientalifche Name des Agats; den Jaspis, deffen ursprünglicher morgenlandischer Rame 3 afdeb, nennt er Temreseng.

Rapitan Mackintofh erklart 3) und versinnlicht durch 216= bildung eine sinnreiche Urt indischer Baumeister, halbe runde Bogen auf eine andere Urt als europäische zu wolben, namlich ohne die gewöhnliche Borrichtung des Bogengeruftes, mit blofen Querholzern, welche die Stelle der Bogenrippen vertreten. Bon weit größerer Bichtigfeit und Ausdehnung find die geometrifchen Arbeiten des Obriftlieutenants Cambton, nämlich fein Bericht über die Messung des Bogens des Meridians von 15° 6' o" bis 18° 3' 45" Breite als eine Fortsetzung des Bogens 8° 9' 38". Diese Rechenschaft mit allen ihren Safeln fullt nicht weniger als 627 Seiten. Eben fo wichtig ift die Rechenschaft') über die trigonometrischen und aftronomischen Arbeiten gur Bestimmung der Sohen und Punkte der vorzüglichsten Gipfel der himalajaberge zwischen den Breiten 31°53' 10"und 30° 18' 30" und die Langen 77° 34' 04" und 79° 57' 22", vom Rapitan Sodgfon und Lieutenant Berbert, 200 Seiten fart, mit den nothigen Planen und Safeln. Nach der Safel der Sobe der Schneegipfel find Diefelben im Durchschnitte über 14,000 Fuß, die hochsten der dren Gipfel von Dichemair, deren mittlerer 28,749 Buß boch, der hochste Berg der Erde. Kapitan So d ge fon hat auch die schätbaren Tafeln von Ortobreiten in Indostan

<sup>1)</sup> XVI. p. 397, nach dem Spsteme von Mohs (p. 402) beschrieben.
2) XV. p. 429.
3) XIV. p. 476.
4) XIII. p. 1.
5) XIV. p. 187.

und in den nördlichen Bergen geliefert 1); mit der Beobachtung der lange der Gintauchungen und Austauchungen der Jupiters= Trabanten. Rapitan Bebb ftattet über Die geometrifche Mufnahme von Remaun und die Grundfage, nach welchen dieselben ausgeführt werden, Bericht ab 2). Kapitan Grant hat eine Abhandlung geliefert 3) über eine neue Methode, Die Lange aus der beobachteten Entfernung zwischen dem Durchgange von des Mondes beleuchteter Scheibe und der Sonnenscheibe, oder eines oder mehrerer Sterne zu bestimmen. Entler theilt im arabischen Terte eine Stelle aus dem Djunol-Sisab (Quellen der Rechnung) mit 4), als Berfuch über das binomische Theorem, in soweit es den Arabern bekannt war. Die erfte Kunde hievon nahm er aus dem Chafanetol ilm (Ochat der Wiffenschaft), einem vollständigen Spfteme von Arithmetif, Algebra und Geometrie, in soweit dasselbe den Urabern und Indern befannt war, in unseren Zeiten verfaßt von Chan Dichi aus Patra. Dantbarer für gewöhnliche Lefer, die nicht als reine Erdmeffer bloß Langen, Breiten und Soben fuchen, ift die Entdedungereife nach ben Quellen bes Dichemna und Bhagirathi, b. i. des Ganges, welche Frafer zuerft unternommen 5), Rapitan Hodgfon hierauf mit geometrischer Aufnahme fortgeset hat . Das Ursprungegebiet des Dichemna und Banges heißt Dichemnotri und Gangotri, und die Sauptquelle des Banges Bhagirathi. Die Entdedung der legten vor Frafer, Europäern eben fo unbefannt, ale die vom Mil vor Bruce, fpornte zu dieser beschwerlichen Reife an ; Frafer's Reife ging langs bes Dichemna bober hinauf, und je ober das Gebirge, desto mehr bevolkert von Sagen der Gotter und Geister. In Diefen unwirthbaren Felfenschluchten erheben fich fleine Steinhugel, welche Betorter gu fenn scheinen, und welche der hohe Sip der Dewatas, d.i. Geister, welche ihr Vergnugen finden, Menfchen in diefe Bildniß zu verführen (p. 183); Die aus der Bildniß wieder gurudgefommen, find von prophetischem Geifte befessen, und horen in einem Buftande, ber zwischen Bachen und Schlafen, Geistergesprache, beren Inhalt auf zufunftige Begebenheiten sich bezieht. Dichemnotri (bee Dichemna Urbotn), angeblich ein Gee zwischen vier Schneebergen, wird ob der Gefahr der Lawinen fur unzugänglich gehalten, Der bochfte derfelben beißt Benderpach, d. i. des Uffen Schweif, weil nach der indischen Gage Sanuman der Uffentonig nach der Eroberung lanfa's (Ceplons), ale er das Giland mittele brenn-

<sup>1)</sup> XIV. p. 153. 2) XIII. p. 293. 3) XVI. p. 235. 4) XIII. p. 456. 5) XIII. p. 171. 6) XIV. p. 60.

barer, an feinen Schweif gebundener Stoffe in Brand gefest, feinen Schweif, denfelben ju lofchen, ine Meer tauchen wollte; aber das Meer machte Gegenvorstellungen gum Beften feiner gahlreichen Bewohner, und er loschte den Schweif in Diesem See. Die jahrliche Ceremonie, die Gotterbilder in den beiligen Fluthen des Dich emna ju maschen, zieht großen Boltsauflauf herben; fie tangen benm wilden Ochalmenengetone einen taumelnden Sang, von schlechtem geistigen Gefrante berauscht, das aus einer Urt Korn und aus befonderen Burgeln gebraut wird. Die Manner tangen den gangen Sag lang, und erft am Abend mifchen fich die Weiber unter fie, und unterhalten Sang und Raufch bis fpat Dich emnotri iftzugänglicher als Gangotri; in die Nacht. der Ort, welcher diesen Namen tragt, ift auf dem Wege dabin durch die Unebenheit des Grundes und gestürzte Felfenmaffen den Augen entzogen, bis man dabin fommt. Ein fleiner Tempel fteht dort, der Mat (Mutter), b. i. der Gottin Ganga oder Bhagirati, geweiht; auf der Stelle, wo sie vor Maha Dio fniete.

Die Scene dieser heiligen Statte ift murbig der mystischen Beiligkeit, welche derfelben zugeschrieben, der Ehrsurcht, womit dieselbe
betrachtet wird; hier ist nicht das beschränkte Dunkeit Bhairams
ghati's, die nackten und spigen Klippen, welche sich himmelan erheben,
stehen an Rauhe und hohe keinen der früher gesehenen nach; ihre Ruinen
liegen in chaotischen Massen zu ihren Fußen, sparsames Gestrope bekleidet ihre Nacktheit, selbst die schwarze wilde Biene siedelt sich selten
in den tiesen, von der Zeit ausgehöhlten Klüsten an; von allen Seiten
ist die Aussicht geschlossen, ausgenommen gegen Often, wo hinter einer
Masse von nackten Felsenspisen vier hohe lustige Schneegipfel aussteigen,
dieß sind die Giebel von Redra himala (p. 224).

Bon hier aus versuchte Fra ser vergebens längs des Stromes, der zwischen Abgründen hervorstürzt, hinanzuklimmen; die Quelle ward als fünf englische Miglien entsernt, vom Tempel aus den Schneamassen hervorquellend, angegeben. Ueber die in Indien verbreitete Bolkstage, daß der Ganges aus einem wie ein Ruhmaul gestalteten Felsen hervorquelle, lachte der den Reissenden begleitende Pen dit, und erklärte auch eine andere Sage, daß der Ganges von den Blättern oder Wurzeln einer heiligen Birke ausströme, für sabelhaft; doch wußten sowohl er, als die begleitenden Brahm an en und Semin dare (Grundpächter) keinen weiteren topographischen Bescheid. Kapitan Hod gon's Aufnahme erstreckte sich über Gang otr ihinaus, er vergleicht die zwentausend bis drentausend Fuß hohen Felsen, welche um den Ursprung von Bhagirati thürmen, mit den Ruinen einer

<sup>\*)</sup> XIV. p.89.

gothischen Rirche von Donnerfeil ober Erdbeben durch einander gestürzt.

Die großen Cedern (cedar pines), diese gigantischen Sohne des Schnees, saumen diese nacken Felsen ein, und schlagen ihre Wurzeln, wo kaum Erde genug für dieselben vorhanden zu seyn scheint; nur wenige große Fichten sind noch zu sehen, andere Baume wachsen hier nicht; unter Lawinen von Schnee und Felsen liegen die herrlichsten Cedern zerssplittert. «

Hodgfon beschreibt den Weg über Gangotri hinaus auf den Felsenhohen 150 Fuß über dem Flugbette:

»Rur wenige Birten sind zu sehen, aber ein starter Aniepelbaum überzieht den Grund; das rothe, wohlriechende, glanzende Dolz dessels ben scheint das zu seyn, worin die Bleystifte gefaßt sind, das man bisber Ceder genannt; es heißt, wie h. meint, Tschenden (Chundun). Die Ceder des Libanon heißt in Indien Diodar oder Kailua1).«

Rapitan S. fah die wundervolle Statte, wo der Banges unter einem niedrigen Bogen am Fuße eines großen Ochneebettes hervorbricht; rechte und linke der Flug mit Ochnee und Felfen eingefaumt, aber unmittelbar ober dem Durchbruch erhebt fich eine Schneemauer, drenhundert guß hoch, von gefrornem Schnee, in Schichten einer über den anderen, ein Erzeugniß fo vieler Winter im Laufe von Jahrhunderten. Von den Braunen Diefes fonderbaren Ochneewalles unmittelbar ober dem Durchbruche des Stromes hangen ungeheure Giszapfen nieder, ein gefrorner Bafferfall, der in der Sonnenhipe des Mittags aufthaut und als Rastade absturgt; der Braminen Begleiter erflarte diese Giszapfen als Mahade wa's haar. Diefer feltfame Plat ift das Ruhmaul, die erfte Erscheinung des Ganges am Lageslicht; weiter hinauf nichts als ein Schneethal, welches den Urfprung des heiligen Fluffes nahrt, feine vulfanische Spuren, feine Mu-icheln oder Berfteinerungen in diefen Felfen, die aller reiner Granit. Sodgson beschreibt auch Dich emnotri, das Urfprungsgebiet des Dfchemna.

Auf der Nordseite dieser Schneealpen, auf deren Subseite der Diche mna und Ganges entspringen, und hierauf erst parallel, dann vereint dem gangetischen Meerbusen zueilen, sind auch die Quellen zwener Hauptströme des Indus oder Sind, nämlich die Quelle des Ledafflusses und des Setlidsch (Sutledge). Den Lauf des Setlidsch, so weit derselbe brittisches Gebiet durchströmt, beschreibt Kapitan Herbert?), und fügt ben dieser Gelegenheit ein furzes Wörterverzeichniß von Renaweri und Bhitia und von mongolischen Wörtern ben. Metereologische Beobachtungen über das Klima von Subathu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) XIV. p. 89. <sup>2</sup>) XV. p. 339.

(ein fleines Fort 30° 58' n. Br. und 76° 59' ö. E., 4204 Fuß ober der Gee) und Rotgerh hat Lieutenant Gerard gegeben 1). Eine Befchreibung von Bidfchapur gibt Kapitan Opden= ham 1). G. 3. Macfintofh, welcher diefe in Indien febe berühmte, in Europa bisher wenig und aus Thevenot fehr unvollständig befannte Stadt im 3. 1808 besuchte, nannte fie das Palmpra Deffan's; fie war die hauptstadt der Dynaftie Madilfchah, von der noch herrliche Bauten übrig, befon= ders der Grabdom, die große Moschee; hier find die Graber berühmter Fafire, das der Tochter Orengfib's und der Brunnen der Königin Efchend Bibi, der Gemahlin Ali Aadilfchab's, welche unter der Regierung Ibrahims II. Uhmedneger fo tapfer wider S. Murad vertheidigte. Die ungeheuere Ranone, eine der Merfwurdigfeiten Bidschapur's, welche Malifi Meidan, b. i. Gerricher des Rennplages, beißt, ward von Rumichan, einem turfischen Offigiere im Dienste eines Misamschah's, gegoffen, und von Schah Malemgir im J.
1096 der hibschret (Hijri) erobert. Heften di (sieben Stockwerk) ift ein luftiges Gebaude, worin Nadischah mit der Zanzerin Rambha abgemalt ift. Der Gerichtshof, Abalet chane (Adawlut-khana), ist am Ende eines 150 Ellen langen, 80 Ellen breiten Sofes; Die verschiedenen Abtheilungen bes Palaft es beißen Da bl (eine Berftummlung des arabischen Bortes Mahall, d. i. Biertel); alle diefe Moscheen, Graber u. f. w. waren reichlich gestiftet. 216 Orengsib Bidfchapur eroberte, nannte er die Stadt das Saus des Sieges, Daruf=fa= fer (Dar-oo-Zuffur), und feine Sochter, deren Grabmal eines der schönsten Bidschapur's, machte ihm die Bemerfung, daß er fich als Eroberer von der weisen Politif feiner Vorfahren ent= fernt habe, welche eroberte Konigreiche in den Sanden unterthaniger Fürsten ließen, und dadurch mit Recht den Titel Könige ber Konige verdienten. Eine musterhafte Arbeit ift die geo-graphische, statistische, bistorische Beschreibung der Landschaft Driffa (275 Geiten ftarf 3). Oriffa ist das indische Bootien, und schon Ubul-Fast schildert die Bewohner desfelben als weibisch und feig; ihre Sitten find ausgelaffen, was der Berfasser (Stirling) wohl mit Unrecht den priapeischen Symbo-Ten ded Lingam und der Joni zuschreibt, welche nicht allein in Oriffa, fondern durch gang Indien verehrt werden; er befchreibt Die dren barbarischen Bergstämme der Koli, Rand und Our, Die Sprache ift reines Bhafcha (Sansfritmundart), die Schrift ber gewöhnlichen Sin di oder Nagarajug. Die achtzehn Polizen=

<sup>1)</sup> XV. p. 469. 2) XIII. p. 433. 3) XV. p. 163.

distrifte (Thanas) enthalten 11,915 Dörfer, 243,273 Saufer, die dren großen Städte Retaf, Balafor und Puri nicht mit eingerechnet. Unter des Radfa a Befehl sind drenßig Semindarich aften (große Lehen), welche 129 Kilaa, d.i. Schlösser, enthalten 1). Sehr schäbbar ist die umständliche Auseinandersetzung der verschiedenen Klassen von Lehensgütern, Pachtungen und ihren Eigenthümern oder Pächtern. Semindar (Grundhalter), Tschaudri (Chowdri), Mofaddem (Borsteher), Rajet (Unterthanen), Kanundschi (Ausseher Grundgesetz), Hamil (Verwalter), Muteßaddi (Steuerseinnehmer), Teallufdar (Talookdar), Besiger eines Tealluf (rechtlichen Unspruches durch Kauffontraft 2).

Nordlich von Rohilfend (Rohilkund) ift das Gebiet von Remaun (Kamaoon), deffen ftatistische Beschreibung B. Er aill, der Geschäftsbeauftragte von Remaun, liefert 3). Es ift dort eine große Angahl indifcher Tempel, deren vierzig von der englifchen Regierung unterhalten werden, deren aber feiner Befchreibung verdient; 9034 Dorfer mit 44,569 Saufern und 289,698 Geelen, ohne die Stadtebewohner und die Truppen, mit welchen die Bahl 300,000, auf die Quadratmeile 271/4 Kopf gibt. Der Islam wird hier nur ftillschweigend geduldet, das Klofterfostem waltet in aller feiner Strenge vor. Der Bebrauch, daß mehrere Bruder ein Beib gemeinschaftlich haben, ift schon lange abgefommen, aber die Bitwe des altern Bruders wird inegemein vom jungeren geheiratet. Die Sprache ift rein Sindi, ohne perfische Mischung. Das Geiligthum von Babarinath in dem Manapaße des Simelaja ift eines der heiligsten der indischen Mythologie; der Rawal, d. i. der Oberpriefter, ist von Bestren, Gefretaren und Schapmeistern umgeben, welche Die Berwaltung der Einkunfte des Tempels beforgen. 3m 3. 1820 waren vom Man bis November 27,000 Ballfahrter, deren Gaben über 18,000 Rupien betrugen; 226 Dorfer gehoren jum Tempel. Ein anderes, ebenfalls einer Berforperung des Bifchnu geweihtes Seiligthum im Simalaja ift der Tempel von Redernath, deffen Ballfahrter und Gaben fast Diefelben Gummen geben, wie die von Badarinath. Die Gefengebung, die Prozefform, der Sandel von Remaun u. f. w. mit Sabellen belegt, das Ganze 104 Seiten ftark. Nordöstlich von Robil= fend ftogt die Landschaft Mipal (Nipaul), öftlich von diesem liegt Bhutan, die Ginwohner befennen die Lehre des Buddha. Ueber die Sprache, Literatur und Religion derfelben gibt hodge

<sup>2)</sup> XV. p. 230. 2) XV. p. 250, Muster eines Teallu ?. 3) XVI. p. 137.

fon, ber Behülfe des Residenten von Ramandu (ber Sauptftadt Nipal's), Bericht 1). Die Sprache in Nipal, das Mewari, ift eine mit der von Bhut oder Libet verwandte Mundart. Odriftproben werden in acht Steintafeln mitgetheilt. Die heiligen Schriften der Buddhareligion follen nach der Ueberlieferung der Buddhiften von Mipal urfprunglich 84,000 Bande betragen haben, heute in Setras und Dharmas eingetheilt. Der Grund ihrer Lehre Materialismus und die Behauptung, daß der Mensch seine Fahigfeiten ins Unendliche erweitern tonne, das Ende dieser Erweiterung menschlicher Unlagen, die Erhaltung der ewigen Ruhe (Nirritti), welche auf zwen Wegen durch Sap'as und Dhyan erreicht wird; das erfte ift nicht forperliche Peinigung, fondern bloge Begwerfung aller außeren Dinge; das zwente geistige Betrachtung (in Persien die Lehre der Soof i). Die Religionslehre in Nipal unterscheidet die himmlischen und irdifchen Budbha, jene hobern Menschen, die sich gur himm-lifchen Bollfommenheit aufgeschwungen, sieben an der Babl, Manuschi, d. i. die menschlichen, und die legten Dhyani, b. i. die felbstständigen, genannt, funf an der Babl. Sodgfon hat der erfte das Dunkel, welches tros der Berichte Rirkpa-tric's und Buchanan's über die Buddhareligion herrschte, aufgeflart, und Sorace Bilfon erhellet dasfelbe noch weit mehr durch die mitgetheilte Uebersepung dren nipalischer Mbhandlungen über die Buddhalehre 2) mit den bengefügten Abbilbungen der funf Dhyani Buddh a's und ihrer funf Gemahlinnen (Buddha's Sachti) und anderer Gottheiten, als: Sinhini die Lowengottheit, Bnaghrine die Tiegergottheit u. f. w , ein gang neuer Bentrag gum indifchen Pantheon. Eine Befchreibung von Bhutan, der öftlich von Ripal gelegenen Landschaft, hat Doftor Ocott aus der eines Eingebornen über-Der regierende Dherma Radfcha (verforperte Gottfest 3). beit) ift die zehnte oder eilfte Verforperung, Mensch, Monarch und Gott zugleich; doch beforgt die Regierung der DibRadfcha oder erfte Minister mit den Kordschie (Leibwachen?) und Rathen; das ganze Verwaltungssystem mit allen Burden und Memtern Außer dem eingefleischten Gottmonarchen wird beschrieben. Dherma Radicha verehren fie auch Bilder, und wiederholen unaufhörlich einzelne Gebetformen (om mani peme hun); diefe Kormel ist in den Pallasten und auf Fahnen geschrieben; sie effen Bleifch (Mas), aber todten nie ein Thier, beten Rofenfrang, opfern ben Gottern wie die Inder, indem fie gelauterte Butter ins Feuer gießen, beugen ihren Kopf aber vor feinem Gottesbild,

<sup>1)</sup> XVI. p. 409. 2) XVI. p. 450. 3) XV. p. 128.

weil, fagen fie, die Gottheit überall, und folglich auch in ihrem Ropfe, ben fie defhalb vor feinem Bilde beugen. In Bhutan foll es, nach der Berficherung der Einwohner, nie vom Simmel, fondern aus der Erde bligen, Die Bolfen find nie fcmart, fonbern nur neblich, der Regen nur feines Mebelgeriefel. Usam's Geographie und Bevolferung hat Kapitan John Brnan Reufville einen Auffap geliefert 1), und die Baffen der Giuhaphos abgebildet, und Charles Paton hat einen historischen und ftatistischen Umriß der neu eroberten gandschaft Arafan gegeben 2). Ueber die Alterthumer von Chattifch. ger gibt Jenfin's Bericht 3), und Bilfon begleitet Die bort von Steinen und Rupferplatten abgeschriebenen Bemerkungen. lleber die Ruinen Prambanan's auf Dichawa, welche Efchandi Gewa, d. i. Die taufend Tempel, beifen, berichtet John Crawfurd 1). Bon diesen tausend Tempeln fteben noch heute nicht weniger als 213, die fleineren waren augenscheinlich Buddatapellen, der große Tempel dem Mahadiwa ge-widmet; auch hinter Prambanan find weitschichtige Ruinen eines Konigspallastes, neunhundert Fuß im Gevierten. Die Tempel von Pambanon ermangeln des Charaftere von Große und Erhabenheit, die Abwefenheit von Pfeilern gibt ihnen fchwerfälliges Unfeben, das Innere mehr einem Kerfer als einem Tempel gleich; eine merkwurdige Tempelverzierung ift ein Fragengcficht mit herunterhangenden Rinnbacken, welches an den vorfpringendsten Stellen, befonders ober den Schluffelfteinen der Bogen und an den Edsteinen, in die Augen fallt; diefes Fragengesicht ift wirflich hochft merkwurdig fur die Geschichte der Baufunst des Mittelalters, da es dasselbe, welches auf so vielen gothischen Rirchen auf Ochluffeln und Ecksteinen in die Augen springt; fo auch die Lotos, welche nebst dem Fragengesicht die häufigste Bergierung der Tempel auf Prambanan als Ginnbild der Parawati oder der Joni (xreis). Bon Thieren fommen auf diefen Tempel - Sfulpturen am haufigsten der Lowe und Eles phant vor, welche feine Eingebornen von Dich aw a. Da diefe Stulpturen durchaus fehr anständig, halt Era w furd dafür, daß die Stifter von Prambanan einem durch Buddhaismus geleiteten Giwafultus angehörten.

Obristlieutenant Wilford hat einen Auszug aus Sansfritzwerken über die alte Geographie Indiens gegeben'), in welcher sich auch die schon benm Ktesias vorkommende Fabel von den goldbewachenden Greifen sindet. Die Umeisen in der Große

<sup>1)</sup> XVI. p. 331. 2) XVI. p. 354. 3) XV. p. 499. 4) XIII. p. 337. 5) XIV. p. 373.

eines Fuchses erflart 23. als eine Art von Panther, und leitet von dem Dunge desfelben, der auf indisch Achir heißt, das arabische Bort Elixir ab!! Man findet in Indien Goldflumpen, welche nach der noch lebenden Sage fur das Produft einer Art fliegender Ameisen gelten. Neue ethnographische Kenntniffe enthalt des lieutenant Erant 1) Auffat über den Stamm Chien, welcher das Dichemegebirge zwischen Ava und Arafan bewohnt. Die Chien find von ihren birmanischen Rachbarn fo dem Meu-Beren ale der Kleidung nach verschieden; sie wissen nichts von Gott und der Schöpfung, find Sohne des Gebirgs und haben nur Gefühl für Natur; alles, was nublich, ift ihnen Gegenstand der hochsten Verehrung; einmal des Jahres versammeln fie fich unter einem Diden, ichattenreichen Baume, Der Gubli beift, opfern Ochsen und Schweine, erweisen aber jugleich ihrem Biebe, Das fie mittreiben, gottliche Berehrung, als dem nublichften Gegenstande ihres Saushaltes. Gin anderer Gegenstand ihrer Anbetung ift der Donnerfeil (Meteorstein), der als vom Simmel gefallen, mit einem Stier - oder Schweinsopfer begrußt, und Dann ale untruglicher Salisman aufbewahrt wird. Sterbfälle. werden als freudige Begebenheiten durch Feste gefenert. Die Ber-Chen find durch feine religiofen Ceremonien geheiligt. führung eines Madchens vor der Che wird mit einem Stiere, wenn bas Madchen aber die Tochter eines Sauptlings, mit bren Stieren gebuft. Der Mord wird durch Auslieferung von dren Bermandten oder um den Preis von drepfig Rupien fur ben Ropf der Ausgelieferten gerechnet, neunzig Rupien gesuhnet. Die Beiber und Madchen tatuiren sich alle Die Gesichter; eine Entstellung ehrenvollen Urfprunge von der Beit ber, wo die tatarifchen Eroberer die Madchen alljahrlich in ihr harem raubten. Um der Schandung des Leibes zu entgeben, verschandeten fie fich das Gesicht. Gehr merkwurdig ist Dottor Cherwood's Bericht 2) über bie Mordergunft ber Phanfigar oder Burger, Die ihren Namen vom indischen Borte Phanfi haben, welches einen Fangstrid bedeutet; im nordlichen Indien beißen fie Ebeg, b. i. Betruger, im Ranarefifchen und in dem Telagu Fangftridführer. Gie ftehlen nie, ohne ju morden, und erwurgten vormals ihre ausersehenen Schlachtopfer zuerft mit dem Fangftride (Phansi, d. i. die Fange). Es ift ihr Grundfas, nie einem aus einer angegriffenen Gefellichaft bas leben gu fchenfen, Gie greifen damit keiner als Zeuge wider sie auftreten konne. nie andere an, ale zwen gegen einen : fie zerschneiden den Leichnam, ehe fie denfelben begraben, theile denfelben unfenntlich ju

<sup>1)</sup> XVL p. 261. 2) XIII. p. 250.

machen, theils damit berfelbe nicht, aufschwellend, ben Sand flaffen mache, und badurch Schafale berbenziehe, und fo die That ruchbar werde. Wiewohl fie heute fich nicht mehr bes Fangstrick, fondern schneidender Mordwertzeuge bedienen, fo ift es doch gewiß, daß sie ursprünglich zu Pferde ihre Schlachtopfer mit Sangftriden fiengen Der Berfaffer führt die Stellen des Schahname an, wo von Kampfen die Rede, in denen perfische Helden sich des Fangstricks (Kemend) bedienen, aber es ift ihm nicht bengefallen, daß die Phanfigar ichon im Berrodot unter dem Namen der Sayaprior vortommen, und daß derfelbe gang genau die Art, wie sie ihre Stricke auswerfen, und damit ihren Mann fangen, beschreibt 1). Die Ceremonien der Kronung eines indischen Radscha beschreibt Brown; der Berfaffer wohnte der Kronung des Radicha von Kolaftri ju Ma-Nachdem die Kortinen des Staatszeltes aufgezogen dai ben. worden waren, fangen die Braminen Symnen, und verrichteten gottesdienstliche Gebrauche; nach einer halben Stunde nahte sich ibm der Oberbrahmane mit einem silbernen Teller in der linken Sand, worauf ungefochter Reis; von diefem ftreute er mit der rechten Sand dreymal über die Krone des Furften, und rief zu-gleich feine Sitel aus. Während Diefes Reisstreuens herrschte Das tieffte Stillschweigen, und die Stimme des Brahmanen ward vernehmlich gehört; aber fobald das Reisstreuen gu Ende, brach Die gange Versammlung in ein fo unbandiges Gefchren aus, daß fich der Verfaffer in Milton's Pandamonion verfest glaubte; nun begann die Unbetung und die Darbringung der Gaben. Bu gleicher Zeit wurden unter die Brahmanen und ihre Gemahlinnen Rleider und Geld ausgetheilt. Die Unbetung besteht darin, daß der Unbetende ftebend, feine ausgestrechten Sande an einander gefügt, etwas über die Mugen erhebt, dann die Finger niederbeugt; hierauf die Bande acht bis gehn Boll weit von einander entfernt, dann wieder zusammenfugt, und dieselbe Bewegung mit den Fingern wiederholt; ein sonderbares Schauspiel ben einer so großen Menge. Diese Urt, die Sande über die Stirne gu heben, erinnert an manche Unbetungsarten auf agnptischen Gfulp= turen, und es scheint fast, daß durch diefes gleichförmige Dieberflappen der Finger das Schwingengetose des Glude und Siegesvogels ausgedrückt werden follte, von deffen Schwingen auf agyptischen Stulpturen das Saupt der Könige überschattet wird.

Das Feld ber indischen Geschichte, das bisher so ganglich brach gelegen, daß wohl ber Zweifel Plag finden mochte, ob

<sup>1)</sup> Herodot, VII. 85. 2) XIII. p. 311.

dasselbe je urbar gemacht werden wurde, hat an bem großen Gansfrit - Philologen , Grn. Sorace Sanman Bilfon , einen ruftigen Bearbeiter erhalten; fein Berfuch über die indifche Gefchichte von Rafchmir 1) (119 Quartfeiten ftart, und alfo für fich ein fleines Buch) macht mit ben indischen Quellen ber Geschichte Raschmire bekannt, deffen Name auf indisch Satisaras, als der Gee Gati's, der Gemahlin Mahadios, erflart, und Die Ableitung des Thales dem heiligen Kasiapa, dem Enfel Bramas, zugeschrieben wird. Dieses Reich Kasiapa's ift wohl beym Herodot schon als die Stadt Κασπαπυρος 2) anzus treffen , und Referent zweifelt nicht, daß das beutige Rafchmir und Herodot's Raspappros eines und dasselbe. Die alteste Religion Rafch mir's war unstreitig die ophitische oder Schlauz genverehrung, auf welche hernach die Unbetung Siwa's einge-impft ward. Die Nagas oder Schlangen sind in dem orthodoren indischen Pantheon eingeschloffen; diefe von Wilson (p. 83) bezeugte innigste Bermandtschaft oder Identitat des Schlangen-und Siwa- Rultus eröffnet eine neue, den bisherigen Geschichtfcreibern ber Gnoftiter, und namentlich der Ophiten unbefannt gebliebene Ansicht, wodurch die Erklarung des berühmten Abrara's, des Tryavropynrop mit den Schlangenfußen, in der Rech-ten mit der Beißel, in der Linken mit dem heiligsten Mamensfcilde IAD, urfprunglich in dem indischen Schlangen. und Siwa-Rultus zu finden fenn burfte.

Mythologische Sagen und Stammregister von Dynastien abgerechnet, hat die indische Literatur bieher noch wenig Ausbeute für das Feld der Geschichte gegeben. Die reichsten Quellen haben bieher in Abulfast und in Firischte den mohammedanischen Geschichtschreibern geströmt, einen großen Theil des letten hat Dow, aber nicht immer getreu und mit eigenen Bufagen vermischt, übersett; zum ersten Male tritt Firischte 3)

<sup>1)</sup> XV. p. 1. 2) Herodot III. p. 102 und IV. 44.

<sup>3)</sup> Daß ورست (Firischte, ein Engel) der Name unseres Geschichts schreibers, so und nicht anders ausgesprochen werden musse, davon liegen die unwiderlegdarsten Beweise in mehreren persischen Wörterbüchern gedruckt vor; denn es heißt im Siebenm., Bd. IV. S. 72 مبلسراول و راي مها , d. i. F nach J und R , im Burhani katii, Konstantinopolitaner Ausgabe S. 595 unter , und im Meninski eben so; dennoch schreibt der über alles , was er nicht weiß (und nicht weiß, daß ernicht weiß; siehe Fundgruben, Bd. VI. S. 251) ex cathedra absprechende herr Pamaker Ferischta,

hier in vollstandiger lebersehung aus dem Persischen durch John Brigg's and Licht, das schägbarste Grundwerf der neueren indischen Geschichte. Mohammed \*) Rasim hinduschab, bengenannt Firischte, d. i. der Engel, ein geborner Perser von Aftrabad, kam unter der Regierung Murtesa (Moortuza) Nisamschah's nach Dithen (Deccan) in die Stadt Ahmedneger (Ahmudnuggur), wo er mit dem Prinzen Miran husein Nisamschah ums Jahr 1587 studirte. Nach der

wud diese S. 22 seiner franzosischen Schmähschrift, welche ihm, wie er selbst in der Einseitung bekennt, von der Redaktion des Journal Asiatique zurückzesendet worden, weil diese dieselbe mit allen den Grobheiten nicht abdrucken wollte, durch die Haymaker mit blepernem Flegel philologisches heu und historische Spreu dissorischen Seglassung der Und die Redaktion die Reglassung der Und diese kannet habe: » si je voudrais (10 schrifte Preuditen von 54 Seiten sind nur ein paar türkliche Stelsen, und diese bezeugen die größte Unkunde türkischer Grammatik und Geographie; weil er "the, ist replier) nicht versteht, entscheidet er (S. 42) que cela no signisse rien, und will dasür lesen zu K. mit vorhergehendem Akkusativ, das Wort Eren ist das griechische einen, was ich mit amis! überseht, meint er, hätte ich als Jaranler gelesen, was, wenn ein zweptes Elisvorfanden wäre, möglich, und erst dann nicht unrichtig senn würde, weil der türkliche Sprachgebrauch vielen perssichen Pluralen den türklichen bepsügt, als Ridschafter, Chods da jan, Ein Ulema, Ein Ridschaft, aus ihm wäre hier zie participe pluriel du verbe ture weil man auch Ein Chods oh sign an, Ein Ulema, Ein Ridschaft wiel frischer Muth dazu, so mas ins Blaue hinein zu ersinden. Endlich überseht er Seite 13 die Stelle:

château d'Oudgounel, diese Schloß ist in Bratutti's Ueberssetz, D., der aber vom Schlosse er Seite 13 die Stelle:

château d'Oudgounel, dieses Schloß ist in Bratutti's Uebersetzung Seadeddin's S. 67 richtig mit Città d'Odghionlich übersetzt. Dr. d., der aber vom Schlosse dloß da un sie nicht weiß, sieht dasselbe für einen Genkif an, und macht daraus das Schloß Oudgounel, dann wirst er dem Bersasser der er Semanischen Geschichte vor: qu'il a lu et extrait avec tant de negligence, qu'ou chierche envain dans son livre le nom d'Oudgounel. Wir grüßen Han. Damaster den Schloßberrn von Dudgounel.

9) Gang unduldbar ifts, daß ein Orientalift wie Briggs im Englis ichen noch immer Mahomed flatt Mohammed fchreibt.

i

Ermordung bes Pringen, seines Studiengenossen, begab er fich nach Bidichapur, wo er im 3. 1596 bie Geschichte ber Ronige von Bid ich apur ichrieb, acht Jahre hernach Begleiter ber Pringeffin Begum Gultan von Bid ich apur nach Uhmedneger, fpater Botichafter an den Großmogol Dichihangir (Jehangeer), dem Nachfolger Ochah = Etber's ober Af-bar's (Akbur), deffen Sohn Daniel der Gemahl der Pringeffin von Bid fchapur; er scheint sein Werk ume Jahr 1611 vollen-Den großen Gedanken, Die Geschichte moslimidet zu haben. fcher Macht in Indien zu schreiben, hat er gludlich ausgeführt, 35 Quellen nennt er im Borberichte, und der Ueberfeger fügt noch die Titel von zwanzig anderen hinzu, die Firischte unter den Quellen nicht aufführt, deren aber im Berlaufe des Werfes Erwahnung geschieht. Firischte's Bert umfaßt in zwolf Abtheilungen die Geschichte: 1) der Konige von Ghifni (bisher Ghafna gesprochen) und Cahor, 2) der Konige von Dehli, 3) von Dithen (Deccan), 4) von Gudschurat (Guzerat), 5) von Malwa, 6) von Kandeisch, 7) von Bengal und Behar, 8) von Multan, 9) von Sind, 10) von Kaschmir, 11) einen Bericht von Malabar, welchem 12) nach bem Borberichte die Geschichte der Seiligen in Indien folgen follte, statt deffen aber zum Schluffe fehr furze Uebersicht von Indien überhaupt gegeben wird. Der Forscher morgenlandischer Geschichten findet hier zwar viele, ihm schon aus anderen Quellen befannte große Berricher, lernt aber doch noch weit mehr andere fennen. Die Thaten der großen herrscher von Ghisni, Gebuf-tegin's (Subooktugeen), des Eroberers Mahmud's und Desund's werden mit der größten Umftandlichfeit ergablt, fo auch die Geschichte der Könige von Dehli, die Mohammed Ghurie, Rutbeddin (Kooth-ood-deen!), 3befe (Ei-buk), der Gultanin Rufie Begum, Alaeddin (Alla-ooddeen!) Childschi's, Ghaiaßeddin (Gheias-ood-deen!) Thoghluf's, Timur's Eroberung, dann die großen Serricher feines Saufes, Baber, Samajun und Etber, ber größte (wie es fein Name befagt) von allen. Die Geschichte ber Konige von Dithen wird in feche Abschnitten abgehandelt, nämlich 1) die Dynastie Behmeni (Bahmung), deren berühmtester Firuffchah Behmeni; 2) die Onnastie der Konige von Bidfchapur Aadilfchahi, unter denen Ibrahim Nadilschah, der Beschüßer Firischte's, welcher feine Rosten gur Serbenschaffung der zur Schreibung der Geschichte nothigen Quel-len scheute, Die Sauptfigur; 3) Die Dynastie der Rifamschabi gu 2 hmedneger, deren berühmtefter Burhan Rifamfchah; 4) die Dynastie Ruth fcahi von Golfonda, 5) die Dynastie

Imad - ich a hi von Berar; 6) die Dynastie Berid - ich a hi von Beider. Die Geschichte dieser sechs Dynastien der dritten Abtheilung ift der eigentliche Kern der Geschichte Fir ischt e's, und im Berhaltniffe mit der aussuhrlichen Behandlung derselben sind die folgenden sieben Abtheilungen (der Könige von Gud ich urat, Malwa, Kandeisch, Bengal, Multan, Sind und Kasch mir) nur durftig und unvollständig abgefertigt.

Da diefes Wert, ale indifche Geschichtequelle, gewiß Ueberfeper finden wird, halt fich Recensent verpflichtet, dieselben vorzüglich auf die monftrofe Orthographie des englischen liebersepers und die noch weit wesentlicheren Irrthumer feiner Berechnung Bon vielen Bortern hat der Daten aufmertsam zu machen. Briggs augenscheinlich nie die Aussprache gehört, weil er diesel-ben sonft nie so verkehrt hatte schreiben konnen; so schreibt er z. B. die Uebersetung Jemini's Lurjooma Yemni, was Terdschumet Jemini beißen soll. Die Dichter Man fari und Afari schreibt er Ounsurry und Ouzery! Das Wort Memalit, d. i. die Lander, staltet er in die falsche Form Meomalik und Mesud in Musaood (l. p. 84) um; aus Sabatat (die Klassen) macht er Tubkat; das englische U ist ben ihm bald als E und bald als A ju lesen; fo schreibt er Dewlet als Dowlat und Abu=nafr als Aboo-nuse, eben fo wurde er den Adler (Meer) fchreiben; das Wort Raifar (Caesar) fchreibt er Kysur. Firifchte bemerft ben diefer Ctelle (I. p. 53), daß Diefes Bort gleichbedeutend mit bem indifchen Rabicha, mit dem tatarifchen Och ar, der Name der herrscher von Ghard fch i-Diefes Zeugniß spricht neuerdings fur das uralte Dafenn stan. des Wortes Czar in den orientalischen Sprachen; zwar behaupten flavische Etymologen nicht ohne Grunde, daß das Wort C ; ar eine bloge Busammenziehung des Wortes Caosar fen, aber die Cgarin fcheint schon in der Zapien Berodot's, der Berrscherin der Sa-ten, vorlangst da gewesen zu fenn \*). In dieser Geschichte Birischte's finden fich so manche Unefdoten, welche turfische oder

enkowski, der in seiner Schmäbschrift: lettre de Tutundju-Oglu Mustasaga, die asiatische Ableitung des Wortes Czar lächerlich machen will, kann sich sowohl hierüber, als über Fusad i aus Firischte eines Bessern belehren, wenn er anders bessehbar ist. Der Name Fusad di, den er für einen Akkustiv hielt, und der ihm so komisch dunkte, daß er aus demselben einen Schimpfnamen machen zu konnen glaubte, lese in Firisch te (IV. p. 156): and Sheer Khan Folady of Puttun came to reside at the capital, associated is valad ische Stählerne) ist eben sowohl ein eigener Name, als Fusad (Stahl), und hiermit ist durch den Stählernen der Steinerne zermalmt.

europaifche Geschichtschreiber anderen gurften angeheftet haben, fo 3. B. Die Des Konigs, welcher auf Die Rlage eines armen Mannes über Die Schandung feiner Ehre Durch unbefannten Machtigen mit dem Schwerte und ohne Licht fich ins Saus des Rlagers begab, um den Schuldigen zufammenzuhauen, ohne Rudficht ob es ein Verwandter des Königs (1. p. 87). Mehnliches ergablen osmanische Geschichten von Mohammed II. und feinem Sohne Mustafa. Mesud's goldenen, mit Edelsteinen befesten Thron überschwebte eine goldene Krone, die fiebzig Menn (135 Pfund) mog (I. p. 106). Gin Geitenftuck jur Plunderung Matra's durch Schah Dahmud (20 Millionen Drachmen von Gold und Gilber, über 416,666 g. Sterling) ift Dewdud's (Modood) Berftorung des großen Tempels von Regrefot (L. In dem Beiligthume von Megrefot wurde die Bufunft p. 18). aus Traumen gedeutet, wie vormals in den Tempeln des Geras pis; der Pilger, nachdem er den von den Brahmanen gegebenen Schlaftrunk genommen, schlief auf der Tempelflur, und ließ sich benm Erwachen feine Traume auslegen (I. S. 119); De Bud II. war ein Schönschreiber, von deffen hand Korane zu Meffa und Medina (I. p. 137); Beiram, der Gohn Mesud's III., ein Freund der Biffenschaften und Gelehrten, welchem Nifami und Oeid Sasamvon Ghafna ihre Werte widmeten, und unter welchem das unter dem Namen der Fabeln Bidpai's berühmte Bert Kelile we Dumne (Kuleel-00-Dumna) ins Persische übersett ward. Roch arger, ale den Ramen diefes Bertes, verstummelt der englische Ueberseper den Ramen des arabischen Ibn Motaffaa in Ibn-ool-Mukba, den von husein Baif in hadan (Hussun) u. f. w. Unter den herrschern von Dehli leuchtet die große Frau Rufije Begum und Ghajaßeddin Belben vor, der lette einer der prachtigften Berricher Indoftans, feine Staatbelephanten waren mit Purpur und Goldstoff gedect, seine taufend tatarischen Leibwachen ritten Die schönsten arabischen und persischen Stuten mit filbernem Zaum und Zügel und reich gestickten Ochabrafen (1. p. 252). Zwenmal lud er den weisen Saadi an feinen hof, der die Giuladung ausschlug, aber als Gegengeschent ihm feine Berte fandte; Belben, felbst Verfasser einer Anthologie von 20,000 Distichen. Der große Dichter Emir Chosrew (Khoosrow) von Dehli war sein Sofmeister, der ihn mit anderen Gelehrten auf dem Zuge nach Lahor begleitete. Firifchte gibt (I. p. 266) deffen politisches Zestament. Gein Machfolger Reifubad umgab sich mit Gangern, Musikanten und Schalkenarren, leidenschaftlich für eine schone Lanzerin entzündet (I. p. 280). Bon der Childschi-Dynastie, welche auf dem Throne von Dehli faß, war Dichelaled bin Firuf ber Grunder eben fo prachtig als machtig, unter ibm ward Sidi Molla hingerichtet, ein frommer Mann, deffen Reichthumer und Bohlthatigfeit fo groß, daß er zwölftaufend Lefer des Korans unterhielt, und ohne Unftand zwen- bis drentaufend Goldftude ausgab, um Abtommlingen edler Familien aus der Roth zu helfen (I. p. 297). Alaeddin Childschi war ein Gefengeber, welcher allen Kauf und Berfauf Sabungen unterwarf, die Mungen und Gewichte feines Reichs regelte (I. p. 360); aber ein Eprann, der drentaufend Rriegegefangene von Glephanten zu Sobe treten ließ nach dem Gebrauche Damaliger Beit \*); funfzehntaufend verabschiedete neu befehrte mohammedanische Mongolen, welche eine Verschwörung brauten, wurden an Einem Tage in Debli's Strafen ermordet, ihre Beiber und Rinder zu Stlaven gemacht; doch erhoben sich von allen Seiten Pallafte, Moscheen, Universitaten, Bader, Maufoleen, Fe-ftungen wie durch einen Zauberschlag, nie ward ein solcher Bu-sammenfluß von gelehrten Mannern gesehen; 45 Gelehrte des erften Ranges waren Professoren feiner Schulen, an feinem Sofe glanite eine Pleias großer Dichter (I. p. 377). Bas al aed bin Childichi, der Gefengeber, Beifes verfügt, gerftorte die Thorheit Mubaret Childichi's; an Ginem Tage leerte er die Gefangniffe von fiebzehntaufend Befangenen, und fchaffte die Gagungen feines Baters ab, fich felbst den größten Musschweifungen überlaffend; auf ihn folgen die sieben Toghluf, unter deren letten Die Eroberung In doft an's durch Timur Statt hatte. hammed Toghluf vereinte um fich die gelehrtesten Manner Affens, welche mit Ehren und reichen Gaben beladen in ihr Baterland gurudfehrten; er war der beredtefte und gebilderfte Furit feiner Zeit (1325), feine Briefe mabre Mufter; in der Physit, Logit, Aftronomie, Mathematit, die tief gelehrt; er ftudierte Die Philosophie der Griechen, und hielt auf dem Throne metaphpfifche Disputationen, nicht minder tapfer im Felde, als gefellschaftlich durch häusliche Tugenden; aber ben allen feinen guten Eigenschaften ein blutdurftiger Eprann; feine Boche verging ohne die hinrichtung eines der frommen und gelehrten Manner feines hofes (I. p. 12). Er ift der Eroberer von himatfchel (Homachul) oder Dipal; er empfing Botichaften vom Chalifen, auf deffen Ramen er Mungen schlug, und deffen Ramen er fogar auf alle feine Rleider und Sausgerathe fliden ließ (I. p. 426). Gein Reichegeschichtschreiber Giaeddin Berni (Burny) stellte ihm vor, daß die jahlreichen Emporungen das Berf feiner Strenge. Du bift, a fagte Mohammed Loghluf, wein großer

<sup>\*)</sup> According to the costum of the times. I. p. 314.

Geschichtschreiber und Gesetzgelehrter, fage mir, in wie viel Fallen die Todesstrafe erforderlich.« Der Geschichtschreiber antwortete, derfelben unterliegen folgende fieben: 1) Ubtrunnige vom Glauben, 2) Bergießer unschuldigen Blutes, 3) doppelte Chebrecher, 4) Rebellen, 5) ungehorsame Beamte, 6) Diebe, 7) Berdreher des Geseges. "Wie viele, « fragte der Konig weis ter, » von diefen fieben ermahnt der Roran als der Lodesstrafe verfallen.« Mur dren, antwortete der Geschichtschreiber, namlich Abtrunnige, Bergießer mohammedanischen Blutes und dop-pelte Chebrecher; die anderen vier aber hinzugugablen, erheischt Die gute Polizen. » Mag fenn, « fagte der Konig, » aber Die Menschen find seitdem viel schlimmer geworden.« Geines Nachfolgere Firuf Soghluf Regierung zeichnet fich vor allen anbern durch die Bahl öffentlicher Bauten aus; 50 Damme, 40 Moscheen, 30 hohe Schulen, 20 Pallafte, 100 Karamanferaien, 200 Stadte, 30 Bafferbehaltniffe jur Bewafferung des Candes, 100 Spitaler, 5 Maufoleen, 100 öffentliche Bader, 100 Denffaulen, 10 öffentliche Brunnen und 50 Bruden. Unter feinem zwenten Nachfolger Mahmud Toghluf hatte Timur's Eroberung Statt, die aber nicht nur minder ausführlich, als von Och erefeddin Jefdi befchrieben, von diefem befonders in hinsicht auf die Daten kontrollirt wird. Ben fritischer Bergleidung der Daten von benden zeigt fich, daß Ocherefedin von Jefd Die richtigeren Ungaben enthalt. Diefer gibt Die Schlacht unmittelbar vor Dehli am 7. Rebiulachir 801 an einem Dinftage an, der 7 Rebiulachir 801 war der 17. Dezember 1398, richtig ein Dinstag, wahrend der 7. Dichemasiulewwel, welchen Firitsche angibt, ein Frentag. Recensent fann nicht umbin, ben Diefer Gelegenheit zu bemerken, wie alle Chronologie moslimischer Geschichten durch die falschen Berechnungen ihrer Ueberseter bisher im Argen liegt, und wie nothig eine allgemeine Revision ber bisherigen Uebersethungen orientalischer Geschichtswerke fen, wenn diefelbe hinsichtlich der Daten als verläßliche Quellen dienen follen. In den altesten fo wie in den neuesten Werken find fast alle Daten falfch gerechnet; in den benden berühmten Geschichten der benden großen Eroberer Timur und Radirschah, jene von Petis de la Croir, diese von Gir William Jones übersest, find fast alle Daten durchaus falfch berechnet. Wir überlaffen die richtige Berechnung derfelben, da fie une hier nichts angeht, frangofischen und englischen Orientalisten zur Berftellung ber Glaubwurdigfeit ihrer beruhmten Landsleute, muffen aber, fo langweilig und zeittodtend auch diefe Arbeit zur Bewährung des Gesagten unsere Recensentenpflicht an dem vorliegenden Berke üben, fen es auch nur jum Behufe der leberfeger desfelben, um

nicht durch blindes Nachschreiben der irrigen Datenberechnung des englischen lleberfepers chronologische Brithumer zu vermehren. Es folgen daber die ausgeworfenen Daten des vorliegenden Berfes mit ihrer falschen und richtigen Berechnung. (I. G. 84) 23. Rebiulach 421 = 29. Upril, ift der 30. Upril 1030. (I. S. 95) 1. Ramafan 421 = 23. September 1030, ift der 2. September. (Eben da) 3. Schewwal = 26. Oft. 1030, ist der 4 Oft. 1030. (1. S. 129) 1. Schaaban 441=26. Dezember 1049 ist also ber 29. Dez. 1049. (I. S. 185) 2. Schaaban 602 = 14. März 1206 ist richtig, und gleich darauf (I. S. 187) 22. Schaaban 602 = 3. April 1206! ift der 14. Marg 1206. (I. S. 211) 20. Schaaban 633 = 30. Upril 1236 ift der 29. Upril. (I. S. 215) 18. Rebiulewwel 634 = 19. Nov. 1236 ist richtig. (I. S. 221) 4. Res biulewwel 637 = 24. Oft. 1239 ist der 4. Oft. 1239. (I. S. 222) 25. Rebiulewwel 637 = 14. Nov. 1239 ist der 25. Oft. 1239. (I. S. 223) 27. Ramasan Montag 637 = 21. Upril 1240 ist richtig, aber der 21. April des Jahres 1240 (Gonntagebuchstabe G) war ein Sonnabend, so daß die Angabe Firischte's entweder dem Datum oder dem Wochentage nach falfch; ob der 21. April ein Montag, hatte der Ueberseger sich doch die Muhe nehmen follen nachzusehen. (l. S. 224) 17. Stafer 638 = 8. Septemb. 1240 ift der 7. Sept. 1240. (I. S. 225) 16. Dichemasiulachir 639 = 22. Nov 1241 ist der 22. Dez. 1241. (1. S. 227) 8. Siletide Montag 639 = 10. Man 1241 ist richtig, aber Firischte's Angabe, daß es ein Montag, falsch, denn der 10. Man des Jahres 1241 (Sonntagsbuchstabe E) war ein Sonnabend. (1 S 238) 6. Schaaban 646=25. Nov. 1247 ist der 24. Nov. 1248. (1. (S. 316) 17 Ramafan 695=19. Julius 1295 ist der 19. Julius 1296. (I. S. 461) 3. Namafan 790 = 23. Oft. 1388 ist der 5. Sept. 1388. (I. S. 469) 20. Silhidsche 792 = 27. Nov. 1389 ist der 29. November 1390. (1. S. 470) 5. Rebiulewwel 792 = 21. Februar 1390 ist richtig. (I. S. 471) 2. Osches massulewwel 792 = 18. Upril 1390 ist richtig. (I. S. 477) (I. Ø. 482) 17. Rebiulachir 796 = 19. Febr. 1394 ist richtig. 1. Moharrem 799=4. Oft 1396 ift der 5. Oft. 1396. Es fcheint hieraus, daß der Ueberfeper fich der Safeln Deguignes betient, welcher den Tag der hidschret durchaus um einen Tag zu fruh berechnet; wenn fo, fo find alle die oben und unten noch als richtig ausgezeichneten Daten nur durch einen feinigen Rech= nungsfehler richtig, weil nach den Tafeln Deguigne's diefelben alle um einen Sag weniger angeset fenn mußten. (I. S. 482) 12. Moharrem 801 = 12. Gept. 1398 ift ber 24. Gept. 1398. (I. G. 491) 5. Dichemasiulewwel 801 = 13. Janner 1398 ist ber 13. Janner 1399. (I. S. 493) 16. Oschemasiulewwel 801 =

14. Janner 1398 = 24. Janner 1399!! um nichte weniger ale um ein Jahr und zehn Tage gefehlt. (I. S. 502) 19. Dichema-fiulewwel 808 = 18. Nov. 1405 = 12. Nov. 1405. (I. S. 505) 15. Rebiulewwel 817 = 4. Junius 1416 ift der 4. Junius 1414. (I. Ø. 511) 20. Dichemafiulemwel 822 = 18. Julius 1419 ift der 14. Junius 1419. (I. S. 512) 17. Dschemasiulewwel 824 = 20. Man 1421 ist richtig. (I. S. 514) 11. Schewwal 824 = 8. Oktober 1421 ist der 9. Okt. 1421. (I. S. 520) 7. Oschemassulachir 830 = 21. Marz 1426 ist der 5. April 1427. (I. S. 521) 15. Schaaban 831 = 29. May 1427 ift der 30. May 1428. (I. S. 525) 4. Ramasan 833 = 29. May 1430 ift der 27. May 1430. (1. 6. 527) 1. Dichemafiulewwel 835 = 3. Janner 1432 ift der 5. Janner 1432. (I. S. 529) 17. Rebiulewwel 839 == 10. Oft. 1435 ift richtig. (I. S. 530) 9. Redicheb 839 == 28. Jander 5. Janner 1432. ner 1435 ift der 28. Janner 1436. (1. S. 534) 30. Ramafan 839 = 15. April 1435 ift ber 17. April 1436. (I. S. 535) 8. Moharrem 840 = 23. Julius 1436 ift richtig. (1. 6.578) 6. Dichemasiulewwel 907 = 17. Nov. 1501 ist richtig. (I. Ø.574) 3. Geafer 911 = 5. Julius 1505 ift der 6. Julius 1505. 6.585) 7. Gilfide Sonntag 923 = 14. Dez. 1517 ift der 21. Nov. 1517; abermale der Wochentag oder der Monatetag von Firischte falsch angegeben, denn der 21. Nov. des Jahres 1517 (Gonntagebuchstabe D) war ein Gonnabend. Satte der Ueberseper nachsehen wollen, wurde er gefunden haben, daß auch der 14. De-gember in diesem Jahre fein Somntag, sondern ein Montag war. (I. S. 592) 24. Silhidsche Donnerstag 923 = 6. Febr. 1518 ist der 7. Janner 1518; der 24. Gilhidsche 923, d. i. der 7. Janner 1518, war richtig ein Donnerstag, der 6. Februar aber desfelben Jahres ein Sonnabend, was der lleberseper abermals leicht hätte aussinden können. — (II. S. 25) 1. Moharrem 911 = 3. Junius 1505 ist der 4. Junius 1505. (II. S. 26) 8. Oschemasulachir 912 = 24. Sept. 1506 ist der 26. Ost. 1506. (II. G. 29) 4. Gilfide 9:3 = 7 Marg 1508 ift der 6. Marg 1508. (II. Ø. 33) 15. Redscheb 917 = 9. Oft. 1511 ift der 8. Oft. 1511. (II. S. 41) 1. Safer 932 = 15. Nov. 1525 ift der 17. Nov. 1525. (Eben da) 1. Rebiulewwel 932 = 15. Dez. 1525 ift der (II. S. 44) 10. Redscheb 932 = 20. Upril 1526 16. Dej. 1525 ift der 22. April 1526. (II. S. 46) 12. Redicheb 932 = 22. Upril 1526 ist der 24. April 1526. (Eben da) 22. Redscheb 932 = 2. May 1526, ist der 4 May 1526. (II. S. 48) 29. Redscheb 932 = 9. Man 1526 ift der 11. Man 1526. (II. S 55) 9. Dichemastulachir 933 = 21. Marg 1526 ift der 13. Marg 1527. (11. 6.59) 29. Gilhidsche 934=12. Gept. 1528 ist der 14. Gept. 1528. (II. S. 61) 5. Moharrem 935 = 19. Sept. 1528 ift

richtig, aber Firischte irrig, baß es ein Frentag, es war ein Sonnabend (Sonntagsbuchftabe D). (Eben da) 23. Seafer 935 = 7. Nov. 1530 ift der 6. Nov. 1528; diefe Machläßigkeit ift fo größer, da diefes Datum von dem vorigen nur fieben Bochen verschieden, mit demfelben auf derfelben Geite fteht. (II. G. 62) 8. Rebiulewwel 935 = 20. Nov. 1530 ist der 20. Nov. 1528. (II. S. 64) 5. Dichemasiulewwel 937=24. Dez. 1530 ist der 25. Dez. 1530. (II. S. 83) 8. Seafer 943 = 27 Man 1536 ift der 27 Julius 1536. (II. 6 90) 10. Moharrem 947 = 17. Man 1540 ift richtig. (II. S. 95) 5. Redscheb 949 = 14. Oft. 1542 ift der 15 Oft. 1542. (II. G. 157) 7. Moharrem 952 == 21. Marz 1545 ist richtig. (II. G. 160) 10. Ramasan 952 == 26. Oft. 1545 ift der 15. Nov. 1545. (II. S. 169) 21. Gilfide 958 = 19. Nov. 1551 ist der 20. Nov. 1551. (II. S. 176) 29. Redicheb 962 = 18. Junius 1555 ift der 19. Junius 1555. (II. S. 177) 5. Rebiulewwel 963 = 19. Janner 1556 ift der 18. Janner 1556. (Eben da) 7. Rebiulewwel 963 = 21. Janner 1556 ift der 20. Janner 1556. (11. S. 178) 11. Rebiulewwel 963=25. Janner 1556 ist der 24. Janner 1556. (II. S. 182) 2. Rebiulachir 963 = 15. Febr. 1556 ist der 14. Febr. 1556. (II. S. 188) 2. Moharrem 964 = 5. Nov. 1556 ist richtig. (II. S. 192) 25. Oschemasiulachir 965=9. April 1558 ist der 14. April 1558. (II. S. 234) 14. Dschemasiulewwel 974 = 28 Nov. 1566 ist der 27. Nov. 1566. (II. S. 228) 1. Silhidsche 974 = 6. Junius 1566 ift der 9. Junius 1567. (II. 6. 233) 22. Ramasan 976 = 17. März 1569 ist der 10. März 1569. (Eben da) 17. Rebiulewwel 977 = 2. Sept. 1569 ist der 30. August 1569. (11. S. 234) 3. Moharrem 978 = 7. Junius (Eben da) 1. Skafer 979 = 24. Junius 1571 1570 ist richtig. ift der 25 Junius 1571. (II. S. 235) 2. Dichemafiulewwel 980 = 9. Gept. 1572 ift der 10 Gept. 1572. (II. G. 240) 2. GBafer 981 = 4. Junius 1573 ist der 3. Junius 1573. (II. S. 247) 9. Redicheb 983 == 12. Oft. 1575 ift der 14. Oft. 1575. (II. 6. 248) 15. Rebiulachir 983 = 23. Julius 1575 ist der 24. Julius 1575. (II. G. 252) 2. Geafer 989 = 6. Mar; 1579 ift ber 8. Marg 1581. (II. S, 253) 7. Ceafer 989 = 11. Marg 1579 ift ber 13. Marg 1581. (Eben ba) 14. Geafer 989 = 18. Marg 1579 ist der 20. Mar; 1581. (Eben da) 19. Ramasan 989 = 12. Oft. 1579 ift der 17. Oft. 1581. (11. G. 263) 20. Mohar= rem 998 = 19. Nov. 1589 ift der 29. Nov. 1589. (II. S. 272) 1. Redscheb 1004=17. Febr. 1596 ist der 1. Marz 1596. S. 290) 24. Rebiulachir Frentag 748 = 12. August 1347 ist der 3. August 1347; der 3. August ist richtig ein Frentag, Sonntagebuchstabe G, der 12te aber ein Sonntag. (II. S. 297)

1. Rebinlewwel 759 = 10. Febr. 1358 ist der 11 Febr. 1358. (II. S. 315) 14. Silfide 767 == 23. August 1366 ist der 23. Julius 1366. (II. S. 326) 19. Silfide 776 = 21. Marz 1375 ist ber 21. April 1375. (II. S. 341) 17. Silhidsche 779 = 14. April 1378 ist ber 16. April 1378. (II. S. 344) 21. Moharrem 780 = 19. May 1378 ist der 20. May 1378. (II. S. 352) 21. Resdicheb 799 = 20. April 1397 ist richtig. (II. S. 355) 17. Ras mafan 799 = 9. Junius 1396 ift der 14. Junius 1397. (II. S. 360) 23. Seafer Donnerstag 800 = 15. Nov. 1397 ift gang (11. S. 396) 5. Schemwal 825 = 15 Sept. 1422 ist ber 22. Sept. 1422. (Eben da) 15. Schewwal 825 = 25. Sept. 1422 ist der 2. Oft. 1422. (II. S. 417) 28. Redscheb 838 = 19. Febr. 1435 ift der 27. Febr. 1435. (II. S. 424) 1. Moharrem 840 = 15. Julius 1436 ift der 16. Julius 1436. (II. S. 464) 28. Gilfide 865 = 3. Gept. 1461 ift der 4. Gept. 1461. (II. G.476) 13. Gilfide 867 = 29. Jul. 1463 ift der 30. Jul. 1463. (II. S. 509) 5. Safer 886 = 5 Upril 1481 ift richtig. (II. S. 518) 1. Safer 887 = 24. Marg 1482 ift der 22. Marg 1482. - (III. S. 37) 1. Geafer 917 = 29. Upril 1511 ift der 30. Upril 1511. (III. 6. 71) 16. Safer 941 = 6. Sept 1534 ift der 27. Muguft 1534. (III. S. 126) 20. Dichemasiulewwel 972 = 26. Dez. 1564 ist der 24. Dez. 1564. (III. S 177) 9. Ramasan 1002 = 12. May 1593 ist der 29. May 1594. (III. S 184) 20. Schaaban 1003 = 18. May 1596 ist der 30. April 1595. (III. S 187) 13. Mosharrem 1004 = 9. Sept. 1596 ist der 18 Sept. 1795. (III. 6. 197) 3. Redscheb 895 = 28. Man 1490 ist der 23 Man 1490. (III. O. 271) 10. Dichemasiulewwel 997 = 15. Marz 1588 ist ber 27. Mars 1589. (III. S. 287) 18. Schaaban 1003 = 15. May 1594 ist der 28. April 1595 (III. S. 293) 10. Sils hidsche 1003 = 6. August 1594 ist der 16. August 1595. (III. S. 297) 25. Moharrem 1004 = 18 Sept. 1595 ist der 30. Sept. 1595. (III. S. 298) 23. Rebiulachir 1001=14. Dez. 1595 ift der 26. Dez 1595. (Eben da) 27. Rebiulachir 1004 = 17. Dez. 1595 ift der 30. Dez. 1595; bier ift auf derfelben Geite der 23. R. U. ale der 14te und der 27ste ale 17 Dezember berechnet! mußte wenigstens der iste fenn. (III. G. 301) 1. Redicheb Macht von Dinstag 1004 = 20. Februar 1590 ift der 1. Marg 1596; der 1. Marg Diefes Jahres (Gonntagsbuchstabe G. F.) ift aber ein Frentag und fein Dinftag, fo daß Firifchte's Ungabe unrichtig. (III. S. 308) 18. Dichemafiulachir 1005 = 26. Janner 1597 ift der 6. Februar 1597. (III. G. 349) 9. Gilhidsche 909 = 23. Marz 1504 ist der 24. May 1504. (III. S. 351) 24. Silhidsche 912 = 12. May 1507 ist der 7. May 1507. (III. S. 371) 16. Seafer 941 = 27. Mug. 1534 ift richtig.

(III. G. 377) 2. Dichemasiulachir Sonntag 940 = 4. Sept. 1543 (Druckfehler fur 1533) ift der 19. Dez., der 19 Dez. ift aber fein Sountag, fondern ein Frentag (Sonntagebuchstabe E). (III. S. 413) 20. Dichemasiulewwel 972 = 26. Dez. 1564 ift der 24. Dez. 1564. (III. Ø. 414) 20. Dichemafiulachir 972 = 25. Janner 1565 ift der 23. Janner 1565. (III. S. 415) 14. Ramafan Frentag 973 = 8. April 1566 ift der 4. April 1566; der 4. April ein Donnerstag (Gonntagebuchstabe F), aber auch der 8te fein Frentag, fondern ein Montag. (III. G. 416) 7. Gilfide Mitt-woch 972=7. Junius 1565 ift der 6 Junius; der 6. Junius ift richtig ein Mittwoch (Gonntagebuchstabe G), der 7te ein Donnerstag. (III. G. 439) 23. CBafer Racht von Donnerstag 987 = 20. April 1579 ist der 21. April 1579; der 23 Geafer endet Dinstag Abends. (III. S. 445) 21. Rebiulachir Donnerstag 988 = 2. Junius 1580, ist der 5. Junius ein Sonntag. (III. S. 483) 17. Silfide Sonnabend 1020 = 17 Dez. 1611 ist der 21. Janner 1612; der 21. Janner (Gonntagebuchstabe A. G.) ift ein Gonnabend. — (IV. G. 103) 26. Ramasan 932 = 3. Ausgust 1526 ist der 6. Julius 1526. (IV. G. 106) 15. Silfide 932 = 20. August 1526 ift der 23. August 1526. (IV. G. 115) 9 Schaaban 937 = 26. Februar 1531 ift ber 28. Marg 1531. (IV. G. 117) 21. Rebiulachir 938 = 3. Dez. 1531 ift der 2. Dez. 1531. (Eben da) 19. Dichemafiulewwel 938 = 5. Janner 1532 ist der 29. Dez. 1531. (IV. S. 165) 14. Redscheb 980 = 20. Nov. 1572 ist richtig. (IV. S. 181) 14. Moharrem 826 = 29. Dez. 1422 ift der 28. Dez 1422. (IV. G. 182) 4. Rebiulachir 826 = 16. Mar; 1423 ift der 17. Mar; 1423. (IV. G. 189) 9. Silhidsche 835 = 7. Sept. 1432 ift der 7. Aug. 1432. (IV., S. 196) 29. Schemwal Montag 839 = 16. May 1435 ift der 16. Man 1436; da das Jahr der Sidschret mit einem Mittwoch begann, war auch der 25. Schemwal ein Mittwoch, wie der demfelben entsprechende 16. Man 1436 (Gonntagebuchstabe G); ber 16. May 1435 ist wohl ein Montag, entspricht aber nicht dem 29. Schemwal 839. (IV. S. 210) 25. Silhidsche 846 = 24. Upril 1443 ist der 26. April 1443. (IV. S. 212) 2. Schemmal 848 = 8. Janner 1445 ift der 12. Janner 1445. (IV. G. 214) 20. Redscheb 850 = 11. Sept. 1446 ift der 11. Oft. 1446. Ø. 217) 1. Seafer 856 = 10. Februar 1453 ift der 23. Februar (IV. S. 223) 26. Moharrem 861 = 23. Deg. 1456 ift der 24. Dez. 1456. (IV. S. 224) 20. Silhidsche 861 = 8. Mov. 14.57 ist richtig. (Eben da) 16. Moharrem 862 = 4. Dez. 1457 ist richtig. (IV. G. 229) 1. Rebiulewwel 871 = 11. Oft. 1466 ist richtig. (IV. G. 233) 19. Silfide 873 = 27 May 1469 ist der 31. Man 1469. (IV. G. 239) 24. Rebiulachir 906 = 22. Oft.

1500 ift ber 17. Mov. 1500. (IV. S. 240) 27. Rebiulachir 906 = 25. Oft. 1500 ist der 20 Mov. 1500. (IV. S. 268) 9. Schaaban 932 = 20. Man 1526 ist der 21. Man 1526. (IV. S. 269)
14. Schaaban 932 = 25. Man 1526 ist der 26. Man 1526. (1V. S. 283) 22. Schaaban 801 = 28. April 1399 ift der 29 April 1399. (IV. S. 295) 20. Rebiulewwel 841 = 19. Sept. 1437 ift ber 21. Sept. 1437. (IV. S. 296) 8. Silhidsche Frentags 844 = 28. April 1441 ift ber 30. April 1441; ift in Firischte une richtig, denn da das Jahr d. S. 844 mit einem Donnerstage beginnt, so ift der 8. Gilbidsche ein Conntag, so wie der bemfelben entsprechende 30 Upril d. 3. 1441 (Sonntagsbuchftabe A). (IV. S. 297) 12. Redicheb 861 = 17. Man 1457 ift ber 5. Junius 1457. (IV. G. 299) 14. Rebiulewwel 909 Frentag = 8. April 1503 ift der 6. Gept. 1503; abermals falfch in Firischte, benn da das Jahr 909 d. S. an einem Montage beginnt, ift ber 14. Rebiulewwel fein Frentag, fondern ein Mittwoch, und der demfelben entsprechende 6. Gept. 1503 (Gonntagebuchstabe A). (IV. S. 312) 13. Silfide 942 = 4. May 1535 ist der 4. Map (IV. S. 316) 6 Dichemasiulachir Mittwoch 974 = 24. Dez. 1566 ift ber 19. Dez. 1506; abermale falfch in Firifchte. denn da das Jahr d. S. 974 an einem Frentage beginnt, ift der 6. Dichemafiulachir fein Mittwoch, fondern ein Donnerstag, fo wie der demfelben entfprechende 19. Dez. 1566 (Gonntage. buchstabe F), der vom Ueberseger angesegte 24. Dez. aber ift weber Mittwoch noch Donnerstag, sondern ein Dinftag.

Bon hundert fechzig berechneten Daten alfo find nur 25, und diefe durch Rechnungsfehler, richtig, indem fich der Ueberfeper der um einen Sag zu fruh gerechneten Safeln bedient bat. Eben fo fieht es mit den Berechnungen der Daten in der Beschichte Timure von Petis de la Croir und in der Radirschabs von Gir William Jones aus; nur Sanwans Geschichte Nadir-schah's macht eine ehrenvolle Ausnahme von dieser allgemeinen Datenverfalfchung, welche fich bisher Orientaliften = lleberfeber morgenlandifcher Gefchichten haben ju Ochulden fommen laffen, indem Sanwan Beuge der von ihm ergablten Begebenheiten Die Daten der Sidschret und der chriftlichen Zeitrechnung bende richtig angefest. Die Geschichte bes Saufes Simure umfaßt in Birifchte nur die Gefchichte Baber's, humajun's und Et-Ochirschah's, Gelimschah's und Mohammedschah's Adli; des legten Benname Udli, d. i. der Gerechte, ift derfelbe, wie der des heutigen Gultans Dahmud; er fonnte weder lefen, noch schreiben, und verschlemmte feine Sage in der niedrigsten Gefellschaft (II. S. 144). Gein Schwager 3brabim

Chan Sur nahm wider ibn bas Feld mit einem Lager, worin amenhundert fammtene Belte von Generalen, deren jedem das Recht des Mobet (Nobut), d. i. der heermufit, guftand. Diefe heermufit besteht aus neun Inftrumenten, und ift ein Borrecht der Konige, von denen es Pringen, Statthaltern und Feldherrn zugestanden wird. Schon zur Zeit des Chalifats hatte diese Beermufit funfmal des Lages an dem Thore des Pallastes Statt, welches davon Babon = nobet hieß (nicht nube, wie frangosische Orientalisten irrig schreiben). hum ajun war ein unerfchrodener Krieger, der mit heldenmuth Frengebigfeit im bochften Grade paarte; gelehrt in der Geographie, gefiel er fich in bem Umgange mit Gelehrten, fprach nie den Namen Gottes aus, ohne fich vorher gefehmäßig durch Ubwaschung gereinigt zu haben (II. G. 178). Er hielt ungemein viel auf gludliche Namen (II. Afbar's Geschichte entnahm Firischte aus dem Bel-Ø. 173). denbuche Abul. Fasi's (Abool-Fuzl), des Sohnes des Scheichs Mubaret, welches aus nicht weniger als 110,000 Stroppen befteht (II. G. 182). Die Geschichte der Könige von Dibfen (Deccan) ift, wie fcon gefagt, der Rern der Geschichte Firischte's. Alaeddin Sasan (Allacod-deen-Hussun) fragte, als er ichon todesfrant, feinen jungften Gohn Mahmud, was er heute gelefen, und er antwortete ibm mit der Stelle aus dem Boft an Gaabi's, welche die Fontainen = Infchrift Dichemfchid's enthalt:

> Ach wie viele fah'n gleich mir den Bronnen, Deren Zugen nimmer fehn das Licht. Als Erobrer hab' ich eine Welt gewonnen, Rur die Macht des Grabs bezwang ich nicht.

Sein Nachfolger Mohammed Schah Behmen I. verherrlichte ben Thron durch eine goldene, mit Edelsteinen besetzte Augel, worauf ein Paradiesvogel ganz von Edelsteinen. Er
errichtete eine Legion von Bardaren, welche zur Audienz einführten. Zwenhundert Jünglinge der edelsten Geschlechter waren
seine Waffenträger, und seine Leibwache viertausend Mann start;
jedesmal, als er den Thron bestieg, warf er sich vor demselben
nieder, aus Ehrfurcht, wie er sagte, vor dem Andenken seines
Baters. Die heermusik Nubet \*) spielte fünsmal des Tages
auf; wer zur Audienz eingeführt ward, mußte niederknien und

<sup>\*)</sup> Die Note des englischen Ueberseteres: the word but signifies a musical instrument; thus we have barbut, sachbut etc., ift unrichtig, denn das Bud باربد in بر in نوبت in نوبت in بت

die Schwelle fuffen, wie vormals zu Bagdad an dem Throne des Chalifen; der Thron war von Silber unter einem herrlichen himmeldach auf reichem Teppich aufgestellt. Nach dem Sturge der Behmendynastie eigneten sich die verschiedenen Konige Dihfens das Schattenzelt (Tichetr) und das Kanzelgebet (Chutbe) an, aber feiner fcblug Goldmungen in feinem Damen oder ließ Die Seermusit funfmal aufspielen, als Rutbschah, der Konig von Golfonda. Mohammed Schah rachte den Aufstand Rrifchna Rai's fürchterlich durch Indergemegel; einer feiner Bunftlinge ftellte ihm vor, daß er nur hunderttaufend Inder gu fchlachten geschworen, und er moge fie nicht ganglich vernichten. Der Schah antwortete: wenn auch doppelt fo viel geschlachtet murden, ale er gelobt, wurde er das leben feiner Unterthanen nicht schonen, bis der Rai feine Musitanten gufrieden gestellt. Er bandigte die Radfcha's und Cemindare (große Guterbefiger) in Rarnata, denen er die mahrend fieben Jahrhunderten aufgehäuften Ochabe entrif. Die Bahl der Inder, die unter feinem Schwerte fielen, wird auf eine halbe Million angegeben; er hatte drentausend Elephanten, während fein anderer indischer Berricher mehr als zwentaufend gehabt (II. S. 327). Mah-mud Schah Behmen fprach und dichtete persisch und arabifch, und begnügte fich mit Giner Gemablin; dem Dichter Dir Feifullah (Meer-Feiz-Oullah) lohnte er eine Dde mit taufend Dufaten, er lud Safifen von Schiraf zu fich, -der fich fcon zu Car eingeschifft, von einem Sturm wieder gurudge. fchlagen ward. Do hammed Och ah fandte ibm fur das durch Mir Feifullah überreichte Ghafel taufend Goldftucte. hammed Schah führte beständig den Grundfas im Munde, daß die Konige nur Verwalter des Staatevermogens, und daß unnothige Ausgaben ein Difbrauch des von den Bolfern in fie gefesten Vertrauens fenn; er errichtete Baifenfchulen, Die er reich: lich ftiftete, und gab allen Blinden in seinem Reiche Gnaden-gelder. Firuf Schah Behmen ift der Erbauer von Fi= rufabad und der Gefeggeber des harems, das unter ihm mit Araberinnen, Cirfafferinnen, Georgerinnen, Surfinnen, Ruffinnen, Chineferinnen, Ufghaninnen, Radfchputinnen, Bengalerinnen, Gudschuratinnen, Telinganinnen, Mahratinnen und anderen gefüllt war, unter die er seine Aufmerksamkeit so geschickt theilte, daß jede sich fur die Gunftlingin hielt. Er las Das alte und neue Testament, und hatte vor allen heiligen Schriften Ehrfurcht; boch bewunderte er am meiften bie Sagung bes Islams, welche die Frauen den Augen der Fremden entzieht, und den Bein verbannt. Sumajun Ochah Behmeni verdient den Ramen des Graufamen (Calim), womit ibn die

Gefchichte gebrandmartt hat; auf benden Seiten des Marktplages waren Pfable aufgepflangt fur die ju Spiegenden, anf einer Seite wilde Elephanten, um die Berurtheilten unter ihren Fugen zu Lode zu treten, auf einer andern Seite Reffel mit fiedendem Baffer und Dehl, um fie darein ju merfen. Ben der Emporung Sasan Chans wurden nicht weniger als fiebentaufend Perfouen, welche nicht den geringsten Untheil an der Emporung hatten, theils erdolcht, theils in Studen gerhauen, theils in den fiedenden Reffeln abgebraut (II. S. 464); oft hielt er den Brautzug mit= ten auf der Strafe auf, um die Braut, ehe fie in das Saus des Brautigams tam, ju schanden. Wer immer nach Sofe berufen ward, bereitete fich juvor jum Lode vor. Unter der Regierung Mohammed Behmen Schahe II. führten die Geschäfte Dihfen's die zwen Minister Chodicha Dichihan (Khwaja Jehun) und Chodicha Mahmud Gawan unter der Leitung der Königin Mutter. Chodicha Dichihan fiel als Opfer der Gifersucht der Konigin auf feinen unumschranften Ginfluß in den Geschäften, und der Ehrentitel Chod fcai Dichihan ging nun auf feinen Umtegenoffen uber, welcher fruber den Chrentitel Melitet. Sudich ar, D.i. Konig der Raufleute, geführt, die Geschichte neunt ihn aber bloß nach dem erften. Er ift einer der größten und gelehrtesten Besire, welche die moblimische Geschichte aufzuweisen hat; seine Unleitung zur Brieffchreibefunft ift noch heute ein überaus geschähtes klassisches Werk in Indien, Persien und der Türken. Durch feine Erziehung ward Mohammed Schah Behmen II. nach Firuf Schah, der Gelehrtefte der Fursten, der Dynastie Behmeni. Chodicha Dahmud Gawan, bengenannt Chodicha Dichian, d. i. der Beltherr, bewirthete feinen Furften mit unübertroffener Pracht, er brachte ihm funfzig goldene, mit Jumes len besette Schuffeln dar, jede fo groß, ein gebratenes Lamm gu halten; hundert cirfaffifche, georgische, abyffinische Stlaven, die meisten Ganger und Confunstler; hundert arabische, sprische und fleinasiatische Pferde; hundert Schuffeln des schönften dinefischen Porzelland; am letten Tage des Festes beschenfte er die Pringen und den gangen Sofftaat, und übergab dem Konig eine Lifte feines gangen Gigenthums, ale das des Konige; diefer bewunderte die Bartheit der Aufmertfamteit feines Befire, nahm das Geschenf an, und gab es dann als sein Eigenthum mit neuer Schenfung jurud (II. S. 491). Chodicha Dichihan anderte die Grundgesete Alaeddin Sasan Schahs ab, welche, für einen schmalen Staat berechnet, nicht mehr auf das erweiterte Reich paßten. Das gange Konigreich, chemals in vier Landicaften Zaraf (fo ift Turuf ausjusprechen) eingetheilt, wurde jest in acht eingetheilt; Berar in zwen Statthalterschaften (Ga-

wel und Mahur), Dewletabad (Dowlutabad), Bibschapur (Beejapoor), Telingana u.f.w. Nach Telingana's In einer Rote Eroberung murde der Gold des Beeres erhoht. wird hier (11. 3.404) die ftatistisch merkwurdige Uebersicht des Soldes eines Reitergefchwaders von fünfhundert Mann zur Zeit ber Behmeni - herrschaft im 3. 1470 und eines englischen Regimente im 3. 1828 mitgetheilt; aus ber Bergleichung ber Be-fammtfumme von 315,000 und 219,000 Rupien erhellt, baß Diefes heute um ein Drittel weniger fostet, als jenes Damals. Endlich fiel auch der große Chodicha Dichihan, ein Opfer der Starte feiner Beinde, auf des Königs Befehl durch den abpffinischere State Dichewher (Jowhur), im 87. Jahre feines Alters enthauptet, nachdem er furz vorher ein Gedicht zum Lobe bes Konigs vollendet hatte. Das Wort Katl nahaff, d. i. ungerechte hinrichtung, wird von Firischte als der Zahlenwerth feines Todesjahres 886 angegeben, und in der Rote (II. 509) wird basfelbe neuerdings verfichert. Dies ift ein merkwurdiges Benfpiel, wie gewagt es fen, folche Chronogramme ungeprüft nachzuschreiben; die Buchftaben der obigen benden Worter geben folgenden Bahlenwerth: & = 100, t = 400, l = 30, n = 50, a=1, b=8, f=100; das zwente f wird nicht gerechnet, weil Die Berdopplungszeichen in Chronogrammen nicht gelten. Diefe Bahlen geben die Summe 68g, oder wenn f auch boppelt gerechnet wurde, 789, fo daß noch 97 zur Erganzung der Bahl 886 Recenfent wurde fich befchranten muffen, Diefe Unrichtigfeit nachzuweisen, ohne die Erganzung des Chronogramms angeben zu fonnen, wenn er dasfelbe nicht in den chronologischen Tafeln Hadschi Chalfa's (S. 110) beym Todesjahr Chodscha Dichihan's aufgefunden batte ; es beißt: Rifai Katli bina Moch heute bestehen in Dithen die Denkmale der Freygebigfeit Diefes großen Mannes, Das herrlichfte Derfelben, Das große Rollegium und Die Moschee zu Uhmedabad Bider, welches nach der Eroberung Biber's durch Orengfib in ein Pulvermagagin und in eine Kaferne verwandelt, durch eine Pulverexplosion größtentheils jerftort ward; noch steht eine Minaret desfelben, hundert Buß boch mit Infchrifttafeln, worauf Infchrif-

<sup>•</sup> بنا مقت (قصر قال بنا مقت ( = 100, و = 90, 0 = 5, قصر قال بنا مقت ( = 100, تصر قال بنا مقت ( =

ten des Rorand, weiße Buchftaben dren guß boch aus grungol-Denem Grunde erhaben hervortretend, ein Mufter der urfprung= lichen Pracht Diefes herrlichen Gebaudes. Das Ranfatul. Infcha (Garten der Brieffchreibefunft) befindet fich in den Bibliothefen Debli's, Iffahan's und Konftantinopele (und in ber Sammlung des Recensenten). In der Brieffammlung des großen persischen Dichtere Dich ami erscheinen mehrere mit Chodicha Dichihan gewechselte Schreiben, und Molla Abdul ferim Gindi hinterließ eine vortreffliche Lebensbeschreibung Chodicha Dichihan's, welche Firischte im Auszuge mittheilt. Chodicha Dichihan's Worfahren waren lange Befire der Fursten von Gilan gewesen, in feinem 43. Jahre reifte er nach Dehfen, Die gelehrten Manner Indiens ju besuchen, Maeddin II. erfannte fein Berdienft, und verlieh ihm den Titel Konig ber Raufleute, Mohammed Schah den des Beltherrn. Den Bennamen Bawan, b. i. der von der Ruh (das perfifche Gaw ift bas deutsche Ruh und das englische Cow), erhielt er von folgender Anefdote. Er faß eines Lages mit dem Konig auf der Terraffe bes Pallaftes, als unten eine Ruh brullte; ein Sofling, bem bes Besirs Gelehrsamfeit ein Dorn im Auge, bemerfte: » Der zeelehrte Minister wird Euer Majestat sagen tonnen, was die Chodicha Mahmud fagte: Die fpricht zu mir, »Ruh spricht.« sich fen ihres Gleichen, und foll mich nicht in ber Gesellschaft seines Efels befinden. Als er den Chrentitel Weltherr erhielt, bemerfte er, daß ihm diefer Rame fein Gluck bringen wurde, indem alle, die denfelben getragen, wie fein Umtegenoffe, vor der Zeit geendet. Geine Gerechtigfeit war unbestech. lich, feine Frengebigfeit unbegrengt, fein Gelehrter in Ufien, der nicht davon Proben erhalten hatte; fein Ruhm, die fchonfte Inwele in der Krone der herrscher der Onnaftie Behmen

Unter den Königen von Bidfchapur, welche den gemeinen Bennamen Madilfchah, d. i. der gerechten Könige, führen, ist der Gründer Jusuf, der erste, welcher es gewagt, die Keheren der Schii in Indien einzuführen; doch war er fein Kamatter, indem er vielmehr den Schimpf von den Kanzeln auf die drep ersten Chalifen und die Frau Mische verbot. Firischte hebt die toleranten Gesinnungen der Könige dieser Opnastie noch durch folgende Unekdote heraus, welche dem toleranten Priester noch größere Ehre macht, als dem toleranten Könige. Dieser fragte jenen, welche die beste aller Sesten des Islams; er antwortete, stellt euch einen großen Fürsten vor in seinem Pallaste mit vielen Thoren, durch deren jedes ihr zur Audienz gelangen sonnt; euer Geschäft ist mit dem Fürsten und nicht mit den Thorehmetn. Der Schah fragte weiter, welcher Glaube denn der beste;

ber Molla antwortete: ber beste Mann jeden Glaubens folgt bem . besten Glauben; der König belohnte die tolerante Antwort mit reichen Geschenken (III. G. 24). Die Gemahlin Jubuf & Bubudschi Chanum gab ihm einen Sohn Ismail und dren Tochter, an eben so viele Konige vermahlt; Merjem (Muryum) an den Fürsten von Ahmedneger, Ehadische (Khoodeja) an Alaeddin, den König von Gawul und Berar, und Bibi Mebiti (Becby Musseety) an Uhmedschah Behmeni von Kulberga (Koolburga). Unter Ismails Minderjährigkeit zeichneten fich die Frauen der Familie durch mannlichen Forschergeift aus. Dilschadaga, die Lante, und Bububichi Chanum, die Mutter des jun-Dilfchadaga, gen Konigs, erschienen als Manner in Waffenruftung mit Bogen und Pfeil mit bem jungen Konig, über deffen haupt bie Turfin Murtesa (nicht Moortusa) ben gelben Sonnenschirm seines Baters hielt (111. C. 43): Ismail Aabilschab ist ber Eroberer von Uhmedabad mit der Festung Bider, mit welcher die Ochage ber Behmeni - Dynastie in feine Sande fielen; fie bestanden in zehn Cad hun, d. i 400,000 Pfund Sterling, Juwelen, Golbe, Silber., Porzellangeschirr und reichen Kleidern. Der Sieger gab feinem Lieblingedichter Mewlana Geid von Rum die Erlaubnif, fo viel Gold zu nehmen, ale er im Stande Der Dichter, welcher frant und schwach, schleppte, auf zwenmal, 25,000 hun davon, und der Schah fand, daß der Dichter Recht gehabt, fich mit feiner Ochwache zu entschuldigen; 50,000 Hun wurden unter die Armen der dren großen schiitischen Ballfahrtostätten Nedschef (Nujuf), Kerbele (Kurbela) und Mefched (Mushed), 50,000 unter die Gelehrten von Bidschapur, der Rest unter die Truppen vertheilt. Der Gohn und Nachfolger Ismaile, Ibrahim, ftellte die Lehre der Sunni wieder her, und verbot den rothen Turban mit zwolf Spigen (zu Ehren der zwolf 3mame), welchen fein Bater im Beere ein-geführt, und von welchem die Perfer den Ramen Rifilbafc, d. i. Rothfopfe, haben. Er vermablte fich mit Rebia (Rubeca) der Lochter Alaeddin Imadfchab's. Dem Trunfe und der Ausschweifung mit Beibern ergeben, gerruttete er feine Befundbeit; die Mergte, welche diefelbe nicht herzustellen vermochten, ließ er enthaupten oder durch Elephanten gertreten, fo daß alle Mergte aus feinem Staate floben (III. G. 112). Gein Gobn und Nachfolger Ali Aabilfchab zeichnete fich von Rindheit auf burch schlagfertigen Big aus. Als fein Bater Ibrahim eines Tages in feiner Gegenwart Gott fur die Gnade danfte, daß er die Regeren feines Vaters abgeschworen, von Schii wieder zum Sunni geworden, bemerfte der Pring, daß da es guter Kinder Pflicht, dem Benfpiele der Meltern ju folgen, er auch in der

Kolge seinen Glauben andern muffe, darüber fiel sein Lehrer Chodscha Inajetullah von Schiraf in Ungnade und ward enthauptet, aber fein neuer Lehrer Fethullah (nicht Tutteh Oolla!) von Schiraf war felbst ein heimlicher Schii. Schon **Ochon** Damals führten die Frauen in Malabar und Canara, wie noch heute, das Ruder der Geschäfte; als an dem Sage, wo Die unterthänigen Fürsten (Rai) und Fürstinnen (Rani) mit Chrenfleidern befleidet worden, und fur die Furstin von Barce-Iore und eine andere Frauenfleider in Bereitschaft gehalten wurden, weigerten fich die benden Raninnen (die rahnen) Diefe Kleider ju nehmen, indem fie fagten, daß, wiewohl Bei-ber von Geschlecht, fie die Berrichaft fraft mannlichen Geiftes und Muthes hielten; der Ochah gab ihnen Mannerfleider, und bewunderte die hochfinnige Untwort. In diesen gandern folgen ftets die Löchter auf dem Berricherstuhle, die Gohne dienen als Offiziere, und die Gemahlinnen der Raninnen haben feine Macht im Staate (III. S. 140).

Es folgt hierauf die Geschichte ber Mifamschabe, b. i. ber Ordnung &fonige, von Ahmedneger. Die Gerechtigfeit des erften Ahmed wird in der gewöhnlichen Bilderfprache des Morgenlandes gepriefen: » daß ohne feine Erlaubniß der Magnet steine Gifenfeile, ber Bernftein feinen Strobhalm angieben durfte « (III. 6.192). Er ernannte den Sarifel-mulf (Zurcef-ool-Molk), b. i den Zarten des Reichs, jum Emirul - umera (Fürsten der Fürsten), und den Ragirul - mulf, d. i. den Selfer des Reiche, jum Mir Dichumle (den Fursten der Oumme), d. i. jum Finangminifter. Da er ein gros Ber Liebhaber des Steckengefechts, mard diefe Leibebubung Die herrschende Mode in Uhmedneger, wo ftatt Ochulen und Kollegien überall Uebungsplage für folche Fechtfünste zu fehen (III. 6.207). Durch diefe Fechtwuth wurden Zwenfampfe fo haufig, daß der Konig die Fechtplage abschaffte; doch blieb die Luft gu Bwenfampfen vorherrichend zu Uhmedneger, und Firischte schließt ben Abschnitt ber Regierung Uhmede mit dem Bunfche: » daß diese sabscheuliche, in feinem anderen gesitteten Lande der Welt besfannte Gewohnheit durch die gludtlichen Bemuhungen weiser »Burften ganglich abgeschafft werden moge!« (III. S. 209). Œŝ folgen die Regierungen von zehn Nifamschahen (Burhan, Susein, Murtefa, Miranhusein, Ismail, Bur-han II., 3brahim, Uhmed, der Cohn Sabirs, Behabir, Murtefa II.), und dann die Regierung der Kutbschahe (Polfonige), d. i. der Furften von Golfonda, deren in Firischte mangelhafte Geschichte von dem leberseger aus einer perfischen Geschichte Mohammed Ruli Rutbschahe ergangt wird; er

war nicht fo gludlich, derlen Gefchichten von den Konigen von Bider und Elitschpur ju finden. Den größten Ruhm unter den Rutbich aben, deren erfter Gultan Ruli \*), hat der lette derfelben, Mohammed Ruli, der wahrend feiner 43jahrigen Regierung Saiderabad mit zwolf der schonften Gebaude verherrlichte (III. S. 483). So ausführlich diese Geschichte der Rutbschahe von Golfonda, eben so durftig ift die der benden folgenden Dynastien, namlich: der 3madschahe (Stupentonige) von Berar und der Beridschahe (Bothenfönige) von Biber. Der Grunder der Dynastie der Konige von Gudfchurat ift Mufaffer Ochah nach der Eroberung Dehli's durch Timur ; unter Dahmud ich ah I. erichien die osmanische Flotte Bu Diu, welche, mit der gudichuratischen vereint, die portu-Den Feldzug Mahmud Schahs nach Sind giesische schlug. und dem hafen Dicheget (Jugut) veranlaßten die Bewohner Diefes Safens durch die Mighandlung des beiligen Mannes De wlana Mahmud von Samarkand. Als der König vor Dicheget lagerte, waren Ochlangen fo haufig, daß im Umfange bes foniglichen Beltes in Ginem Sage nicht weniger als fiebzig erfchlagen wurden (IV. S. 61). Der Tempel von Dicheget wurde zerftort, und an seiner Statt eine Modchee erbaut. Mahmud hatte den Bennamen Begra, d.i. Auhhorn, von der Form seines Anebelbarts (IV. S. 77). Die Note, daß die Zurfen in Persien Rifilbafch, d. i. Rothfopfe, beißen, ift gang unrichtig, indem diefes der Schimpfname ift, welchen die Zurfen den Perfern beplegen, indem Risilbasch auf turfisch dasselbe heißt, was Gurch felle (nicht Soorkh Koolla), namlich Rothtopf (IV. S. 80). Mufaffer II. war ein Kalligraphe, Der einen großen Theil seiner Zeit auf die Ausbildung seines Schreibtalents verwandte; er verfertigte mehrere Abschriften bes Rorans, welche er dem Beiligthume Meffa's weihte; unter feiner Regierung, welche den Biffenschaften gunftig, ftromten Gelehrte aus Arabien, Perfien und der Turfen nach Gudfchurat (IV. 6.97). Im Jahre 910 d. S. (1533) fluchtete fich Mo-hammed Seman Mirfa, der Gohn Bedief-Seman Mirfa's, ein Berwandter des Großmogols hum ajun, von Debli nach Gudichurat Das Begehren humajun's von deffen Muslieferung murde von Behadir Schah, dem Konige Gudichuraf's, ftol; abgeschlagen. Auf dem Feldzuge wider

<sup>\*)</sup> In der Note (III. S. 341) wird von den Dynastien Af tojunlu und Kara kojunlu, d. i. vom weißen und schwarzen Hammel, gesprochen, deren Namen der Ueberseher nach seiner gewöhnlichen verkehrten Schreibweise Ak Koovinloo und Kurra Koovinloo schreibt.

Efchitur ward die Rana gezwungen, den Frieden mit Pferden, Elephanten und fostbaren Edelfteinen zu erfaufen, worunter der fostbare Gurtel, vormals das Eigenthum der Child fch i= Donaftie, welchen Gultan Mahmud von Malwa in der Schlacht von Gerfetsch ben Uhmedabad im 3. 1452 aus dem Belte . Des Konige von Budichurat genommen hatte. Diefer Gurtel, beffen Berth von den odmanischen Geschichtschreibern auf fechzig Erore, das Erore hunderttausend Dufaten, folglich auf sechs Millionen Dufaten angegeben wird, wurde im 3. 1536 durch Behadirichahe Gefandtichaft nach Konftantinopel gefandt, um Damit Guleimans Des Gefeggebers Gulfe wider Sumajunichahs verschlingende Uebermacht zu erflehen \*); drenhundert Kisten voll Gold und Gilber, welche Behadirschah zu Meffa hinterlegt batte, fielen, nachdem Behadirschah von den Portugiesen ermordet worden, in den Schat Guleimans. Brigge ergangt den mangelhaften Bericht Firifchte's über den Mord Behadirschahs aus Faria : p. Couja. Muf die Geschichte der Ronige von Budichurat folgt Die Der Ronige von Malwa; Gultan Bufch eng Ghuri ruht in einem glanzenden Maufoleum, von beffen Steinwanden in den vier indifchen Regenmonaten fein Baffer trauft, wohl aber in den acht trockenen, fo daß nach Sirifchte's Auslegung felbit die Steine um den Sod Diefes großen Furften weinen (IV. G. 190). Auf die Ghuri - Dynaftie ju Malma folgte die der Childichi, von deren erfter Gultan Mahmud der Eroberer von Dibten und Gieger über Schah Beh-Nachdem er 34 Jahre lang als Unterthan gelebt, regierte er 34 Jahre lang, fo wie fein Beitgenoffe Timur, der im 36. Jahre den Thron bestieg, und 36 Jahre lang regierte. G. Da h mud war gebildet, tapfer, gerecht und gelehrt, Raufleuten wurden geraubte Summen fogleich aus dem öffentlichen Ochape Die Statthalter waren für das in ihrem Gebiete durch Lieger vergoffene Blut verantwortlich (IV. S. 234). Er traf querft die weise Einrichtung, daß die Rechnungen der Abgaben nach dem Sonnenjahre und nicht nach dem Mondjahre geführt wurden, nach welchem in 33 Jahren der öffentliche Schat naturlich um ein Jahr zu furz kommen mußte (IV. G. 230); eine Einrichtung, die erft brenhundert Jahre fpater im osmanischen Reiche Eingang fand. Dalwa fiel endlich in Sumajun's Gemalt, und Bof-Behabir, der lette herricher von Malma, nahm als ein Obrifter von zwentaufend Reitern ben Sumajun Dienft. Die Geschichte der Ferruchi-Familie, welche auf dem Throne von Randisch fagen, fonnten, wie ichon gefagt,

<sup>\*)</sup> Sammer's osmanische Geschichte, III. Theil, G. 209.

weder Firischte, noch feine Ueberseper vervollständigen. Konige von Bengalen und Behar heißen inegemein Purby; Beth Purby (Futteh Poorby) errichtete eine Leibmache von taufend Peifen, dergleichen zu Konstantinopel noch heute des Oultans Leibwache; doch entließ dieselben wieder 21 la e d d i n Purby II., weil diefelben, wie die Pratorianer und Streligen, vieler Unruhen Bunder. Die Konige von Dichunpur beißen Scherfi (Shurki), d. i. die Destlichen. Unter 3brahim Schah Scherfi mar Dichunpur, mahrend gang Indien in Berwirrung und Unarchie, der Sig der Biffenschaften. Der erste der Konige von Multan war Scheich Jusuf i. 3. 1443, ber lette Hubein Lenga II., unter dem Multan nach Dehli anheimfiel. Der Sahna-Stamm aus Sind leitet feinen Ursprung bis auf Oschemschib (Jumshed) 1) hinauf. Un-ter den Königen von Sind und Tetta wird Schah Beg Arghun als ein Beschützer bet Wissenschaften und als ein Schlachtlowe unbändiger Zapferkeit gerühmt (IV. S. 233). Die Note bemerft, wie felten falter befonnener Muth mit Sapferfeit verbunden. Die Geschichte von Raschmir beginnt mit einer turgen Beschreibung des Landes und der Stadt. Bur Beit ber mehammedanischen Eroberung waren die Bewohner Sonnenanbeter; unter der Regierung Fethsch abs verbreitete Schemseddin aus Irak eine Lichtlehre, deren Anhänger sich Nurbachschi (Iluminaten) nannten (IV. S. 450). Der Zerstörer der indischen Tempel ist Sikender Butschier, d. i. Alexander der Ifonoflaste (IV. S. 462). Geinol Mabidin rief die Brahmanen wieder zurud, und erlaubte ihnen wieder Tempel zu bauen. Bu Gemertot in Tibet wird ein ruffisches Klofter als ein Berein von Soofis erwähnt (IV. S. 509). Den Befchluß macht ein fehr furger Bericht über die Gintheilung und Jahredzeiten Indiens, und endlich ein Unhang der in dem Berke vorfommenden eigenen Ramen von Perfonen und Dertern mit dem persischen Texte, in welchem aber manche Fehler untergelausen 2).

<sup>1)</sup> Da das englische ee als i ausgesprochen wird, und nicht als e, so wird hiedurch, was im XL. Bande der Jahrbucher S. 155 wider die falfthe Aussprache Dich emiched statt Dichemichid gesagt worden, bestätigt.

<sup>\*</sup> fatt كارون ftatt عنبر ftatt عمبر ftatt كارون ftatt عمبر ftatt عمبر ftatt عمبر ftatt عمبر ftatt وادل ftatt فاحمه ftatt فاحمه ftatt فاحمه ftatt بادي اللوس nat Dschemasiul emwel جاد اللوس ftatt جاد اللوس اللوس بالموساني اللوس ftatt بادي اللوس الل

Ein wahres Prachtwerf von hiftorifder Materialiensamm= lung ift das Radichaftan Lod's, wovon der erfte dickleibige Rlein - Folioband von 806 Seiten Die Erscheinung eines zwenten verfpricht, und der mit vortrefflichen Aupferflichen und Fac similes indischer Ochriften und einer Rarte ber Stadt der Rad fcputen ausgestattet ift. Der Verfaffer, welcher mit einer diplomatifchen Gendung in Rad fchaftan angestellt, volle Gelegen-beit hatte zu fammeln und das Gefammelte gt benugen, gibt hier die Fruchte seiner toft - und zeitspieligen zehnjährigen Arbeiten. Er gibt nicht nur geschichtliche Thatsachen, sondern auch die mythologische Legende, und wendet felbft was Sume von ben Annalisten der fachfischen Septarchie fagt, auf diese Staaten ber Radich puten an (Mewar, Marwar, Amber, Bi-fanir, Dichestmir, Kotah und Bundi). Nach den Burhanas werden auf das umftandlichste die Genealogien der Mond = und Sonnenkönige und der Radschputenstämme durch geführt. Der Ai der Tataren, der Yu der Chinesen, der Aju der Burhanas ist derselbe mit Indu (der Mond); der große Stammvater der Monddynastie, Indu's Sohn Budha Merkur, ward der geistliche Vater, wie Fo in China, Wodan und Teutates, bey den nach Europa gewanderten germanischen Stämmen; der Versasser nan den Sontken zusammen Diodor's des Gigiliers von den Scothen gufammen, von denen er besonders die Gaten in Saca-Dwipa wieder findet. Geten (Dichete) finden fich unter den 36 toniglichen Stammen Indiens, die Turfen fommen als Lacharen, Laffchaf und Turichta vor (6.62). Das große Fest Us wa medha Des fürjeften Tages ward am Ganges durch die Sonnenkonige zwolf Jahrhunderte vor Chrifto gefenert, wie von den Geten gur Beit des Cyrus; diefes Pferdopfer wird beschrieben, und hierauf die Analogie zwischen Gitten und Gewohnheit suevischer Bolter mit indischen durchgeführt. Die Guevi verehrten die Ifis (die Isa und Ceres Rabschestans); die Sujonen stellten im Tempel von Upfala die Bilder Thor's, Bodan's und Freia's auf, welche ffandinavische Orenfaltigfeit der Trimurti der Gonnen - und Mondraffen entspricht.

der Donnergott, dem Sar oder Mahodewan der Bodan, dem Budha die Freia der Umia (das zerstörende, erhaltende schaffende Pringip). Ru-mara, ber Kriegegott ber Rad fchputen, ift fiebentopfig, ber Mare ber cherfonefifchen Cimmerier, welchem die Irmenfaule an der Befer aufgerichtet war, hatte feche Ropfe; die deutschen Barden leben noch heute in den Bardai der Radichputen, die Balfpren in den Zwillingsschwestern Up far a fort, welche den Radschputen vom Schlachtfelde rufen, und in die Sonnenheimat tragen (S. 69). Den Namen Afiens leitet der Berfaffer entweder vom Schwert (Abi) oder vom Pferde (Aswa) her (G. 75). Den Stier (Nandi) findet er im Kalbe der Ibraeliten, im Upis des Ofiris wieder, und den Namen der Germanen als Wehrmannen leitet er vom Ber (Feud) oder Weri (Foe-man) der Radichputen ab (S. 80). Es folgt das Bergeichniß der 36 foniglichen, der 12 urfprunglichen Stamme, der funf hirtenstamme und der 84 merfantilischen. Das achte Kapitel enthalt Betrachtungen über den gegenwartigen politischen Buftand ber Radich putenftamme, in welchen, fo wie aus dem gangen Berfe, große Parteplichfeit fur diefelben vorleuchtet, wie folche oft ben diplomatischen Agenten angutreffen, welche mit befonderer Borliebe für das Bolf und den Sof eingenommen find, unter dem fie einen großen Theil ihres Lebens jugebracht, oder an dem fie Geschäfte mit Erfolg durchgeführt haben. Er wünscht, daß den Radichputen das Berfprechen zugesicherter Unabhangigfeit gehalten werden moge. Es folgt hierauf ein Umrif des Lebenfpftems in Radichaftan in funf Abichnitten; das Lebenfpftem bat fich ben allen Bolfern, die auf gleichem Grade politischer Bildung ftan-ben, gleichartig entwickelt, ohne daß es nothig, mit dem Berfasser (S. 139) anzunehmen, daß das Kurultai (der tatarische Landtag), der Eschugan der Radschputen und das Champ de Mars der Franken gemeinsamen Ursprung habe. Die Staatswurden werden jum Theil mit Leben befoldet, wie im obmanisichen Reich namentlich die Mentri, b. i. die Minister, deren Mamen der Berfaffer von Mentera, d. i. Myftifitation, ableitet (S. 140). In Mewar ift ber hofarchiteft, ber hofmaler, der Sofarit, der Sofdichter, der Sofgenealoge, der Berold u f. w. belehnt. Die Untertheilung der Großen in vier Rlaffen, beren erfte Die fechzehn bochften Staatemurben umfaßt, zeugt von großem Alterthume funftlicher politischer Einrichtung. Diaten (Rufine) bestehen in Naturallieferungen. Der Berfaffer zeigt das Mangelhafte diefes Lebensnftems, und wie es unverträglich mit wohleingerichteter Monarchie (G. 151). Er führt die Parallele der Ginrichtungen desfelben mit dem europäischen

des Mittelalters ausführlich durch bis auf die Salvamenta (Refuali), die Sflaveren (Busi), die Anpflanzer (Gola), die Baftarden (Dare) und die maires du palais. 3m Unhange zwanzig Lebensurfunden. Mun folgen die Jahrbucher von Dewar, von der altesten Legende des Gonnenquells (Ouriafunda), welchem das siebenköpfige Pferd (Geptaswa) des Sonnenwagens entstieg, und dem altesten Rultus des fchlangen: umwundenen Phallus (Lingam) und feines Gefährten, des Stiere, angefangen (G. 322). Erst mit dem Einbruche der Araber gewinnen Diefe Jahrbucher historischen Grund; Die Begebenheiten werden nach der Ueberlieferung des Barden Efchend ergablt. Unter Catumei im 3. 1375 wurde Efchitur, der Sammelplat aller Runfte und Schape Indiene, von Alaeddin dem Raifer der Patanen zwenmal eingenommen, gestürmt und verheert. Die schone Gemablin des jungen Fürsten erhielt den Ehrennamen Budmani, welcher nur den Ochoneren der Ochonften bengelegt wird; ihre Schonheit, ihre Bollfommenheiten, ihre Erhebung und ihr Berderben ift der Stoff einer der beliebteften Boltsfagen Radfch wara's. Maeddin der Eroberer, welcher nur um ihres Befiges willen Efchitur belagerte, ließ fich gulest Dazu bewegen, diefe außerordentliche Ochonheit nur im Spiegel ju feben; Die gange Gage, Die bier ju ergablen ju lang, baucht nicht minder poetischen Geift, ale die noch heute bestehenden im garten Rupferftiche bochft malerischen und romantischen Ruinen Des Pallaftes von Bihm und Gudmana, Die fich phantaftifch aus dem Baffer erheben. Der Eroberer Mewar's Baber, der Abkömmling der Turfchfa, d. i. der Turfen, am Jaxartes, ber alten Feinde der Rinder der Sonne und des Mondes, war der herr des Gebietes, welches in den indifchen Schriften. Safatai (das Gebiet der Gafen) heißt, und welches dem Referenten die altefte Form des neueren Dfchaghatai zu fenn fcheint. Baber's Gegner Sanga, der Berricher von Mewar, war ein wurdiger Gegner des ritterlichen Baber. Sanga ftarb ein Schlachtenfruppel, nachdem er ein Aug im Bruderfriege, einen Urm in der Schlacht wider den Konig von Dehli, eine Lende durch eine Kanonenfugel verloren, achtzig Bunden vom Ochwert oder Langen gablte. Unter der Regierung der Konigin Rernawati, welche mit dem mongolischen Raifer humajun durch das ritterliche Berhaltniß des Urmbandes verbundet war, wird über diefe bisher in Europa wenig oder gar nicht befannte Sitte indifcher Galanterie folgende Ausfunft gegeben (3.3.2):

»Das Fest des Armbandes (Rachi) fallt in den Fruhling, und velches immer fein Ursprung fen, so ist es eines der wenigen, wo ein Berhaltniß der gartesten Galanterie zwischen den Schönen und den Rit-

tern Rabschast an's Statt hat. Wiewohl das Armband durch Madchen gesandt wird, so geschieht dieß nur in Gelegenheiten driugender Gesahr. Die radschrutische Fürstin gemährt mit der Sendung ihres Armbandes dem Manne, der es erhält, den Titel eines angenommenen Bruders, mährend ihr die Annahme den Schus eines Cavaliere servente versichert. Selbst Lästermäuler suchen keinen andern Grund in dieser Widmung des Schuses; er mag sein Leben für sie in Gesahr setzen, und doch nie mit einem dankbaren Lächeln belohnt werden, denn er bekommt den Gegenstand seiner Huldigungen, dem er sich als angenommener Bruder geweiht, gar nicht zu Gesichte, aber es liegt in dieser Berbins dung ein Zauber des Geheumisses, welches nicht Gesahr läuft, durch nähere Beobachtung entweiht zu werden, und die ritterlich Gesinnten mögen einen Werth darein seben, disentlich anerkannt zu seyn als einer Fürstin Rachibend Bhae, d. i. Armband gebundener Wahlbruder-Der innere Werth dieses unterpfandes der Wahlbruderschaft wieden in Betrachtung, und es ist kleinerwegs erforderlich, daß dasselbe kosten sehn, wiewohl es nach den Mitteln und dem Range der Gederin von verschiedenem Werthe, von Flockseide, Spangen, goldenen Retten und Juwelen. Die Annahme dieses Unterpfandes der Wahlbruderschaft wird durch die Sendung des Katschlie, depangen, goldenen Retten und Juwelen. Die Annahme dieses Unterpfandes der Wahlbruderschaft wird durch die Sendung des Katschliem Goldstoss ber Krauenkorsettes von Seide, Atlas oder mit Perlen gestickem Goldstoss bestätigt. In Europa gibt es nichts dergleichen, sep es in der Form, sep es in der Anwendung, und dieses Korsett, welches den zartesten Theil weiblichen Körperbaues sichts dergleichen, sep es in der Form, sep es in der Anwendung, und dieses Korsett, welches den zartesten Eptel weiblichen Sorperbaues sichts dergleichen, sep es in der Form, sep es in der Anwendiese Sinchts dergleichen Sinchts der Spie Radschalans, daß, als er das Armband der Königin Kern an at i empfing, welche ihm den

Diefes Urmbandverhaltniß indifcher Fursten und Surftinnen ift im eigentlichsten Ginne eine ritterliche Binderschaft, indem -ber mit dem Armbande Betraute den Namen und Die Pflichten eines Brudere übernimmt, und durch die Sendung des Korfette, als weiblichen Tugend - und Ehrenpangers, fich dem Schute der Ehre und der Rechte feiner Bahlichwester weihet. Die gange Gefchichte des europaifchen Ritterthums hat fein garteres und unschuldigeres Berhaltniß aufzuweifen, und nur ber Gefinnung nach beut die Gefchichte des achtzehnten Jahrhunderts ein Geitenftud durch ritterliche Ergebenheit in dem Intereffe dar, womit Georg II., Konig von England, Die Bertheidigung ber Rechte Maria Therefia's übernahm, die er eben fo wenig jemals ju Befichte befommen, ale ein indifcher Rachibend Bhae feine Ratschlischwester. Unter der Menge von Urmbandern, mit die Mode die Urme der Damen heute überfullt, von bem affulapifchen oder gnoftifchen Schlangenringe an, bis jut to rifchen Sandfeffel aus Goldblech, von dem agoptischen

Sieroglophen niellirten Armbande an, bis zu dem musivischen aus den Steinchen St. Pauls oder den Glaspaften 21ja Gofia's, von dem Steinmusterband Pompeja's an bis zu dem Armband aus Lavarofen, von der Effeng durchduftenden Sandichlinge aus Rosenperlen an, bis zur gefühlvollsten Lockenfessel ift fein Urmband, welches als Ginnbild dem Berhaltniffe der indischen fürftlichen Bahlbruderschaft entsprache, indem diese Urmbander ja nur von Frauen getragen werden, das indische Rachi bingegen vom ritterlichen Bahlbruder, der es mit der Gendung des Ch-Un alle in unferer Zeit aus renforsettes Ratschli entgegnet. dem Mittelalter aufgefrischten Verhaltniffe des Ritterthums reihet fich alfo als ein neues und ebenburtiges das des indifchen Urmbandwahlbrudere Rachibend Bhae. Gine andere, indischen Sofen eigene Sitte ift die Gendung des Duna oder Dua, D. i. einer Schuffel vom fürstlichen Gastmale (G. 317):

Die Duna oder Dua ist ein Theil der Schussel, aus welcher ber Fürst speiset, und die er mit eigener Hand dem seiner Gaste sendet, welchen er besonders auszuzeichnen munscht. In dem Ressona, d. i. Speisesaal, werden den Großen, welche der Ehre, in des Königs Gegenwart zu speisen, theilhaftig sind, ihre Plate angewiesen; es herrscht eine ungezwungene Vertraulickeit, welche jedoch niemals die Grenze der Etikette und die ihrem Vater und Fürsten schuldige Chrsurcht überschreitet; wenn er einem durch den Küchenmeister einen Theil der Schüssel vor ihm oder ein, wenig von seinem Teller (Chansa) sendet, so sind alle Augen auf den begünstigten Sterblichen gerichtet, dessen gutes Glück der Stoff des folgenden Tischgespräcks. Wiewohl mit dem gesunkenen Glanze des Fürstenhauses von Mewar auch der Werth des Dunagesunken, so wird es doch noch mit Chrsurcht empkangen, und war noch unter Ursi Rana, dem Vater des gegenwärtigen Fürsten, hochgeachtet, wie folgende Anekdote bezeugt: Alls wahrend des Aufruhrs unter diese Fürsten Regierung der Rana das Duna an den Rahtorfürsten von Lisch en gerh sandte, stand der Bidscholli, Hauptling einer der sechzehn Großen des Hoses von Mewar, mit der Bemerkung auf, daß der Rahtorfürst ein Recht auf solche Auszeichnung habe, und daß der Rahtorfürst ein Recht auf solche Auszeichnung habe, und der seiner Getzen Gert (Fürst) von Kisch en gerh seit unter ihm.

Der Fall Dfchitor's unter Schah Efber (dem größten der großen Mongolenherrschaft) wird pathetisch beschrieben (S. 324):

Die Abwesenheit lönlestere Tugent un Fürsten von Immer füllte den bitteren Reich ihrer größten der Sisodia hatte verlassen, so lange ein betwert den beiteren Bengte wiehen einem Dienste wiehen didin) verleeibigten bei den Ten den Ten der Tugen der Dienste d

der Sauptling von De ola, ein edler Zweig von Mewar: » wiewohl vom Savptstamme getrennt, « die Krone des Ruhms und Martyrthums an, aber in diesem dritten, größten Kampse erschien kein königliches Opfer, um Tschitor's Kybele zu besänftigen, und sie dazu zu bewegen, daß sie ihre Innen\*) als ihre Krone behalte Sie sie! der Zauber war gebrochen; das geheimnisvolle Band war getrennt, welches Tschitor mit ewiger Hertschaft der Rasse von Shelo t unterworsen hatte. Mit Udi Sing (dem letten unabhängigen Hertscher Tschitor's) sioh » das schöne Gesicht, a welches in sinsterer Nacht die Augen Sam ar sis entsiegelt, und ihm gesagt hatte: » daß der Ruhm der Hindus entsliehe, a und mit ihm die Meinung, welche durch Menschenalter sie mit einem Strahlenkreis umgeben hatte, als das Palladium der Religion und der Freyheit der Rad sich put en. — Das vormals unüberwindliche Tschitor ist nun als unhaltbar erklärt » Der Königssis, der durch ein Jahrtaufend sein Haupt über alle Städte Indostans erhob, a ist nun der Zusluchtsort wilder Bestien, welche in den Tempeln Schut suchen, und diese ehemals gehelligte Hauptstadt ist nun als der Wohnslas von Unglück versucht, dessen Einteritt den Fürsten sepeclich untersagt ist a

Der Ort, wo Efber's Belt ftand, ift noch heute durch eine Marmorppramide bezeichnet, welche Efber's Leuchte beißt; fo find noch beute in Europa die Statten ausgezeichnet, wo Guleiman der Gefeggeber, der Belagerer von Guns und von Bien, der Eroberer von Belgrad, Rhodus und Geiget, fein Belt aufgeschlagen hatte (vor Wien auf der Statte des Neugebaude, ju Belgrad auf dem Kaiferhugel, ju Rhodos auf der Spacinthenhohe); fo leben noch heute in Ufrika vor Algier und Tunis die Statten des Beltes Rarle V. in der Erinnerung fort. Bie hannibal den Sieg von Canna durch die Scheffel-goldes ner Ringe romifcher Ritter maß, fo Efber Die Große feines Gie-ges vor Efchitor burch das Gewicht der feidenen Binden, welche die vornehmften Radichiputen um den Sale tragen; fie wogen 741/2 Man, feitdem ist 741/2 eine verfluchte Bahl in Ra-bichistan; auf den Briefen der Wechsler Radschistans ist diese verfluchte 741/2 die Bahl ber Nemesis, welche hiemit, Dob des Berbrechens des Schlachtens von Tschitor, « wider alle diejeni-gen, welche folche Briefe verlegen, aufgerufen wird. Ud i Sing, Der lette Berricher von Efchitor, hinterließ 25 Gohne, deren 216fommlinge alle Ranawet, den befonderen Stamm der Baba's, d. i. Kinder, bilden. Newruf (das persische Neujahr) heißt nach der indischen Aussprache des Persischen (S. 344) Noroza. Efber ftiftete noch ein befonderes Fest am neunten Tage nach dem Fruh-

<sup>\*)</sup> Rangera muß richtiger Rungure ausgesprochen werden. In den Shawlen neuester Mode werden die vom Nande aus in das weiße Feld auslaufenden Spigen Rungure genannt, und ein solder Shawl heißt, wie die mit weißer oder rother Seide eingenahte Inschrift besagt, Rungüre dar, d. i. Binnenhaltend.

lingsfeste Newtuf, welches Chofchruf (Khunshroz verwechselt das u und o), d. i. der frohliche Tag, heißt. Dieses Beft unterschied fich vorzuglich durch einen weiblichen Martt innerhalb des Pallaftes, wo nur Frauen faufen durften. Etber mischte fich verkleidet unter die Kaufleute, um zu boren, was von feiner Regierung gefagt wurde, und um verliebten Aben-teuern nachzugehen. Ben einer Diefer Marktaubstellungen des froblichen Lages beschlich Etber die Fürstin von Mewar, Die, einen Dolch aus dem Bufen ziehend, den Schah zu schworen zwang, daß er fur immer der Ehre ihres Stammes schonen werbe. In der indischen Geschichte ift diese Anefdote mit der Erscheinung der Gottin von Mewar, der schrecklichen Mete (Mata), ausgeschmudt, welche auf einem Tieger in den unterirdifchen Gangen des Pallaftes erfcheint, um fie gur fenerlichen Entsagung aller Reigung fur Etber zu ftarten , und fie mit einem Dolche zu bewehren (S. 345). Die Barden der Rabschputen, welche zugleich ihre Geschichtschreiber, laffen dem großen Etber fo viele Gerechtigfeit widerfahren, daß fie fein Lob zugleich mit bem Pertap's, des Fursten von Mewar, besingen; doch befleden fie fein Undenten mit der Unschuldigung eines Bergiftungs. Der Nachfolger Pertap's war Emra, der an dem Gee einen fleinen Pallast aufführte, Emramahall, d. i. Unsterb-lichfeitehalle, genannt (Emra oder Umra, daher Umbrofia), beffen alterthumliche Bauart von den glanzenden Marmorpalla-ften feiner Rachfolger der heutigen Residenz der Fürsten von Mewar, sehr absticht. Die Verhandlungen des Fürsten von Rewar mit Dichihangir, bem Rachfolger Efber's, werden, aus Dichihangir's etgenen Denfrourdigfeiten überfest, mit-Gein Nachfolger auf dem Throne der Großmongolen, Orengsib, belegte die Radschputen mit Ropfsteuer. 6.388 ift die Fertigung der abgedruckten Sand des Kaifers nachgebildet, welche Pendiche (Punja) heißt, und welcher das Wort Men-Man furi, d. i. gesehen (Munzoori, agreed), bengesest ift. fieht hier flar, wie aus diesem tatarischen Pendsche (dem Funffinger = Abdruck) das hentige Tughra der osmanischen Gultane entstanden, in welchem die dren fentrechten Stabe die dren mitte leren Finger der Sand vorstellen. Nach Orengsib's Tode schloß Emra II. einen Vertrag mit Schahaalem, dem alteften von dessen Sohnen, und Mewar stellte sein Kontingent;
nun begann der Aufstand der Siten, d. i. der Schüler, in welchen der Berfaffer die Abkommlinge der Geten fieht. Großmogole Reich zerfiel. Difamulmult, d. i. die Ords nung des Reiche grundete ben Staat von Saiderabad, ber Befir Geadetchan den von Mud; die Mahratten faße

ten Fuß in Malwa und Gubschurat; Nabirschah verheerte Dehli, die häuptlinge der Mahratten, holfar und Gindia, verheerten die Staaten der Radschputen; die drey Fürsten derselben, Rana, Oscheget Ging II., Merwar und Amber, schlossen ein Bundniß. Gindia unterwarf sich Mewar als steuerbar (S. 454); hier ist ein Drucksehler, went es heißt: The abstractions of territory from S. 1826 to 1831, as

pledges for contributions, satisfied their avarice till 1848. Je weiter die Geschichte der Radschputen in die neuere Zeit vorrudt, defto mehr gewinnt fie an Intereffe, indem, feit dem durch die brittischen Baffen zu Gunften der Radschputen im 3. 1817 unternommenen furgen Feldjuge und dem am 16 Janner 1818 mit dem Rana von Udipur abgeschloffenen Freundschaftsvertrage, die Geschichte dieser Staaten mit dem englischen Interesse enger verbunden ift, und der Verfasser größtentheils als Augenzeuge mitspricht Er beschreibt seine Audienz mit wahrer Vorliebe für die Pracht des Fürsten von Mewar, ben dem er beglaubigt war, und » dessen Antlis, « nach ihm, » den Ausdruck feiner edlen Geburt aussprach. Der Gefandte brachte dem Rana . im Ramen der oftindifchen Sandelsgefellschaft einen Elephanten und zwen Pferde mit Gilber und Gold aufgeschirrt und 21 Schilde mit Chawlen, reichen Stoffen, Muglinen und Juwelen gefüllt, dar , denn es ift der Radschputen Sitte, Die Gefchenfe in hohlen Ochilden darzubringen (G. 476); desgleichen den Prinzen und Ministern, das Gange im Betrag von zwentaufend Pfund Sterling. Die Regierung von Mewar wurde ehemals von vier Diniftern geleitet: 1) dem Perdhan, d. i. dem erften Minifter; 2) Bachfchi, d. i. Befehlshaber der Eruppen; 3) dem Guretumna, d. i. Bewahrer der Register; 4) dem Gehaji, d. i. Staatssefretar des Namenszuges (Seha), welcher dasfelbe, wie das turfifche Eughra und das arabifche Tewfii, namlich die den Befehlen oben angesepte Fertigung mittels des verschlungenen Namenszugs des Fürsten (G. 479). Die brittifche herrschaft unterwarf sich die Radschputen mehr durch die Macht des Kredits der oftindischen Handelsgesellschaft, als durch Die ihrer Waffen. Als einige Mustetiere Sunderte von Raubern in die Flucht schlugen, faben die Radschputen dieses als eine wohlthätige Wirfung: des Salzes der Gefellichaft, an, und die brittische herrschaft bieg ben ihnen Gacha Radsch, D. i. die rechtliche, wie die Alfreds des Großen geheißen ward (Alfred the upright, G. 487). In Mewar ift der Rajet (Ryot; basfelbe Bort, wie bas turfifche Raja), b. i. ber Bebauer des Grundes, jugleich der Eigenthumer desfelben; er ver-gleicht fein Recht mit dem Achie Dhubn, d. i. einer in Der

größten Sige nicht verwelfenden und unausrottbaren Grasart. Man fieht, daß wenn das Wort dasfelbe, doch das Berhaltniß bes Rajet der Radschputen ein gang anderes, als das des turfifchen Raja, welcher nicht Eigenthumer, fondern nur Bauer Des Grundes unter dem Eigenthumer oder lebensberrn desfelben. Die verschiedenen Verhaltniffe und Ausdrucke des Grund : und Lebenrechtes der Radichputen werden erflart, und den Befchluß der Geschichte der Radschputen macht (S. 506) das Berzeichniß der fechgehn Magnaten Mewars mit ihren Namen, Stammen, Gutern, Dorfern und dem Berthe derfelben i. 3. 1760, 1181 Dorfer , Berth 13,000,000 Pfund Sterling. Bon allgemeinerem Interesse, als die Goschichte ber Radschputen für europäische Lefer, ift das folgende Sauptstud, welches von den Festen und Gewohnheiten Mewar's handelt. Die Brahmanen sind eben so geschieft, falsche Schenkungen zu schwieden, als die bekannten Falscher des europäischen Mittelalters. Der Schutgott der Radschputen ist Mahadewa oder Jewara, welcher als Eflinga (with one phallus) angebetet wird, der beilige Stier Manda hat besondere Kapellen, wie vormale Apis in Aegypten. Der Giebel der Giwatempel ift ppramidenformig, zuhochst mit einer Urne, einer Rugel, einem Lowen, einer Sphinz gefront. Die Eflingapriefter beißen Gosami oder Goswami, b. i. Ginnenbeherrscher. Das Zeichen des Gimadieners ift der Meumond an der Stirne; Siwa, mit dren Augen abgebildet, heißt Erinitra oder Triloch en, daher der triophthalmische Ceine Befenner beschmieren den Leib mit Jupiter der Griechen. Afche, und tragen orangenfarbene Rleider; sie begraben ihre Lodten figend und erhöhen über denfelben fegelformige Grabmale. Die Gosamen = Kaufleute gehoren unter Die reichsten Indiens; die, welche sich den Baffen weihen, sind eine Art Malteser, sie leben in Kloftern, besitzen Land und dienen, wenn jum Kriege aufgefordert; fie beraufchen fich mit Opiaten und geistigen Be-In Mewar stehen ihnen immer einige hundert Kanfera Dichogi, d. i. Bettelmonche, mit zerrissenen Ohren, zu Diensten; sie beißen fo, weil sie fich die Ohren durchstechen, und darin einen Ring von der großen Muschel tragen, welche ihre Schlachttrompete (G.517). Die Gimadiener find die Orthodoren, die Dichainen die heterodoren Radichistans; der Oberpriefter der Chartra-gaticha bat eilftaufend Ropfe Clerifei, Die einzige Gemeine von Dewal, gablt hunderttaufend Familien. Ra= dichaftan und Sauraschtra find die Biege der Religion des Budha und der Dichain; von ihren funf heiligen Bergen find drey in diesem Lande, die vormalige Intolerang ift erloschen, und die Priester des Bifchnu, Giwa und Budha

der Donnergott, dem Sar oder Mahodewan der Bodan, dem Budha die Freia der Umia (das gerftorende, erhaltende fchaffende Pringip). Ru-mara, ber Kriegegott ber Rad fchputen, ift fiebenfopfig, der Mare der chersonefischen Cimmerier, welchem die Irmenfaule an der Wefer aufgerichtet war, hatte feche Röpfe; die deutschen Barden leben noch heute in den Bardai ber Rabschputen, die Balfpren in den Zwillingsschwestern Up far a fort, welche den Radschputen vom Schlachtfelbe rufen, und in die Sonnenheimat tragen (S. 69). Den Mamen Ufiens leitet der Berfaffer entweder vom Schwert (Abi) oder vom Pferde (Uswa) her (G. 75). Den Stier (Randi) findet er im Ralbe der Ibraeliren, im Upis des Ofiris wieder, und den Namen der Germanen als Wehrmannen leitet er vom Ber (Feud) oder Beri (Foe-man) der Radichputen ab (S. 80). Es folgt das Bergeichniß der 36 foniglichen, ber 12 urfprunglichen Stamme, der funf hirtenstamme und der 84 merkantilischen. Das achte Kapitel enthalt Betrachtungen über den gegenwartigen politischen Buftand der Radichputenftamme, in welchen, fo wie aus dem gangen Berte, große Partenlichkeit für dieselben vorleuchtet, wie folche oft ben diplomatifchen Agenten angutreffen, welche mit befonderer Borliebe fur das Bolf und den Sof eingenommen find, unter dem fle einen großen Theil ihres Lebens jugebracht, oder an dem fie Geschäfte mit Erfolg durchgeführt haben. Er wünscht, daß den Radichputen das Beriprechen jugeficherter Unabhangigfeit gehalten werden moge. Es folgt hierauf ein Umriß des Lebenfpftems in Radichaftan in funf Abschnitten; das lebenspftem bat fich ben allen Bolfern, die auf gleichem Grade politischer Bildung ftan-ben, gleichartig entwickelt, ohne daß es nothig, mit dem Berfaffer (G. 139) anzunehmen, daß das Rurultai (der tatarifche Landtag), der Efchugan der Radfchputen und das Champ de Mars der Franken gemeinsamen Ursprung habe. Die Staatswurden werden jum Theil mit Leben befoldet, wie im osmanisfchen Reich namentlich die Mentri, b. i. die Minister, deren Namen der Berfasser von Mentera, d. i. Mystification, ableitet (S. 140). In Me war ift ber hofarchiteft, ber hofmaler, der hofarit, der hofdichter, der hofgenealoge, der herold u f. w. belehnt. Die Untertheilung der Großen in vier Rlaffen, beren erfte die fechzehn bochften Staatemurben umfaßt, zeugt von großem Alterthume funftlicher politischer Einrichtung. Diaten (Rufine) bestehen in Naturallieferungen. Der Berfaffer zeigt das Mangelhafte diefes Lebenfnstems, und wie es unverträglich mit wohleingerichteter Monarchie (G. 151). Er führt die Parallele der Ginrichtungen desfelben mit dem curopaifchen

des Mittelalters ausführlich durch bis auf die Salvamenta (Refuali), die Sflaveren (Busi), die Unpflanzer (Gola), die Baftarden (Dare) und die maires du palais. Im Unhange zwanzig Lebensurfunden. Mun folgen die Jahrbucher von Dewar, von der alteften Legende des Gonnenquelle (Guriafunda), welchem das siebenfopfige Pferd (Geptaswa) des Sonnenwagens entstieg, und dem altesten Rultus des fchlangen: umwundenen Phallus (Lingam) und feines Gefahrten, des Stiers, angefangen (G. 222). Erft mit dem Einbruche der Araber gewinnen Diefe Jahrbucher historischen Grund; Die Begebenheiten werden nach der Ueberlieferung des Barden Efch en bergahlt. Unter Latumbi im 3. 1375 wurde Efchitur, der Sammelplag aller Kunste und Schäpe Indiens, von Alaeddin dem Kaifer der Patanen zweymal eingenommen, gestürkt und verbeert. Die schone Gemablin des jungen Fürsten erhielt den Chrennamen Budmani, welcher nur den Schoneren der Schonften bengelegt wird; ihre Schonheit, ihre Bollfommenheiten, ihre Erhebung und ihr Berberben ift der Stoff einer der beliebteften Bolfsfagen Radfchwara's. Maeddin der Eroberer, welcher nur um ihres Befibes willen Efchitur belagerte, ließ fich gulept Dazu bewegen, diese außerordentliche Ochonheit nur im Spiegel ju feben; die ganze Sage, die hier zu erzählen zu lang, haucht nicht minder poetischen Beift, ale die noch heute bestehenden im garten Aupferstiche bochft malerischen und romantischen Ruinen Des Pallaftes von Bihm und Gudmana, Die fich phantaftifch aus dem Baffer erheben. Der Eroberer Mewar's Baber, der Abkömmling der Turschfa, d. i. der Türken, am Jaxars tes, der alten Feinde der Rinder der Sonne und des Mondes, war der herr des Gebietes, welches in den indischen Schriften Safatai (das Gebiet der Gafen) heißt, und welches dem Referenten die altefte Form des neueren Dichaghatai zu fenn fcheint. Baber's Gegner Sanga, der Berricher von Mewar, war ein wurdiger Gegner des ritterlichen Baber. Ganga ftarb ein Schlachtenfruppel, nachdem er ein Aug im Bruderfriege, einen Urm in der Schlacht wider den Konig von Dehli, eine Lende durch eine Kanonenfugel verloren, achtzig Bunden vom Schwert oder gangen jablte. Unter der Regierung der Ronigin Rernawati, welche mit dem mongolischen Raifer Sumajun durch das ritterliche Verhaltniß des Urmbandes verbundet war, wird über diefe bisher in Europa wenig oder gar nicht bekannte Sitte indischer Galanterie folgende Ausfunft gegeben (3.3.4):

»Das Fest des Armbandes (Rachi) fallt in den Frühling, und welches immer sein Ursprung fen, so ift es eines der wenigen, wo ein Berhaltniß der garteften Galanterie zwischen den Schönen und den Rits

tern Radsch ast an's Statt hat. Wiewohl das Armband durch Maden gesandt wird, so geschieht dieß nur in Gelegenheiten dringender Gesahr. Die radschrutssche Fürstin gewährt mit der Sendung ihres Armbandes dem Manne, der es erhält, den Titel eines angenommenen Bruders, mährend ihr die Annahme den Schut eines Cavaliere servente versichert. Selbst Lästermäuler suchen keinen andern Grund in dieser Widmung des Schutzes; er mag sein Leben für sie in Gesahr setzen, und doch nie mit einem dankbaren Lächeln belohnt werden, denn er bekömmt den Gegenstand seiner Huldigungen, dem er sich als angenommener Bruder geweiht, gar nicht zu Gesichte, aber es liegt in dieser Berbindung ein Zauber des Geheumisses, welches nicht Gesahr läuft, durch nähere Beobachtung entweiht zu werden, und die ritterlich Gesanten mögen einen Werth darein setzen, öffentlich anerkannt zu sern als einer Fürstin Rach ib en d Bhae, d. i. Armband gebundener Wahlbrudertwaft fommt nicht in Betrachtung, und es ist kelneswegs erforderlich, daß dasselbe kosten sen, wiewohl es nach den Mitteln und dem Range der Gederin von verschiedenem Werthe, von Flockseide, Spangen, goldenen Ketten und Juwelen. Die Annahme dieses Unterpsandes der Wahlbruderschaft wird durch die Sendung des Rach schlie, d. i. eines Frauenkorfectes von Seide, Atlas oder mit Perlen gesticktem Goldstoss ber Wahlbruderschaft wird durch die Sendung des Rach schlie, d. i. eines Frauenkorfectes von Seide, Atlas oder mit Perlen gesticktem Goldstoss bestählt und der Rangeleiden, ses in der Form, sey es in der Anwendung, und dieses Korsett, welches den zartessen Theil weiblichen Korperbanes schüst, ist ganz besonders zu dem Sinnbilde ergebenster Juldigung geeignet. Desters wird das Katsch in der Kamendand) fand der Kaiser Indies Katsch and der Kaiser Indies (Hamajunschaf) sand der Bangen Provinz begleiter, und der Kaiser Indies Chamajunschaf) sand der das karmband der Konigin Kern aw at i empfing, welche ihm den Titel ihres Bruders, Oheims und Beschüsers ihres Kindes ertheilte, er sich ihrem Dienste widm

Diefes Armbandverhaltniß indischer Fürsten und Fürstinnen ift im eigentlichsten Ginne eine ritterliche Binderschaft, indem -der mit dem Armbande Betraute den Namen und die Pflichten eines Bruders übernimmt, und durch die Gendung des Rorfetts, als weiblichen Lugend : und Ehrenpangers, fich dem Schupe der Ehre und der Rechte feiner Bahlichwester weihet. Die gange Geschichte des europaischen Ritterthums hat fein garteres und unschuldigeres Berhaltniß aufzuweisen, und nur der Gesinnung nach beut die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts ein Seitenftud durch ritterliche Ergebenheit in dem Intereffe dar, womit Georg II., Konig von England, die Bertheidigung der Rechte Maria Theresta's übernahm, die er eben fo wenig jemals ju Gefichte befommen, ale ein indifcher Rachibend Bhae feine Unter der Menge von Armbandern, wo-Ratschlischwester. mit die Mode die Urme der Damen heute überfüllt, von bem affulapischen oder gnoftischen Schlangenringe an, bis gur tatarifchen Sandfeffel aus Goldblech, von dem agyptischen, mit Hieroglyphen niellirten Armbande an, bis zu bem musivischen aus den Steinchen St. Pauls oder den Glaspasten Aja Sosia's, von dem Steinchen St. Pauls oder den Glaspasten Aja Sosia's, von dem Steinchen St. Pauls oder den Glaspasten Aja Sosia's, von dem Steinchen St. Pauls oder den Glaspasten Armband aus Lavarosen, von der Essenz durchduftenden Handschlinge aus Rosenperlen an, bis zur gefühlvollsten Lockensessel ist fein Armband, welches als Sinnbild dem Verhältnisse der indischen fürstlichen Bahlbruderschaft entspräche, indem diese Armbander ja nur von Frauen getragen werden, das indische Rach i hingegen vom ritterlichen Bahlbruder, der es mit der Sendung des Eprenforsettes Katschlie entgegnet. An alle in unserer Zeit aus dem Mittelalter aufgefrischten Verhältnisse des Ritterthums reihet sich also als ein neues und ebenburtiges das des indischen Armbandwahlbruders Rach i ben d Bhae. Eine andere, indischen Hösen eigene Sitte ist die Sendung des Duna oder Dua, d. i. einer Schüssel vom fürstlichen Gastmale (S. 317):

Die Duna ober Dua ist ein Theil der Schüstel, aus wolcher ber Fürst speiset, und die er mit eigener Hand dem seiner Gaste sendet, welchen er besonders auszuzeichnen wünscht. In dem Resson d. i. Speisesaal, werden den Großen, welche der Ehre, in des Königs Gegenwart zu speisen, theilhaftig sind, ihre Plate angewiesen; es herrscht eine ungezwungene Vertraulichkeit, welche jedoch niemals die Grenze der Stikette und die ihrem Bater und Fürsten schuldige Chrsucht überschreitet; wenn er einem durch den Küchenmeister einen Theil der Schüsel vor ihm oder ein, wenig von seinem Teller (Chansa) sendet, so sind alle Augen auf den begünstigten Sterblichen gerichtet, dessen zuses Glück der Stoss des folgenden Tischgesprächs. Wiewohl mit dem gesunkenen Glanze des Fürstenhauses von Mewar auch der Werth des Dunagesunken, so wird es doch noch mit Chrsucht empfangen, und war noch unter Ursi Rana, dem Vater des gegenwärtigen Fürsten, hochgeachtet, wie folgende Anetdote bezeugt: Als während des Austuhrs unter dies Fürsten Regierung der Kana das Duna an den Rahtorsürsten von Kisch en gerh sandte, stand der Bidscholli, häuptling einer der sechsehn Großen des Hoses von Mewar, mit der Bemerkung auf, daß der Rahtorsürst kein Recht auf solche Auszeichnung habe, und daß er solche Entweihung der heiligen Duna nicht gleichgültig ansehen könne, denn der Tekur (Fürst) von Kisch en gerh sew eit unter ihm.«

Der Fall Dichito r's unter Schah Efber (dem größten der großen Mongolenherrschaft) wird pathetisch beschrieben (G. 324):

Die Abwesenheit königlicher Tugenden in den Fürsten von Mewar füllte den bitteren Reich ihres Schicksals bis an den Rand. Die Schussöktin der Sisodia hatte versprochen, den Felsen ihres Stolzes nie zu verlaffen, so lange ein Abkömmling von Bappa Rawel sich selbit werdem Dienste weihen wurde. In dem ersten Ansalle durch Alla (Alaseddin) vertheidigten zwölf gekrönte Haupter das karmesinrothe Panier bis in den Tod. In dem zwepten Ansalle, als die Eroberung von Bajesid (dem herrn von- Malwa) angeführt, aus Süden kam, sprach

der Hauptling von Deola, ein edler Zweig von Mewar: » wiewohl vom Hauptlamme getrennt, « die Krone des Ruhms und Martyrthums an, aber in diesem dritten, größten Kampse erschien kein königliches Opfer, um Tschitor's Kybele zu besänstigen, und sie dazu zu bewegen, daß sie ihre Jinnen\*) als ihre Krone behalte Sie sie! der Zauber war gebrochen; das geheimnisvolle Band war getrennt, welches Tschitor mit ewiger Perrschaft der Rasse von Shelo tunterworsen hatte. Mit Udi Sing som letten unabhängigen Herscher Tschitor's) sied » das schöne Sessicht, « welches in sinsterer Nacht die Augen Sam ar eis entstegelt, und ihm gesagt hatte: » daß der Ruhm der Hindus entsliehe, « und mit ihm die Meinung, welche durch Menschenalter sie mit einem Strahlenskreis umgeben hatte, als das Palladium der Religion und der Freyheit der Rad schop ut en. — Das vormals unüberwindliche Tschitor ist nun als unhaltdar erklärt » Der Königssis, der durch ein Jahrtausend sein Haupt über alle Städte Indostans erhob, « ist nun der Zusuchsort wilder Bestien, welche in den Tempeln Schus suchen, und diese ehenals gehelligte Lauptstadt ist nun als der Wohnplas von Unglück versucht, dessen Einteritt den Fürsten sepecial untersagt ist «

Der Ort, wo Etber's Belt ftand, ift noch heute durch eine Marmorppramide bezeichnet, welche Etber's Lenchte heißt; fo find noch heute in Europa die Statten ausgezeichnet, wo Culeiman der Gefeggeber, der Belagerer von Guns und von Bien, der Eroberer von Belgrad, Rhodus und Siget, fein Belt aufgeschlagen hatte (vor Wien auf der Statte des Neugebaude, ju Belgrad auf dem Kaiferhugel, ju Rhodos auf ber Spacinthenhöhe); so leben noch heute in Ufrika vor Algier und Tunis die Statten des Beltes Karls V. in der Erinnerung fort. Bie Sannibal den Gieg von Canna durch die Scheffel-goldes ner Ringe romifcher Ritter maß, fo Efber Die Große feines Gie-ges vor Efchitor burch bas Gewicht ber feidenen Binden, welche die vornehmften Rabschiputen um ben hals tragen; fie wogen 741/2 Man, seitdem ist 741/2 eine verfluchte Zahl in Ra-bschistan; auf den Briefen der Wechsler Radschistans ist diese versluchte 741/2 die Zahl Der Nemesis, welche hiemit, ob des Verbrechens des Schlachtens von Tschitor, wider alle diejenigen, welche solche Briefe verlegen, aufgerufen wird. Udi Sing, der lette Berricher von Efchitor, hinterließ 25 Gohne, deren Abfommlinge alle Ranawet, den befonderen Stamm der Baba's, d. i. Newrus (das persische Reujahr) heißt nach der Rinder, bilden. indischen Aussprache des Persischen (G. 344) Noroza. Efber ftiftete noch ein besonderes Seft am neunten Tage nach dem Frub-

<sup>\*)</sup> Kangera muß richtiger Kungure ausgesprochen werden. In den Shawlen neuester Mode werden die vom Rande aus in das weiße Feld auslaufenden Spigen Kungure genannt, und ein solder Shawl beißt, wie die mit weißer oder rother Seide eingenahte Inschrift besagt, Kunguredar, d. i. Jinnenhaltend.

lingsfeste Remtuf, welches Chofdruf (Khuushroz verwechselt das u und o), d. i. der frohliche Sag, heißt. Diefes Best unterschied sich vorzuglich durch einen weiblichen Markt innerhalb des Pallastes, wo nur Frauen faufen durften. Efber mifchte fich verkleidet unter die Kaufleute, um zu horen, mas von feiner Regierung gefagt wurde, und um verliebten Aben-teuern nachzugehen. Ben einer Diefer Marktaubstellungen des frohlichen Lages beschlich Efber Die Furstin von Mewar, Die, einen Dolch aus dem Busen ziehend, den Schah zu schwören zwang, daß er für immer der Ehre ihres Stammes schonen werde. In der indischen Geschichte ist diese Anekdote mit der Erscheinung der Götzie von Mewart, der schrecklichen Mete (Mata), ausgeschmudt, welche auf einem Lieger in den unterirdifchen Gangen des Pallaftes erscheint, um fie gur fenerlichen Entsagung aller Reigung fur Etber zu ftarfen , und sie mit einem Dolche zu bewehren (6.345). Die Barden der Rabschputen, welche zugleich ihre Geschichtschreiber, laffen dem großen Etber fo viele Gerechtigfeit widerfahren , daß fie fein Lob jugleich mit bem Pertap's, des Fursten von Mewar, besingen; doch befleden fie fein Undenken mit der Unschuldigung eines Bergiftungs-Der Nachfolger Pertap's war Emra, der an dem Gee einen fleinen Pallast aufführte, Emramahall, d. i. Unsterb-lichfeitshalle, genannt (Emra oder Amra, daher Ambrofia), beffen alterthumliche Bauart von den glänzenden Marmorpallaften feiner Nachfolger der heutigen Residenz der Fursten von Die Berhandlungen bes Furften von Memar, febr absticht. Rewar mit Dichihangir, bem Rachfolger Etber's, werden, ans Dichihangir's eigenen Denfruurdigfeiten überfest, mitgetheilt. Gein Nachfolger auf dem Throne der Großmongolen, Orengfib, belegte die Radschputen mit Kopfsteuer. **Ø**. 388 ift die Fertigung der abgedruckten Sand des Raisers nachgebildet, welche Pendiche (Punja) heißt, und welcher das Bort Denfuri, d. i. gesehen (Munzoori, agreed), bengesest ift. fieht bier flar, wie aus diesem tatarischen Pendsche (dem Funffinger - Abdrud') das heutige Sughra der odmanischen Gultane entstanden, in welchem die dren fenfrechten Stabe die dren mitte leren Finger der Sand vorstellen. Mach Orengfib's Tode schloß Emra II. einen Vertrag mit Schabaalem, dem alte-ften von deffen Sohnen, und Mewar stellte fein Kontingent; nun begann der Aufstand der Gifen, d. i. der Schüler, in welchen der Verfasser die Abkommlinge der Geten sieht. Großmogole Reich zerfiel. Difamulmult, d. i. die Ordwung des Reichs grundete ben Staat von Saiderabad, ber Befir Geadetchan den von Aud; die Mahratten faß.

Das am 9. April gu Ehren ber Gottin Rali gefenerte Beft Efcherret Pudicha (Churruck Poojah) beschreibt die Gemablin des Berfaffere, welche ein besonderes Tagebuch hielt. Das Abscheulichfte dieses Festes ift die Marter der Luftschwingung im Rreise, indem Die fich dazu hergebenden Fanatifer mit Safen angefaßt, auf einem Sebebaum in der Luft herumgewalzt werden, wie es der Solgstich zeigt (I. G. 99). Der Berfaffer befchreibt feine Mudienz im Derbar 1) (Durbar), d. i. fenerlichen Diwan des Radfcha Omitschend; fein Meened 2) (Musnud), b. i. ber Thron, auf dem er faß, bestand aus einer bloßen Matrage, wiewohl er fich Mahrabicha, b. i. großer Konig, ichelten ließ; fein Much-tar 3) (Auserwählter), b. i. Oberfammerherr, entschuldigte ben unvorbereiteten Zustand des hofes. Die Berabschiedung einer indischen oder persischen Audienz heißt Ruch fat') (Ruksut), b. i. die Erlaubniß zu geben. Der Bischof, der keine Rosenessenz, Otr 3) (Attar) hatte, begoß die ihn besuchenden Inder mit ausländischem Rosenwasser, Beledi Gulab 9) (Belatee gu-Die Reife ging immer weiter ben Sugl'y und an Den Ganges hinauf nach Feridpur (Furrudpoor) und Boglipur, bas in einer ber gesundesten lagen Indiens, Salfte Bege zwischen ben Sugeln von Rabichmahall und benen von Kerefpur. Bu Rabich mahall find die Ruinen des Pallaftes Gultan Ochedich aa's (Sujah), bes Brudere Orengfib's, ber aber nicht im 3. 1630 (I. S. 254), fondern ein Jahrhundert fpater gebaut ward. Die Einrichtung der Pehari Gipahi (Puharree Sepoys), d. i. Gebirgereiter, wird beschrieben. Das Gebirge , das fie bewohnen , ift ein fleines indisches Tyrol (I. 274). Diefe Bergbewohner find von lichterer Farbe , als die Bengalen, mit breiten Besichtern, fleinen, platten und ftumpfen Rafen, Die den Verfaffer an die Bewohner von Walis erinnern. Die Gerechtigfeit wird unter ihnen durch ein Pentschait (Punchaet), d. i. einen Ausschuß von Funfen, verwaltet; fo ift die Funfzahl, als die leitender Ausschußmanner, vor der Pentas der byzan-tinischen Staatswurden, schon in Indien da gewesen, und die-selbe besteht noch heute in den Pentad en der Bojaren der Mosdau und Walachen; sie ist zu Ende des vorigen Jahrhunderts in der Funf des französischen Direktoriums und in der jungsten Beit ale die der funf leitenden Machte benm Biener Kongreffe in großer politifcher Bedeutenheit erfchienen. Rach Rapitan Graham gibt der Verfaffer Machricht über die Religion Diefer

بلدي كُلُوب (\* عطر (\* رضت (\* مسند (ت وربار (\* والله عطر (\* وربار (\* والله beißt vielmehr inlandisches.

Bergbewohner; fie beten oft ju einem hochsten Befen, bas fie Budo Gosai nennen; mit Opfern von Buffeln, Biegen, Buhnern und Epern verfohnen fie die bofen Gotter; Delneb (Malnad) ift der Schupgott jedes Dorfes, Dim a ni der Sausgott. Der große Gott, der alles erschuf, fandte fieben Bruder auf die Erde, von deren alteften fie fich felbft, von dem fechsten Die Europäer ableiten; ihre Traumaudleger heißen Deman (darpoves), und werden für befessen gehalten. Bon ihren Feften ift das größte Efchitturia, welches funf Tage dauert (wie die Quinquatrien der Romer). Go lange es dauert, grußen fie niemanden, weil alle Ehre dann nur den Gottern gebuhrt. Gie schworen, indem sie zwen Pfeile gegen einander gelehnt aufstellen, fo daß der eine mit der Spige, der andere mit der Feder am Boden aufsteht, der Schworende nimmt dann die oben zusammenftoffende Feder und Spipe zwischen Finger und Daumen, oder fie legen Galz auf einen Gabel, der an die untern Lippen gehalten, und dann das Galg von bem, ber den Gid auftragt, in ben Mund gefordert wird (I. G. 281). Bu Mongir (weiter ben Ganges hinauf, am rechten Ufer desfelben) heißen die Bigenner Rendfcha, oflich von Mongir ift der berühmte warme Quell der Sita (Seeta Coom). Bu Ghafipur (weiter hinauf auf dem linken Ufer des Ganges) find die Ruinen eines alten Ochloffes, deffen faracenische Bauart den Berfaffer zu folgenden Bemertungen veranlagt:

Der auffallendste Unterschied zwischen dem englisch und asiatische gothischen Baustyle liegt in dem breiten, vorspringenden Steinkarnieße, womit der lette geschmudt ist, und desengleichen ich in Europa nicht kenne, obwohl die schwerfälligen, aber malerischen Gesimse der slorentisnischen Pallaste eine Aehnlichkeit darbieten, und wiewohl dieselben in einigen unserer alten englischen Hauser ziemlich genau in Polz nachgeahmt sind. Bey ihren Thoren und anderen Gebäuden vermeiden sie die Seis tenvorsprünge, die runden oder achteckigen Thürmchen und Stiegen, welche ben unseren englischen Architekten so beliebt sind; statt dessen schneben sie die Ede ihrer Gebäude in achteckiger Form ab. Eine jede dieser berden Arten hat guten Grund. In einem Lande, wo jeder Lusthauch eine Wohlthat, würden solche Worsprünge, welche in England wider die Lust schwen und nüben, nur schällich seyn, und die Schattentiese und der architektonische Effekt, der auf diese Weise verloren geht, wird größtentheils durch den Vorsprung ihrer Kösche und Karnieße ersetz, welche einem so heißen und zu gewissen zieten so regnerischen Klima höcht angemessen. Die Bogen sind hier in maurischem Geschmade, wie die in Murphy's Alhambra. Die Saulen sind schanke und achteckig, die Bögen im Halbkreise, aber gezahnt, und die Fußgestelle der Saulen mit Blumen und Laub geschmuckt, welches zwischen demselben und dem Schaste hervorzuwachsen schafte, wie Gesebel der Fenster gleichen denen der Bogenhallen, aber insgewöhnlich in einer viereckigen Tasel einges scholssen, wie im Tudor-gothischen Baustyl « (I. S. 448).

Benares, die Stadt der Tempel und Schulen, ift bie heiligste der Stadte Indostans, die Lotos der Stadte, die nicht auf der Erde, sondern auf dem Spige von Siwas Dreygack gegründet ist (I. S. 374); hieher strömen von allen Seiten Gunder und Fromme jusammen, um ihre Beit in Bufe oder Andachtoubungen jugubringen. Gine der größten Merkwurdigteiten ist die alte, vor der Eroberung der Moslimen gebaute Sternwarte, abnlich der von Dehli (1. S. 384). Den Dich ai netempel von Benares fand der Verfasser nicht unahnlich einer fatholifchen Rirche mit Rapellen; die Gottheit besfelben, Pernamesa, ist fein anderer als Budha. Nach dem Dichain-tempel sind die Moschee Orengfib's und das indische Kollegium Bidalaja das Gebenswerthefte gu Benares; im legten werden zwenhundert Ochuler von gebn Profefforen Lefen, Schreiben, Arithmetit, perfische und indische Befegfunde, Sansfrit, Aftronomie nach dem ptolemaischen Spfteme und Aftrologie gelehrt (l. G. 390). Von Benares ging die Reise nach Allah= abad, das die Moslimen Illahabaf aussprechen (1. 427), was alte perfifche Mussprache, in welcher die Dal alle Gal geschrieben find, wie dieß aus den altesten persischen Sandschriften erhellt. Zwischen Benares und Allahabad ift Mirfapur, eine Stadt, fo groß wie Patna, fie gablt zwifchen zwenmal. und 'drenmalhunderttaufend Einwohner; Benares gablt deren mehr ale die europaischen Sauptstädte, London und Paris ausgenommen. Benares ift nicht nur die bevolfertfte der Stadte Indiens, fondern auch die mit der besten Polizenordnung versebene; eine Art Mationalgarde, Efcheprafi (Chuprassis) genannt, machen über die öffentliche Sicherheit, fo daß trop der großen Bevolferung, der Schaaren von Bettlern und Pilgrimen (Mahratten allein zwanzigtausend) Rube und Sicherheit berricht. Nur vor 25 Jahren ward diefelbe durch religiofe Partenung gestort, weil Die Moslimen einen großen Pfeiler, welchen die hindu als Giwas Spazierstock verehrten, niederbrachen. Nachdem die beilige Stadt mit Blut beflectt worden, war die Bergweiflung der Brahmanen aufs hochfte gestiegen; Saufende gingen mit Ufche auf dem Ropfe nacht und fastend jum Bluffe binab, wo fie mit gefenftem Ropfe verzweiflungevoll fagen, Rahrung und Rudfehr in ihre Wohnungen ausschlagend. Nach ein paar Tagen waren fie jedoch der Berzweiflung mude, und auf gegebenen Wink, daß fie ein Benleidsbefuch der brittifchen Beamten troften wurde, gingen diefe, ihnen ihr Benleid ju bezeigen, um fie gurudjufuh-Ben einer anderen Gelegenheit, nämlich ben einer neuen ren. lästigen Auflage, befchloß die ganze Bevollerung von Benares, Dherme ju figen, d.i. ohne Speife und Trant, ohne Kleidung

und Dach bewegungelos und fo lange ju figen, bis bas Begehren erfüllt wird. Rach dem Bolfsglauben werden die Geelen derer, Die unter Diefer hartnadigen Probe verscheiden, Foltergeifter fur Die, welche es auf diefes Meußerste tommen ließen; nur burch Die größte Klugheit gelang es der brittischen Regierung, Die gum Sungertode Entichloffenen durch ausgestreute Borfchlage von Deputation und Borftellung an den Generalgouverneur unter fich zu veruneinigen; fo gingen denn zwischen gebn - bis zwanzigtaufend Deputirte ab, welche nothwendig geben und effen mußten, fo daß das Dhernagelubde des Gigens ohne Speife und Bewegung gludlich gebrochen war. Biewohl Benares Die heiligfte Stadt in Indien (wie Rom in Europa), fo find die Brabmanen dort doch duldfamer und vorurtheilefreger, ale irgendwo anders. Das fleinfügige Detail ihres Gottesbienftes, deffen Cerremonien fie hier ftets Durchgehen muffen , ftumpft Diefelben ab, remonien pie pier piets durchgehen mullen, stumpft dieselben ab, und macht sie des Spstems mude. Allahabad steht in der gunsstigsten Lage am Zusammenflusse des Ganges (Gunga) und Diche mna' (Jumna); sie ist der Sis des Sadr mofaßil') (Sudder musussil), d. i. des Gerichtshoses, welcher hier dieselbe Stelle vertritt, wie zu Kalkutta der Sadr Diwani (Sudder Dewanee). Die Dschemnamoschee, d. i. Meschold ich id 2) (Jumna Musseed) ist in gutem Stande. Das Sehenswertheste zu Allahabad ist das Serai und der Garten Sultan Chobru's; Chobru ist die unrichtige indische Aussprache statt Chobre w. Chobru ist die unrichtige indische Aussprache statt Chobre w, wie Firdubi statt Firdewbi. Die Reise ging noch immer den Gangeb hinauf nach Kerrah, dessen Ruinen und Graber den Verfasser an die von Kaffa erinnerten. Die heide und Baldgegend, welche der Verfaffer mit dem in englischen Reifebeschreibungen häufig vorfommenden Worte jungle 3) benennt,

مسجر (2 صررفقل (1

Jungle ift das persische Tichengl هنو, mas noch leichter zu erkennen, als (II. S. 5) im Tussildar (Tahhildar) مسلدار d. i. der Steuereinnehmer. Im Clashee der Rallasch, d. i. Beltausschläger, im Jemautdar der Dschemaat dar ما عامدار , d. i. der Haupsmann; im Purwannu das Perwane, d. i. Regierungsbesehl, im Ghureebpurwar (II. S. 20) der Gharibperwer برواد , d. i. Fremdenernährer. Bester

ist ben Rerrah außerst malerisch und romantisch. Bu Fethpur ') (Futtehpoor) ist eine, vom berühmten Eunuchen Elmas Alichan, dem Minister des Newab von Aude (Oude), gebaute Moschee. Hier sind Schwarme von moslimischen Bettlern, welche Marabuten ') heißen. Marabut heißt der Wurzel nach ein ein Pferd besorgender Moslim, ein Robother im heiligen Kriege. Der Verfasser schrieb hier einem Oscheim heiligen Kriege. Der Verfasser schrieb hier einem Oscheim aater, ein Zeugniß aus dem Lintenzeuge, daß er von Sir Thomas Acland erhalten hatte. Dieß ist eine Freundschaftserinnerung von den Ufern des Ganges für den Geber an den Ufern der Them se, welche hier an den Ufern der Donau nicht minder freundlich und dankbar zurüchallt, da auch der Recensent, wie der Recensirte, seinem edlen Freunde Sir Thomas Acland solches Lintensaß dankt.

Mun betrat der Bischof das Gebiet des in jungster Zeit in Europa als Verfasser und Schenker des Sieben meers bestannt gewordenen Königs von Aud. Der Emin 3) (I hardly know how to translate the word Aumen, « sagt der Verfasser), d. i. der Intendant, welchen der König dem Versasserster, bar; der Bischof zog mit dem Residenten auf Elephanten zu Lefnau (Lucknow) ein; als er den Elephanten bestieg, erscholl das Geschren der Tschob are (hussiers): im Namen Gottes, Gott ist groß, Gott ist gnädig! (Vismillah! Allah! Etber! Allah Kerim 5)! nicht Ullah Kureen). Ein angenehmer Spazierritt von der Stadt ist der nach Dilfudscha 6), d. i. Herzeröffnend (nicht Dil-koushar), einem Sommerpallaste des Königs; ein anderer nach Constantia, wo das phantastische Haus des französischen Generals Martin, der vom gemeinen Soldaten in der Armee der ostindischen Handlungsgesellschaft sich zu so großem Range und Reichthume schwang. Die drep vorzüglichsten Gebäude Lefnau's sind das Grab des letzten Newab (Newab hat der Europäer in Nabob verstümmelt), das Thor von Konstantinopel oder eigentlich das von Rum (Rumis

geschrieben sind: Sarbann (Garban) ربان, der Ramehle treiber; Saees (Gais) مايس der Stallfnecht; Cutwal (Rete mal) مايس, der Bogt; Mussalchic (II. S. 36) statt Meschaas

ledichi مشعدجي , d. i. der Fackelträger u. f. m.

وللشا (٥ الله كريم (١ منزر (١ امين (١ مرابط (١ تتجور (١

bermafe'), benm Berfaffer Roumi Durwazu) und die Sauptmoschee 3mam bare; die benden letten, die neben einander fiehen, find im Soliftich vorgestellt. Der Berfaffer vergleicht die Unsicht theils mit der von Eton und theils mit der vom Kremlin; hier ift das Grabmal des Ctiftere Ugafeddem= Let 2) (Asuphud Dowlah), d. i. der wie Afaph weise Groß-westr des Reichs. Bu Mud ift nicht Sindostani, sondern persisch weitr des Reichs. Ju dub ift nicht Incoffant, sondern persisch die Hofsprache, vermuthlich aus Politik, seitdem der König von Aud sich der Unterwürsigkeit des Hauses Timur entzog; seine Krone ist eine sammtene Haube, mit Reihen von Diamanten umgeben, von denen der Verfasser nie schönere gesehen, als auf der Krone des russischen Kaisers. Ben Gelegenheit des harten Benehmens eines Trabanten (Tschaprasi) gegen die Beiber auf der Straße wird bemerkt, daß in ganz Indien die Beiber schliecht und hart behandelt werden, indem das Schlimmste sur seine genna erachtet mirt; die robesten Warte, die semten fie gut genug erachtet wird; die robesten Borte, die armften Beben, die sparfamften Almofen, die entwurdigenofte Frobne, Die hartesten Streiche find im Allgemeinen ihr Loos (II. S. 71). Der Konig mar eben mit der Berfaffung, nicht der des Staates, fondern feines großen, feitdem in Europa durch vervielfaltigte Befchente und Anzeigen fo berühmt gewordenen perfifchen Borterbuche (das Giebenmeer) beschäftigt, deffen Ruglichfeit Kapitan Lockett durch den Umftand verburgte, daß der Ronig mit Mannern umgeben, die der Sache wohl fundig. Aud ist heute ber glanzendfte Sof in Indien, indem Dehli gang in Berfall. Der fonigliche Berfaffer des Giebenmeers (Saider 211) wurde von feinem Bater Geadet Ali von allen Regierungsgeschäften entfernt gehalten, fo daß ihm volle Beit für literarische Studien übrig blieb. Gein Bater hinterließ ihm feche Millionen Untersthanen, zwen Millionen jahrlicher reiner Einfunfte und überdieß noch zwen Millionen im Schape vorrathig. Gein Sohn bildete fich jum wirflichen Gelehrten in allen Zweigen orientalischer Phi-Tologie aus, mit vieler Liebhaberen fur Mechanit und Chemie, in vielem Jafob I. von England abnlich. Fur die Million, Die er dem Lord Saftings fur den Rrieg wider Ripahl lieb, erhielt er ein Stud unfruchtbaren Landes am Simalajagebirge und den Konigstitel; er anderte das Onftem der verpachteten Einfunfte in das Regiespftem der Ginhebung durch Intendenten (Emire), ohne im Stande ju fenn, den Bedrudungen derfelben vorzubeugen; er rief die Englander gur Bezahmung der Rebellen und jur Bertheidigung feines Candes. Bur Beit von E. Saftings

اصف الدولت (د بوی دروازه (د

wurde diefes ungludliche land unter ber Canktion brittischen Mamens und bem Schreden der Bajonette der Sipa bi (Sepoy) geplundert, bis die englische Regierung von ihm forderte, Die Eintreibung der Ginfunfte nicht weiter den Intendenten, sondern ben Semindaren, b. i. Grundeigenthumern, felbst zu überlassen; bie Gerechtigkeit durch englische Richter zu verwalten, und, wie fein Vater; öffentlichen Derbar (Staatbrath) zu halten. Indem der Verfasser bes Königs ausweichende Antworten hierauf gibt, beschließt er Diefen fur Die neuefte Geschichte 2ud's 1) febr merfwurdigen Ubschnitt mit der Bemerfung, daß bieraus Die Machtheile des Subsidiarfustems hervorgingen, welches feit fo lange die beliebte Politif Englands in Indien, und welchem ein großer Theil der englischen politischen Große zu danken. Lefnau's Bevolkerung wird auf 300,000 Kopfe angegeben, worunter eine betrachtliche Ungahl von Chriften, und unter diefen einige Ratholifen, meiftens Portugiefen. Bon Lefnau feste Seber seinen Weg nach Bareilly, das schon in den Staaten von De bli, auf der hauptstraße (Schahrab) 2) fort. Mit wenig Worten gibt ber Verfaffer Die Geschichte des Endes ber herrschaft von Rohilfend (II. G. 133). Seber wandte fich nordwarts gegen das himalajagebirge, deffen bochfter Gipfel Nendidevi 25,689 Fuß über der See, mehrals 4000 Fuß höher als der Chimborazo. Bhadrinath und Kedirnath

<sup>1)</sup> heber's Bericht erganzt das als Manustript gedruckte Summary of the administration of the Indian governement from October 1813 to January 1823, wovon im XXXV. Bande, S. 129 dieser Jahrbücher, die Rede gewesen, und schließt sich an die in Sullivans Staatsveranderungen gegebene frühere Geschichte von Aud an, welche Breitenbauch im ersten Theile seiner Beytrage zur Geschichte der unbekannten Reiche von Asien und Afrika, S. 67—73, ausgezogen hat.

<sup>&</sup>quot;) שלים, כם מה היים, וול מש perfifche Bort fur hauptftrage, welches der Berfaffer Shai Rustu schreibt; der indische Soubahdar (II. © . 96) entspricht dem turfischen Gubafchi, der Gumashta) ift der Kamehlführer; har

ramsade وارزاده (Hurramzadu), das sich auch im ungrischen Barambascha erhalten hat, find Rauber und Landstreicher; ber Befehlshaber eines Schlosses heißt Fubschaar) (Foujdar); der Stadtvogt Daroga ber Byzantiner.

find zwen Enden desfelben Gebirges, 22,300 guß hoch; ber Gipfel Meru wird von den Penditen (den indischen Gottesgelehrten) von dem fabelhaften Meru, dem Bohnorte der indiichen Gotter, unterschieden. Die Englander haben diefen Deru, fatt mit Dewas und Upfaras, mit den driftlichen Ochusbeiligen Englands, Ochottlands und Irlands bevolfert, indem fie die dren größten Gipfel nach St. Georg, St. Undreas und St. Patrit nannten (II. G. 209). Bu Sarelbagh, bas 2500 guß niederer als die Stadt Almora liegt, ift Die Begetation fast diefelbe, wie in Europa's Ochneegebirgen, Beeren aller art im leberfluß (raspberries, blackberries, cranberries, bilberries, vermuthlich auch strawberries, gooseberries, die Der Verfasser nicht nennt); die Birfen und Weiden sind hier, wie in Norwegen , Die letten Baume des auffleigenden Gebirgs. In Remaun, deffen Bevolferung auf 300,000 angegeben wird, find Lerchen, Bachteln, Repphubner, Safanen, fcmvarze Droffeln, eine Art Gimpel, Goldfinfen und gablreiche Adler, welche öftere die nacten Kinder der Bauern rauben. Das Moschusreh wird nur in den hochsten und faltesten Theilen der Candschaft an der tibetischen und tatarischen Grenze gefunden, felbst 21 mora's Alima ift zu warm fur dabfelbe; fo auch fur den Ja f, der nur im Eisgebirge lebt; die Shawlziege lebt zwar zu Almora, aber ihre Bolle artet bald aus, mas für die Verpflanzung derfelben nach Europa wenig hoffnung gibt (II. S. 219). Die wilden hunde jagen Tieger und andere Raubthiere. Rafcherpur (Casherpoor) ift ein berühmter indischer Ballfahrteort mit vielen Tempeln und Teichen, in welchen die Pilger, die nach den Tempeln am Bufe des Bhadrinath wallfahrten, fich baden. Der Bulfan Mendidevi gilt fur die Ruche des Gottes Mendi (II. S. 247). Bu Rampur fab der Berfaffer die Urt, wie Durch gang Indien Gis erzeugt wird: flache irdene Schalen mit Baffer gefüllt, werden auf trodenes Stroh gefest, und überziehen fich in der Nacht mit dunner Gisrinde, welche am Morgen ge= fammelt wird. Rampur ift vorzüglich merkwürdig durch die Urt feiner Befestigung mittele einer dichten Pflanzung von Bambusrohr, welche von außen durch fürchterliche niedere holzung (Underwood) von Cactus und Babul geschirmt wird. Die engen Bugange find durch holzerne Ochranten vertheidigt. Der Berfaffer ging uber Muradabad, Schahdichihanpur (die Stadt des Beltfonigs) und Miret (Meerut) nach Debli. Der Pallast Schah Dich i han's ift mit einem fechzig Fuß hohen, mit Binnen und Ochieficharten verfebenen Balle umgeben, bas Sanze rother Granit, weit über dem Rremlin, doch, nach Des Berfaffere Urtheil, unter Bindfor. Bon dem Agrathore

6

bis zum Grabmale hum ajun's ein Schauplag ber Bermuftung, Ruinen auf Ruinen, Graber auf Graber, Bruchftude von Biegelmauern, Sandsteinen, Granit und Marmor, auf felfigem, unfruchtbaren Grunde zerstreut, ohne Feldbau, ohne einen eingigen Baum. Diefer Unblid erinnerte den Berfaffer an Kaffa in der Krimm, aber an Kaffa, wenn es so groß wie London ware. Der alte Pallast der Patanen wurde malerisch erscheinen, in einer Gegend mit Baumen und mit Epheu befleidet, fo ift berfelbe aber bloß haßlich und melancholisch; vorzuglich merkwurdig Durch einen hohen, schwarzen, metallenen Pfeiler, welcher ber Spazierstock von Firuf heißt, urfprunglich ein indisches Bert, wahrscheinlich fur Siwa's Atribut (Den Phallus) gemeint, mit ber vom schottischen Kronungesteine gang und gaben Sage, daß fo lange er ftebe, Die Kinder Brahma's in Indraput herrfchen wurden. Firuf fcblog Diefen Pfeiler in feinem Pallafte ein, ale eine Trophae des Jelame über bas Bogenthum. Der Pfeiler ift mit persischen und arabischen Inschriften bedeckt, Die prophetische in einem heute unbefannten, mit dem Ragri verwandren Schriftzuge. Anderthalb englische Meilen weit ift humajuns Grabmal, ein edles Gebaude aus Granit, mit Marmor eingelegt, in feuschem einfachen Styl gothischer Baufunft, von einem Garten umgeben voll Fontainen und Terraffen, und diefer von einer Mauer eingefangen mit vier Thoren und einem gewolbten Gange rund um; in der Mitte eine vierecige Plattform, zwenhundert Guß boch, mit vier granitenen Ringen; auf der Plattform das Grab, ebenfalls ein Viered, mit einem großen weißen Marmordome in der Mitte. Eine englische Meile westwarts ist ein Verein von Grabern und kleinen Moscheen, wo das Grabmal des moslimischen Heiligen Nisameddin, und wo eben das Grab des jungst verstorbenen Prinzen Dichipan gir vollendet ward. Ein noch interessanteres Grab, das der Prinzessin Dichihanara 1) (Jehanra), d. i. Weltenstein fch much, der Tochter Schaft Dichihan's, welche in der Blusche der Bragen und Anfahreit ihres gefongenen Roters lang his the der Jugend und Schonheit ihres gefangenen Baters Loos bis an den Lod als Magd und Ernahrerin theilte. Der Verfasser befah eine Fabrif faschmirischer Shawle; die zwen größten Moscheen 2), die des Dichumna und die des Schloffes.

جهان ارا (1

drud der Gemacher des Pallastes Mgra's beschreibt der Berfasfer folgendermaßen :

»Das kleine Gemach, in dem ich mich befand, mar gang von Marmor, Blumen und Laubwerk aus grunem Serpentin, Lazur, blauem und rothem Porphyr eingelegt; die Blumen im besten italienischen Geschmade, augenscheinlich das Werk einheimischer Kunftler, alles schmutig, vermodert und verloren. Die halfte der Blumen und des laubwerks war herausgepickt oder sonst entstellt; die Thure und Fenster verwustet, massend eine Menge alten hausgerathes in einen Winkel aufgehäuft war, und ein Feben verschienener Tapete über den Eingang und dem inneren Gemade niederhing.«

Er dachte an den berühmten perfifchen Bere (welchen Dohammed II. anführte, ale er in die Sallen bes verwufteten byzantinischen Kaiserpallastes einzog):

> Es zieht in Raiferburgen an bem Thor Die Spinn' als Rammerer ben Borbang vor, Und in Efrasiab's gewölbten Sallen Bort man die heermufit ber Gule fcallen.

Der Audienzsaal ift ein schones Lufthaus von weißem Marmor, die Pfeiler und Bogen ausnehmend schon geschnist, mit goldenen Blumen und Inschriften in dem schonften persischen Buge eingelegt, auf dem Friese Die Inschrift:

Gibt's auf Erden ein Paradies, Co ift es diefes, fo ift es dieß.

Die Flur nicht mit Sapeten bedeckt, fondern auf Diefelbe Beife eingelegt, wie das oben beschriebene kleine Gemach. 3m Audienifaale fieht der Thron der Großmongole an einer schwargen, mit Mofait eingelegten Band, gehn guß erhoht, mit einer fleinen marmornen Plattform vor demfelben, auf welcher der Bestr ftand, um die Bittschriften dem Konig der Konige zu über-geben. Diese Salle war mit gerbrochenen Palankinen, leeren Riften und bergleichen angefüllt; ber Thron fo von Sauben befcmust, daß feine Bergierung faum fichtbar. Eitelfeit aller Eitelfeit fieht nirgends leferlicher geschrieben, als

شهنشاه begluct; Sha-in-Shaa statt & bebin so م دولتمند D. i. Konig der Konige; Dewance aum ftatt Dimani aam ويوان عام, d. i. öffentlicher Audienzsaal; Zoonia durwazu statt Shunderwase , خون دروازه d. i. Blutthor; Nusseerabad statt

Ra Bir a b a d ميراياد , d. i. Giegerbau; Furredabad ftatt Feris baad , فريراياد b. i. einziger Bau u. f. m. 6\*

auf Dehli's verwüsteten Bogenhallen. Un ber fleinen Moschee ber Goldschmiedestraße wird ber Ort gezeigt, wo Nadirschah von Morgen bis Abends als Zeuge des Blutbades von Agra faß. Rutbfahib, eine kleine Stadt zwölf englische Meilen sudwestlich von Dehli, ist die Grabstätte fünftausend moslimischer Beiligen und Ruth Sahib's (Cutteeb Sahib), d. i. des Poles des Meisters. Das Grab Seafder Dichen g's 1) (Sufter Jung), des Uhnherrn des Konigs von Mud, wird auf Koften des legten erhalten. Ruth Minar 2) ift der schonfte Thurm, den der Berfaffer je fah; die noch ftebenden großen Bogen der vorzüglichsten Moschee mit ihren granitenen Pfeilern, alle mit den ichonften fufifchen Infchriften bedect, find in ihrer Art eben fo schon, ale das Detail des Münsters von York; vorne fteht ein metallener Pfeiler, wie der im Ochloffe Firuffcah's ju Ugra, und Ruinen eines indischen Pallaftes und Tempels, eine Menge verwüfteter Moscheen, Maufoleen, Seraien im Style patanischer Urchiteftur; Diefe Patanen bauten gleich Riefen und vollendeten gleich Goldarbeitern (II. S. 308). Bu Gitendri (Sekundra), neun Kofe von Berrah, ift das herr-liche Grab Efber's, das glanzendste Gebaude in Indien (II. S. 336). Die Erwartung des Berfaffers, vom berühmten Tabich mahall, d. i. der Krone des harems, ward bem weitem übertroffen; dieses berühmte Mausoleum Nurdichiban's, d. i. Weltlichts, des geliebtesten Weibes Schahdichiban's, b. i. Weltherrn, wird mit seinen Marmorsontanen und schönen Cypressen von der englischen Regierung auf das forgfältigste unterhalten Die Flur ist Mosaik von Sienamarmer, Die Bande und Graber mit Blumen und Infchriften ber fchonften Mofaif von Karniol, Lazur und Jaspis bedectt, und wiewohl alles fo vollendet ift, daß es als Schmuck eines Kamms in einem Gesellschaftssaale dienen konnte (wie die Certosa von Pavia), so ist der Eindruck im Gangen doch eber fenerlich als Bunachstift das Grab des Itimad-eddewlet 3) (nicht Etmun-ud Dowlah), d. i. Reichestuge, des erften Diniftere Schah Dichihans. Bon Dehli feste ber Berfaffer feine Reise durch die unabhängigen Provingen, den Bankapfel der Mahratten, Radichputen, Mewati und Ocifa fort. Bethpur (Futteh poor) war Efbere Lieblingerefideng. Moscheen, der Pallast find fein Bert, in demfelben Style, wie das Schloß von Agra und sein Grab zu Sifendri. Cage, welche ein Roschf des Frauengemache ale das Ochlafge-

اعتادا لدولت (د نظت عار (د صفرره مكف (د

mach einer ber Frauen Efbers, Tochter bes Gultans von Konstantinopel, angibt (II. S. 352), ist eine fabelhafte, weil feine turfifche Pringeffin je nach Indien vermablt worden ift. Bu Deoba, d. i. der gottlichen, fam der Berfaffer zu einem indischen Feste, Desend (Pusund) genannt, welches nicht im Ralender von Kalfutta steht, und das zwar dem Mamen nach ein perfifches, ju dem Festfalender Jefdedichird's gehöriges zu fenn scheint, aber, wie aus dem Folgenden erhellt, ein dem Ganges heiliges ift. Gin mannliches und weibliches Gogenbild, Gengwala und Gengwali, werden nach dem feyerlichen Aufzuge einiger Tage in den nachsten Fluß geworfen, als An-denken, wie es scheint, einer vormals in Indien und Aegypten üblichen barbarischen Sitte, Menschen in den Fluß zu werfen; so wurde vormals zu Rom am 15. Man ein Bild aus Holz in die Tiber geworfen. Da auch das Bild der Kali und aller übrigen indischen Gottheiten nach der fenerlichen Prozession ihrer Feste ins Baffer geworfen werden, wo sie, weil aus Thon, gleich zergehen, meint Seber (nicht fehr wahrscheinlich), bies fen vielmehr ein Symbol der Ueberlegenheit der Natur über Gopenbilder, ale eine Erinnerung an vormalige unmenschliche Gewohnheit (II. @. 293). Bon Dichipur ging Die Reife nach Die Radschas von Dichipur waren lange Zeit Adschmir. hindurch die machtigsten der Radschputen, aber durch die Mahratten und Pindarries ward ihre Macht vernichtet, fo daß fie die machtigen Schloßherrn Thefur (Thakoor, dasfelbe mit dem arabischen und turfischen Teffur) nicht im Baume gu halten vermochten (II. S 410). Heber fand die Sprache der Radichputen außerordentlich verschieden vom hindostanischen (II. S. 420). Abichmir ift ale Festung und mostimischer Ballfahrtbort gleich merkwurdig; Moblimen und auch Inder wallfahrten jum Grabe des Scheich Chodicha Moieddin, (Shekh Kajah Mowud Deen). In Malwa steden Pilger, welche gur Pforte (Dergah) Abichmir's gewallfahrtet, einen Biegel oder Stein des Seiligthums ben ihrer Wohnung auf, und erwerben hiedurch felbst den Ruf von Seiligkeit und neuen Ballfahrteortern. Durch gang Radichputana oder Radicha= ftan find die Bhaten, D. i. Barden, eine geheiligte Rlaffe; fie waren der mythologischen Sage nach die huter des heiligen Stieres Mahadio's, verloren aber ihr Ehrenamt, weil fie gu feig waren, den Stier zu bewachen, welchen ein Lowe alltäglich fraß, fo daß Mahadio alltäglich einen neuen Stier erfchaffen

<sup>\*)</sup> Scirpea pro Domino Tiberi jactatur imago. Ovid. Fast. Libr. V. Siehe diese Jahrb. III. Bd. G. 153.

Defhalb bildete Mahadio die Ticharenen (Charuns), von gleicher Frommigfeit und gleichem Musiftalent, aber muthiger als die Bhaten; den Ticharenen übergab er die Suth bes beiligen Stieres. Die Bhaten blieben im Besige des Borrechts ale Ganger, Selben und Gotter ju preifen, Sagen und Stammtafeln zu überliefern; aber die friegerifchen Efch aren en fteben hober in der Achtung des Bolfes (11. S. 454). Die Stadt Efchittor, vormals die hauptstadt gleichnamigen Fürftenthums, ift noch eine febenswerthe Stadt durch ihre romantische Felsenlage (abgebildet in Tod's Radschastan), durch ihre Pallafte und Pagoden. Auf einem Sügel fteht Feth Mahal (Futteh Muhul), b. i. des Gieges Statte, vom Sohne Drengfib's, dem Eroberer Efchittor's, erbaut; zwen der mert-wurdigsten Gebande Efchittor's find die zwen Tempel Siwas in Thurmform, ber eine neun Stockwerke hoch. Beber halt die Bhil (Bheels) fur die Urbewohner des Landes. Außer denfelben, den Radfchputen und Dfchain, find noch viele Dichaten als Bauern im Lande verstreut, und Moslimen, die den Lehren der Schii und Seofi anhangen, und vom Kapitan Macdonald (dem Bruder des berühmten Reifenden, dermaligen englischen Ministere zu Tehran) für Ueberbleibsel der Affassinen gehalten werden (II. S. 501). Bon Abschmir ging die Reise durch Baroda an die See. In gang Indien gilt der Din stag ben Sindus fur einen unglucklichen Sag, fo wie den Moslimen der Mittwoch, wie in Rufland der Montag, in Deutschland der Frentag; der Connabend war schon zu Augusts Zeit ju Rom burch judifchen Aberglauben ein fur Geschäfte ungunftiger Lag \*), fo wie am Sonntag alle Unterhaltung durch englischen Aberglauben verfummert ift; auf diese Beise bleibt der Donnerstag von der gangen Boche ale der einzige, durch feinen Bolfsaberglauben verfummerte gluckliche Lag übrig, und nach einer Ueberlieferung Mohammede hat Gott denfelben befonbers gefegnet. Sochft ungefund ift das Klima von Budichurat durch brennende Sige und fieberischen Boden. Die Potaile (Landbebauer) von Gudfchurat find nicht fo wohl gefleidet und gesittet, ale die Semindare (Grundeigenthumer) von Sin-dostan (III. S. 61). Surat, das die Einwohner Sturet (Sooret), d. i. Gestalt oder Schonheit, aussprechen, ift eine große aber haßliche Stadt mit engen, frummen Straßen und hohen gezimmerten Saufern, die mit Ziegeln ausgefüllt find (III. G. 71). Zu Bombai werden die Sohlen Elephanta's nach dem Tagebuche der Gemahlin des Verfassers beschrieben;

<sup>\*)</sup> Hodie tricesima sabbata: vi?tu curtis Iudaeis oppedere. Horat, Serm. IX.

fo auch der Sohlentempel von Reneri auf Salfetta. Der Berfasser weiset größere Aehnlichkeit, als bisher vermuthet ward, zwischen dem Kultus der Brahmanen und Budhisten nach; der Eschattah der Budhisten hat auffallende Aehnlichteit mit dem Lingam der Brahmanen. Diese ehren die Sohlen Karli's als einen Tempel Mahadio's. Die Vergleichung der Inschriften von Pertabger und der metallenen Pseiler Firussschah's zu Dehli und des zu Kuthsahib könnte (vermuthet Seber) darüber vielleicht Aufschlusse geben (III. S. 96). Ueber die Aehnlichkeit von Dihfen (Dockan) und Ungern außert sich der Verfasser folgendermaßen (III. S. 123) nicht zum Vortheile Ungerns, aus Mangel gehöriger Kenntniß des Landes:

Dift en seinem Sauptcharakter nach ift ein unfruchtbares (barren) Land, und die Bevölkerung fallt weit unter den Maßstab der europaisschen. In Guropa erinnert es mich an Ungern, dessen Fruchtbarkeit insgemein überschäft wird. Gleich Ungern ware ein großer Theil Disten für den Weinbau geeignet, und es ware weise, wenn die Regierung den Andan des Weines begünstigen wollte, ware es auch nur, um ein besseres Getranke für ihre Truppen zu erhalten, als der schlechte Branntwein, den sie denselben jest täglich geben.

Von Bombay machte der Versaffer einen Ausslug nach Ceplon, und fam dann nach Madras, dessen schöne, im Holzschnitte abgebildete Kirche von St. Georg nach der schönen King's Chapel zu Cambridge gebaut zu senn scheint.

Die zwente Halfte des dritten Bandes ist mit dem Briefwechsel des Verfassers aus Indien an seine Freunde gefüllt, durch
dessen Bemerkungen die des Reisetagebuchs erganzt werden. Im
Inhange der Brieswechsel des sprischen Patriarchen von Untiodien, in Religionsangelegenheiten der sprischen Christen in Indien. Der Verfasser ward an der Vollendung seines indischen
Kirchenbesuchs durch den Tod unterbrochen, und der zärtlichen
Sorgfalt seiner gebildeten Gemahlin verdankt man die Herausgabe dieser anziehenden Reisebeschreibung, wodurch sie dem Andenken des wurdigen Bischoss ein schönes Denkmal gesett.

3. v. hammer.

Art. III. Reue Reise um die Welt in den Jahren 1823, 24, 25 und 26, von Otto von Kobebue, russische kapitan und Ritter. Zwey Bande mit zwey Kupscen und drey Charten. Weimar, 1830. Verlag von Wilhelm Hoffmann. St. Petersburg bey J. Brief, Buchs und Musikalienhandlung. gr. 8. I. Band 190 S., II. Band 177 S.

Die Ein leitung biefes, dem ersten ruffischen Weltumfegler, Abmiral von Rrufenstern, Bugeeigneten, in jeder hinsicht

bochft intereffanten Wertes fest uns von dem Zwecke Diefer denfwurdigen Reise in Renntniß. Der Verfaffer desfelben wurde im März des J. 1823 vom Kaiser Alexander dem Ersten zum Befehlshaber des damals noch nicht vollendeten Schiffes Predpriatie, deutsch die Unternehmung, ernannt. war zu einer rein wiffenschaftlichen Reise bestimmt, ber 3weck aber durch Umftande in einen andern verwandelt worden. von Rogebue ward angewiesen, eine Ladung verschiedener Materialien einzunehmen, fie nach Ramtschatfa zu bringen, und von da nach der Mordwestfufte von Amerita zu fegeln, um bort dem, von auslandischen Schiffen getriebenen, ber ruffischen Rompagnie nachtheiligen Schleichhandel zu wehren. Ein Jahr follte bas Schiff an der amerikanischen Rufte verweilen, und fodann, von einem andern abgeloft, die Rudfahrt nach Kron-ftadt antreten. Sowohl ben der Sin- als Herreise war es bem Berfaffer fren gestellt, den Beg nach feinem Gutdunten ju Im Man ward der Bau des Schiffes vollendet. nehmen. war bas erfte, bas in Rufland unter einem Dache gebaut worden, hatte die Große einer Fregatte vom mittleren Range, und war, um es nicht unnug zu belaften, nur mit 26pfundigen Ranonen versehen. In Befatung hatte es vier Lieutenants, acht Midfchipmanner, vier Steuerleute, acht Unteroffiziere und hundert funfzehn Matrofen. Außerdem gehörten zur Equipage der Beiftliche Biftor, ber Urgt von Siegwald, ber Profeffor S. Och ola als Maturforscher, Gr. Preuß als Aftronom, Gr. Lenz als Physifer und Hr. Hofmann als Mineralog. Mit astronomischen, physitalischen und andern wissenschaftlichen Instrumenten war das Schiff reichlich verfeben. Es befag unter andern zwen verschiedene Pendelapparate und einen, von dem beruhmten Reichenbach fur die Expedition eigens verfertigten, mit bewundernemurdiger Genauigkeit ausgeführten Theodolit. Im Juny fam das Schiff nach Kronstadt, und den 14. July alten Style, nach dem ben diefer Reife immer gerechnet worden, stand es völlig ausgeruftet und fegelfertig im dortigen hafen. 2m 28. July begann die Fahrt.

Bis Gothland ging die Fahrt vortrefflich, da überfiel das Schiff ploglich ein Sturm aus Westen, der sich erst in 24 Stunden wieder legte. Um 8. August traf die Expedition bey der Insel Bornholm mit einer russischen Flotte zusammen, die hier unter Besehl des Admirals Crown freuzte. Den 10. August früh Morgens langten sie vor Kopenhagen an, wo sie den von München hieher geschickten Theodolit einnahmen. Um 12. August waren sie schon wieder unter vollen Segeln ben günstigem Winde und ruhiger See. Noch an demselben Tage

paffirten fie den Sund und befanden fich im Rattegat. Um 25. Ungust langten sie auf der Rhede von Portsmouth an. Srn. v Rope bue's Abficht war, Die Sudfpipe Amerifa's, das beruchtigte Kap Sorn, ju umschiffen, welches in der, Dort besten, Sahreszeit, im Januar oder Februar, gefcheben mußte, fo war er gezwungen, febr mit der Beit zu geizen. Er machte fich fogleich auf den Beg nach Con don, wo er nur fo lange verweilte, als die Unschaffung der nothigen aftronomischen Inftrumente, Seefarten und Chronometer erforderte. Dem ungeachtet fonnte das Schiff, vom ungunftigen Winde gehindert, erft am 6. Dez. Die Rhede verlaffen, und war felbft bald nach der Ubfahrt geno-

thigt, nach Portemouth guruckjufebren.

Der Geschicklichkeit eines englischen Lootsen, welcher das Schiff durch Sturm und Klippen führte, verdankte dasselbe seine Rettung aus der dringenoften Gefahr. Gin fleineres Ochiff, das einige Beit mit der Expedition fegelte, ward vor ihren Augen rettungelos von den Bellen verschlungen. Da der Aequinoftial= fturm mahrend der Racht ausgetobt hatte, verließen fie am anbern Morgen England zum zwenten Male, hielten nun einen fudlichen Rurs, und erreichten nach manchem Rampf mit Sturmen am 22. Sept die Parallele von Liffabon, worauf fie den geradeften Beg nach Ceneriffa einschlugen. Gin Matrofe, der durch Unvorsichtigkeit über Bord fiel, fand in jener Gegend den Lod in den Bellen. Bald erreichten fie Santa Cruz. Gehr gelungen ift die Beschreibung jener Stadt und des Pils mit der Aussicht, die er gewährt. Da sich aus, dem Verfasser unbefannten, Grunden Die Stadt in Bertheidigungestand feste, ja fogar durch eine Rugel das Schiff feindlich angriff, war Gr. v. Ropebue genothigt, dasfelbe wenden zu laffen, und die hoffnung auf Bereicherung der Naturfunde, die der Aufenthalt auf Teneriffa gewähren follte, fammt der auf den Bein, den fie dort einnehmen wollten, aufjugeben, und den Beg nach Brafilien fortzusegen. Noch in einer Entfernung von hundert Meilen faben fie den Dick fich über die Bolfen erheben. Der Paffatwind führte fie ber, fortwährend schönem Better rafch dem Ziele zu. Delphine, fliegende Fifche und der von den Spaniern feiner Schönheit wegen Bonito genannte große Goldfisch waren ihre täglichen Begleiter. In der Nacht erschien das Meer durch eine zahllofe Menge, phosphorestirender molustenartiger Thierchen, wie mit Feuerfunten befaet. Professor Eschholz hat feine mifrostopischen Untersuchungen derfelben der gelehrten Belt mitgetheilt.

2m 1. Oftober dublirten fie die Infeln des grunen Borgebirgs, ohne das hohe, fast immer von Rebel bedectte Land zu sehen. Sie befanden sich nun in der Region der Windstillen. Unter dem 5° nördl. Breite holten sie mit einer, von dem russischen Afademiker Parrot ersundenen Maschine aus einer Tiese von fünshundert Faden Wasser, und fanden die Temperatur nur 5 Grad nach Reaumur, während die Temperatur des Wassers an der Oberstäche 25 Grade betrug. Obschon sie mehrere hundert Meilen von allem Lande entsernt waren, sand sich dennoch eine Schwalbe ben ihnen ein, die, vom langen Fluge ermattet, sich auf ihr Schiff niederließ, und von der Mannschaft zahm gemacht wurde. Um 21. Oktober durchschnitten sie den Aequator unter dem 25. Grade der Länge (von Green wich, von wo die Längen immer gerechnet werden), und begrüßten die südliche Halbfugel durch Abseuerung des Geschüßes. Mit allen, die zum ersten Male die Linie passirten, wurde die Ceremonie des Hänsselns vorgenommen, und am Abend ein von den Matrosen verfaßtes Lustspiel ausgeführt.

Um Morgen des 1. Novembere erblickten fie das Capgrio. Der Verfasser fann nicht genug die wunderherrliche Natur Brafiliens loben, beren Gindruck nur durch den emporenden des Offavenhandels verleidet wird. Die Beschreibung, welche er von zwenen damals anwesend gewesenen Stlavenschiffen macht, ift ergreifend. Benm Gintritt in Brafilien bezog der Berfaffer mit dem Aftronomen Preuß ein an der romantischen Bucht Botafogo gelegenes Candhaus. Merfwurdig, fagt er, fen dem Europäer zu Muthe, wenn er fich in Brafilien in einer ihm gang fremden Matur befindet. Rein Baum, feine Blume, fein 3nfeft, fein Bogel, felbst fein Grashalm gleicht feinen vaterlandifchen. Alles erregt feine Aufmerksamfeit durch fremde Formen und fremdes Kolorit. Das Intereffe des Aufenthalts des Berfaffere wurde noch durch die Fener des Rronungefestes und der Stiftung des Ordens vom fudlichen Rreuze, welche bende Ereigniffe er in lebendiger Unschaulichkeit vorüberführt, erhöht. fann den Charafter des Kaisers und den der nun leider verstorbenen Kaiferin, die fo vieles für die Verbreitung der Wiffenschaften in Brasilien gethan hatte, nicht genug preisen. Bon Befanntschaften, die er dort machte, führt er die des Lords Cochrane als die merkwurdigste an 21m 28. November wurde die Reise fortgefest. Um Schluffe Diefes Kapitels werden die Resultate der auf dem Lande wiederholt angestellten Observationen angegeben.

Unter dem 39. Breitengrade wurde die Erpedition des unsfreundlichen Einflusses des Sudpoles gewahr. Der Bind fing veranderlich und heftig zu wehen an, die Luft ward merklich kalter und die Borboten der nahe liegenden Sturmregion, der

Ballfisch und der Riesenvogel, Albatross genannt, zeigten sich Bwischen den Falklands - Inseln und der Rufte Patagoniens begegneten fie einem nordamerifanischen Ballfischfanger. Um Morgen des 23. Dezembers famen fie dem Staatenlande Die Befchreibung diefer felten von der Conne befchie. porüber. nenen Infel, auf der bochftens einige fruppelhafte Baume am Fuße der Gebirge gedeihen, und feiner thierabnlichen Bewohner ift schauderhaft zu nennen. In eben fo schauerlichen Formen lag ift schauderhaft zu nennen. In eben so schauerlichen Formen lag rechts das Feuerland vor ihren Bliden. Um Beihnachtstage Dublirten fie bas gefürchtete Kap Sorn ohne alle Befchwerde. Die Mannschaft fenerte Die überstandene Gefahr, welche sie als Die größte auf ihrer Reise gefürchtet hatte, mit einem originellen Befte. 2m 16. Januar erreichten fie den Bleden Salcoguana, wo die Schiffer gewohnlich vor Unter geben, und bestiegen das land. Um. 18. Januar begab fich der Verfaffer mit Dottor Efche holz von dort nach Conception, und zwar, da es dort feine Bagen gibt, zu Pferde. Er fand diefen fonst anmuthigen Beg von den Berheerungen des Krieges verodet, und jenen Boblftand, den er mahrend feiner Unwefenheit ben der erften Reife um die Belt dort gefunden hatte, verschwunden. Das Diffe trauen, welches man bort gegen Fremde bat, und das die Regierung die fürglich in den Gebirgen entbectten Gold = und Gilberminen als Geheimniß behandeln läßt, bewirfte, daß man die für die Naturforscher und Mineralogen angesuchte Erlaubniß, eine Reise in die Cordilleren zu machen, abschlug, und ihnen bloß gestattete, die Umgebungen von Talcognana und die Ufer ben Conception ju bereifen. Im ersteren Orte wurde ihnen dasfelbe Saus, welches la Peroufe einft bewohnte, ju ihren aftronomischen Beobachtungen eingeraumt. Obschon die Einwohner die Expedition häufig besuchten, und die Offiziere des dort befindlichen Regiments derfelben einen Ball veranstalteten, welche Artigfeit von der Expedition auf ihrem Schiffe glanzender Beife erwiedert murde, fo fonnte doch das Mißtrauen, was man gegen diefelbe hatte, nicht jum Schweigen gebracht werden. Rur durch große Borficht vereitelte der Berfaffer einen Unschlag, den man auf feine Offigiere machte, um fich ihrer ben Belegenbeit eines Abschiedefestes zu bemachtigen, und entging nur auf gleiche Weise felbst nach wieder angetretener Fahrt den Nachftellungen einer dilischen Fregatte und einer Korvette, welche feinem Schiffe das Huslaufen aus der Bucht verwehren follten. Das Ende des Abschnittes theilt wieder die im Lande gemachten Beobachtungen mit.

Die Absicht des Berfaffers war, nunmehr die geographische Lage der Infel, welche er auf feiner fruheren Reise im Archipel

entbeckt hatte, nochmals zu berichtigen, bann follte D= Sahaiti gum Bergleichungspunfte der ju beobachtenden langen dienen, und zugleich die nothige Erholung gewähren. Um 17. Februar befand er fich im 18° fublicher Breite und 105° Lange. Schon waren alle Borfehrungen zu einer neuen theatralifchen Borftellung getroffen, welche die Ginformigfeit des Schiffelebens unterbrechen follte, als der Frohsinn ploplich in Traurigfeit verwandelt wurde, weil wieder ein Matrofe, und gerade einer der geschickteften und muthvollsten, durch Bufall über Bord fiel. Nachdem fie in dren 2Bochen 4000 Meilen von Chili gurudgelegt hatten, befanden fie fich in der Nachbarschaft des gefährlichen Archipels. Der Ber= faffer widerlegt die allgemein behauptete Meinung, daß die Roralleninseln wegen ihrer außerst niedrigen Lage und geringen Maffe feine Beranderungen in der Utmosphare hervorbringen tonnten, und der Paffatwind, dem fie fein Sinderniß in den Beg ftellen, auch in ihnen ununterbrochen fortweben muffe. Um 2. Marg erblickten fie Land. Es war das einer fehr niedrigen, ftarf bewaldeten Infel, welcher der Berfaffer, ale erfter Entbeder, den Namen des Schiffes, Predpriatie, benlegte. Bon den Spigen des Maftes fonnten fie den gangen Umfang überfeben. Ein blendend weißes Korallenufer befrangte ein lebhaftes Grun, über welches fich ein Palmenwald erhob. In der Mitte fchloß Die Insel einen großen Gee ein, auf welchem Rahne herumsegelten. Bang nactte Bilde, eine lange, ftarte, duntelfarbige Menschenraffe, maren in großer Bewegung. Gie versammelten fich am Ufer, und betrachteten das Ochiff mit Beberden des Erftau-Einige mit Opeeren und großen Knitteln bewaffnet liefen unruhig umber, andere gundeten Soliftofe an Unter schattigen Brotbaumen ftanden niedliche, von Schilf geflochtene Sutten, aus welchen Beiber jum Theil mit Rindern famen, die eiligft entflohn, und fich in dem Bald verbargen. Biele Bewohner droften mit ihren langen Speeren, aber fein einziges Kanot, deren mehrere mit wohleingerichteten Segeln am Ufer lagen, wagte es, fich Die Erpedition fegelte rund um die Infel, ihnen zu nahern. da fie aber feinen Landungsplat fand, und das Meer febr ruhig war, mußte fie den Bunfch aufgeben, nabere Befanntschaft mit ihr ju machen. Indeffen erlaubte der heitere himmel, durch Observation die Lange und Breite Derfelben genau zu bestimmen. Nach Bestimmung und Berichtigung der Langen- und Breitengrade mehrerer in diefer Rahe gelegener, bereits entdecter Infeln bemerft der Berfaffer, daß es von den Ballifer Infeln nicht, wie Coof behauptete, vier, fondern nur dren Gruppen gebe. Er bemerkt, daß die meiften Inseln dieses Archipels bewohnt find, aber man wegen der Scheu ihrer Bewohner, die nicht, wie andere Sudseeinsulaner, an die Schiffe kommen, und Seefahrern

bas Canden zu verwehren suchen, noch wenig Bekanntschaft mit denselben gemacht habe.

Das funfte Rapitel Schildert ben Aufenthalt des Berfaffers auf D=Lahaiti. Bon größtem Interesse ist die Gegenüberstellung bes jegigen Zustands dieser Insel mit dem früheren,
welchen Coof und Forster uns schildern. Die Expedition betrat fie am 14. Marg. Die uppige Ratur, felbst auf den bochften Bergfpipen Baume hervorbringend, die malerisch bis auf bas Ufer hinauslaufenden Thaler mit ihren Baldchen von Rofos, Brotfrucht - und Orangenbaumen, mit den Anpflanzungen von Pananen und den fleinen, eingezäunten Jame - und Sarofeldern, fonnen nicht genug gelobt werden. Die Erpedition wurde, als sie in die Bucht segelte, mit jubelndem Freudengeschren von den Sahaitiern empfangen. Mit ihren Baaren auf dem Ruden erfletterten fie unter Ocherzen und Lachen fchnell das Berded, welches fich nun in einen lebhaften Marft verwandelte. hatte jeder Tahaitier fich einen ruffischen Freund gewählt, dem er unter den gartlichsten Umarmungen den Bunfch begreiflich machte, feinen Namen mit ihm zu tauschen, wodurch er sich gugleich verband, dem neuen Freunde alles zu liefern, was biefer etwa zu haben munfchte. Rleidungeftucke hatten von allem, mas man den Sahaitiern zu bieten hatte, den meiften Berth. Gin-Matrofe betam fur ein altes hemd funf Piafter. 218 fie am folgenden Morgen die Infel betraten, fanden fie fie wie ausgestorben. Der Grund diefer feltsamen Erscheinung bestand darin, daß die Tahaitier den Sonntag fenerten, und defihalb ihre Bohnungen nicht verließen, wo fie, auf dem Bauche liegend, mit lauter Stimme die Bibel lafen. Gie widmeten diefen Sag bloß bem Beten, und ließen fich defhalb in gar fein Geschaft ein. Mle Thuren waren verschlossen, und felbst den Rindern nicht erlaubt, die Wohnung zu verlaffen. Das fleine freundliche Saus des Miffionars Bil fon, welchen der Berfaffer nunmehr zu befuchen ging, ift nach europäischer Art gebaut, und von einem mit europaifchen Ruchengewachsen bepflanzten Gemufegar-Der hauptmiffionar auf Sahaiti, unter welten umaeben. chem die andern fteben, heißt Nott, und halt fich in der Refibeng des Königs auf. Er war der erfte, der die tahaitische Sprache fchrieb. Eine Grammatif von ihm erfchien unter dem Titel: Grammar of the Tahitian Dialect of the Polynesian Language. Tahiti, printed at the Mission press, Burders point 1823. Außer diefen benden find noch vier Missionare auf Lahaiti, von denen jeder noch ein Stud Land und außerdem noch funfzig Pfund Sterling von der Londner Missionsgesellschaft er-Sie fleben bort in bem größten Unfeben, und werben

zugleich von den Sahaitiern fehr gefürchtet. Die Kirche ift ein hubsches Gebaude, ungefahr zwanzig Faden lang und zehn breit, aus Fachwert gebaut, durch viele große Fenfter ohne Glas febr luftig, von außen mit Lehm beworfen und mit Kalf geweißt. Das Dach ift von einer schilfartigen Pflanze funftlich geflochten, Einen Thurm und Gloden gibt und mit Riefenblattern bedectt. es nicht. Das Innere diefer Rirche bildet einen großen Gaal, beffen Bande ebenfalls fauber abgeputt find, und in welchem eine Menge Bante in langen Reihen fo gestellt find, daß die barauf Gigenden die in der Mitte befindliche Kangel bequem im Auge halten fonnen. Der Verfasser fand die Kirche gedrangt voll, die Manner auf der einen, die Frauenzimmer auf der an-Fast alle hatten Gesangbucher vor sich liegen. bern Geite sigend. Es herrschte Die größte Stille. Die Rleidung der ben jener Belegenheit in ihrem Sonntagsftaate erschienenen Sabaitier wird vom Berfaffer als hochft originell geschildert. Die meiften waten in europaischen Rleidern, auf welche fie den größten Berth legen, ohne Rudficht auf Alter und Abgetragenheit derfelben gu nehmen. Wiele hatten bloß Stude von folcher Rleidung an fich , welche ihnen in der Regel zu furz und zu enge waren. Der Gine trug einen Frant, der Undere war bis auf eine Befte gang nadt, einige trugen bloß ein Bemd. Fußbefleidung fah man hier gar nicht. Die Frauenzimmer erschienen meift in Dannerhemden oder hatten fich in Bett = Lucher gehult; die fahl gefcornen Ropfe gierten fleine europaifche Bafthute von munderlicher Form, mit Bandern und Blumen befegt, welche auch in Sahaiti nachgemacht werden.

Bas die politische Beschaffenheit der Insel betrifft, so ift Tahaiti eine fonstitutionelle Monarchie. Da der alte Konig eben gestorben war, und verschiedene Berhaltniffe fur feinen Sohn forgen ließen, fo befchloß man, die Regierung Desfelben Durch eine feperliche Rronung gu befestigen, und um feinen Unhang zu verftarfen , alle Unterfonige des gangen Urchipels dazu einzuladen. Mangel an Zeit verhinderten den Berfaffer, diefer intereffanten generlichfelt benguwohnen, doch theilt er Geite 95 eine Befchreibung, die man ihn davon überreichte, im Auszuge S 101 bis 109 wird ein Befuch beschrieben, den die Ronigin Wittwe mit dem Thronfolger und ihrem Sofftaate dem Berfaffer machten. Besonders ergöplich ift darunter Die Schilberung der Rleidung und des Benehmens des foniglichen Ceremonienmeistere. Ben der Safel, welche defhalb veranstaltet wurde, machte ein Schwein, deffen Bubereitung der Verfaffer als fehr schmachaft lobte, die hauptspeise aus. Vor und nach dem Tifche wurde gebetet. - G. 116 bis 121 wird der Musflug,

welchen der Mineralog der Expedition, Gr. Hofmann, nach bem wunderbaren See Bahiria machte, geschildert. — Um Nachmittag des 24. Marz verließ der Versasser mit den Seinigen Sahaiti unter den herzlichsten Umarmungen der Bewohner dieser Insel, von welchen die meisten bis zu Thranen gerührt waren. Um Schlusse des Kapitels werden Bemerkungen über die tahaitische Sprache mitgetheilt, aus welchen eine Aehnlichkeit derselben mit der hebraischen hervorgeht, besonders in der Koningation der Zeitworter, und erhellt, daß der tahaitische Dialekt sich, indem er keine harten und zischenden Konsonanten hat, durch Bohlklang auszeichne

Das fechste Rapitel des erften Bandes enthalt feine Machrichten von den Reisebegegniffen der Erpedition, ift aber durch Die Darftellung der Pittcar : Infel, welche der Berfaffer, fo wie er fie von einem amerifanischen Schiffstapitan, der fie furglich befucht hatte, und von einer der erften Begrunderinnen der Bevolferung diefer Infel, mit welcher er auf Sahaiti gusammentraf, erhielt, mittheilt, von größtem Intereffe. Dieses Intereffe wird noch vermehrt durch die Darftellung der mit der Grundung jener Infel in unmittelbarer Berbindung ftebenden Berfchworung der Mannschaft des Schiffes Bounty gegen ihren Kapitan Bligh, und durch die Geschichte der Rolonie auf ber Pittcar Infel, welche durch einen einzigen, einer auf ber-felben ausgebrochenen Berfchworung entgangenen Matrofen und acht mit demfelben in Berbindung lebenden Sahaitierinnen urbar gemacht und dergestalt bevolfert wurde, daß man nach 21 Jahren genothigt war, baran ju denten, einige Familien nach Sa-haiti zu verfegen, da die Bevolferung der Infel, welche übrigens in jeder Beziehung ju den fultivirteften gehort, in Berhaltniß des urbaren gandes zu groß zu werden ichien. Das siebente Kapitel, die Mavigator = Infeln, ift durch

Das siebente Kapitel, die Navigator-Inseln, ist durch einen besondern Reichthum der Begebenheiten ausgezeichnet. Der Berfasserist nicht der Meinung, daß Bougainville'n, welcher sich ihre Entdedung zuschreibt, diese Ehre gebühre; er halt sie für die bereits im I. 1721 von Roggawin entdeckten Baumannsinseln. Da man ben Gelegenheit der Berichtigung der Längen der Sozietäts-Inseln in Westen, eine von Niemanden noch gesehene, mit didem Gesträuche bedeckte Koralleninselgruppe, welche aber, außer einer Menge Seevogel, keine Bewohner aufzuweisen hatte, entdeckte, gab man ihr den Namen des verzbienstvollen Seefahrers Bellingshause n.

Um 2. April wurden die Ravigator Infeln gesehen. Der Berfasser gibt alle diese Inseln als ungemein fruchtbar und stark bevollert an. In Ansehung des freundlichen Unblide, sagt er,

übertreffe Djalawa alle Infeln, welche er bieber gefeben habe, fogar Tahaiti nicht ausgenommen. Die Bewohner diefe Infeln, und besonders die von Mavuna, erfennt er'auf der niedrigsten Stufe der Kultur. Die Maouaner follen das robeste und wildeste Bolf fenn , daß man in der Gudfee antrifft. Gie waren es, die den Kapitan Delangle, Befehlshaber des zwen-ten Schiffes unter La Penrouse, den Physiter Laman und vierzehn Personen von der Besathung bender Schiffe, welche ans land gegangen waren, ermordeten, nachdem fie von ihnen mit Befchenfen überhauft waren. Die Expedition fegelte ber Stelle zu, wo dieses schauerliche Ereigniß Statt gefunden hatte, nach welcher sie den Namen der Massacre Bay erhalten hat. Das Innere des landes prangte mit der uppigften Begetation, aber nichts verrieth, daß die Infel bewohnt fen. Endlich ruberte ein fleines, nur dren Mann tragendes Kanot auf das Schiff zu. Der Berfaffer ließ dasfelbe beplegen, und gab den Wilden Beichen, daß fie an Bord fommen mochten. Bald darauf war das Schiff von einer gahllofen Menge von Kanots umgeben, und die darauf befindlichen Bilden fingen an, immer dreifter zu werden, daß fie zulest deutlich die Absicht zu erkennen gaben, das Schiff ju fturmen. Obichon der Berfaffer fie durch Bajonette und Lanzen abwehren ließ, erfletterten sie dennoch Das Berdedt, und flammerten fich mit benden Sanden an Die dort befindlichen Gegenstände an. Gie erschienen unbewaffnet, und luden die Mannschaft pantomimisch jum Besuche der Infel ein; allein es wurde bemerft, daß fie in ihren Ranots Reulen und Langen verborgen hatten. Die auf dem Berdede benahmen fich wie reißende Thiere; ben einem murde durch die gufallige Entblogung des Urme von einem Mitgliede der Expedition der Uppetit nach Menschenfleisch so erregt, daß er sich nicht enthalten fonnte, darnach zu schnappen. Die auf dem Meere befindlichen Wilden geberdeten fich vor Buth wie Bahnfinnige, und fuchten burch Drohungen die Erlaubnif, aufs Schiff zu kommen, zu ertrogen. Da der garm immer junahm, ließ der Berfaffer die auf dem Ochiffe befindlichen Wilden herunterwerfen, und darauf die Segel hissen. Das Schiff nahm einen rafchen Lauf, woburch es viele der Rabne, die fich an basfelbe festgebangt hatten, umftieß. Demungeachtet gaben die Bilben die Rachluft nicht auf, und mehrere berfelben flammerten fich bergeftalt mit ihren langen Rageln ans Schiff, daß dies nur durch den Gebrauch einer langen Stange davon befrent werden fonnte. Um Abend desfelben Tages entdedte man eine von froblichen Fischern bewohnte, bieber noch unbefannte Infel, welcher man den Ramen Fischerinfel gab. Als sie in der Rabe von Djalama maren,

naberte fich ihnen eine ungahlige Menge von Rahnen, in welchen Die Bewohner Diefer Infel Fruchte und Ochweine hatten, um ihnen diefe Baaren jum Taufch anzubieten. In weniger als einer Stunde hatten fie über fechzig große Ochweine, nebft einem Ueberfluffe von Suhnern und Frudhten, fur einige Stude altes Eifen, einige Ochnure Glasperlen und ungefahr ein Dupend Mas gel eingetauscht. Den bochften Berth hatten blaue Glasperlen, fur eine berfelben befam man zwen Schweine; auch gezahmte Tauben und Papagenen erhielten fie; die Bilden waren zulest mit alten Tuchlappen, zerbrochenen Anopfen und Glasstuden zufrieden. G. 155 bis 157 wird das Erscheinen des Oberhaupts jener Infel geschildert. Als er das Schiff bestieg, reizte befonders ein Fernrohr, welches der Berfaffer in der Sand hielt, feine Bifbegierde; er hielt es für eine Urt Schiefgewehr; als ibn aber fr. v. Rogebue durch das Rohr auf feine Infel fchauen ließ, und er diefe urplöglich fo nahe erblicte, daß er die Menichen auf derfelben unterscheiden konnte, erschrack er fo febr, daß er nicht zu bereden war, das Zauberinstrument wieder zu berühren.

Den folgenden Sag beschäftigten fie fich mit der Aufnahme ber herrlichen Insel Pola. Die uppigste Begetation erstreckt sich auch bier bis auf den hochsten Punkt des Gebirges. Bom Ufer des Meeres bis ju einer betrachtlichen Sobe bot die Infel rund herum ein reigendes Umphitheater von Dorfern und Pflangern dar, und bestätigte die Meinung, daß die Mavigator-Infeln Die schönsten in der Sudfee, und mithin in der gangen Belt find. Der Verfasser begnügte sich , vom Schiffe aus feine Observationen anzustellen, und richtete, ale. fie geendet waren, am 7. Upril unter vollen Segeln den Lauf nach Rordwesten, in eine Begend, wo, nach der Meinung einiger Sydrographen, Infeln liegen In Unsehung der Ortebestimmung ben den Navigators Infeln muß bemerkt werden, daß alle von der Expedition gefunbene langen um 20 bis 23' mit benen, welche la Penrouse angibt, differiren, und die beobachtenden Puntte um fo viele Meilen öftlicher liegen, ale er annahm. Der Grund jener Berschiedenheit ift darin zu finden, weil fich La Penroufens Beobachtungen auf Monddiftanzen grunden, welche immer eine fehlerhafte lange geben, wenn man nicht Gelegenheit hat, ben Mond in gleicher Entfernung rechts und links von der Gonne ju feben. Die Langenbestimmungen der Expedition aber find burch gute Chronometer gefunden, die auf dem Cap Borme regulirt, in der furgen Beit feine bedeutenden Fehler geben konnten.

Da man in der Breite von 11° 24' Gud und in der Lange von 174° 24' ben dem schönsten Better und dem reinsten Horisont fein Land sehen konnte, gab man das fernere Guchen der

hier vermeintlichen Inseln auf, und richtete den Kurs nach Norben, um auf dem kürzesten Wege den Acquator zu durchschneiden, und alsdann mit Hulfe des Nordostpassats Radack zu erreichen, wo sie verweilen, und Pendelbeobachtungen anstellen wollten, deren Resultate in der Nähe des Acquators von Wichtigkeit waren. Vom 5° südlicher Breite bis zum Acquator hatten sie täglich Kennzeichen von nahem Lande. In der Breite von 4° 15' und 178° Länge führte ein Windsoff aus Südosten eine Menge Schmetterlinge und kleine Landvögel, von denen mehrere gefangen wurden, aufs Schiff. Es mußte also hier Land in der Nähe seyn, die Expedition aber sah sich vergeblich darnach um, und die Entdeckung dieser Inseln bleibt einem künstigen Seefahrer, der diese Gegend besucht, vorbehalten.

Um 22. Upril durchschnitten fie den Mequator in der Lange von 179° 43', und befanden fich nun wieder auf der nordischen Bemisphare. 218 fie aus der Tiefe von 800 gaden Baffer schöpften, betrug die Temperatur desfelben 6º Reaumur, mabrend Die auf der Oberflache 23° Reaumur hatte. Ochon am Morgen des 28. Uprile bemerkten fie die Radad-Infeln von der Spige des Der Verfasser wiederholt eine furze Beschreibung Dieser von ihm bereits im Jahre 1816 auf dem Schiffe Rurit entdedten Infelgruppe, jum Bebufe jener, welche von feiner erften Reife, wo fie bereits mitgetheilt worden ift, feine Kenntniß nahmen oder nehmen wollen. Die Freundlichkeit der Matur in jener Gegend und die besondere Gutmuthigkeit der Bewohner der Radad-Infeln erregte die innigste Sehnsucht im Berfasser, sie nach einer Ab-wefenheit von acht Jahren wieder zu feben. Die Aufnahme, welche er dort fand, bewegt zur lebendigsten Theilnahme und Ruhrung. Kaum hatten sich die Radacker von der Angst, in welche sie der Anblick des großen Schiffs, das den Verfassertrug, versetze, erholt, und ihn erkannt, als sie sich dem lebhafteften Muedruck der Freude überließen, hinter den Gebufchen, wo fie fich versteckt hielten, hervoreilten, und durch frohliche Geberden, Sang und Gefang, ihre Freude gu erfennen gaben. Gin großer Saufe drangte fich an den Landungsplat, andere famen, bis an die Suften im Baffer gehend, auf den Berfaffer zu, ibn ju bewillfommen. Bier Insulaner hoben den Berfaffer aus dem Boote, welches er bestiegen hatte, und trugen ihn unter lautem Jubelgeschren ans land, rings im Balbe erschollen die fraftigen Tone Des Mufchelhorns. Der Berfaffer mußte mit Dr. Efc. fcoly auf einem von Brotfruchtbaumen umgebenen und beschatteten Plage fich niederfegen. Die Insulaner bildeten einen dichten Greis um fie ber, ein Theil fletterte fogar auf die Baume, Bater hielten ihre Kinder in die Bobe, und alles jubelte unter

einander Totabu! Totabu! Beiber trugen in Korben Blumen herben, und befranzten ben Verfasser; junge Madchen waren beschäftigt, den Pandanussaft in Muscheln auszupressen, in welchen er dem Verfasser gereicht wurde. Darauf bestieg ein Theil der Insulaner das Schiff der Expedition, wo sie sich mit dem kleinsten darauf Besindlichen vertraut machten, und dankbar die Belehrung darüber einholten. Der höchste Bunsch der Insulaner war, daß der Verfasser die Burde des Oberhaupts von Radad annehmen möchte, was er begreislicher Beise ausschlug.

Bon großem Interesse sind die Beschreibungen friegerischer Uebungen der Radacker, S. 178 und 179, und einer dramatifchen Borftellung, die man ihm zu Ehren gab, G. 182 u. 183, welche an die ersten dramatischen Vorstellungen der Griechen mahnt, und den gleichmäßigen Unfang jener Dichtungeart ben allen Nationen, als einen gleichsam nothwendigen erblicken läßt. Much hier war der Chor die Sauptfache. Bon den Geschenken, welche der Verfaffer ben feiner erften Unwesenheit auf jenen Infeln den Radadern gebracht hatte, fand er in Otdia von Thiergattungen nur die Rage, aber nicht zu den Sausthieren gehorend, fondern völlig verwildert, doch ftart vermehrt. In Aur follen Ehiere und Pflanzen fich fehr vermehrt haben, und von letteren nur der Weinftod ausgegangen fenn. Als der Berfaffer nach den beendigten Observationen die Infel verließ, mar die Betrubniß der Insulaner über feinen Abschied allgemein. Auch der Berfaffer war von dem Undenken an das liebenswurdige Bolfchen auf Radad tief ergriffen, welche Infel, da fie entfernt von den Begen liegt, welche die Bewohner der Gudfee ju nehmen pflegen, wohl nicht leicht wieder befucht, und vielleicht im Laufe der Zeiten ganglich vergeffen werden durfte. Der Berfaffer halt diefe Insulaner, ben graufamen Gebrauch, das dritte oder vierte Kind aus jeder Che zu todten, ausgenommen, für die gutmuthigsten und besten der Sudfee. Er hofft, daß auch jener Gebrauch aufhoren werde, da die wohlschmeckende und nahrhafte Jamwurzel, welche er von ben Sandwicheinseln nach Radad verpflangt hatte, dort immer mehr gedeiht, und somit dem Mangel an Nahrungsmitteln, welder fie zu jener Graufamfeit verleitete, gesteuert ift. Den Grund der vortheilhaften Ausbildung des Charafters der Insulaner, beren erfte Berftammung unbefannt ift, schreibt der Berfaffer der Sittsamkeit ihrer Beiber gu, welche wohlthatig auf ihr Bolf gewirft, und viel ju feiner Liebensmurdigfeit bengetragen haben foll. Ob herr von Ropebue darin Recht hat, und jene Sitt. famfeit nicht mehr als Folge, denn als Grund jener Ausbildung auf Radad anzunehmen fen, mag dahin gestellt bleiben. Da ungunftiges Better den Berfaffer hinderte, auf eine Gruppe

der Rette Ralit zu ftogen, fo gab er fie auf, und ließ gerade nach Ramtfchatta zusteuern.

Der zwente Band beginnt mit dem Aufenthalte des Berfaffere in Ramtichatta. Die Expedition erblicte das bobere Gebirge bavon in feinem Binterschmude bereits am 7. Jung. Um 8ten erreichte sie die Aratscha-Ban, und ließ am Abend die Unfer im Peterpaulshafen fallen. Der Berfaffer erflart jene Salbinfel fur nicht fo rauh und unfruchtbar, als fie in der Regel gehalten wird. Der Sommer, fagt er, fen zwar furzer, aber auch weit schoner und die Begetation weit uppiger, als in England und Schottland. Gartengewachfe gedeihen in Ramtfchatta febr gut, Kartoffeln geben gewöhnlich den drepfigfachen Ertrag. Der Winter ift lang, aber ziemlich gelind, und wird nur durch den vielen Schnee laftig, welcher die Saufer oft bergestalt bedect, daß die Bewohner derfelben fich Musgange durchgraben muffen, und bas Bieb über die Dacher weggeht. Was das Panorama von Ramt ich atfa betrifft, fo bildet das dicht gufam-mengedrangte, fegelformige, jum Theil febr bobe Granitgebirge mit feinen Gletschern und Bulfanen, deren Rauch - und Feuerfäulen fich aus dem Gife erheben, mit dem schonen Grun der Thaler einen malerischen Kontraft. Einen unbeschreiblich berrlichen Unblick, so daß man sich fast in ein Feenland verfest glaubt, gewähren die Arpstallenberge an der westlichen Rufte, die, von Der Sonne beschienen, Die schonften Farben spielen, und fur Brillantfelfen gelten fonnen; fo wie der Ochwefelfies bier, bem Unfeben nach, Berge von gediegenem Golde bildet.

S 5 werden die botanischen und zoologischen Merkwürdig. feiten Ramtschatfa's beschrieben. 6.6 bis 11 werden die Sitten und Gebrauche der Kamtschadalen mitgetheilt. Der Berfaffer schildert die Ramtschadalen ale ein außerst gutmuthiges, gastfrepes und furchtsames Bolfchen, durch Farbe und Gesichtsbildung mit den Chinefern und Japanern nahe verwandt. Sie bekennen fich fammtlich zur chriftlichen Religion, haben aber doch beimlich noch manche ihrer heidnischen Gebrauche benbehalten, wozu befondere das Sodten ihrer fruppelhaften Rinder gehort. Das Stadtchen im Peterpaulehafen, in welchem der Befehlehaber von Ramtich atfa wohnte, ift dort ber Sauptort. Die Bewohner desfelben find alle Ruffen, Kronbeamte, verabschiedete Gol-daten, Matrofen und einige Kaufleute. Die Kamtichadalen wohnen in fleinen Dorfern, an Fluffen im Lande, felten an der Rufte. Die Bevolferung gibt der Verfaffer nach einer genauen, im 3. 1822 angestellten Sahlung, mit Ausnahme ber, in dem

nördlichsten Theile der Halbinfel bis zum Eismeere hinauf wohnenden Tschuftschfen, auf 2457 Personen mannlichen und 1941 weiblichen Geschlechts. Alle zusammen besaßen 91 Pferde, 718 Stuck Rindvieh, 3841 Hunde und 12,000 Rennthiere.

Am 14. July beobachtete Sr. Preuß eine Sonnenfinsterniß, aus der er die geographische Länge des Peterpaulshafen zu 201° 10' 31" berechnete. Un dem nämlichen Tage führte Hr. Leng das kühne Unternehmen aus, den nicht weit vom Safen liegenden Owatschaberg zu besteigen. Seine Sohe ward nach barometrischer Messung 7200 Fuß gefunden. Aus seinem Krater stieg bisweisen Rauch empor, und eine Müße, die man einige Zuß tief hineinzgelassen, zum angebrannt heraus. Zum Beweise, daß die genannten Herren in dem Krater selbst Untersuchungen angestellt hatten, brachten sie einige Stücke krystallisitren Schwezsel aus demselben mit. Nachdem alles, was man für Kamztschaft eingenommen hatte, abgeliesert war, verließ die Erzepedition dieses Land, von dem der Verfasser glaubt, daß cs in Rücksicht der dort gewiß noch verborgen liegenden mineralogischen Schäpe einst ein Mexiko für Rußland werden dürfte, am Morgen des 20. July, und segelte der russischen Niederlassung nach Neuarch angel auf der Nordwestsüsse Amerika's zu.

Gleich am Sage darauf verlor die Expedition wieder ein Mitglied; einer der besten Matrofen verungludte durch einen Fall von der Spipe des Maftes dergestalt, daß er gleich den Um 7. August befanden sie sich bereits in der Rabe Geift aufgab. der amerikanischen Ruste. Ben ihrer Landung am 10. August fanden sie die Fregatte Kreißer, welche von der Regierung zur Beschüung des Handels hergeschickt war, und welche die Da man dem Berfaffer bedeutete, Predpriatie ablofen follte. Daß er die Zeit bis jum 1. Marg des nachsten Jahres noch fren benugen tonne, hielt er fich nur furze Beit in Deuarchangel auf, und fegelte nach Ralifornien und den Gandwich 6-Der Verfasser schildert das Klima in Urchangel weit infeln. milder, ale in Europa unter gleichen Graden; nur bemerft er, daß die Infel Gitta von beständigen Regen heimgesucht fen, was das Gedeihen des Aderbaues verhindert. Rur wenig Gartengewachse tommen gut fort. Das Meer an den Ruften und in ben Buchten ift fowohl an Gaugethieren als an Fischen reich. Das merfwurdigfte Thier, das aus fernen Gegenden nach Arch angel jog, ift die Secotter, welche fich jedoch dergeftalt vermindert, daß fie, der Meinung des Berfaffers nach, bald gang verschwinden wird. Die Eingebornen von Gitfa, Die Raluschen, schildert der Berfasser als das efelhaftefte und verworfenfte Bolt der Erde. Bas ihr Menferes betrifft, fo follen

die einzelnen Gliedmaßen in fo üblem Berhaltniffe fichen, daß Die Sitfa = Infulaner eigentlich ein Bolf von lauter Miggestalten ausmachen. Gleich nach der Geburt wird den Rindern der Ropf zusammengedruckt, um ihm, ihrer Meinung nach, eine schone Form zu geben; dazu kommt noch, daß fie fich das Geficht mit breiten, fcwarzen, weißen und rothen Streifen bemalen, die fich in allen Richtungen durchfreuzen; das lange, unfaubere, wild herunterhangende Saar bestreuen fie mit fleinen Federn vom Adler. Den Beibern wird ein Ginschnitt in die Unterlippe gemacht, und ein Knochen hineingesteckt; ein noch dazufommender holzerner Doppelknopf bewirft, daß die Unterlippe in horizontaler Richtung vorsteht, und die untern Bahne stets entblößt find; der außere Rand der Lippe, der den holzernen Knopf umgibt, wird durch die gewaltsame Ausdehnung fo dunn, wie eine Schnur, und dunkelblau; beym Laufen klappt die Lippe auf und ab, fo daß sie bald an die Rafe, bald ans Kinn ftogt. Frauenzimmer, welche mit ihrer Unterlippe das gange Gesicht bededen fonnen, gelten fur die vollfommenfte Ochonbeit. Außerdem durchbohren fich Manner und Beiber den Nafenknorpel, und fteden Federficle und eiferne Ringe hinein. Die Kalufchen binden fich übrigens an feinen Wohnort, sondern wandern mit ihren großen Rahnen, in denen fie ihre gangen Sabseligfeiten mit fich fuhren, an den Ruften herum. Wollen fie an einem Orte verweilen, fo bauen fie schnell eine Sutte, zu der fie das Material mitbringen Das Innere einer folchen Wohnung entspricht vollkommen der Unreinlichkeit ihrer Bewohner; Rauch, Gestant von faulen Si-fchen, welche fie rob verschlingen, von Thran und von anderem Unrath erfullen fie. Die Beiber fuchen aus den Pelzen und von den Ropfen der Manner Ungeziefer, das fie fogleich verfpei-Der große gemeinschaftliche Nachttopf liefert das einzig übliche Baschwasser für die ganze Familie. Uebrigens sind diese Thiermenschen voll Buth und Grausamkeit. Ein Bater argerte fich über sein in der Wiege schrependes Kind, und warf es gleich in fochenden Ballfischthran; um feiner Untugend ju ermangeln, find die Kaluschen auch leidenschaftliche Spieler.

Am 30. July langte zu Neuarchangel das der Kompagnie gehörige Schiff helen a aus Petersburg an, und brachte der Expedition die Erlaubniß mit, nach Rußland zurudzukehren. Die Expedition verließ am 11. August Neuarchane gel, und beschloß, die Rücksahrt nach Kronstadt durch das chinesische Meer und um das Kap der guten hoffnung herum zu machen.

Das eilfte Kapitel schildert die Reise, welche der Berfaffer, wie früher bemerkt worden, von Reuarchangel aus nach

Ralifornien machte. Im 10. September ging man in See, und erblicte am 27sten bas erfehnte Borgebirge. Ø.41 bis 46 wird ein Ueberblick über die Geschichte und Berfaffung Diefes fo unbefannten landes gegeben, welches dem Boden nach befonders fcon und fruchtbar gefchildert wird. Won der Miffion & t. Francisco aus befuchte der Berfaffer das ungefahr achtzig Meilen Davon entfernt liegende Etabliffement der ruffifch = amerifanischen Rompagnie Roff, wo eine von einem Befehlshaber bewohnte Festung und Schmieden gefunden werden, welch letteres befonders den Spaniern von febr großem Rugen ift, da in gang Kalifornien fein Ochmied und fein Ochloffer gefunden wird. Der Verfasser fand die Bewohner von Rog mit den Eingebornen in bester Eintracht lebend, und das eines milden Klima sich erfreuende Land, wo das Quecksilber des Reaumur'schen Thermometere im Binter nur felten bis jum Gefrierpunfte fallt, im uppigsten Gedeihen; die Gartengewachse erreichen eine ungeheure Große, Kartoffeln geben einen hundert = bis zwenhundertfachen Ertrag, und werden zwenmal im Jahre geerntet. Außerdem hat Rog Ueberfluß an dem fconften Bauholz, welches die Kompagnie auch benütt. Rach einem Aufenthalte von zwen Lagen verließ der Berfaffer Roß auf dem namlichen Bege, auf welchem er dahin gefommen war. Der Winter trat nun in Rali-fornien mit aller Macht ein. Um 9. Oftober wehte der Wind aus Sudwesten mit der Gewalt der oft - und westindischen Orfane, und richtete große Berftorungen an. Es fand zugleich eine Ueberschwemmung Statt. Merfwurdig ift es, daß, nach genauem Bergleich der Tageszeit von St. Petersburg und von St. Francisco, vermoge der langendiffereng fich ergibt, daß die große Ueberschwemmung, welche in St. Petersburg fo viel Unheil anrichtete, und diefe in Ralifornien nicht allein an demfelben Tage Statt fanden, fondern auch in derfelben Stunde ihren Anfang nahmen. Auf mehrere hundert Meilen nach Westen hatte zu gleicher Beit ein eben fo heftiger Sturm gewuthet, fo wie abermals hundert Meilen weiter auf den Philippinen, wo er mit einem farfen Erdbeben verbunden mar. Dieser Orfan hat also einen großen Theil der nördlichen Halbkugel unserer Erde ju gleicher Beit umfaßt, und die Urfache, die ihn hervorbrachte, mag demnach wohl außerhalb unferer Utmofphare gelegen haben. Bas die Bevolkerung von Ralifornien betrifft, fo gibt fie der Berfaffer als fehr gering an. Beit umber herrscht Lodten-ftille, die nur von wilden Thieren unterbrochen wird. Go weit So weit das Auge reicht, bemerft es oft nirgend eine Butte, nirgend eine menschliche Spur. Die Bewohner Raliforniens werden, der Mehrzahl nach, als ziemlich blode und furchtfam geschildert,

boch sollen sich auch zuweilen Spuren von Talenten finden, welche unter einer erfreulicheren Pflege sich bedeutender entfalten könnten. Um Morgen des 15. Novembers verließ der Verfasser Ra-lifornien, nachdem er die Zeit seines dortigen Aufenthalts, einige Erkurstonen abgerechnet, größtentheils zur Gewinnung jener astronomischen Beobachtungen angewendet hatte, die er am Schlusse des eilsten Kapitels mitgetheilt hat.

Das zwolfte Kapitel enthalt die Beschreibung des Aufenthalts auf den Sandwichsinseln, welche er am 13. Dezember er-Er landete in der fogenannten Stadt Sanaruro auf ber Insel Babu, welche auf einer Ebene ausgebreitet liegt, und aus unregelmäßigen Reihen von Wohnungen, theils ans Baufern nach europaischer Art aus Stein erbaut, besteht. am Ufer liegt die mit Kanonen bepflangte Festung, und auf derfelbeu weht die buntgestreifte Nationalflagge der Sandwichsinseln. Ueber der Stadt erhebt sich das Land amphitheatralisch, und gewährt mit feinen Unpflanzungen einen ungemein reizenden Un-blid, den das fteil und wild bis in die Wolfen reichende, mit großen Baumen dicht bewachsene Gebirge begrenzt. Babu bat fich die Benennung des Gartens der Gandwichinseln erworben. In dem dort befindlichen Safen trafen fie mehrere Schiffe, theils englischen, theils amerifanischen Ballfischjagern gehörig; einige mit Sandelsgegenständen beladen. @ 87 bis 108 wird eine febr intereffante Darftellung der Gefchichte der Bewohner der Sandwichinseln mitgetheilt, ben welcher Gelegenheit Coof's und feiner Befährten gedacht, und erwiesen wird, daß ersterer an fei-S. 104 bis 108 wird der großen nem Tode felbst schuld war. Berdienste des Konigs der Sandwichinfeln Lameamea um die Rultur feines Landes und die Unsbildung feiner Unterthanen gedacht, welcher ale eigentlicher Grunder Des blubenden Buftan-Des jener Inselwelt und der großeren Ausbildung feiner Bewohner anzusehen ift. Cpater gedenft der Berfasser der Berdienfte Raremafu's, des verstorbenen Konigs treuesten Freundes, der noch jest als guter Genius des Candes für fein Bohl wachte. 6. 113 bis 118 wird der Besuch des Verfassers ben der Konigin Nomahanna geschildert. Der Verfaffer überzeugte fich ben Diefer Gelegenheit von der wirflich grenzenlofen Unhanglichfeit an den verftorbenen Konig. Un feinem Todestage ließen fich alle Insulaner einen Worderzahn ausschlagen, wodurch nun die ganze Mation beym Sprechen etwas Pfeifendes hat. Die meisten liefen fich die Worte: »unfer guter König Sameamea ift am 8. May 1819 gestorben , « auf irgend einen Theil ihres Korpers tatouiren; manche fogar, wie unglaublich es scheinen mag, auf ber Bunge; die Königin hatte fie am rechten Arme eingegraben.

Der Verfasser fand, durch die Auswürflinge fremder Nationen, Die fich unter ihnen angesiedelt hatten, und das robe Schiffevole, Das fie befucht, den zu Ronig Lameame a's Zeiten noch schuld-Iofen Charafter jener Insulaner ichon febr verdorben. Schilder, welche an mehreren Saufern hingen , luden die Borübergebenden Branntweinschenken werden haufig besucht, gum Bechen ein. und daneben wird ungemein fart Billard und Whift gespielt. Gelbft auf den Strafen und auf bloger Erde werden Whiftpartien gemacht, ben benen Geld und Effetten verloren werden, und woben es felten ohne Bank abläuft. Auch werden häufig Bette rennen gu Buß und zu Pferd angestellt, woben große Summen gewonnen und verloren werden. Gine der unmittelbarften Folgen Davon ift der gestiegene Lurus, Leute aus der geringsten Bolteflaffe tragen europäische Kleidungsstude, besonders find die Frauenzimmer febr begierig darnach. Auch die ehmaligen Sausgerathe sind gang verdrangt; felbst in den Sutten der armsten Ranatas haben Teller von chinesischem Porzellan die Rurbis - und Rofosichalen verdrangt, aus benen Niemand mehr effen will. Bas die Mahlzetten der Insulaner betrifft, scheinen diefe, wenn sie ihrer Königin nacheifern, von gutem Appetit zu feyn. Die Befchreibung, welche der Verfaffer @ 124 Davon liefert, grengt and Unglaubliche. Befonders merkwurdig ift die Urt, die Ber-Dauung zu befordern , zu welchem Ende fich die Konigin unmittelbar nach geendigter Mahlzeit von einem ftarten Mann auf den Leib fpringen, und mit Knien und Sauften fich gerfneten ließ, worauf fie die Mahlzeit von Neuem begann Auch der originelle Brief der Königin an den Verfasser ist von großem Interesse.

Am 31. Januar verließ der Verfasser Sanaruro, und richtete den Lauf wieder nach Neu-Archangel. S. 138 werzden die Resultate der aftronomischen Beobachtungen auf den Sandwichinseln mitgetheilt. Als der Verfasser am 12. September neuerdings auf diese Inseln kam, fand er, während der kurzen Beit seiner Abwesenheit, hier große, auffallende Veränderungen vorgegangen. Die Leichname des in London verstorbenen letzen Königs dieser Inseln, Lameamea des Iwenten und Lamemahulu, wurden, dem Wunsche der Verblichenen gemäß, hieher gebracht, um in heimatlichem Boden beerdigt in werden. Karemaku, einstweiliger Verweser der Regierung, war bedeutend frank, und alles war niedergedrückt und verstimmt. Im 19. September verließ der Verfasser mit dem ersten Sonnensstrahle die romantischen Gebirge von Wahu.

Die Erpedition nahm nun ihren Lauf nach Gudwesten, und es war des Berfassers Absicht, durch bisher noch nicht befahrene Gegenden nach der Radackfette zu fegeln. Mehrere Schiffskapi-

tane hatten ihm in Sanaruro gesagt, baß unterm 17° 32' Breite und 163° 52' lange eine Insel liege. Um 23. Septemsber segelten sie über diesen Punkt weg. Es zeigten sich zwar solche Bogel, die sich nicht weit vom Lande zu entfernen pflegen, aber das land selbst konnten sie sogar von der Spize des Mastes nicht entdeden, obgleich der Horizont rein war. Den 26sten zeigten sich den gauzen Tag große Schwärme von solchen Basservögeln, welche in der Nahe der Kusten bleiben, und selbst einige Landvögel, so daß es keinem Zweisel unterworfen war, daß man in dieser Gegend einer Insel vorbengesegelt sen; da sie aber aller Bemühungen ungeachtet sie nicht entdeden konnten, so muß deren Entdeckung spätern Seefahrern vorbehalten bleiben.

Den 5. Oftober erreichten sie die nordlichste gur Rette Radad gehörige Infel Udirif. Darauf festen fie die Fahrt gerade nach Westen fort in die Gegend, wo die Peskadores-Inseln liegen muffen, um fich durch den Augenschein zu überzeugen, Daß Diese Inselgruppe und Ubirif nicht Dieselbe fen, welche Deinung noch von Ginigen gehegt wird, indem fie glauben, daß der Entdeder der ersteren bloß ihre geographische Lage falsch ange-geben habe. Um oten erreichten sie Land, und fanden eine Gruppe von niedrigen, starf bewaldeten Roralleninseln, welche, wie immer, einen Rreis um ein Wasserbeden bildet. Die ganze mit Rofosbaumen bededte Gruppe nimmt, nach der großten Unedehnung von Besten nach Often ju, einen Raum von gebn Meilen ein. Obichon fie der Infel fehr nahe vorbenfegelten, fonnten fie doch felbft nicht mit ihren Fernrobren eine Gpur von Menschen entdecken. Da Ortebestimmungen nach genauen aftronomischen Beobachtungen mit den Ungaben des Rapitan Ballis über die von ihm entdeckten Peskadores = Infeln nabe überein= treffen, fo hat auch der Verfaffer diefer Gruppe den Namen Pestadores gelaffen. Um Morgen des andern Tages bemerften fie, dren Meilen von jenen Infeln entfernt, wieder eine Gruppe durch Riffe verbundener Koralleninfeln um ein Baffin herum; auch hier war eine uppige Begetation. Hohe Kofo6baume ragten ftolz hervor, aber feine Spur von Menfchen war Bu entdeden, obichon das Schiff fo nahe war, daß man von ibm alle Gegenstande vom Lande mit blogen Augen deutlich unterscheiden fonnte. Die größte Musdehnung diefer Infelgruppe, welche der Berfaffer nach dem zwenten Lieutenant der Expedition Rim & f i-Korfakow benannte, ist von Ost-Nordost nach West-Sudwest, in welcher Richtung sie 54 Meilen einnimmt, ihre größte Breite beträgt nur 10 Meilen.

Um 9. Oftober wurden wieder einige niedrige Inseln im Rorden entdeckt, der Wind verhinderte fie, der Infelgruppe

naber zu fommen, als 111/2 Meile. Die westlichste Spipe dieser Infelgruppe zeichnet fich von dem übrigen Cande durch einen runben Sugel auf einer fleinen Infel merflich aus. Die Musbehnug von Beften nach Often zu wird ale nicht unbetrachtlich angegeben. Bon Bevolferung wurde feine Opur entdedt. Gie wurde nach bem Mitgliede der Erpedition » Efchfcholy a genannt. Die erwahnten dren Inselgruppen follen nicht die mindefte Aehnlichfeit mit den von Ballis beschriebenen Pestadores haben, und als der nordlichste Theil der Rette Ralif anzusehen fenn. den Eschscholk-Inseln richtete der Verfasser den Lauf des Schiffes fo, daß fie die Bronus : Infeln ju Gefichte befommen mußten. Gein Bunfch war, die Richtigfeit ihrer geographischen Lange und Breite zu prufen und fich zu überzeugen, ob der Raum gwis fchen diefen benden Gruppen freg von Infeln fen. Um 11. Oftober naberten fie fich den Bronus - Infeln bis auf eine und eine halbe Meile, und fanden, daß sie, so wie die andern von Ko-rallen gebildeten, aus einem durch Riffe verbundenen Inselfreise beständen; nur wurde das Land hoher, als es fonst auf den Roralleninfeln ju fenn pflegt, gefunden, und die Baume weit grofer und ftarfer, ale auf den übrigen. Die Gruppe scheint dem-nach von alterer Formation zu fenn. Bewohner wurden auf ihr feine mahrgenommen. Der ftarte Strom und der Paffatwind zugleich binderten den Berfaffer, feine Absicht, die gange Gruppe genau aufzunehmen, zu vollführen. Er nahm defhalb den Rure gerade nach den Ladroneninfeln, wo er gefonnen war, frifche Lebensmittel einzunehmen. Als eine auffallende und nicht leicht ju erflarende Erscheinung mag bemerft werden, daß auf der Parallele 11 Grade nordl. Br. von der Rette Radad an, bis ben Bronudinfeln vorben ein Strom Statt findet, der eine und eine halbe Meile in der Stunde beträgt.

Von Bind und Better begünstigt, sahen sie schon am Morgen des 19. Oftobers die zu den Ladronen gehörige Insel Sarpani, und bald darauf zeigte sich auch die Hauptinsel Guaham, nach der sie wollten. Der Anblick der Oftsuste von dieser Insel, welche dem unaufhörlichen Passatwinde ausgeseptist, läßt den ankommenden Seefahrer auf wenig Fruchtbarkeit schließen; desto angenehmer ist er überrascht, an der Bestseit deließen; desto angenehmer ist er überrascht, an der Bestseite die frengebigke Natur zu finden. Auffallend ist es, daß der Boden von Guaham unter der Dammerde aus Korallenblöcken besteht, die zum Theil noch nicht verwittert sind, woraus man vermuthentönnte, daß eine Gruppe von den übrigen gleichen Koralleninseln, sammt den Inseln, was sie einschloß, durch die Gewalt unterzirdscher Feuer in die Höhe geschoben worden, und auf solche Beise die Insel Guaham entstanden sey. Diese Hypothese

wird dadurch bestätigt, daß der Mineralog der Expedition, Sr. Sofmann, einen Krater auf der Insel fand, in dessen tiesem Schlunde das Feuer bis jest noch nicht verlöscht ist.

3m Safen Caldera de Apra fand ber Berfaffer gu

feinem Erstaunen mehrere Ochiffe unter englischer und nordamerifanischer Flagge. Bon den Kapitans diefer Schiffe erfuhr er, daß fie fich alle ausschließlich der vom ruffischen Admirale von Rrufen ftern verfertigten Rarte der japanischen Rufte bedienen, von der fie versicherten, daß sie die vorzüglichfte fen, und felbft Gegenstande von minderer Bedeutung mit der größten Genauigfeit angebe. Mach eingenommenen Lebensmitteln verließ die Expedition Guaham am 23. Oftober, und richtete den Lauf nach den Bashi = Infeln, zwischen welchen hindurch fie ins chinesische Meer gelangen, und geradezu auf Manilla fegeln wollten. Um 1. November wurden fie von heftigen Bindftogen überrascht, und erreichten mit Mube das dinesische Meer. S. 159 werden die langen einiger in der Rabe der Babhi : Infel befind. lichen Puntte angegeben, welche mit benen, die auf hord-bourge Karte angenommen, nur um 3 1/2 Minute differiren, um fo viel sind die vom Verfasser bestimmten Langen westlicher. Um Morgen des 8. Novembere ließen fie die Unfer vor der Stadt Manilla fallen, wo fie and land fliegen, und die nothigen Schiffereparaturen vornehmen ließen. Der Verfasser glaubt, daß, da nach dem Abfalle der amerikanischen Kolonien der hafen von Manilla allen Nationen geöffnet ift, die Philippinnen balb ihre bisherige Unbedeutenheit verlieren werden. Noch befchranft fich die Unsfuhr zwar vorzüglich nur auf Buder und Indigo nach Europa, und die fostbaren Bogelnester und theuer bezahlten Erepangs (eine Urt Geeschnecken ohne Behause) nach China; aber unendlich viel mehr Sandelbartitel fonnte Diefe Infel liefern. Raffee von der vorzüglichsten Gute, Rafao und zwen Gattungen Baumwolle, die eine auf Baumen, die andere ausnehmend schon auf Strauchen, wachfen hier wild, und fonnten durch Rultur mit leichter Muhe fehr vervielfältigt werden, indeß fie nun fo vernachläßigt find, daß fein regelmäßiger Sandel mit ihnen getrieben werden fann. Die schönsten Sagobaume steben, wie gange Balder Zimmt, unbenügt da; Mustat, Gewürznelten und alles, was die Molufen hervorbringen, wachst auch bier. Ueberdieß findet man hier Perlen, Umbra und Rochenille. Die Erde birgt Gold, Gilber und andere Metalle in ihrem Schoofe. Spanien hat Jahrhunderte lang diefe Schape unbenüpt gelaffen, und die-fen Infeln den Bandel mit jedem anderen gande verschloffen. Bas die Bewohner betrifft, so find die hiesigen regularen Truppen sowohl, als die Miliz aus den braunen Eingebornen formirt.

Die Offiziere find Spanier, größtentheils hier geboren. meisten machen ihnen die fudlichen, zu den Philippinen gereche neten, aber noch nicht unterworfenen Infeln zu thun, die von mohammedanischen Indianern bewohnt werden, welche mit den Spaniern in immerwährenber Fehde leben, und ale Piraten auf allen Ruften diefes Infelmeers, wo Chriften wohnen, Ochrecken verbreiten und Berheerungen anrichten. In den Borftadten von Manilla, auf welche fie eingeschranft find, rechnet man 6000 Chinefen. Die meiften find geschickte und arbeitsame Sandwerkeleute, die übrigen Kaufleute, und unter diefen einige fehr reiche. Der Berfaffer fchildert fie als fehr von den Einwohnern gedruckt; nur was die Abgaben betrifft, muß ein Chinese fur den Aufenthalt 30 Rubel, und wenn er ein Gewerbe treiben will, noch 25 Rubel zuzahlen, indeß der eingeborne Indianer überhaupt jahrlich nur 3 Rubel zahlt. Dieß hat sehr ungunstig auf ihre Moralität gewirkt. Da die Philippinen dem Benspiele der amerikanischen Insurgenten nicht folgten, so schenkte der König von Spanien, von der Treue der Stadt Manilla gerührt, ihr als ein Zeichen seines ganz besonderen Wohlwollens sein Brustbild, welches der neue Gouverneur mitbrachte. Die Beschreibung der Berehrungen, welche man diefem foniglichen Befchente erwies, der ben Diefer Belegenheit Ctatt gefundendenen drentagigen Generlichfeiten, und befonders des gang originellen Triumphzuges, in welchem das Bild in die Wohnung des Gouverneurs gebracht wurde (S. 163 bis 167), ift von lebendigstem Interesse. Um 10. 3a= nuar 1826 war die Fregatte fegelfertig, und verließ Manilla, ohne einen Kranfen am Bord zu haben.

Schon am 21. Januar durchschnitten sie den Aequator in der Lange von 253° 384, und erreichten am 25sten Sumatra und Java zwischen den Inseln und dem Ozean, nachdem sie das chinesische Meer von seiner nördlichen Grenze bis zur südlichen glücklich durchschifften. Sie richteten den Lauf nach dem Borzgebirge der guten Hossinng, von dem sie Erholung hofften. Widrige Winde hielten ihre Fahrt auf. Den 22. Dezember pafsirten sie den Meridian von Isle de France, 340 Meilen von der Insel entsernt. Der Verfasser warnt jeden Seefahrer, sich vom halben Januar bis zum halben März dieser Insel nicht ohne dringende Nothwendigkeit zu nähern, weil das die Zeit ist, zu welcher die heftigsten Orkane dort wüthen, die selbst auf dem Lande jährlich große Zerstörungen anrichten. Um 15 März umsschiften sie das Kap der guten Hossinung, und ließen am 29sten vor dem Städtchen St. James ben St. Helena die Unker sallen. Der Verfasser verlebte nun neun frohe Tage auf St.

Helena, von denen, wie er sich ausdrückt, durch die Freundlichfeit und Zuvorkommenheit der liebenswürdigen Einwohner die angenehmsten Rückerinnerungen geblieben sind; befonders lobt er die ausgezeichnete Aufnahme vom Herrn Brigadier Alerander Bakker, dem Gouverneur jener Insel. Bas der Berfasser von der Beschreibung jener Insel sagt, ist bereits bekannt, so wie auch sein Aufenthalt auf derselben durch nichts besonders Bedeutendes ausgezeichnet ist.

Um 7. Upril segelte man von St. Selena ab, und durchschnitt schon am ibten den Aequator in der Länge von 22° 374. Die feuchte Sige in der Region der Windstillen bewirfte, daß, aller Borfichtsmaßregeln ungeachtet, unter der Mannschaft das Nervenfieber ausbrach. Die halbe Equipage des Schiffs lag darnieder, und jum großen Unglud befand fich der Urgt felbft unter den Kranfen. Da erhob fich ein Wind, der fie fchnell in eine fühlere und trodenere Region brachte, wodurch die Patienten bald genasen. Gie entgingen auch diefer Befahr mit Berluft eines einzigen Matrofen. Den 12. Marg, als sie die azorischen Infeln umschifften , war die ganze Mannschaft wieder im besten Bohlseyn. Den 3. Jung erreichten fie Portsmouth, wo fie einige Lage verweilten. Den aoften berührten fie Ropenhagen, und ließen am 10. July auf der Rhede von Kronftadt jubelnd ihre Unfer fallen, nachdem fie vor dren Jahren weniger dren Tage von hier ausgesegelt waren.

Der Anhang theilt eine Uebersicht ber zoologischen Ausbeute von dem Mitgliede der Expedition und Professor an der Universität zu Dorpat, F. R. Eschscholb, mit, aus welcher hervotegeht, daß innerhalb dreper Jahre 2400 Thierarten theils beobachtet, theils eingesammelt wurden, und zwar aus folgenden Klassen:

| Säugethiere  | 28 Arten,  |             | Cephalopoden   | 20 Arten, |            |
|--------------|------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| Wögel        | 165        | <b>»</b>    |                | 63        | » ·        |
| Umphibien    | 33         | »           | Mcephalen      | 45        | »          |
| Fische       | go         | •           | Tunicaten      | 28        | ` <b>»</b> |
| Amisliden    | <b>4</b> 0 | y           | Cirrhipeden    | 21        | *          |
| Crustaceen . | 127        | *           | Echinodermaten | 60        | b.         |
| Infeften     | 1400       | »           | Ucalephen      | 63        | >          |
| Urachniden   | 28         | <b>&gt;</b> | Boophyten .    | 90        | *          |
|              |            |             |                | 10.       | . ఫ్లి.    |

Art. IV. Geschichte der Halbinsel Morea mahrend des Mittelalters. Gin historischer Bersuch von Prof. J. Phil. Fallmeraper. Erster Theil: Untergang der peloponnesischen Hellenen und Wiederbevölkerung des leeren Bodens durch flavische Bölkerstämme. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1830. XVI u. 432 S. 8.

Das Geschlecht ber Bellenen ift in Europa ausgerottet. Schonheit der Korper, Sonnenflug des Beiftes, Ebenmaß und Einfalt der Gitte, Runft, Rennbahn, Stadt, Dorf, Gaulenpracht und Tempel, ja fogar der Name ift von der Oberflache des griechischen Kontinents verschwunden. Gine zwenfache Erdschichte, aus Trummern und Moder zweger neuen und verschiedenen Menschenraffen aufgehauft, dect die Graber Diefes alten Bolfes. Die unfterblichen Berte feiner Geifter und einige Ruis nen auf heimatlichem Boden find heute noch die einzigen Beugen, daß es einst ein Bolf der Hellenen gegeben habe. Und wenn es nicht diese Ruinen, diese Leichenhugel und Maufoleen sind; wenn es nicht der Boden und das Jammergeschick feiner Bewohner find, über welche die Europäer unserer Lage in menschlicher Ruhrung die Fulle ihrer Bartlichfeit, ihrer Bewunderung, ihrer Thranen und ihrer Beredsamfeit ausgießen; fo hat ein leeres Phantom, ein entfeeltes Gebilde, ein nicht in der Matur der Dinge existirendes Wefen die Liefen ihrer Geele aufgeregt. Denn auch nicht ein Tropfen achten und ungemischten Bellenenblutes fließt in den Abern der driftlichen Bevolferung Des heutigen Griechenlande. Gin Sturm, dergleichen unfer Gefchlecht nur wenige betroffen, hat über die gange Erdflache zwischen dem Ifter und dem innerften Wintel des peloponnesischen Gilandes ein neues, mit dem großen Bolfsstamme der Glawen verbrudertes Geschlecht von Bebauern ausgegoffen. Und eine zwepte, vielleicht nicht weniger wichtige Revolution durch Ginwanderung der Albanier in Griechenland hat die Scenen der Bernichtung Scothische Glawen, illnrifche Urnauten, Rinder mitvollendet. ternachtlicher Cander, Bluteverwandte der Gerbier und Bulga-ren, der Dalmatiner und Mosfowiter, find die Bolfer, welche wir heute Sellenen nennen, und zu ihrem eigenen Erstaunen in die Stammtafeln eines Perifles und Philopomen hinauf-Archont und Monch, Aderbauer und handwerfer des neuen Griechenlands find fremde Ueberzügler, find in zwen hiftorifch verschiedenen Zeitpunften von den mitternachtlichen Gebirgen nach hellas herabgestiegen. Und das Bort Grieche felbit beseichnet heute nicht mehr, wie ehemals, die zwischen dem Tempethal und den Stromungen des Eurotas angesiedelten Rinder Deutalions, fondern alle jene Bolferschaften, welche, im Gegenfate mit der Lehre Mahome t's und der romischen Kirche, Geseth und Glauben vom Patriarchalthron zu Byzanz empfangen haben. Der Arnaut von Suli und Argos, der Slawe von Kiew und Beligosti in Arfadien, der Bulgar von Triadipa und der christliche Rauber von Montenegro haben mit Standerbeg und Kolofotroni gleiches Recht auf Namen und Rang eines Griechen. Das Band, welches sie gemeinschaftlich umschlingt, ift starter, als die Bande des Blutes; es ist religiöser Natur, und gleichs sam die Scheidewand zwischen der Kaaba und dem Lateran.

Schon Dieser Unfang der Vorrede reicht bin, um nicht nur ben Gegenstand, fondern auch die Tugenden und Mangel Dieses erften Theile eines Wertes zu fignalifiren, bas nicht umbin fann bas allgemeine Intereffe bes Lages vielfach anzuregen. Ben überwiegender Bahrheit in der Sauptfache fehlt es namlich fcon bier, wie im Berte felbft, nicht an Diggriffen im Gingel-Go find, um nur ein paar Berftreutheiten ju berühren, Die illnrischen Urnauten nicht »Kinder mitternachtlicher gander,« fondern feit Menschengedenken uralte Nachbarn der Sellenen (vielleicht gar die noch immer rathfelhaften Pelanger?), und ber lateranisch-gläubige Urnaute Standerbeg fteht hier auch in Diefer Sinficht gang unrecht in Parallele mit Kolofotroni. Ueberhaupt gehoren die illyrifchen Urnauten, wie die flawischen Bogniaten, theils jur Kaaba, theils jum Lateran, und nur ein geringes Drittel derfelben jum Patriarchalthron von Byzang. Gang überfeben hat ferner der Berf. Die vier Millionen Balachen, Die, wiewohl jest dem größeren Theile nach im Morden der Donau angesiedelt, doch ursprünglich in des Berf.'s villprifches Dreiede (zwischen Trieft, Galag und Kap Matapan) gu Sause geboren, nur romanifirte Bruder im Thale, oder doch Coufins der reiner gebliebenen Abaner im Gebirge, find, und, felbst hibrid, ihr reichliches Kontingent zur Mulattistrung ihrer griechischen und flawischen Nachbarn abgegeben haben. Uebrigens muffen wir freylich erft abwarten, wie der Berfaffer in dem noch rudftandigen zweiten Theil feines Morea den Beweis, daß sdas Geschlecht ber hellenen in Europa ausgerottet ift,« vervollständigen werde; follte er jedoch, wie taum zu zweifeln, geneigt fenn, dies r Se-fchlecht wenigstens noch auf einigen Infeln, vielleicht gar des europaischen Archipele, anguerkennen, so ware ja mehr als genug reinen Samens noch übrig ju erneuertem crescite et multiplicamini, unter den namlichen gunftigen Simmelezeichen, ja ben derfelben

Libertas, quae sera tamen respexit inertes; und somit blieben die »Philanthropen « (corrige: Philhellenen; da des wahren Philanthropen Wahlspruch ist: Tros Rutulusve

fuat, nullo discrimine habeto), sund die fühleren Aequilibris ften « in ihrer bisherigen Stellung; brauchte doch Barve nur ein Paar, um die Millionen Griechen zu erzeugen, die übrigens auch ihre Therfites und Kleons gahlten! Mur find wir begierig, zu erfahren, wie Gr. F. das Bnzantinisch-Griechische, das er auf dem Kontinente als Beweis der Mischung ansieht, auf den reinen Infeln erklaren werde. Uebrigens ift befanntlich Gr. g. nicht einmal der erfte, der die Entstehung der Rengriechen fo auf die Spipe gestellt hat; außer dem Englander Leafe, der fie nur angedeutet, ift es vorzüglich der Briefschreiber aus Griechenland im Globe 1829, Mr. 70 - 72, der, freylich weniger umftandlich als Gr. F., jedoch mit großem Benfalle der Florentiner Antologia (Dicembre 1829), das namliche Resultat berausgebracht hat: nur theilt Gr. &. nicht deffen Irrthum, Die Albanefen geradezu fur Glawen zu halten. Dann ift aber im Grunde, und genauer betrachtet, diefe gange Mifchung von Griechen mit Albanefen und Slawen nichts mehr und nichts weniger, als was die Mischung der Lateiner mit Deutschen (wodurch Neu-Europa entstanden), d. h. feine Mischung verschiedener Raffen, wie Gr. F. und feine Bormanner fagen, fondern nur neue Berschwägerung altverwandter Zweige der felben (ind : iberischen oder unserthalben auch indo germanischen) Raffe; mit andern Borten: allgemeinere Befolgung des Benfpiels von Themistofled' Bater, oder Thucydides 2c., von Alexander dem Großen und feinen Armeen nichts zu fagen. Das Kreuzen der Raffen wird befanntlich von Defonomen geboten; und wenn man von Leibe nig's und Leffing's flowischen Familiennamen entweder auf ihren hibriden Urfprung oder doch ihre Sprach - Metamorphofe schließen darf, so wurde sich diese Dekonomie auch an Friedrichs II. »maudite race« auffallend vortheilhaft bewähren.
(So sind auch die Bohmen mit deutschen Namen oft die eifrigsten und thätigsten Slavomanen.) Die Griechen also, bie nicht nur griechisch glauben, fondern auch griechisch fpre-den, konnen wir mit gutem Gewiffen auch ferner fur Rachtommen der Griechen gelten laffen, wie wir die Romer auch nicht fur Deutsche halten, ob fie gleich fich von Cicero's Sprache noch weiter entfernt haben, als die Griechen von der des » Derifles oder Philopomen.«

So viel über das in der Vorrede angedeutete praftische

Resultat dieser Schrift im Ullgemeinen.

Das Wert felbit gerfallt in neun Rapitel:

1) Ueberblick der Sauptmomente der peloponnefischen Geichichte, von den alteften Zeiten bis zur Zerftorung des achais
ichen Bundes (burch die Romer), um das Jahr 146 vor Chriftus.

- 2) Bie der Peloponnes unter der Herrschaft Roms verödet, durch nordische Bolfer verwüstet, und endlich zum Christenthum bekehrt wird: von 146 vor, bis 400 nach Christus.
- 3) Berwüftung ber Sub-Donaulander durch hunnen, Bulsgaren und Glawen. Untunft der Avaren in Europa, und allgemeine Bewegung der nördlichen Bölfer gegen Griechenland. Einnahme und Berwüftung des Peloponnefes. Avaren und Slawen besehen den leeren Boden. Reste altgriechischer Bevölfterung und Anfang eines neuen Lebens: von 467—783 n. Chr.
- 4) Die byzantinischen Griechen erobern den in ein flawisches Morea verwandelten Peloponnes, und befehren die barbarischen Bewohner desselben zum Christenthum. Auch die Seiden von griechisch Maina verlaffen den alten Gogendienst: 3.785 886.
- 5) Ueber den Ursprung und die Bedeutung des Wortes Morea, und von der inneren Gestaltung des Peloponneses im zwölften Jahrhundert; auch von den Mainoten und ihrer Abstammung. Anfang der Gesahren aus dem Abendlande.
- 6) Bertrummerung des byzantinischen Reiches durch die Franken. Leo Sguros, Archont von Nauplion, strebt nach der Oberherrschaft über Griechenland. Landung eines franklichen Heerhausens auf Morea, Einnahme von Patras, Andravida, Korinth und Argos. Bersammlung und Kapitulation der Arzchonten von Alt-Morea. Schlacht am Gehölze bey Condura, und Einnahme von Arkadia.
- 7) Verzeichniß der moraitischen Baronien und Lehengüter. Organistrung der Militär-Regierung und des Heerbannes. Eroberung von Lacedamon, Afro-Korinth und Hohen-Argos. Gottfried Ville-Harduin bemächtigt sich trügerischer Weise der Souveranität, und stirbt zu Andravida.
- Souveranitat, und stirbt zu Andravida.

  8) Gottfried Ville-Harduin II. heiratet eine Tochter des fonstantinopolitanischen Kaisers, Peter von Courtenan, wird in den Fürstenstand unter byzantinischer Oberhoheit erhoben, und rüstet sich gegen die noch unbezwungenen Seeplage. Erbauung der Festung zu Chlumußi. Streit mit der lateinischen Geistlichkeit; Kirchenbann und Absolution.
- 9) Bilhelm Ville = Harduin I. übernimmt die Zügel ber Herrschaft Eroberung von Nauplion und Monembasia. Erbauung der Burgen von Misithra, Maina und Ghinsterna. Unterwerfung der Mainoten und der Slaven von Melingos. Zustand im Innern der Halbinfel. —

Wie man sieht, so ist bereits in diesem ersten Bande Morea's Geschichte im Mittelalter fast so gut als vollendet; außer der Verfasser dehnt etwa das Mittelalter für Türken und Griechen weiter in die neuere Zeit herein, was zwar an sich sehr bil-

lig, aber — neu mare. Sollte der zwepte Band von 1945 bis 1821 geben, und doch auch Geschichte von Morea » im Mittelaltera heißen? Doch weder darüber, noch über die Timonischen Ansichten von der Tugend der Staaten, S. 38, und Anderes der Urt ift Ref. gesonnen, bier mit dem Berfasser gu ftreiten, sondern nur einige, vorzüglich sprachliche Brrthumer Desselben will er, fep's als geborner Glawe oder ale flawisirter Deutscher, berichtigen, damit des Berf. sprachliche Beweisführung um fo reiner, und folglich stichhaltiger werde. Ref. ift zwar nicht der reiner, und folglich flichhaltiger werde. Ref. ist zwar nicht der Meinung, wie Wachler in Breslau, daß binnen hundert Jahren der ruffifche Sprachmeister den frangofischen verdrangen werde: indeß einen möglichst furgen Disfurs über flawische und griechische Wortableitungen, ale Berichtigung gut gemeinter, aber irrthumlicher Unsichten eines Candehuter Deutschen, bem felbft die fonft gedruckt vorhandenen Sulfsmittel, fich eines Beffern zu belehren, fehlen mogen, durfte den Lefern der Jahrbucher wohl auszuhalten zugemuthet werden.

S. 150 wird 9wpa in Eunapius Ercerpten fur Thrazien genommen, da es doch offenbar nur ein Druckfehler fur χώρα, das platte land, im Gegensat der befestigten Stadte, ift. - S. 152 u. f. w. find die Glawen sblutdurftig von Ratur«, ja G. 189 gar steuflifche Unholde«; offenbar nicht fo viel nach geschichtlichen Das ten, als vielmehr nur, damit glaublicher werde, was der Ber-fasser glauben machen will, daß sie überall, wo sie hinkamen, erft reinen Boden machen wollten (wie die Juden in Kanaan), um fich dann erft bequemlich und gang nach eigenem Gefallen angufiedeln. Schon die Entstehung der bulgarischen Mundart, die eine wahre flawische langue romane ift - flawischer Stoff in waladifcher oder albanefischer Form - zeugt aber, im Gegentheil, von der haufigen und langen friedlich en Bermischung ber bamaligen Romer in Thrazien zc. mit den neuen flawischen Unfommlingen. Bemerkt doch S. 202, und noch umftandlicher S. 248, der Berf. felbft, daß Die Glawen überall fchnell gum Aderbau gegriffen, Sandwerke, Sandel, und, wo Gelegenheit, auch Schiffahrt zu treiben angefangena hatten. Sind dieß nicht offenbare Anzeichen eines gerechten Raturells und eines schon tuchtigen Anfangs von Civilisation? Und doch find sie G. 228 wieder von Matur wilder und unedler ale die Germanen! « Bir wollen hier nicht den Berf. an das Sprichwort vom Geruche des Eigenlobs mahnen, aber fragen durfen wir ihn auf fein Gewiffen, ob ihm denn im Ernfte vom Raube leben edler dunft, als vom Aderbau und Sandel? In diefem Falle ware ihm eine »Aventure a gu munichen , von der aber er nicht der Beld, fondern das Objett mare; j. B. wenn einft ein Kofat » aus Rach-

ahmunge - und Affimilationstrieb « bas normannische Abenteurerleben feines Rurif an herrn Fallmeraper wiederholte. Es follte uns dann nicht wundern, wenn Sr. g. nicht nur Aderbau und Sandel, fondern felbft Le o's Schuhflicen für edler hielte, als folchen Anfang von - Mgier. Er wurde einfehen, daß man edel nur fenn fonne auf Roften feines eigenen, nicht aber bes fremden Rechtes. Doch, um auch unfererfeits gerecht zu fenn, erkennen wir gerne an, daß fcon die lofe demofratische Bemeindeverfaffung der Glawen im Mittelalter folchen Abenteurerzugen, wie fie Die germanischen Gefolgschaften naturlich erzeugten, entgegen war; dazu gehort die fonzentrirtere Gewalt eines Billens. über Laufende von Grafen, d. i. Gerefen, d i. Gefeten, d. i. Befährten. Beweis: der ferbische Duschan 1350, die Mnischech's schen Polen in Mostau 1609, die Ruffen des zehnten wie des neunzehnten Jahrhunderts. — S. 234 glaubt der Berf. triumphirend, die vielen Diminutiva des Reugriechischen, die fcon orn. Safe, (wirklich) einem der größten Bellenisten unferer Beit, aufgefallen , nur aus dem flawischen Elemente erflaren zu fon-Wir fragen ihn dafür, ob er auch die im Italienischen eben fo hanfigen Diminutiva ebenfalls nur aus dem Glawischen erfläre.

Was der Berf. S. 235 aus den Vocabularien der Bulgaren und Gerben auf den neugriechischen Uccent glaubt ichließen gu tonnen, ift in Form und Materie gang unftatthaft; die angeführten Borter find blog bulgarifche, obendrein mit dem angehängten Artifel, ohne welchen der Ton dann auf der vorletten Splbe ift, nicht auf der drittletten, wie ihn der Berf. bedarf. Gr. Safe, oder fonft jeder rechte Sellenift, wird ihm auch nicht gugeben, daß der alte Grieche zwar Kopivoos schrieb, aber Kopivoos Wozu hatte er so verfehrt gehandelt? Aus Bufs ferbischer Grammatif und Borterbuche (die, nebst Dobrowsty's Institutiones linguae Slavicae, in Wien und Leipzig zu haben find, und welche bende Berfe Ref. mit gutem Gewiffen dem Berf. und Allen empfehlen fann, die eine grundliche Ginficht ins Gerbische oder Glawische überhaupt wünschen) hatte er vielmehr feben tonnen , daß der heutige Gerbe feinen Gospodar noch gerade fo betont, wie, nach den grundlichsten Sellenisten, der alte Sellene feinen dem flawischen Gospodar finn - und lautverwandten desairys betonte. Der Reugrieche hat frenlich die alte Quantitat verloren : ob durch die Slawen, lagt fich nicht beweifen. Wie fam der Italiener zu seinem padre, da doch das a im lateinischen pater ein furzes ist? Eben so wenig mochten die Glawen schuld daran fenn, daß der Reugrieche die Spiritus nicht mehr beobachtet, und g. B. Omiros fpricht für Homeros. Thut es der Italiener

und die übrigen Romanier nicht auch, gewiß ohne Schuld der Glawen, denen es übrigens in Bohmen und felbft in Rugland keineswegs an h fehlt, wie fcon aus dem allbefannten Worte Sofpodar (neben Gospodar) ju erfeben. - S. 243. Wir haben nichts dagegen, wenn der Berf. den Namen Morea's nicht von der griechischen mopen (der Maulbeerbaum) hergeleitet haben will: aber flawisch ift er auch faum, weder in der Form Morea, noch More, und in eini= in der vom Berf. angenommenen von More. gen Dialeften auch Morje, heißt zwar flawisch das Meer, wie lat. mare: aber ein land am Meere mußte entweder pomorje, primorje (fubstantive), land lange des Meeres, land am Meere, oder wenigstens vzmorje, beutsch Meran, i. e. Meer-an, oder adjeftiv: pomorska, primorska (subintellige: zemlja, Land) heißen. — G. 246. Die dalmatinischen Morlachen mennen fich felbst nicht Blachen, fondern Gerben; der Name Metlachen ift ein von den Benetianern gebrauchter Spigname, der ihrem griechischen Glauben gilt, und den wir, ungeachtet der Verfaffer dagegen ift, noch immer lieber aus Mauro-Valachus erflaren muffen, weil Moro-vlach als Meer = Balach gegen den Geift der flawischen Romposition ift, die hier ein Udjeftiv, etwa primorski, fordern wurde - G. 251. Ob Planitza wirklich den vom Gebirg herabrinnenden Bach bedeute ? Die bohmischen Blanigen find vielmehr meift von blato, Moraft, Roth; und die griechische Πλανίτζα konnte ein Maander senn, von πλάνος, ums herirrend; die Endung -172a hochstens ift flawisch, aber doch auch mit der echt griechischen -100a in βασίλισσα u. dgl. sehr nabe verwandt. - S. 251. Cholm ift ein Sugel und Cholmetz fein Diminutiv oder Sypoforistifum, ohne daß eben ein Kastell darauf fen. — S. 254. Mit Veligosti hatte wohl auch die alte flawische Sandelstadt Wolgast verglichen werden konnen. Ob aber der leptere Bestandtheil von Gost (der Gaft) zu erklaren, und nicht etwa lieber von Gozd (Sain, also das gange = Großenhain), Taffen wir dabin gestellt feyn; genug, daß das Wort flawischen Beprages ist. — S. 274. Selitza scheint vielmehr von Selo (das deutsche Siedel, in Einsiedel, Reusiedel 2c.) abzuleiten, als von Zelie, das Kraut. S (f) und Z (f) find im Glawischen viel entschiedener getrennt, als im Deutschen, wo der eine Dialett Sand fpricht, ber andere sand (wie f). - S. 279. Der Berfasser weiß nicht, ob Gard oder Grad richtiger ift. Untwort: Gard ift die deutsche, Grad die flawische Form des Bor-tes, wie Bart und brada, Berg und brog, Milch und mleko, u. f. w. Ob aber Gardilivo, der heute völlig verschollene Name eines Bergschloffes im Morden Laconiens 21. 1267, flavisch sen, und Lowenburg bedeute, bezweifeln wir vor der hand; imgeachtet auch

noch heute eine neugr. Stadt, Londari (λεοντάριον, Lowe) an Laconiene Mordgrenze besteht, und baber Gardilivo fur eine Korruption von grad lev, ju deutsch wortlich : Burg Lowe, fonnte angeseben werden. Außerdem, daß grad lev im Glawifchen eben fo auffallen wurde, wie Burg Lowe im Deutschen, und das flawische grad wie das deutsche -burg lieber derlen Ortsnamen beschließt, fo wird grad in den possessiven Ortonamen auf -ow fogar meift meggelaffen, und nur subintelligirt, wie z. B. gerade in Lwow, der von einem Fursten Leo erbauten Sauptstadt Galigiens, die wir deutsch Lemberg nennen, fontrabirt f. Lowenberg. Der Mannename Leo heißt namlich im Olav. Lew, wie der des Königs der Thiere (auch der Grieche und Lateiner unterscheiden nicht); davon ift der Genitiv Lwa, und davon das Possessium Lwow. - G. 282 ift ben Arachovagewiß nicht an rak (Rrebs) ju denfen, da ja bende, der Glawe wie der Grieche, auch ein k haben; eher an Oréchova, von Orech, die Nuß. — S. 292. Mistra endlich, der heutige Name Sparta's, vel quasi, foll auch flawisch senn, und zwar von Meza, Grenze, und das -stra mare flawische Flexion? Aber -stra ift feine flawische Flerion, noch Bildungesplbe (eher griechisch, man dente nur an palaestra u. dgl.), und das Mis ist um so eher aus dem griechischen pesos felbst zu erklaren, als die stawische mesa (so nordstawisch, sudstawisch lautet das Wort medja, noch alter meshda) mit dem griechischen peros und dem lat. medius urver-Rurg Mistra ift nicht flawifch. Gr. Leafe hat Dort wandt ist. fogar Inschriften vom alten Mese gefunden - S. 295. Die Mainoten, die der Berf für Rafende (von Mania, parvopar) erflatt, fannten eber mit dem flawischen Ortonamen Maina ben Budua füdlich von Cattaro zu thun haben. Raiser Konstantins Biderlegung felbst beweist, daß Einige sie bereits A. 980 für Abfommlinge von Glawen hielten. Und warum hieße ihm felbst das Schlof Maina, drenfylbig, wenn pavia die Radir ware? Der S. 303 für die Mardaiten geltend gemachte Umftand, daß die Braut erfauft wird, ift noch jest ben den Gerben Sitte. - S. 307 foll bas berühmte Ravarin von einer avarifchen Niederlaffung fo beifen? Gewiß nicht. Wie alt ift der Name? Kann er, wenn Die Form Navarin, mit N zu Unfang, alt genug ware, nicht von Navale, oder auch, wenn Avarin richtiger, vom flawischen Javor (Ahorn) sich herschreiben? Und gefällt keine dieser benden letten Etymologien, obwohl sie bende erträglicher sind, als die von den Avaren, die sich, als Avaren, gewiß nirgends in Morrea ansiedelten. — S. 285. Bey Agladocambo und Agrapulocambo ift nicht an Glawisches zu benfen. Es find gute und echte neugriechische Worter: αχλαδόκαμπος, Ebene, wo Baldbirnen, axlabia, alt axpabes, machfen.

Durch diese lette Berichtigung tommt freylich Morea vor ber Sand um feine impofanteften Koloniften von der Mostwa, oder gar von Susdal (S. 342 — 343) her: aber was nicht ift, fann ja noch werden. Bis dahin rathen wir, die Glavismen Griechenlande furger und ficherer im Otulli, ale dem eig. füdflawischen Magazinar, zu suchen, von dem aber der Berf. Die wei-teren vier in Ragusa erschienenen Bande nicht zu kennen scheint. Frenlich ifts aber mit dem blogen Blattern in Lexicis nicht abgethan: man muß doch auch eine Grammatit burchgeben; und dazu rathen wir dem Berf. Dobrowffp's Institutiones linguae Slavicae, und im Nothfalle felbst deffen bob mifch e Grammatif an, wiewohl fie nordflawisch ift. Um wieder auf die Berbreitung der Slawen im gangen illprischen Dreped - vom Ister bis Kap Matapan in Morea — zu kommen, fo stellen wir uns Diefelbe eben so ausgedehnt, aber viel friedlicher vor; wie denn auch der Berf. felbft S. 248, feinem Spfteme gum Erop, doch nicht umbin fonnte, nach dem Zeugniß der Geschichte, von den in Deutschland angesiedelten Glawen zu bekennen, Daß sie in ben neuen Wohnsten schnell zum Pfluge griffen, Stadte und Borfer anlegten, die odesten Berg- und Thalschluchten mit Meyerhöfen schmudten, Wiehzucht, Sandel und Gewerbe mit Gefchick und Lebhaftigfeit trieben, und überhaupt an Ruhrfamfeit die germanischen und lateinischen Stamme bennahe überall übertrafen, sen es, daß sie vor ihrer Migration nach Sud \*) und nach Best schon einige Kultur besagen, oder von einem gewiffen Triebe der Nachahmung und Affimilation fortgeriffen, Die Natur ihrer neuen Stellung rascher auffaßten und begriffen, als 3. B. die Avaren ober andere, ben Aderbau und die Muh-feligfeiten des Lebens icheuende Bolfsstamme. An leerem Raum fehlte es feit dem Beginn der Bolferwanderung im illyrifchen Drenecke nicht, Dant fen es der elenden Regierung von Byjang; tein Siftorifer aber fann fagen, wann die Glawen fich im Gus ben der Donau, f. B. in Pannonien und Mofien, ansiedelten; Die pannonischen bespricht Fredegar und Paul Diakonus als bekanntlich da anfässig, und A. 678 finden die Bulgaren sieben Stamme Slawen in Mosien angesiedelt (ohne daß die Geschichte : angeben fann, wann und wie fie dabin gefommen), und unterwerfen fich diefelben. Eben damals faßen Glawen, nach den Bogantinern, auch ichon im Guden bes Samus, am Strymon, und mogen fo, den Bulgaren und Awaren ausweichend, friedlich, fich immer weiter füdlich verbreitet haben, bis zum Rap Matapan (wie links felbst nach Konstantinopel hinein; daber

<sup>\*)</sup> Alfo folieft er nun auch die fublichen , illprifden Glamen in Diefes Beugnif ein?

bie offenbaren Glawismen des gemeinen Mannes (idiwrai) in Diefer Hauptstadt, wie oxala (skala) ben Ljepes für Fels, paya-Zior (rogoz) benm Scholiasten des Euripides für Schilfrohr u. dgl. Die romanisirte bulgarische Mundart und Die im Ducange). mit flawischen Wortern reichlich gemengte walachische Sprache ist ein Beweis davon. Gelbst der Umstand, den der Berf. be-ruhrt, daß die flawisch benannten Derter nie an der Stelle der griechischen felbst, sondern daneben angelegt find, ift fur une; als fie angelegt wurden, bestanden die alten noch. Daß es auch mitunter an gewaltsamen Mustragen nicht fehlte, beweist det A. 807 nach einer Schlappe gelobte Glamengins an St. Undreas in Patras, und verfteht fich von felbft: nur fo zwecklofe und wilde Bertilgungefriege, wie fie der Berf. braucht, tonnen wir ibm nicht zugeben; folche Sturme entgeben der Beschichte nicht leicht, wohl aber friedliche, fleinweise, aber oft wiederholte Einwanderungen, deren Wirfungen erft nach langer Zeit fichtbar werden. Ueber derlen fille Spracheroberungen , namentlich der Glamen und Walachen noch heut zu Lage, siehe Schwartner's Statis ftit von Ungern, zwente Auflage, S. 125-136. Uebrigens ware es fehr der Dube werth, fo lange es noch Zeit ift, und die Bulgaren noch nicht in Beffarabien fich mit den Ruffen amalgamirt haben, oder vielmehr von diefen abforbirt werden, Die Spuren zu verifigiren, die darauf hinweifen, daß die pannonifchen Glawen, bie Bindifch = Matrey binein, mit diefen mofffchen im heutigen Bulgarien und Rumelien, und den nun wieder umgrazisirten in Morea, der Mundart nach ju einer und derfelben Spezies gehörten, die dann im siebenten Jahrhundert durch die neuen Rolonien der Gerben und Kroaten in der Mitte durchfeilt wurde. Diefe Untersuchung konnen wir frenlich nicht hrn. F. zumuthen: aber mahnen wollten wir ben diefer Gelegenheit Die flawischen Sprachforscher, Die etwa in der Lage waren, oder darein famen, fie ju übernehmen, an die Dringlichfeit derfelben.

Urt. V. Rirchliche Topographie Desterreichs (Schluß).

Der achte Band-enthalt die Darstellung von Korne uburg und Stockerau, oder von dem Defanate am Michaelsberge jenseits der Donau im Biertel Untermannhardsberg, verfast von dem reg. lateran. Chorherrn zu Klosterneuburg, Alons Schusenberger, dem einzigen noch lebenden Mitgliede des wurdigen Triumvirates, welches diese f. E. gegründet hat. Die Quellen und Mitarbeiter dieses Bandes, der mit dem emsigsten Fleise ausgearbeitet ist, waren die erzbischöslichen Kon-

Aftorialacten ju Bien, das Stiftsardiv ju Rlofterneuburg, das f. f. hoffammerarchiv, Die herrschaftskanzellenacten zu Bifamberg, das Klosterneuburger Protofoll der Kapuziner, ber herrichafteinhaber von Burnig, Ritter von Seintl, der ebemalige Stiftbarchivar und Geschichtschreiber von Klofter-neuburg, Maximilian Fischer, der dermalige Stiftearchivar Engelbert Ston, - und alle dermaligen Pfarrherrn und Lokalisten der hier bearbeiteten vierzehn Pfarren und drenzehn Lokalien zu Leizers dorf, Stockerau, Senning, Großmugl, Niederhollabrunn, Baisbierbaum, Merteredorf, herzogbirbaum, Gimonefeld, Karnabrunn, Burnig, Ganferndorf, hermannedorf, Leobendorf, Bilferedorf, Bisamberg, Korneu-burg, Langenenzeredorf, Jedelfee, p. 2-242. -Das Pfarrdorf Safelbach am Michelsberge ift uralt, foll schon in der romischen Zeit als bedeutender Marktflecken bestanden haben, und die im funfzehnten Jahrhunderte dort noch fichtbaren Ueberbleibsel eines machtigen Ochlofigebaudes, wo man auch Goldmungen, Goldspangen und andere Untifen ausgegraben bat, find allgemein fur eine Burg der Martomannen und Quaben, oder für eine romische Festung des R. Mark Murel auf bem Michelsberge gehalten worden. Urfundlich erscheint dieser Ort schon um das Jahr 1002, und nachher als Eigenthum der babenbergischen Markgrafen. Wornehme ritterliche Familien sa-Ben bier ju Dorfe, die Frullinger, Knappen, Ponnerstaller und Ebendorfer, aus welchen Thomas Ebendorfer von Safel. bach, Defterreichs berühmter Geschichtschreiber des funfzehnten Jahrhunderts und Pfarrer zu Derchtholdedorf; und zwar in einem Saufe, das heute noch gezeigt wird, entsprossen ift. Ben ben ofteren turfischen Ginfallen im fechzehnten Jahrhunderte wurde der Michaelsberg als ein Wachpunft bestimmt, und mehrmals mußte die Umgegend ihren Blid auf diefen Berg richten, wenn fich die Bewohner des flachen Landes vor diesen fürchterlichen Feinden mit ihren beweglichen Sabseligfeiten durch die Flucht retten follten. Auf der Sohe diefes Berges ftand feit undenfli= chen Zeiten eine Rapelle des Erzengels Michael, welche die Sage zu den alleraltesten Christentempeln in Desterreich gablt, und sie foll, nach dem Zeugnisse Cbendorfers, Ablagbriefe von den Erzbischöfen zu Lorch befessen haben? p. 3 - 16.

Im Markte Stockerau von 220 Saufern mit einer Pfarre von 3652 Seelen, ift der vorzüglichste Körnerwochenmarkt in Desterreich. Dieser Ort, seit dem zwölften Jahrhunderte urstundlich befannt, und durch die Leidensgeschichte des h. Colomanns berühmt, ist in der hagenischen Volkschronif, in La-

gius und Fuhrmann, ein Gegenstand finnlofer Fabeleyen, von Rufpinianus und Underen fur den in der eugippischen Biographie des h. Severinus und in der Notitia Imperli orientalis et occidentalis vorfommenden Romerort Asturis, Astura, - fälschlich gehalten worden. Im huffitischen Berftorungefriege haben die Bewohner von Stoderau gegen bas Beer Bistas einen außerordentlichen Muth an den Lag gelegt. Des Undenfens wurdig ift der ausgezeichnete Bohlthatigfeitsfinn des Stoderauer Burgers Joseph Roger. Neben einer Bibliothet von 400 theologischen Werfen schenkte er der Pfarre. auch noch 10,000 fl. jum Baue einer neuen Rirche, machte noch viele andere fromme Stiftungen benm Gotteshaufe, und grundete das hier bestehende Krankenhaus, wo Durchreisende oder einheimische Arme, wenn fie erfranten, unentgelblich verpflegt werden. — alle ein Eingeborner des Pfarrortes Genning ift berühmt geworden der gelehrte Martin von Genging, juerft Weltpriefter, dann Benediftiner ju Melt im Jahre 1427, einige Zeit Prior daselbst, fpater in Angelegenheiten des Ordens an die Kirchenversammlung zu Bafel und in Geschaften bes öfterreichischen Pralatenftandes nach Rom gefchieft, auch mit mehreren anderen Gendungen beauftragt, ein grundlicher Gelehrter im fanonischen Rechte, in Theologie und Geschichte, Schriftsteller und gestorben im Jahre 1485. — Der Pfarrort Großmugl und der große Muglerwald erinnern fehr stark an den, in diesen Gegenden an der Donau seßhaften, kleinen, den Markomannen einst unterworfenen Bolkestamm ber Mugiloner (Mugilonas), deren Strabo erwähnt L. VII. p. 201, und bezeugt das hohe Alterthum Diefes Ortes, welches auch in Urkunden vom Jahre 823 (Mochynlas) bestätigt wird. Der Ort Pofeldorf Diefer Pfarre enthalt eine bedeutende Schaferen der herrschaft Stein abrunn, und die gange Bemeinde befchaftigt fich mit der Bucht vortrefflicher Pferde. -Bedeutende spanische Schaferenen befinden sich in Merteres dorf, Leobendorf, Karnabrunn und Bilhelmebrunn .-- Der Name einer ehemals gur Pfarre Bermann 8= dorf gehörigen Filiale Ruckersdorf erinnert an die zu Ende des fünften Jahrhunderts hier gesessenen Rugen; was die Sage, Ruckersdorf habe ehedem Ruckersdorf geheißen, und die alteste urkundliche Schreibweise J. 1146 Ruogestork bestätigen. — Die Pfarre Visamberg soll ihren Namen erhalten haben von dem Berge, der defiwegen Bifamberg genannt wird, weil einstens die Donau, die gegenwartig eine Biertelstunde entfernt ist, bis an den Berg (Bis am Berg) gereicht haben soll? Dieser Auslegung widerspricht aber offenbar

bie alteste Orthographie Pucinperch, Pufenberg, Puefenberg. In diesem Pfarrbezirfe ist vorzüglich merkwürdig die
Schweden schanze auf der Vorderseite des Bisambergs, wo
vortrefflicher Wein wachst. Als die Schweden im Jahre 1645
ihr Hauptquartier in Korneuburg hatten, benütten sie diese
ihren Namen führende Schanze am Bisamberge zu ihrer Vertheidigung gegen die Oesterreicher bis zum Abschlusse des westphälischen Friedens. Auch noch im Jahre 1809 wurde diese Vertheidigungslinie gar sorgfältig von den Franzosen benütt, erweitert, und bis an die Donau als ein trefflicher Vertheidigungspunkt sortgeführt, — zulest aber, ihrer eigenen Sicherheit we-

gen, vor ihrem Abzuge größtentheils wieder gerftort. Um weitlaufigsten und mit sichtbarem Fleife am umftand= lichften ift die Geschichte der Stadt und Pfarre Rorneuburg mit allen Rapellen, Filialen, Benefizien, Klöftern der Augustinereremiten und Rapuziner, p. 140-229, behandelt. Die Schule in diefer Stadt rudt ihren Urfprung über die Mitte des fechjehnten Jahrhunderts hinauf; und die daraus feit dem Jahre 1788 erweiterte Normalhauptschule, verbunden mit einer fehr zweckmaßig eingerichteten Industrieschule fur Madchen - hat seitdem in den, durch ihre padagogischen Schriften befannten Frang de Paula Gaheis und Leopold Chimani — würdige und fenntnifreiche Schuldireftoren gehabt. Ueberhaupt gibt es gu Rorneuburg mehrere bedeutende Schulftiftungen, Die fowohl ben der Sauptschule der Stadt felbst, als auch an der Unis versität ju Bien, gur leichteren Fortsehung der Studien für arme Studenten bestimmt find. Die Bewohner Diefer Stadt haben von jeher einen gang befonderen Bohlthatigfeitefinn und eine befondere Gorgfalt für das Befammtwohl ihrer Bemeinde an den Lag gelegt - burch die Stiftung eines großen Burgerfpitale, eines Armeninstitutes, zweger Armenhaufer, in welchen zwolf Personen benderlen Geschlechts, die arm, franklich oder alt, aber feine Burger find, gemachlich wohnen, und nach Befchaffenheit vom Urmeninstitute betheilt, oder durch verschiedene Dienstleistungen ihre tägliche Rahrung erhalten, — und durch Errichtung eines Krankenzimmers fur Dienstbothen. — Der Berluft des wichtigen Urchives diefer Stadt ben einer Feuersbrunft im funfzehnten Jahrhunderte ist fehr zu bedauern; indesfen besitt Diefer, durch Getreide- und Salzhandel fehr belebte Ort noch eine merkwurdige Stadthandfeste ihrer Rechte, Frenheiten und wohlerworbenen Gewohnheiten. Befondere Ausbeute fur Die Geschichte des inneren Lebens im Cande jenseits der Donau bietet biefer Band eben nicht dar. hinsichtlich der Ausbreitung und Befestigung des Protestantismus geben der siebente und achte

Band Dieser k. T. das Hauptresultat, daß im Dekanate St. Polten fast gar kein Ort von der lutherischen Lehre fren geblieben sen, — im Lande jenseits der Donau und im Dekanate Michelsberg aber die protestantischen Grundsäße sich weder weit verbreitet, noch tiese Burzeln gefaßt haben.

P. 245 - 301 umfaßt eine eigene Ubhandlung: Das Marchfeld jenfeite der Donau und feine Gefchichte. Das Marchfeld ift ber fudoftliche Theil des Kreifes unter bem Mannhartsberge, eine weite, fruchtbare, bie und da fandige Ebene, funf Meilen in der Lange und drey Meilen in der Breite, nur von vier unbedeutenden Bachen bemaffert, in einer Strecke von vier Stunden ohne Quelle, ohne haus, außer einem in der Mitte liegenden Schaferhofe, heut ju Tage aber ben achtmal hunderttaufend Megen Roggen und Beigen, eben fo viel Gerfte und Safer, nebst einer verhaltnigmäßigen Menge Beideforn erzeugend ; zur Bienengucht fehr geeignet , und auch fur die Ochafgucht gewinnreich. Conft ift das Marchfeld holgarm, durch eine Strecke von vier Stunden, vom Dorfe Reufied ! bis Dberweiden, ohne Baum, - daher das Sprichwort: daß im Marchfelde mehr Saufer als Baume fenen! Noch vor wenig Jahren reifte durch diese Gegend, wie durch Arabiens Buffen, Niemand allein; immer, und wenigstens des Nachts, gefellten fich Mehrere zusammen; denn der Rame des Schaferhofes: Giehdichfur, erinnerte jeden Reifenden, auf feiner Suth gu fenn vor den furchterlichen Gand = und Staubwolfen und dem hier lauernden fchlechten Befindel. - Bon dem erften Jahrhunderte vor Chriftus bis in die neuefte Zeit der verhangnifvollen Riefenschlachten ben Ufpern und Bagram, werden in diefer Monographie alle das Marchfeld naber und entfernter betreffenden Notizen zusammengestellt, und so die Geschicke dieser Gegend als ein Ganges vorgetragen. Wir laffen es dahingestellt fenn, welch fonderbare Aufgabe es fen, die Geschichte eines Erdfleckens zu schreiben, der durch Jahrhunderte gang unbewohnt gewesen gu fenn fcheint, und von dem einen großen Theil, vor fechehundert Jahren noch, die hinter dem Bifamberge herübergefloffenen Donaufluthen bedeckt haben? Bedauern aber muffen wir, daß das hier Gegebene fur die altere Zeit nicht unmittelbar aus den griechischen und romischen Alten felbst geschöpft, fondern nur fpateren und neueren Schriftstellern nachgeschrieben wurde; woraus fo manche untergelaufene Unrichtigfeiten und Mangel erflarlich werden, welche, wenn wir fie alle aufzählen und widerlegen mußten, den Umfang diefer Unzeige weit über die Gebühr ausdehnen wurden. Einige jedoch wollen wir andeuten. Vorerst hatte die für die alte Geschichte wichtige Lage

bes Marchfelbes nach altgeographischen Beisen, ben uralten celtisch = romischen Stadten Bindobona und Carnuntum gegenüber, bestimmt werden; fodann hatte der Gr. Berf. auch bezeichnen follen die das Marchfeld durchziehenden oder berühren- , den romifch = germanifchen Berbindungestraffen zwischen Gud und Tief in das weite Germanien hinein führten ja von Carnus oder Carnuntum aus zwen hauptwege: der eine gerade nordwarts an der March fort, über die Thaja und an der Schwarga aufwarte über Eburodunum (Brunn) und Pholicia (Poligfa), burch die Wohnsige ber Baemer und Quaden in das Land der Hermunduren und bis an den außersten Morden bin; die andere Strafe ging in nordwestlicher Richtung durch den fudwestlichen Theil des Marchfeldes fort über Medoslanium (Meissau), Abilanum (Sand), durch die Unfige der Terafatrier und Gudiner, mitten durche Marfomannenland, ju Marbode hauptburg, Maraboduum (ben Konigeberg an der Eger), und in das land ber Cheruster au der Saale hinauf. Das land hart an der Donau über die Kamp bis an die March hinab wird vom P to-I em aus zweifelsohne mit Adrabae campi bezeichnet, ungeach= tet nicht alle neueren Forscher Dieser Bestimmung benftimmen. -Bon den altesten Bewohnern des Marchfeldes (wenn es ja bewohnt war) fagt der Gr. Berf. nichts. Bar es damals wirklich fcon bewohnt : fo find fparfame Unfiedler aus den Stammen der Terafatrier, Baemer und Rabataer mit mehr Buverläßigkeit dahin zu fegen, als Quaden und Marfomannen. für feinen Begenstand durchaus unentbehrliche germanisch romifche Geographie und Ethnographie hatte fich der Br. Berf. aus Caesar B. G. VI. 25; Strabo VII. 201, 203; Tacitus de Mor. Germ. 292, 297, 300; Plinius H. N. IV. 12; Vellejus Paterc. II. 109; Ptolemaeus II. 11; und vorzüglich aus C. S. Krufe's Archiv für alte Geographie und Geschichte germanischer Bolferstamme, III. Seft, umftandlich und grundlich belehren konnen. - Bie fich Marbod mit feinem Markomannenvolte in Bobeim (feineswege im Marchfelde) festgefest habe, was ben diefem Ereigniffe mit den bohmifchen Bojern gefchehen fen, und daß damals die Markomannen bis an die Donau und nach Morifum und Pannonien durchaus nicht vorgedrungen sepen, — darüber verweisen wir den Hrn. Berf. an die Alten: Caesar B. G. I. 5, 25, 29, 51, 53; IV. 17—19. Strabo IV. 142; VII. 201, 203. Vellejus Paterc. II. 108, 109. IV. 142; VII. 201, 203. Vellejus Paterc. II. 108, 109.

Tacit. M. G. 297, 300—301. Annal. I. 34. Flor. IV. 12.

Dio Cassius LIV. 543—544, 546; LV. 548. Da es gewiß ift, daß die zwen Sauptverbindungsftragen Moritums und Pannoniens von Carnuntum, nicht von Bindobona

aus und in das land der Quaden und Marfomannen bingegangen find : fo hatte der Gr. Berf der gang bestimmten Berficherung des Paterfulus, L. II. 109, 110, wohl trauen, und nicht schreiben sollen: » Eiber ging ben Carnunt, oder wahrscheinlicher ben Vindobona? a über die Donau ins heutige Marchfeld. — Daß R. Marbod nach dem Friedensschlusse mit Liber, der eilen mußte, die Emporung in Pannonien und Dalmatien zu bampfen, Norifum bedroht habe?
— lefen wir in feinem Ulten; eben fo wenig, daß Zacitus die Donaugrenze die Stirne des großen Pannoniens nenne! - Die nachfolgenden Ereigniffe zwischen Markomannen und Quaden und ihren Fursten Marbod, Katuald, Sido, Bannius — betrafen wohl das Land jenseits der Donau, Bobeim , Mahren und die Lander an den Quellen der Oder und ber Baag, - feineswegs aber bas Marchfeld. In dem eingigen Falle nur durfte ben jenen Borfallen auch an das Marchfeld gedacht werden, wenn im Lacitus unter dem Fluffe Cufus nicht die Baag, fondern die Mift zu verstehen mare? Tacit. Annal. I. 39. - Auch den Berichten der Alten nicht entsprechend ift der langwierige Krieg R. M. Uurels gegen die Markomannen und Quaden dargestellt, p. 251 - 255. Maturlich fann über diefen fehr verwidelten Gegenstand das erwunschte Licht allein nur bringen Die aufmerksamste Burdigung und die schärfste Vergleichung folgender Stellen: Capitolin. in M. Aurel. p. 112, 117, 118, 119, 126, 128, 129, 132-134. In Vero. 144. In Pertinace. 116, 118, 121. 176, 177. Dio Cass. LXXI. 802, 804, 805, 806 — 809, 810, 813 — 815, 824. Eutrop. in Brev. 581, 582. Herodian. II. 107. Aurel. Vict. de Caesar. 516. In Epitom. 538. Am. Marcell. XXIX. 6. - Bon der vielbesprochenen Schlacht M. Aurels mit den Quaden fagt der Gr. Berf.: »Wir seben diese Bunderschlacht, gleich andern »Ergablern, in unfer Marchfeld; denn eine uralte Ueberlieferung sfagt, die Schlacht fen im Angesichte Binbobona's gefcheben. "Aventin in feinen baierifchen Jahrbuchern und D. gubrmann in feinem 21lt- und Neu-Defterreich nennen bestimmt sauch das Marchfeld. Undere aber schwanfen in den Ortsbestimmungen zwischen den Schluchten und Waldern der Erentschiner, Der Neutraer und der Gomorer Gefpanschaft.« Wenn man die Musdehnung und den Kraftaufwand, mit welchen diefer Krieg ift geführt worden, aus ben oben angezeigten Stellen fombinirt und lebhaft fich vergegenwartigt: fo muß man bald einsehen, wie irrig man daran ist, diese Schlacht auf das Marchfeld zu verfegen, besonders wenn man sich nur auf Aventin und Fuhrmann vorzugeweise beziehen kann. Datirt nicht K. Mark

Aurel felbst eines seiner inhaltschweren Selbstgespräche aus dem Lager ben den Quaden am Granua, L. II. p. 15: Tà er rois Kovádois \*pòs rois Fravova; und wie weit der Granssuß von Marchselde entsernt ist, weiß man ja wohl? — Bas von dem Quadenkönige Ariogisus, auf dessen Kopf M. Aurel tausend Goldstücke soll gesetht haben, erzählt wird, p. 254, wüßten wir in keiner einzigen klassischen Quelle nachzuweisen. — Eben so nicht immer richtig und mangelhaft werden die nachfolzgenden Ereignisse bis auf die Bernichtung der Avaren durch Karl den Großen erzählt: die meisten derselben berührten das Marchseld nicht einmal; woraus folgt, daß die erste Hälfte dieser Monographie des Marchseldes mißlungen sen. — P. 302 bis 307 sind nachträgliche Bemerkungen zum Dekanate Michaelsberg, und p 308 — 356 ist eine alphabetische Uebersicht der im ersten Bande der zweyten Abtheilung der kirchlichen Topographie vorkommenden Personen, Orrschaften und aller übrigen Gegenftände angehängt.

Der neunte Band enthält eine historische und topographifche Darftellung der Stadt Galgburg, p. 355 - 446, von Dem gelehrten Chorherrn Rlafterneuburgs, 21ons Och u-Benberger, dem thatigften Mitarbeiter an Diefer f. E.; und Die ausführliche Geschichte des Benedittinerfliftes ju St. Peter in Galgburg, p. 1 — 349, von dem hochwurdigen herrn Am-bros Becgicgfa, Abten des Cistergienserstiftes zu Lilien-feld, deffen gelehrter und emsiger Feder diese f. E. bereits die Befchreibung und Gefchichte feines eigenen Stiftes und Des Defanates Bilbelmeburg verdanft. Db diefe Gefchichte von St. Peter unmittelbar aus den Diplomen und Dofumenten bes Stiftbarchives, oder aus den Membranen des erzbifchof-tichen Sochstiftes felbft und aus anderen Quellen bearbeitet fen, ift weder aus dem Vortrage erfichtlich, noch hat fich der Gr. Verf. fonft irgendwo bestimmt darüber ausgesprochen. Da er sich aber felbft p. 8 nur einen Umarbeiter diefer Gefchichte nennt, und detaillirte ur fundliche Citaten nirgend anführt: fo zeigt auch der Durchblick des Gangen, daß diefer Umarbeitung, neben anberen Salgburgs Sochstift und Rlofter St. Deter überhaupt betreffenden gedruckten Werken, gang vorzüglich das von dem ebemaligen Stiftbabte Beda Geeauer, 3. 1753 - 1785, verfaste Chronicum novissimum Monasterii ad S. Petrum gum Grunde gelegt worden fen. Wenn man die hohe Steigerung ber vaterlandischen Geschichtsforfdung und Schreibung feit ungefahr drepfig Jahren erwägt, und scharfer ins Muge faßt, wie da alle altere Darftellungeweise ale vollig ungenügend erscheint, alles neu gepruft, von alten Fabelenen gereinigt, auf die Originalquellen gurudgeführt, mit Saufenden von theile ichon befannten, theils neuentdecten urfundlichen Daten belegt, und fo nach Doglichfeit die reine, objeftive Bahrheit hergestellt wird: fo ware man wohl, und gerade von einem Berfe wie diefe f. E., ju fordern berechtigt gewesen, daß eine neu erscheinende Geschichte des in ber öfterreichischen Monarchie altesten Stiftes St. Peter in Diesem Beifte und aus der Fulle der fur die Lander Defterreichs zwischen der Donau und den julisch = farnischen Alpen fo überans wichtigen falzburgifchen Diplomen burchgeführt worden ware. In diefer wohlgegrundeten Erwartung und inebefondere in der Soffnung , hier endlich den uralten Streit über das Zeitalter des h. Rudberte grundlich geloft, und die mahre Epoche der Stif-tung des Rlofters St. Peter festgestellt zu finden, hat Ref. auch mit befonderem Bergnugen diefen Band der f. E. zur Sand genommen. Sind nun gleich auch dießmal lange gehegte Bunsche und Erwartungen unerfullt geblieben: so ist doch hier das bereits bekannte Meltere in einer schönen, aus einem Guffe ge-flossenen Umarbeitung so gegeben, daß der Gr. Verf. eine besondere Gewandtheit in Darstellung überhaupt, hohe Lebhaftigfeit der Phantasie, Reinheit der Sprache, Fulle von geschichtlichen Renntniffen und große Belefenheit in den historischen Meisterwerfen der neueren Beit hinreichend beurfundet hat. Dachten wir nicht daran, daß der Gr. Berf. vorzüglich im Muge gehabt habe, durch eine blubende Diftion feine Lefer zu vergnugen : fo mußten wir tadeln die oft zu dichterische, mit Vergleichungen und inhaltschweren Benwörtern ausgestattete Beife der Schilderungen, welche eine objeftive Historie nicht leicht verträgt, und die der Bahrheit oft bedeutenden Abbruch zu thun scheinen; die oft gu weitlaufigen Digreffionen in die deutsche Staate = und Rirchengeschichte, wodurch der Sauptgegenstand der eigentlichen Darstellung, die Geschichte des Stiftes St. Peter namlich, in einem fremdartigen Elemente fast untergeht, mit demfelben in gu grellen Kontraft gestellt, und naturlich feines fonftigen Intereffes ju fehr beraubt wird; die Allgemeinheit vieler Bemerkungen, und endlich den fich öfter wiederholenden, deutlich durchschimmernden Rampf, in welchem der lichtvolle und fraftige Beift des Grn. Berf. die durch den Fortschritt der Jahrhunderte errungenen neueren und besseren Resultate schnell auffasset, aber auch das Beraltete nicht gerne aus der Sand laßt, und vergeblich sich daher abmuht, bendes in Berbindung und Ginflang gu bringen. — Mit gerechter Burdigung, mit Borliebe, ja mit Feuereifer fchildert zwar der Gr. Berf die Geschicke des St. Peterstiftes durch alle Sahrhunderte. Dennoch muß Ref., der die Geschichten fo

vieler Stifte und Rlofter durchgelefen und verglichen hat, unumwunden feine Unficht aussprechen : auch hier durch Jahrhunderte wenig Intereffantes; auch hier der fprechende Beleg, daß mit dem Schlusse des drenzehnten Jahrhunderts fich alle alteren Stifte und Rlofter, mit wenigen Musnahmen, überlebt hatten; ein ewiges Einerlen von Ginnehmen und Bergehren nur, - bis endlich der große Ergbischof Martus Sittifus ben Grundung einer, durch Jahrhunderte fchwer vermißten, umfaffenderen Studienanstalt in feiner erzbischöflichen Sauptstadt Galgburg und der großen Konfoderation von mehr benn drepfig Stiften Deutschlands, Salzburgs, Desterreichs und Stepermarts zur Erziehung und Bestellung tuchtiger Lehrer an der falzburgischen. Studienakademie - auch das Stift St. Peter durch die vortrefflichen Mebte, Joachim, 3. 1615-1626, und Albert, 3. 1626 — 1657, höher ist aufgeregt worden; und bis endlich in der neueren Zeit Fürsten und Staaten ihre Rechte und Interessen beffer verstanden, und die Stifte und Kloster durch thatigeres Eingehen in den einzigen und eigentlichen 3wed alles gefellschaftlichen Vereins und durch großmuthig hinopfernde Theilnahme an wahrer wiffenschaftlicher Bildung und an der Erziehung der Ctaatsjugend - wieder zu neuem Leben erweckt haben. in Bahrheit! ein einziges Jahrzehend eines in folchem Geifte lebenden und wirkenden Stiftes gilt mehr, als ein Jahrhundert aller diefer Institute zwischen den Jahren 1300 und 1780. Rur Weniges ift daher, was wir als baren Gewinn für die vater-landische Geschichte aus diesem Bande ausheben konnten, was wir daher, bis auf die preiswurdigen Gelehrten des Stiftes St. Peter, Abt Amand Pachler, 3. 1657—1673, die ber ruhmten Theologen und Geschichtsforscher, Franz, Joseph und Paul Mezger, Abt Beda Seeauer, 3. 1753— 1785, und die Mitglieder des Stiftes in der neueren Zeit, Corbinian Gartner, Johann Sofer, Umbros Bonder-bon, Alons tubhahn und Albert Magenzaun, fuglich übergeben durfen. Um aber jum Erfage und fur diefe firchliche Lopographie insbesondere einen, vielen vaterlandischen Geschichtsforschern erwunschten Bentrag zu geben, wollen wir noch, was in diesem Bande nicht geschehen ift, das Zeitalter des h. Rudberts besprechen, und die hierin fo schwanfende, und um ein ganges Jahrhundert abweichende Chronologie endlich festzuftellen fuchen.

Die chronologische Verschiedenheit besteht vorerst darin: einige Gelehrte, die Aebte und Geschichtschreiber von St. Peter in Salzburg, Amand und Beda, und der gelehrte Benediktiner von Melk, hieronnmus Pez, segen die Un-

funft bes h. Rubbert in Baiern auf das Jahr 580, und laffen ihn vom Jahre 582 bis 623, oder 628 ale Bischof zu Galgburg dort leben. Undere, Mabillon und Sansig, nicht minder gefenerte und gewichtige Namen in der Geschichtsforschung, behaupten, der h. Rud bert fen erst im Jahre 696 nach Baiern gefommen, und als erster Bischof von Juvavia am Oftersonntage des Jahres 718 gestorben. Die lettere Zeitrechnung ist die einzig mahre. — Die altesten und bemahrtesten Quellenberichte über St. Rudberts Leben und Wirken in Baioarien und Norikum find : Die Aufschreibungen der falzburgischen Oberhirten Birgil und Arno im achten Jahrhunderte: die Vita primogenia S. Rudberti, oder die alteste Lebensbeschreibung des h. Rudberts; Die Berfe eines ungenannten Dichters aus dem neunten Jahrhunderte, in welchen die Bischöfe von Salzburg vom h. Rudbert bis auf Liupram 3. 859 angeführt werden; Arnold Graf von Bobburg, Monch zu St. Emeram in Regen 8burg, in feinem Buche: De Miraculis B. Emerammi, aus dem Unfange des eilften Jahrhunderts. Spatere Machrichten aus dem zwolften und den folgenden Jahrhunderten konnen bier nicht berücksichtigt werden. - Die Natur der Sache felbst weifet uns bin , daß die altesten und zuverläßigsten Sandschriften Diefer Dofumente ben dem Sochstifte und Stifte St. Peter in Salg-burg und zu St. Emeram in Regensburg aufbewahrt fenen; wir halten une daber an die bewahrteften Abdrucke derfelben in den urfundlichen Gammlungen des Canifius, Dabillon und v. Kleinmanrn. - Diefe Quellenberichte rechtfertigen felbst ihre reine, historische Treue und vollfommene Glaubwurdigfeit. — Die im eilften Jahrhunderte zusammengestellten Breves notitiae de constructione Ecclesiae sive Sedis Episcopatus in loco, qui dicitur Juvavo 1) versichern, daß ber salzburgische Kirchenhirt Virgilius, 3.743 — 784, die von ibm fchriftlich verfaßten Berichte über die Grundung des bischöflis chen Stuhles zu Salzburg durch den h. Rudbert aus dem Munde ber Schuler und der Gleichzeitigen Diefes Bifchofs felbft, und aus den Versicherungen der Nachfolger derselben geschöpft habe 2). Dadurch ist also das historische Gewicht jener im eilften

<sup>1)</sup> Kleinmayrn: Juvavia; Unhang, p. 30 — 48.

<sup>2)</sup> Haec omnia Virgilius Episcopus a viris valde senibus atque veracibus diligenter perquirere studuit, posterisque ad memoriam scripta reliquit. Quia vero ex eis, qui ista illi dixerunt, discipuli S. Rudberti fuerunt, vel Juniorum ejus quidem filioli, ex quibus erant etc.— Alii quoque, qui haec a senioribus audicrunt. Haec ita omnia narrantes audiverunt.— Juvavia; Inhang, p. 36.

Jahrhunderte zusammengestellten Motizen, welche die Aufschreibungen des Bifchofe Birgilius gang aufgenommen haben, und welche der gelehrte Rleinmanen im diplomatischen Unhange feiner Juvavia bekannt gemacht hat, hinlanglich ficher geftellt. — Birgils unmittelbarer nachfolger, der Erzbifchof Arno (3. 784 - 821), fand es aber für nothwendig, über das gefammte Fundationsgut feines Sochstiftes eine neue Revision porzunehmen, und das Besithum für alle Bufunft zu sichern. Birgile Aufschreibungen genügten ihm nicht. Bon den frankisch austrasischen Landesvögten in Baiern, den herzogen Eheodo II., Theodebert, hukbert, Odilo, Saffilo II., wurden dem h. Rudbert und feinen Rachfolgern über die Schenfungen an die falzburgische Rirche entweder feine Urfunden ausgefertigt, oder fie waren verloren gegangen. Erzbischof Urno wollte also die historische Gewißheit der gangen Fundation feiner Ergfirche durch den h. Rudbert, jede einzelne Schenfung an Land, Leuten, Rechten und Frenheiten, und Die unangreifbare Rechtmäßigfeit aller Besipestitel derselben schrift. lich aufrichten, und für ewige Zeiten befestigen; und er that biefes im Jahre 788 mit Willen und mit ausdrucklicher Zustimmung R. Karl bes Großen, welcher ihm bald darauf, im Dezember bes Jahres 791, die fonigliche Bestätigungsurfunde über alle in bem ihm vorgelegten, durch Urno aufgerichteten Bergeichniffe enthaltenen Besigungen und Rechte, quae Arno Episcopus moderno tempore tenere videtur, fenerlich ausfertigte. Diefes auf bem ficherften Bege zu bewerkstelligen, wendete fich Urno, fo wie Birgilius, an die Aufbewahrer der Tradition am Sochstifte felbft, an die altesten, angesehensten und glaubwurdigsten Manner: an eben diefelben zum Theil, aus deren Munde ichon Birgilius feine Berichte geschöpft hatte: an die Schuler der Schuler, und an wirflich noch lebende, febr bejahrte Gleichzeitige des h. Rudberts, geiftlichen und weltlichen Standes. Go entstand denn im Jahre 788 das for genannte Congestum oder der Indiculus Arnonis, welchem Der Erzbischof Urno das Siegel der möglichsten historischen Ereue und faktischen Gewißheit durch die am Ende ausdrucklich hinzugefügte, und dem großen R. Karl auch vollkommen genugende Bersicherung: Notitiam vero istam ego Arn una cum consensu et licentia Domini Caroli piissimi regis eodem anno, quo ipse baioariam regionem ad opus suum recepit a viris valde senibus et veracibus diligentissime exquisivi a monachis et laicis et conscribere ad memoriam feci, perleiht. - Bas der ungenannte Dichter des eilften Jahrhunderts. und Arnold von Bobburg fagen, stimmt ju genau mit

Diefen alteften Membranen bes Sochstiftes überein, um nicht gang gleichen Unfpruch auf historische Buverläßigfeit gu haben. -Unter den Lebensbeschreibungen des h Rudberts ift die einfachfte, furzeste, alteste und zuverläßigste die fogenannte Vita primogenia, welche mit der Aufschrift: De introitu beati Rudberti, beginnt: Tempore Hildeberti regis Francorum und endiget: Ipse quoque assidue totum circumiens spacium istius patriae -- - Amen. Der Berfasser Diefer Biographie ift ganglich unbefannt: bochft mahrscheinlich jedoch rubrt fie von einem Klerifer am falzburgischen Sochstifte felbst ber. fie verfaßt worden ift, lagt fich ebenfalls nicht mit Gewißheit bestimmen; daß fie aber lange nach Rudberte Lode erft verfaßt worden fen, ergibt fich unwiderfprechlich aus der am Ende bengefügten Bersicherung: Ad cujus sepulchrum exuberant innumerabilia beneficia curationum cunctis fideliter petertibus usque in hodiernum diem. Gie ift aber auch viel junger, ale die Notigen Birgile und das Congestum Arnonis, wie wir unten darthun werden. Kleinmanrn zählt sie den altesten Membranen des Sochstiftes ben; und man darf sie auch mit Zuverläßigfeit in die Tage der zwenten Uebertragung St. Rudberts unter dem Erzbischof Sartwick 3.991 — 1023 fegen. Offenbar zum firchlich - ceremoniellen Gebrauche, zum Ablefen benm Chorgebete geschrieben, begnügt fich diese Biographie bloß mit den zwar historisch = gewiffen, aber allgemeinften Bugen aus dem leben und Birfen Des h. Rudberte. - Biel junger ift die Vita S. Rudberti aus einer handschrift des Rloftere Vallis rubeae ben Bruffel; fie ftimmt aber mit der Vita primogenia überein, und enthalt fonst weder Unwahrscheinliches, noch auffallende Berftoge. - Mit fritischer Borficht aber muß Die von dem Discipulus S. Eberhardi um das Jahr 1186 verfaßte Biographie St. Rudberts gebraucht werden.

Chronologisches und historisches Detail zu liefern, war nicht der Zweck der Vita primogenia. Eben dieß und die Ungewißteit der Verfassungszeit und des Verfassers selbst hatte schon vorlängst alle fritischen Forscher abhalten sollen, sich vorzüglich an die einzige, von diesem Biographen gegebene chronologische Bestimmung, wenn der h. Rud bert nach Baioarien gekommen sen, zu halten. Dem Fingerzeige der in jeder Hischt erprobten und bestimmten Notizen Virgisch und der Berichte Arnons, welche vorzüglich chronologische Bestimmtheit und historisches Detail zu seiner Hauptausgabe gemacht hat, hätte man nachzgehen sollen. Auf jenem äußersten chronologischen Punkte, auf welchen und diese Angaben hinführen, da allein nur ist, die einzige chronologische Bahrheit. Es ist zu verwundern, daß

der von une hier bezeichnete und im Punfte der fo fehr divergirenden Chronologie gerade entscheidende Unterschied im Geifte und Charafter der Vita primogenia und des Congestum Arnonis von allen alteren Forschern ganglich ift überfeben worden. Beil jedoch die Vita primogenia im Punfte der streitigen Chronologie mit dem Berichte Urn o's, wenigstens den Borten nach, übereinstimmt: so wollen wir auch, wie alle früheren Forscher, mit ihr beginnen. Der altesten Lebensbeschreibung zu Folge ift St. Rudbert im zwenten Jahre Childeberte, Des Ronige Der Franken, zu Worme Bifchof gewefen, und auf den wiederholten Ruf des agilolfingischen Bergogs Theodo nach Baioarien getommen. Franfisch = austrasische Konige Childeberte fennen wir zwen: Childebert II. vom 3.574 bis 596, und Childebert III. vom Jahre 695 bis 711. Der h. Rudbert ift alfo entweder im 3.575 oder 696 nach Baiern gefommen. Der Biograph bezeichnet aber aus den benden Childeberten denjenigen gang be-ftimmt, unter welchem ein Agilolfinger Theodo den herzoglichen Umbacht in Baioarien geführt bat. Raturlich alfo muß ber Biograph jenen Childebert gemeint haben, von deffen zwentem Regierungsjahre aus fo viel möglich fritisch erprobten Befchichtsquellen erwiesen werden fann, daß ein Theodo die Bergogowurde in Baioarien getragen habe. Borerft muß alfo ans folchen, über alle Zweifel erhabenen Quellen die Reibe der altesten agilolfingischen Baierherzoge hergestellt werden. Stimmen denn die altesten und bewahrtesten falzburgischen Dofumente in ihren Ungaben mit dem gefundenen Refultate überein: fo haben wir auch die einzig mögliche chronologische Bahrheit gefunden. Die ersten agilolfingischen Baierherzoge aber, und gerade diejenigen , welche in die gange Regierungsepoche Chile debert des Zwenten fallen, haben und Gregor von Lours und Paul Barnefried, fritifch erprobte, getreue Ergabler, überliefert; aus beren Machrichten jugleich unwiberfprechlich erhellet, daß vom Jahre 553 ungefahr, bis über das Jahr 630, und insbefondere vom Jahre 574 bis 596 gar fein Theodo die herzogliche Burde in Baioarien getragen habe. Aus Gregor von Lours \*) wird um das Jahr 553 Garis bald I. als baivarischer herzog bekannt; der sich damals mit Baldrada, Tochter des Longobardenkönigs Bacho und Bittwe des frankisch austrasischen Königs Theodebald (3. 548 - 553, verehlicht hatte. Garibald I. lebte noch im zwenten Regierungsjahre R. Childebert II. (3.576), ja noch im

<sup>\*)</sup> Hist. Franc. IV. 9. Paul. Diac. III. 10 - 31.

funfgehnten Jahre der herrschaft Childebert II. im Jahre 590, als einziges herzogliches Oberhaupt in Baioarien, in welcher Beit (3. 575 - 589) fich feine erwachsenen Sochter, Die eine mit Evin, Bergog von Trient, Die andere, Theodelinde, an den Longobardenfonig Autheri verehelichten, wie aus der Erzählung Paul Warne frieds unwiderleglich erhellet. Bald nach Theodelindens Bermahlung und den Rriegen der Franken gegen die Longobarden und die mit ihnen verbundenen Baioarier (3. 588 — 591) versichert Paul Bar-nefried die Einsepung Taffilo's des Ersten als Herzogs in Baiern durch R. Childebert II., was entweder im oder noch vor dem Todesjahre Diefes Konige (3.596) gefchehen fenn muß, - und Laffilo I. war Garibald's I. un mittelbarer Rachfolger unter R. Childebert II.; weil Paul nur von diefer einzigen Ginfepung eines Baierherzoge unter K. Childebert, und zwischen Garibald I. und Saffilo I. Erwähnung thut. Muf Laffilo I. ift ungefahr im Jahre 609 610 der Gohn Garibald II. als Berjog in Baioarien ge-Die unmittelbare Aufeinanderfolge Bafolgt 2). ribald I. 3.553 — 595, Taffilo I. 3.595 — 610 und Garibald II. 3.610, ift alfo aus dem gleichzeitigen Gregor von Tours, welcher die Geschichte Baioariens, als eines franklich auftrasischen Borlandes, nothwendig hatte durchstudiren muffen († 594), und aus Paul Barnefried, der gleichfalls die Geschicke der mit seinen longobardischen Fürsten und Wolfsstämmen blutsverwandten und in steter Wechselverbindung gestandenen baioarischen Agilolfinger mit historischer Gewißheit fich eigen gemacht hatte, und dadurch auch unwiderruflich erwie-fen, daß vom Jahre 553 bis weit über das Jahr 610, und un-ter K. Childebert II. fein Theodo Herzog in Baioarien gewesen fen. Eben diese als ununterbrochen erwiesene Reihe baioarischer Herzoge gestattet feineswegs, aus anderen, viel fpateren, und fritisch gang verwerflichen Dofumenten bes zwölften und der fpateren Jahrhunderte einen Bergog Theodo einzuschalten; womit man auch aus dem Grunde nichts gewanne, weil nach der Vita primogenia Theodo, der Gonner St. Rudberts, fehr lange regiert, und nach dem Indiculus Arnonis weder einen Garibald, noch einen Saffilo jum Rachfolger gehabt hat, ben ernach Gregor von Lours und Paul Diafon hatte haben muffen. Zus diefem allein

<sup>1)</sup> L. IV. 7.

<sup>2)</sup> Paul Diac. L. IV. 41

schon erhellet flar, daß die Vita primogenia nicht Chilbebert II. meine, und daß mabrend Der Regierungsepoche besfelben (3.574-596) St. Rudbert nicht nach Baioarien gefommen sepn könne. Es bleibt also nur noch Childebert III. 3. 695 — 711 über, und der Beweiß, daß unter die fem franfisch = austrasischen Konige wirklich ein Serzog Theodo in Baivarien gelebt habe, — was auch Die nachfolgende Erörterung überzeugend darthun wird. - Urnold Graf von Vobburg, Mondy zu St. Emeram in Regensburg, ein Ochriftsteller des zehnten und anfange eilften Jahrhunderts, hat in feiner, auf andere alte und bewährte Quellen des achten Jahrhunderts gegrundeten Lebensbeschreibung des h. Emerams, wie auch aus andern alten Membranen feines Stiftes, zu der ichon oben angeführten Reihenfolge auch noch folgende Baioarenherzoge überliefert: Dioto, Theodo, Diotbert, Sutbert, Odilo; und benm zwenten Theodo merft er ausdrucklich an: Item alius Theodo, sub quo clarissimus Christi confessor Ruotbertus cum aliis Dei Servitoribus Juvaviam devenit \*). Die bier genannten Bergoge werden von den Geschichtsforschern an die vorher erwiesenen unmittelbar angeschlossen, so daß man inegemein annimmt, Garibald II. habe bis zum Jahre 649 und Theodo I. bis jum Jahre 680 ben berzoglichen Unbacht in Bajoarien geführt, worauf Theodo II. bis jum Jahre 717 gefolgt ift, welcher aber fcon ju Unfang des achten Jahrhunderte mit feinen dren Gohnen, The odebert, Grimoald und Theodoald, die lan-besverwaltung getheilt hat. Die herzogliche Burde Theodo Des 3 wenten in Baioarien fällt alfo gerade in die Regie-erungsepoche R. Childebert III. (3. 695 — 711), und der oben erwiesenen unmittelbaren Reihenfolge der erften baivarischen Berjoge zu Folge ift nun flar, daß diefer Theodo der 3 wente und fein anderer in der Vita primogenia gemeint, und daß er es fen, welcher ben h. Rud bert nach Baioarien gerufen, nnd reich beschenft habe. Go stellen auswärtige Urfunden die Sache bar. Die einheimifchen Quellen, die alteften Dem= branen des falgburgischen Ergftiftes, und gerade die von den Oberhirten Birgil und Urno ex professo aus dem Munde bejahrter Manner, welche ben h Rudbert noch gefannt hatten, gefchopften Berichte fuhren uns ebenfalls nur auf Bergog Theodo den Zwenten und nicht weiter binauf! - In den vom Bischofe Birgil aufgezeichneten Notigen wird Die Reihenfolge der baioarischen Berzoge wortdeutlich folgender-

<sup>)</sup> Canis. Lect. antiq. T. III. P. I. p. 105.

maßen versichert: »Primo igitur Theodo Dux Baioariorum beato Rudberto episcopo praedicante de paganitate ad christianitatem conversus et ab eodem episcopo baptizatus. · Interea vero infirmabatur Theodo, commendavitque filio suo Theodeberto Ducatum Bavariae. Huchertus Dux, filius et successor Theodeberti Ducis.« Nicht anders spricht der Erzbischof Urno in seinen Berichten: »Primum quidem tradidit Theodo Dux domino Hrodberto. - Succedente vero filio ejus Theodeberto Duce. - Successor namque filius Hucbortus Dux. - Post hunc existit Otilo Dux. - Post hunc vero successit filius ejus Tassilo Dux.« — Mit diefen Angaben gang genau übereinstimmend, liefert auch das uralte Todtenbuch bes Stiftes St. Peter einen gang fchlagenden Beweis. Ben Sochstiften und Klöstern wurde ehedem das Undenten an die Grunder und Bohlthater durch das Einschreiben der Namen derfelben in die Lodtenbucher oder Mefrologien an ihren Sterbetagen dankbar verewigt. Nun enthalt, in Uebereinstimmung mit dem Congestum Arnonis, das St. Peter Todtenbuch nur die Landesherzoge Theodo, Theodebert, Grimoald, Theobald, Sucbert, Otilo und Saffilo, und von den frantisch - austrasischen Königen werden nur genannt Charlus (wahrscheinlich Martellus) und Pippinus. Mußte nun die Grundung des Kloftere St. Peter durch den h. Rudbert über Theodo den Zwenten, welcher zum Gohn und Nachfolger den Theode bert gehabt hatte, hinaufgeruckt werden: fo waren die eigentlichen Grunder mit ihren Nachfolgern gewiß auch in diesem Ne-frologium eingeschrieben worden. In welchem Jahre Bischof Birgil seine Notizen aufgezeichnet habe, ift mit Gewißheit nicht befannt; genug! Birgil lebte gu Galgburg ungefabe vom Jahre 742 bis 784. Bu feiner Zeit lebten zu Galgburg noch Manner, welche St. Rudberten perfonlich gekannt hatten, Manner von funfzig bie fiebzig Jahren. Much wie Urno schon den Oberhirtenstab führte, lebten noch einige derfelben in einem hohen Alter von achtzig bis neunzig Jahren (viri valde senes et veraces); es lebten noch die meiften Schuler ber auch schon verftorbenen Gleichzeitigen des h. Rudbert. Und wie Virgil und Urno diese Manner alle, geistlichen und weltlichen Grandes über St. Rudbert und über die Grundung des bischöflichen Stuhles, der Rlofter ju St. Peter, auf dem Monnenberge und im Pongaue befragten, wußten fie ihnen, von dem gegenwartigen Candesherzoge Die vorhergegangenen rudwarts verfolgend, feinen alteren, als Theodo den 3menten, zu benennen, der St. Rudbert berufen und reichlich beschenft habe. Birgil und Urno fuhren in ihren Aufzeich=

nungen die Namen der von ihnen befragten Manner einzeln an, aus deren Vergleichung sich Folgendes ergibt. Die meiften Namen, fowohl der laien als der Klerifer, treffen buchstäblich gu- fammen, fo daß alle damit bezeichneten Manner auch gur Zeit Arno's noch am Leben gewesen, und so wie von Birgil, also auch von ihm befragt worden find; oder Urno hat die Ramen derfelben jum Theil aus Birgil's Notigen in feinem Congestum wiederholt. Wenn man die Nachrichten der einzelnen Ochenfungen in diesem Congestum Arnonis mit den Namen der .befragten Beugen vergleicht: fo lagt fich ben vielen genau nachweifen, wann diefe Schenkungen geschehen, und unter welchem Berzoge die genannten Beugen aufgetreten waren, woraus auf ihr hoheres und dem h. Rudbert gleichzeitiges Jugendalter mit Buversicht geschloffen werden fann. 218 zu feiner Zeit noch lebende Zeitgenoffen des h. Rudbert bezeichnet Bifchof Birgil namentlich die Geiftlichen Chuniald, Maternus, Dignolus, Johannes und den hochedeln Mann und Sohn eines alten Priefters Ifenhard. Bon diefen lebten Maternue und Dignolus noch ju Urno's Zeit Latinus, Reginbert und Seimo tommen in benden Bergeichniffen der befragten Zeugen vor; waren aber ju Birgil's Zeiten ichon Manner von einem folchen Alter, in welchem fie als Glaubensverfundiger unter die Karentanerslaven vom Bischofe Birgil gefendet werden lonnten. Mit Bustimmung Bergoge Theodo bes 3 wenten follen zwen Bruder, Lonagan und Urfo, alle ihre Besitzungen ben Bisch ofhofen im Pongaue dem b. Rudbert geschenft, und auch ihre benden Reffen Dulciffis mus (Biffimus) und Bermbar (Bernhar) ju funftigen Monchen und Priestern auf St. Petere Altar ju Salgburg geopfert (commendarunt eos ad discendum et ad tondendum, - ad literas discendas et officium Dei), welche den h. Rudbert also felbst noch gefannt und mit ihm gesprochen hatten (coeperunt rogare dominum Hrodbertum). Unter Bischof Birgil, mit welchem fie ber Besitzungen im Pongaue wegen Streitigkeiten erhoben hatten, waren bende noch am Leben; und Dulgiffimus lebte noch unter Erzbischof Arno zu Galg-burg. Die letteren baioarischen Serzoge betreffend, stimmen also die einbeimischen Aufschreibungen am salzburgischen Sochstifte mit anderen baioarischen Bergeichniffen des Stiftes St. Emeram, wie auch mit den franfischen Unnalen nicht nur auf das genaueste überein; fondern fie führen uns auch fogar auf den namlichen Bergog Theodo II., und gerade durch die am falzburgischen Erzstifte einheimische Tradition und durch die schriftlich aufgenommenen Aussagen von Mannern aus zwey

Generationen, jener namlich, die St. Rubbert felbst noch gefannt hatten (Discipuli S. Rudberti, viri valde senes), und ber Schuler der Zeitgenoffen St. Rudbert's (Juniorum filioli, – qui haec a Senioribus audierunt) zuruck. Der erste Beginn der Ueberlieferung von St. Rubber t's Leben und Birfen am falgburgischen Sochstifte ift alfo durch Birgil und Urno schriftlich fur alle Butunft befestigt worden, und somit liegt die Reihenfolge fowohl der fruheren ale spateren Baioarenherzoge aus fritisch = erprobten Geschichtequellen flar vor Mugen. - Das find positive und schlagende Beweise, welche durch negative Schluffe, auch durch positive, aber aus truben und fritisch verwerflichen Dofumenten bes eilften und brengehnten Jahrhunderts durchaus nicht mehr entfraftet werden fonnen. Dadurch wird aber auch die mahre Beitepoche des h. Rudbert's unumftöglich festgesett: Rudbert ift namlich vom Bergog Theodoll. ungefahr im Jahre 696 nach Baioarien gerufen worden und dahin gefommen!

Mun haben wir nur noch über das Todesjahr des h. Rudbert einige Worte zu sprechen. — Wir sinden hierüber nur zwen ganz bestimmte Daten. Die von heinrich Pert herausgegebenen und in der ersten halfte des neunten Jahrhunderts versätzen Annales Salisburgenses sagen benm Jahre 628: Transitus S. Ruoberti \*). Die breves notitiae über die Grun-bung der falgburgifchen Ergfirche, welche im eilften Jahrhunderte find zusammengestellt worden, aber die wichtigen Aufzeichnungen bes Bischofs Birgil in sich aufgenommen haben, versichern wirklich, daß St. Rudbert dem Herzog Theodo II. überlebt, und unter deffen nachfolger, den Bergog Theodebert, noch das Oberhirtenamt geführt, alfo im Jahre 718 noch gelebt habe; was sich auch aus dem Congestum Arnonis, jedoch nicht fo ausdrucklich, entnehmen lagt. Auf das in den Galzburger Unnalen bezeichnete Jahr 628 fann zu Folge unferer obigen Erorterung und ale, im Widerspruche mit Virgil's und Urno's Aufschreibungen, gang falfch, feine Rucfsicht weiter mehr ge-nommen werden. — 2018 Rud bert's Sterbetag wird in der Vita primogenia bezeichnet der Dies resurrectionis Domini nostri Jesu Christi. In den altesten Ralendern und Martyrologien des falzburgifchen Sochstiftes aus dem neunten und zehnten Jahrhunderte ist dem 27. Marz oder VI. kal. Aprilis als unwandelsbare Festerinnerung bengesett: Resurrectio Dom. Nostr. Jesu Christi. Depositio S. Ruodberti; ungeachtet der Ostersonntag, als wandelbares Fest, auch noch an verschiedenen anderen Tagen

<sup>\*)</sup> Heinr. Pertz Monuin. Germ. Tom. I. p. 89.

angezeigt ift. Eben bieß bemerft man auch in ben altesten Ralendern und Lodtenbuchern an vielen anderen Sochstiften und Rloftern , und dieß als naturliche Folge des uralten Glaubens, oder der Ueberzeugung, daß Jefus Chriftus am 25. Marg geftorben, diefer Tag also als Dies crucifixionis ausgezeichnet, und am 27. Marg vom Tode wieder auferstanden fen, weßhalb diefer Lag auch unwandelbar Dies resurrectionis D. N. J. C. hieß; welcher Benfat aber auch jeden Sonntag des firchlichen Jahres insgemein bezeichnete. Man fann demnach unter dem Dies resurrectionis in der Vita primogenia verfteben jeden Gonntag bes driftlichen Jahres, je den 27 Marg eines jeden Jahres im fechsten, fiebenten und achten Jahrhunderte, endlich auch den Ofterfonntag desjenigen Jahres, in welchem diefer Festtag auf den 27. Marz gefallen ift, was wirklich in den Jahren 533, 554, 623, 628, 707, 718 und 779 Statt gehabt hat. Die übrigens fo bestimmt scheinende Angabe, der h. Rudbert fen in Die resurrectionis D. N. J. C. gestorben, läßt uns also doch sehr zweifelhaft, welcher Sag und folglich welches Jahr darunter zu verstehen sen? Schon lange vor dem zwölften Sahrhunderte hat man St. Rudbert's Sterbetag in Galg. burg am 27. Marg gefenert; und der Discipulus S. Eberhardi hat diefen Sag auch zugleich für einen Ofterfonntag genommen, weil er ju feiner Beit 3. 1186 in einem Dofumente Die nahere Bezeichnung der Todeszeit St. Rudbert's: Sic suum contingit Phase sacro, gefunden hatte; und die Annales Salisburgenses aus der ersten Salfte des neunten Jahrhunderte fcheinen auch den Oftersonntag fur St. Rudbert's Sterbe-tag gehalten zu haben, weil fie das Todesjahr 628 angeben, in welchem der Ofterfonntag auf den 27. Marg gefallen ift \*). Diefes lettere Zeugniß macht auch wirklich den Oftersonntag als St. Rudbert's Sterbetag wahrscheinlich, und zwar im Jahre 718, in welchem das Fest der Auserstehung auf den 27. Marz gefallen war, und zu welcher Zeit schon Theodebert, nach seines alten Vaters, Theodo II., Tod, den herzoglichen Ambacht über Baioarien geführt, und ben Gründung des Jungs frauenflosters auf dem Nonnberge den heil. Rudbert ansehnlich beschenft batte. - Rach dieser neuen Prufung und Revision bewährt fich alfo die Unficht der gelehrten Forscher Mabillon nnd Sanfig ale die einzig richtige: Der h. Rudbert fen am 27. Marg 718 gu Galgburg gestorben! Bum Schluffe bemerken wir noch Folgendes. Es scheint,

<sup>\*)</sup> Juvavia. Abhandlung, p. 101 (a), Monum, Germ, H. Pertz. T. I. p. 89.

daß doch der Verfasser der Vita primogenia durch die gu einfache Bestimmung: Tempore Hildeberti regis Francorum, wider feinen Billen gur großen Berwirrung in der Chronologie die erfte Beranlaffung gegeben habe. Schon im eilften Babrhunderte hat eine Galgburger Chronit diefe Ungabe falfch aufgefaßt, auf Childebert II. ausgelegt, und daher das Sodesjahr St. Rudbert's auf das Jahr 628 angefest. Diefer Irrthum wurde schnell, und im zwolften Jahrhunderte allgemein befestigt durch einen ungenannten Chronisten am Sochstifte im Jahre 1129, durch Magister Rudolphus im Jahre 1165 und am allermeiften durch den Ochuler des Erzbifchofs Eber hard im Jahre 1186. Bie wenigen Chronisten war wohl das fostbare Dofument des Alterthums, Arnon's Congestum, juganglich ? Alle eben genannten hatten es nie gefeben und durchgelesen: fonft wurden fie nicht Bermuthungen brauchen, und feiner derfelben hatte über Theodo den Zwenten, den Bater Theode: bert's, hinaufgehen konnen. Für so gang unwissend und ungeschickt fann man fie aber doch nicht halten, baß fie nicht im Stande gewesen waren, auch nur ben einer oberflachlichen Durchficht des Congestum die einfache Bestimmung in der Vita primogenia vollfommen und flar zu erganzen. Leider haben dann alle späteren Chronisten diefen Angaben des eilften und zwölften Jahrhunderts nachgeschrieben; ja einige derfelben haben es, in Folge diefer Angaben, fogar gewagt, die einfacheren Chronifen mit gang falfchen, den h. Rudbert betreffenden Ginschiebfeln zu interpoliren, und baioarische Herzoge, die niemals existirt hatten, zu erdichten. Und folchen Berichten aus dem zwolften, Drenzehnten und vierzehnten Jahrhunderte, aus der eigentlichen Beit der Unwiffenheit, Leichtglaubigfeit und der frommen Betrugerenen, foll man fritisch = erprobte, um Jahrhunderte altere und gleichzeitige Dofumente von Gregor von Cours bis auf den ungenannten Dichter des eilften Jahrhunderts nachfegen, und jenen mehr Glauben als diefen fchenken? - Jedoch man beruft fich auf die benm Sochstifte uralte Tradition, aus welcher auch Chronisten des zwölften und drenzehnten Jahrhunderts die reine Bahrheit haben schöpfen fonnen. — Aber eben die genannten Chronisten, der vom Jahre 1129, Magister Rudolphus und der Discipulus S. Eberhardi, wußten gu ihrer Zeit nichte von einer, des h. Rudbert's Leben und Birfen bestimmt betreffenden mundlichen Ueberlieferung am faljburgifchen Sochstifte. Im Gegentheile versichert der Discipulus ausdrucklich: Numcrum annorum a transitu S. Rudperti definite scriptum non reperimus, conjectura tamen (also schwieg die mundliche Ueberlieferung hierüber damals gang!) horum potest fieri ex consideratione temporum, in quibus fuisse legitur! Aus Mangel also aller ihnen vorliegenden, mundlichen und schriftlichen historisch-chronologischen Bestimmtheit mußten sich alle bemühen, durch Scharssinn und Vermuthung die wahre Chronologie zu kombiniren; durch welche Operation sie leider auf Childebert II., ja gar auf Childebert I. verfallen sind. Erst diese erkunstelten, falschen Ansichten sind dann im Laufe der Jahr-hunderte zur mundlichen Tradition am Hochstifte geworden; und diese trübe Quelle ist es, worauf man sich beruft; während die einzig wahre und frühzeitig schon schriftlich besestigte Ueberlieserung im Congestum Arnonis enthalten war, ungekannt und ungenügt aber bis auf Mabillon und Hansis im Dunkel der hochstisschen Archivsgewölbe moderte!

Und nun scheiden wir von diesen dren Banden der firchlichen Topographie mit dem herzlichsten Bunsche, die fleißigen und kenntnißreichen Herrn Verfasser und die bisherigen hohen Gönner dieses Werkes möchten nicht ermüden, und vereint bald wieder einige neue Bande, und darin die urfundlich belegten Geschichten der Stifte, vorzüglich von Kremsmunster, Mondsee, St. Florian, Steiergarsten und Göttweig zu Tage fördern.

Art. VI. Ueber Werden und Wirken der Literatur. Bon Dr. Ludwig Bachler. Breslau, 1829. Berlag von J. D. Grufen und Romp. 8.

Wenn die angezeigte Schrift gleich nur der Seitenzahl nach von geringem Umfange ift, so verdient sie darum nicht minder in genauere Betrachtung gezogen zu werden; indem einer unserer geschätzesten Literatoren darin seine Unsichten über das wissenschaftliche Streben unserer Zeit, und die Hoffnungen, zu welchen dasselbe für die Zukunft berechtige, niedergelegt hat. Je tröstlicher und erfreulicher aber die Hoffnungen sind, welche der Berfasser ausspricht, und gleich zu Unfang seiner Schrift durch das aus Gothe gewählte Motto:

Beit, boch, herrlich ber Blid Rings ins Leben binein, Bom Gebirg jum Gebirg Schwebet ber ewige Geift Ewigen Lebens ahnungsvoll.

antundiget: um defto mehr fordern fie zu einer forgfältigeren Prufung auf; weil eine folche allein fie bestätigen, oder die Lauichung einer unbegrundeten Zuversicht beseitigen fann.

Der Verf. beginnt mit der Bemerkung, daß in den gesells schaftlichen Verhaltniffen überall Gelbstfucht vorwalte. Be-

stimmter und richtiger wurde er in Beziehung zu den nachfolgenden Ideen sich ausgedrückt haben, wenn er statt der Selbstsucht jene geistige Flachheit bezeichnet hatte, welcher die ernste Frage über die Bedeutung des Lebens fremd bleibt. »Auf die Frage aber: was soll das menschliche Treiben, Thun und Streben? gibt es nur eine zufriedenstellende Antwort: alles, was mit sittlichwachem Bewußtseyn gewollt, erstrebt und unternommen wird, bezweckt die Erlösung des Menschen aus den Banden der Thierbeit durch die Macht des Geistes, damit er inne und froh werde der ihm verliehenen Ausstattung mit höheren Kräften, sich achten lerne in vernünstiger Selbstliebe, und Hoffnung gewinne und Glauben, welche Schußengel ihn durchs Leben geleiten, Freudigseit geben zum Ertragen der Lasten und Beschwerden, und Festigseit im Ersehnen und Würdigen der Genüsse desselben.«

Was nun der Verf. als höchste Bestimmung und lette Aufgabe des Lebens angibt, ist, wie er richtig bemerkt, zugleich das Ziel für das Handeln in der Literatur, dem Spiegel und Ausbruck des geistigen Lebens. »Alle Literatur aber, « fährt er fort, »keimt aus dem Schoose des Volkes hervor, aus dem dunkel oder klar erkannten Bedürsnisse gesellschaftlicher Sittigung, aus dem Bestreben, auf die Vorstellungen und den Willen der Menge geistig einzuwirken; sie ist das Erzeugnis Einzelner, welche durch wundersames Selbstgefühl der höheren menschlichen Vermögen geweckt und erstarkt, im Bewußtsenn ihrer Ueberlegenheit, das Recht und den Veruf, die geistig Unmündigen zu leiten und zu erziehen, in Unspruch nehmen und geltend machen.«

Der Berf. zeichnet darauf den Einfluß eines folchen Birtens von den ersten Zeiten der beginnenden Kultur bis auf die unfrigen in allgemeinen und meist glücklichen Zugen; nur daß er auch hier den Lefer häufig Richtigfeit und forgfältige Bestimmtheit des Ausdrucks vermissen läßt.

Nach diesen allgemeinen Andeutungen zieht der Versasser ben gegenwärtigen Zustand unserer Literatur selbst in nahere Betrachtung, und berechnet zuerst » die Empfänglichkeit für geistige Nahrung und die Verbreitung und Sicherstellung der Theilnahme am geistigen Leben und Streben; « dann aber den Werth desjenigen, was in jedem einzelnen Zweige der Literatur bis jeht geleistet worden sen, und was für die Zukunst noch zu hoffen und zu erwarten stehe.

Als Bafis ersterer Berechnung wird ber gegenwartige Flor ber Journalistif angenommen, und durch eine Labelle über die Anzahl der bestehenden Journale aus Balbi (Revue encyclopedique, Tom. 37, p. 593) unterstützt, welcher zu Folge allein

auf Deutschland und die bagu gezogenen Lander nicht weniger

als 673 Zeitschriften fommen!

Daß die Journalistif ein giltiger Maßstab für schriftstellerissche Betriebsamkeit und für die rege Theilnahme an den Bestrebungen literarischen Birkens sen, kann nicht gelängnet werden. Bohl aber kann man die Frage auswersen: ob dieser Flor der Journalistik für einen Beweis des Flors unserer Literatur gelten könne, und für das kunftige Gedeihen derselben zu so frohen Ermartungen berechtige, wie der Verfasser gegenwärtiger Schrift sie ansspricht? oder ob nicht eben die Journalistik jenem Gedeihen der Literatur bereits entschiedenen Nachtheil gebracht habe, noch wesentlicheren für die Zukunft drohe, und alle sanguinischen hoffs nungen in dieser hinsicht geradezu niederschlage?

Hier, als Stoff zu weiterer Prüfung, nur einige Undens

Hier, als Stoff zu weiterer Prufung, nur einige Undentungen zur Beantwortung dieser Fragen, die es vor vielen anbern verdienten, von einem philosophischen Literator zum Gegenftande einer die kleinsten Details berudsichtigenden und belegenden

Untersuchung gemacht zu werden.

Buerst muß man mehrere Klassen von Zeitschriften unterscheiden; nämlich: politische, wissenschaftliche, fritische insbesondere und belletristische, unter welcher Benennung sich alle diejenigen begreifen lassen, welche auf bloße
Unterhaltung berechnet sind.

Bie man über Publicitat und Preffrenheit auch benfen, und wie man auch hin und wieder überzeugt fenn mag, es fen nicht bloß munschenswerth, fondern nothwendig jum frischen Bedeißen eines Staates, daß es jedem Redlichen und Unterrichteten fren ftebe, über die Intereffen desfelben feine Meinung zu fagen : fo wird man doch unbedingt zugeben muffen, daß es nicht minder wunschenswerth ift, nur reife Ginficht und ruhige, fich felbft feft und sicher beherrschende Mäßigung von jenem Vorrecht Gebrauch machen zu feben. Liegt es daben nun gleich allerdings in der Natur jener Feenheit, daß der aufgestellten Meinung und Unsicht eine andere widersprechend entgegentrete, und ift es gleich nicht gu laugnen, daß nur auf diefe Beife das Bahre und Rechte, als Resultat vielseitiger Prufung, gewonnen werden, und feine Rraft bewähren tann: fo werden doch jene ausgesprochenen For-berungen reifer Ginsicht und ruhiger Maßigung auch fur diese nothwendige und in der Natur der Sache felbft liegende Oppofis tion geltend gemacht werden muffen. Wo nun diefen Forderungen nicht Genuge gefchieht, fondern diefelben vielmehr auf das groblichste beleidigt und hintangesest werden: da fagt man in der That fehr wenig, wenn man bloß über Partenfucht, Aufhegeren und leidenschaftliche Reaftionen flagt. Gin weit wichtigerer,

in die letten Berzweigungen des geistigen und sittlichen Lebens fich erstreckender und gar nicht zu berechnender nachtheil ist dann die Berbreitung jener anmaßenden Flachheit, jener leidenschaft= lichen Aufgeregtheit, jenes gegen etwas nicht ficher Erfanntes, und darum auf Fremdartiges, und Bulest auf alles übertragenen Unmuthes, die zu den charafteristischen Beichen unferer Beit gehören, und die durch politische Journale mehr als auf jede andere Beife verbreitet werden: indem diefe, den weitesten und bunteften Lefefreis gablend, und mit den jeden Einzelnen berubrenden Interessen der Gegenwart sich beschäftigend, mehr als jedes andere Behifel geistiger Mittheilung geeignet find, eine fublbare Wirfung hervorzubringen. Wer aber mochte laugnen, daß die politische Journalistif unferer Tage den ihr gemachten Borwurf im Allgemeinen nur allzufehr rechtfertige; daß fie ber eigentliche Tummelplat der leidenschaftlichsten Partenlichkeit fen; daß in ihr die unverfohnlichsten Biderspruche wild durch einander gabren: daß fie überall mehr zu verwirren, ale zu lofen; mehr aufzuregen, ale zu befanftigen; und mehr zu affen, als grund-lich zu belehren bemuht fen; und daß fie fich zu diefem 3wede ber niedrigften, wie der abgedrofchenften Runftgriffe bediene, und vor allem auf die unverantwortlichfte Beife Die Geschichte migbrauche: da doch jedes gefunde Raisonnement in ber Politik nur in unbefangener hiftorischer Forschung eine fichere Grundlage finden, und die richtige Unsicht nur auf diefer Grundlage aufgebaut und geltend gemacht werden fann.

Wohl ist die öffentliche Meinung die Seele alles Bolfslebens, indem ein Bolf durch fie allein fich geiftig ftarf und regfam fühlt, und aufhört, eine moles iners zu fenn; wohl ist sie jedem Wolfe der festeste Damm gegen Willfür und gewaltthätige Unterbrudung, Burgichaft feiner Gelbstftandigfeit und feiner Boblfahrt: denn fie ift, in der besten und richtigften Bedeutung, Gefammtwille und Gefammtfraft. Das alles aber ift und Leiftet fie nur dann, wenn fie den Strich des Bahren und Rechten halt; wenn fie von einem richtigen Erfennen gebildet, von befonnener Mäßigung und leidenschaftsloser Unpartenlichkeit gelenkt und geleitet wird. Bo daber die Borthalter der öffentlichen Meinung diese Eigenschaften verläugnen, und die Organe derfelben, von welcher Parten und in welchem Ginne es immer fen, zum Behuf eigensüchtiger Zwecke mißbraucht werden: da führen sie nicht zur Eintracht, sondern zur Verwirrung; nicht zur Stärke, fondern zur Schwäche: da machen sie die öffentliche Meinung erft zum vielgestaltigen und zulest zum gestaltlofen, raftlos gegen fich felbst wuthenden Ungeheuer: da endlich fann die Gierde, mit welcher taufend politische Tageblatter von Taufenden verschlungen werden, wohl als Beweis fieberhafter Aufgeregtheit, aber nicht als Burgschaft eines funftigen gesunden Gedeihens des Volkslebens und der Literatur betrachtet werden.

Ein erfreulicheres Resultat bieten die streng wissenschaftli-den Journale. Ihre Unentbehrlichfeit, und der Rugen, welchen fie den Biffenschaften gebracht haben, liegen offen vor. Ein großer Theil der Gelehrfamkeit unserer Zeit ift in diesen Depositorien aufbewahrt, und manche anspruchlose Abhandlung enthalt mehr Reues, und lagt uns einen tieferen Blid in das Innerfte der Wiffenschaft thun, als bandereiche Berte. Berth diefer Journale ift übrigens abhängig von dem Buftande und den Fortschritten jeder einzelnen Biffenschaft: im Allgemeinen aber darf behauptet werden, daß der Ueberfluß - fur manche Biffenschaft laffen fich zehn und mehr Zeitschriften berechnen, wahrend, wie die Mortalitat der letteren beweift, eine oder zwen für das Bedürfniß volltommen hinreichend waren - auch hier nicht als Burgichaft bes Gedeihens angesehen werden durfe, und jur Berfplitterung von Beit, Geld und Kraften fuhre. der gehaffigen Polemit ju erwähnen, die einige ftreng wiffenfcaftliche Journale recht con amore treiben, muß noch in Rechnung gebracht werden, daß wo man immer in Behandlung einer Biffenschaft auf Abwege gerathen ist, eine zu weit sich ausbreitende Journalistit, trop des Umstandes, daß sie nachste Gelegen-beit zum Widerspruch darbietet, das rasche Fortschreiten auf folchen Abwegen barum nicht minder begunftigt.

Die Kritif hat um die deutsche Literatur unbestreitbare Berdienste; denn sie hat dieselbe nicht nur groß gezogen, sondern in gewiffem Sinne geschaffen. Kritit und Dolemit waren die ben-Den Saugammen unferer Literatur. Dehr ale eine gute und fowache Geite ber letteren laft fich nur aus diefem Umftande erflaren. Der schlimmfte Borwurf, welcher sich der deutschen Rritif machen laft, ift diefer, daß fie fo wenig mit fich felbst einig ift, und darum in fich felbst fo wenig Bestand hat. gemahnt Ref.'n fast wie ein Sofmeister, der einen reichen Schat von Kenntniffen und gutem Billen besitht, und feinem Bogling alle möglichen Kenntniffe und Bolltommenheiten anbilden möchte; heute diese, morgen jene; heute auf diese, morgen auf jene Beife; ber aber morgen wieber einreift, mas er beute gebaut hat, und daben jenen mehr verwirrt als fordert. Daß ber 28:derfpruch, daß die fich überall befampfenden Gegenfage und Begenwirfungen die Einfeitigfeit, das Erstarren in einer bestimmten Form, in einem bestimmten Systeme entferne, darf bier nicht geltend gemacht werden. Rur ein ewiges Ochwanten und Ochweben, ein Ueberfpringen von einem Entgegengefesten jum andern,

hat dieser Gegenkampf erzeugt: während der Widerspruch sich nur gegen das richten sollte, was unvereindar ist mit dem wahren Geiste einer Runft oder Bissenschaft, und mit einer bestimmten, der Eigenthumlichkeit des Volkes, welches sie kultivirt, entsprechenden Form ihrer Ausbildung, welche Form denn freylich ben Volkern, deren Literatur unter günstigeren Auspizien, als die unsrige, sich ausbildete, durch das Volksleben selbst etwas Gegebenes war.

Ein zweyter Vorwurf trifft die Einrichtung unferer fritischen Journale, die — wenige ausgenommen — eine durchaus fehler-hafte ift. Die lette Aufgabe der Kritif ist es, den Gang der Ausbildung einer Wissenschaft im Allgemeinen zu leiten. Sie wird sich also zunächst mit solchen Werken beschäftigen mussen, welche geeignet sind, auf diesen Gang im Großen vortheilhaft oder nachtheilig einzuwirfen; sie wird aber in diesem Falle eine möglichst erschöpfende, und ihren Vorwurf mit ausführlicher Grundlichseit ins Detail verfolgende, und ihn von mehr als einer

Geite betrachtende fenn muffen.

Aus dieser Ansicht ergibt sich von selbst, warum die Einrichtung unserer kritischen Zeitschriften eine durchaus sehlerhaste genannt werden darf Denn wenn einige wenige die eben ausgesprochene Forderung zum Zielpunkte genommen, und im Einzelnen in der That viel Vorzügliches geleistet haben: so bleibt noch immer die Frage übrig, ob sie jener Forderung überhaupt genügen können, so lange sie, wie sie est thun, das ganze Gebiet der Literatur zu umfassen streben. Denn wo-bliebe einer solchen Zeitschrift Raum für die wichtigsten Erscheinungen aus jedem Fache der Literatur, die eine sorgsältige Prüfung erheischen? und wo will sie für jedes Fach tüchtige und zuverläßige Mitarbeiter hernehmen? — Von jenen fritischen Instituten aber, die Erscheinungen, welche geeignet sind, auf eine Wissenschaft bedeustenden Einsluß auszuüben — einen vortheilhaften oder nachtheiligen, gilt hier gleich viel — mit ein paar Oktav oder Quartseiten absertigen, und so absertigen müssen, wenn sie aus jedem Fache eine erkleckliche Anzahl guter und schlechter Artikel einssche eine erkleckliche Anzahl guter und schlechter Artikel einssche eine erkleckliche Anzahl guter und schlechter Beurtheilungen, im Ganzen doch nur sehr wenig dazu beptragen, die Wissenschaften zu fördern.

Darum muß unsere ganze kritische Journalistif eine ganz andere Gestalt und einen neuen Umschwung gewinnen, ebe von bieser Seite her für das Gedeihen der Literatur etwas erwartet werden kann. Theilung in mehrere, den einzelnen Wissenschaften gewidmete, selbstftändige Institute — denn nichts durften diese

weniger senn, als Polypenglieder einer großen merkantilischliterarischen Spekulation — ist die erste Bedingung, wenn jener
oben ausgesprochenen Forderung aussuhrlicher und grundlicher Prüfung Genüge geleistet werden soll. Denn nur so wird es möglich senn, aus Bielen die Tüchtigsten in jedem Fache in ganz Deutschland durch die Rücksicht auf das Interesse der Wissenschaft, auf Ehre und Vortheil zu einem gemeinschaftlichen Zusammenwirfen zu verbinden; nur so wird die Kritik im Stande
senn, dem Guten entschiedene Anerkennung zu verschaffen, das
Nachtheil drohende mit Nachdruck zurückzuweisen, und — was
sie senn soll — für die Wissenschaft seste Grundlage, sester An-

haltspunft, sichere Führerin und Lehrerin zu werden.

Es ware überfluffig, das ganze Gundenregister unferer bel-Tetriftifchen Beitfchriften aufzugablen. Die Klagen darüber find oft und laut genug wiederholt worden. Waren jene auch um vieles besser, als sie sind: so wurden sie schon dadurch, daß sie möglichst viel Buntes zu geben suchen, und geben muffen, den Beift jeder ernfteren Lefture entfremden, und die Rraft dazu ab-216 ein gang unberechenbarer aber erscheint der nachfvannen. theil, welchen fie bringen, wenn man erwagt, daß es größten-theils die Unmundigen im Beifte find, welche an Diefer lofen Speise sich erlaben, und sie um so zuversichtlicher für gesunde Rahrung nehmen, je zuversichtlicher sie ihnen geboten wird. Ueberdieß, welche verfehrte Tendenz hatte sich in unserer Poesie in den letten Decennien gezeigt, die durch dieses Behitel sich micht mit unglaublicher Schnelligfeit verbreitet und geltend gemecht hatte. macht hatte. Much muß noch in Unschlag gebracht werden, daß biefe Lageblatter eine Ungahl unberufener Schriftsteller und refpeftive Ochriftstellerinnen berangieben, die, wenn ihnen nicht Diefer leichte Zugang gur literarischen Laufbahn offen ftunde, gu ihrem eigenen Rup und Frommen ruhig ben ihrem Nepos oder ben ihrem Stricfftrumpf figen geblieben maren. Wie schwer diefer Rachtheil ine Gewicht falle, lagt fich nur schapen, wenn man bedenft, daß die Berausgeber belletriftischer Journale gegen einen halb brauchbaren Auffat immer zehn ganzlich unbrauchbare zurudweifen muffen. Eben fo wird mancher gute Ropf, der bey dem Streben nach einer foliden Ausbildung etwas Befferes zu leiften im Stande gewesen mare, an diese gehaltlose Schriftstelleren gewöhnt, und von jenem muhevolleren, aber erfolgreicheren Streben abgehalten.

Als die franthafteste Seite unferer belletristischen Journalizstif erscheint aber jene Rotizenschreiberen, die ben den meisten derselben einen stehenden Artikel ausmacht. Gibt es gleich auch hier, wie überall, einige ruhmliche Ausnahmen: so sind doch

jene Binkelschulen ber Kritik eines von ben verberblichsten Uebeln, womit unsere Literatur behaftet ist; ber wahre Tummelplaß flacher Frivolität und geistebarmer Arroganz. Auch auf diese Beise geht mancher bessere Kopf verloren, der wenig bedenkt, wie vieler ben einem solchen Treiben sich selbst schade, und wie er mehr sich selbst als andere entehre; am schablichsten aber werden diese Blätter dadurch, daß eben durch sie der Geist anmaßender Flachbeit und zuversichtlichen Absprechens unter den Schwachen am meisten verbreitet wird, ben welchen dieser Einfluß dann nicht rücksichtlich der geistigen Bildung allein, sondern auch in andern Beziehungen des Lebens fühlbar wird.

Betrachtet man nun die Journalistif unferer Zeit aus ben angegebenen Gesichtspunkten: fo wird man sich schwerlich versucht finden, mit dem Berfaffer der in Rede ftehenden Schrift in ihr eine Burgichaft für ben fleigenden Glor unferer Literatur ju feben. Es ift hier nicht von Berirrungen Die Rede, welche die bestehende oder fünftige Generation leicht als folche erkennt, und von welchen fie fich darum auch leicht wieder gurecht findet: es ift die Rede von leidenschaftlicher Verworrenheit, schwankender Saltungelofigfeit, feder Anmagung, und fich, wie andere, vertenmender Flachheit. Das Gute, was hier im Einzelnen geleiftet wird, vermag der Maffe des Ochlechten und Berderblichen taum das Gleichgewicht zu halten; nur um fo weniger, da es mit jenen Uebeln, wenn sie einmal bis auf eine gewisse Ausdehnung Raum gegriffen haben, nicht leicht beffer, fondern in der Regel fortwährend schlimmer wird; denn es find gerade diejenigen, die fich am leichteften mittheilen, die fortschreitend fich felbft überbieten, die am raschesten wie am entscheidendsten auf das Leben, und durch diefes wieder auf die Literatur gurudwirken, und die zulest nicht nur alle Reigung zu dem Befferen, fondern auch alle Empfanglichkeit für dieses, und alle Kraft, es zu erfassen, ersticken!

Einen andern Grund, für den fünftigen Flor unserer Literatur das Beste zu hoffen, sindet der Berf. in den bisherigen Leistungen derselben, die er in einer gedrängten, die einzelnen Fader des Bissens umfassenden Uebersicht hervorhebt. Sier zuerst eine Bemerkung im Allgemeinen.

eine Bemerkung im Allgemeinen.

leber den Standpunkt einer jeden Biffenschaft kann nur von demjenigen ein sicheres Urtheil erwartet werden, der nicht nur in das Innerste derselben eingedrungen, sondern auch mit allen Beränderungen, welche sie in jedem Stadium ihrer Ausbildung erfahren hat, dis ins kleinste Detail herab bekannt ist. Aber felbst in diesem Falle kann sein Urtheil irren, wenn er eine subjektive Unsicht in dasselbe hineinträgt. Wie schwer es dem zu Bolge sen, in der fraglichen Beziehung ein allgemeines, alle

Fächer bes menschlichen Wissens umfassendes Urtheil auszusprechen, ift an sich flar. Auch der unterrichtetste und umsichtigste Literator vermag jenen benden Forderungen nicht nach ihrer ganzen Strenge rückschlich aller Zweige des Wissens zu genügen: und so dürfte denn in der That durchaus Niemand ein allgemeines Urtheil über Literatur aussprechen. Inzwischen gibt es hier einen glücklichen Takt, die Urtheile Anderer durch Vergleichung zu prüfen, eine geübte Kombinationsgabe, ein gewandtes Auffassen und Zusammenhalten der Eigenthümlichkeit einzelner Erscheinungen mit den wesentlichsten Bedingungen der Ausbildung einer Wissenschaft; es gibt sichere Haltpunkte in der Geschichte derselben und ihrer Beziehungen zum Leben, die, wenn gleich keine unbedingte, doch eine hinreichende Zuverläßigkeit des Urtheils begründen. Erste Bedingung dieser Zuverläßigkeit aber ist Entäußerung nicht nur jeder vorgefaßten Meinung, sondern selbst jedes Hinneigens zu dieser oder jener besonderen Unsicht.

Einer vorgefaßten Meinung wird den umsichtigen Literator niemand beschuldigen; wohl aber mag man sagen, daß Gr. Dr. Wacht acht er ben Absassung seiner Schrift nicht von aller Besangenheit fren geblieben sen, und schärfer die Licht = als die Schattenseite seines Gegenstandes ins Auge gefaßt habe. Seine Schrift, durch die Fener des funfzigiährigen Jubelseites eines würdigen Freundes veranlaßt, ist namlich in einer so gemüthlichen Stimmung geschrieben, daß sie durchaus mehr das Geprage einer seurigen Lobrede auf die deutsche Literatur, als einer kalt und ruhig prüsenden Untersuchung angenommen hat. Unstreitig gibt dieser warme Eiser sur die Ehre der deutschen Literatur dem Verf. Ausprüche auf unsere Achtung, wie auf unsere Liebe; aber nicht leicht kann der Unbesangene dadurch bestimmt werden, der allgemeinen Ansicht desselben unbedingt benzutreten.

Der Deutschen Verdienste um Bissenschaft, « sagt der Verf. S. 24, » sind unbestreitbar, und werden auch von eifersüchtigen, oder durch verjährte Vorurtheile lange befangenen und zur Ungezechtigkeit verstimmten Ausländern jest anerkannt. Gern unterschreibt man diese Stelle, und freut sich der Anerkennung, und noch mehr der unbestreitbaren Verdienste. Auch sind diese, wenn selbst nur die ausgezeichnetsten Leistungen, nur die unbestreitbarkten Fortschritte in Rechnung gebracht werden, groß genug, um dem Genie wie dem Fleiße der deutschen Gelehrten gerechte Ansprüche auf den Dank ihrer Nation und auf die Achtung des Auslandes zu geben. Groß ist die Zahl der Arbeiter, nach allen Seiten hin verbreitet sich die Forschung. Nur bleibt dem ungeachtet die Frage übrig, ob, was wir geleistet und vor uns gebracht haben, hinreiche, um das Endresultat des Verfasser, die

Hoffnung eines noch herrlicheren Aufbluhens unferer Literatur, zu rechtfertigen: ober ob nicht diese, ob nicht unsere ganze Zeit an Gebrechen leibe, die, so lange sie vorhanden sind, es und durchaus nicht erlauben, jener Hoffnung Raum zu geben, und die hier, wenn ihnen nicht mit frastiger Anstrengung entgegengearbeitet wird, weit mehr einen rasch fortschreitenden Verfall, als ein glückliches Gedeihen erwarten lassen.

Ein folches Gebrechen aber findet fich in unferer Beit, wie in unferer Literatur, leider! wirflich, und gibt fich allzu vielfach und allzu offenkundig zu erkennen, als daß es fich verläugnen Dies Gebrechen ift, um dem Berfaffer einen Ausbruck abzuborgen, bas fcnell wechselnde Gedrange der Stimmführer und Schulen; die Unmaßung, mit welcher die widersprechendften Unsichten, oft mit genialer Ruhnheit aufgegriffen, oft nur von der Oberfläche geschöpft - in unbedingter allgemeinheit fich geltend ju machen suchen; die Sucht, die widersprechendften Formen in eine einzige zusammenzufneten, und alle Enden und Endchen zusammen zu faffen, und in eine einzige hohle Formel aufzulofen; endlich die Sucht, überall lieber zu zerstoren und wegzuwerfen, ale zu fondern und aufzubauen: mit einem Borte, jene Saltungelofigfeit, Die nicht ale Gegenfas farren Bunftgwanges und lahmender Einfeitigfeit, fondern als Gegenfat alles ruhigen Forschens und besonnenen Fortschreitens erscheint; Die nicht gefunde Rraft, fondern Berfplitterung der Krafte ift, und Die zulest überall mit Erschlaffung und Rraftlosigfeit endet.

Diese Haltungslosigkeit wird sich am Ende in der Literatur eines jeden Bolkes sinden, wenn die lettere einen gewissen Grad von Ausdehnung gewonnen hat, und mit der Literatur anderer Bolker in nahe Berührung gekommen ist: auffallender aber wird sie überall hervortreten, wo die Literatur nicht in den Anfängen und im Fortschreiten ihrer Ausdildung im Bolksleben eine sichere Basis gefunden, und auf dieser sich aufgebaut hat. Warum sie aber zu unserer Zeit überhaupt, und warum sie in Deutschland so auffallend hervortrete, davon läst sich mehr als ein Grund angeben. Denn wie möchte die Literatur anders als haltungslos erscheinen in einer so leidenschaftlich aufgeregten Zeit, wie es die unsrige ist? Welche Einwirkungen hat diese Zeit nicht seit fünf Decennien erfahren? welche Widersprüche hat sie nicht in sich aufgenommen? wie schross und unversöhnlich stehn sich diese nicht in ihr entgegen? und wie gar wenig ist es ihr darum gelungen, in Betreff ihrer wichtigsten Interessen zu einem sicheren Besultate zu gelangen? Was aber Deutschland insbesondere betrifft, so kommen mehrere Umstände in Berechnung. Hier soll nur gedacht werden des Einflusses der Kritik, die immer selbst

auf zu vielerley und verschiedenartigen Abwegen hernmschweifte, um eine sichere Führerin abzugeben; bes Einflusses der dem Deutschen vor andern Nationen eigenthumlichen Neigung, das Fremde nicht bloß kennen zu lernen und zu überschäßen, sondern es sich anzueignen, und es, wie der Versuch auch gerathe, entweder mit dem bereits Erwordenen zu verschmelzen, oder das altere Erwordene für das neuere hinzugeben; der Einfluß der deutschen Sochschulen und Akademien, wenn auch nur die Verschiedenheit außerer Verhältnisse, z. B. zwischen katholischen und protestantischen Universitäten, berücksichtigt werden soll; die allzugraße Gutmuthigkeit, mit welcher der Deutsche auch das Mittelmäßige und Unbedeutendere gelten läßt, und die allzugeringe Strenge, die er gegen das Schlechte richtet; endlich die schädliche Nachsicht rückslich der Form und Sprache, und zehn andere Einflusse, deren detaillirtere Unführung die Grenzen dieses Aussaches überschreiten wurde.

Noch zweper Umftande muß Erwahnung geschehen, welche solfnungen, wie sie der Berfasser vorliegender Schrift für das Gedeihen unserer Literatur ausspricht, wenig gunftig zu senn scheinen. Giner davon ift bereits schon oftere zur Sprache gekommen: nicht so der andere; auf welchen die offentliche Auf-

merksamkeit sich bisher allzuwenig gelenkt hat.

Es wird aber durch Letteres auf das fede und anmagende Bordrangen der mathematischen und physikalischen Biffenschaften im Berhaltniß au den philosophischen, philologischen und historifchen- hingebeutet. Diefes Migverhaltniß darf inzwischen nicht gunachst aus verkehrten literarischen Tendengen bergeleitet, und muß nicht ausschließend nach Schulen und Deftatalogen berechnet werden: es liegt in der Beit, und fallt am meiften diefer jur Laft. , Gefommen ift uns die Unregung gu folcher Berkehrt= heit von dort her, von woher uns Deutschen des Guten noch fo wenig gefommen ift: wie viel dieselbe aber bereits Raum gewonnen, und wie viel Eintrag fie dem rechten Begriffe vom geistigen Leben und von der mahren Kraft eines Bolfes bereits gethan habe, zeigt fich am meiften darin, daß man fie nicht als etwas Rachtheiliges, fondern als etwas die Gluckfeligkeit der Nation Forderndes betrachtet; eine Gludfeligfeit, welche die funftigen Generationen etwas theuer bejahlen durften. Denn wo Geift und Kraft mit entschiedener, wenn gleich anfange nicht auffallender Praponderang fich dem außeren Leben zuwenden, wo das Bestreben, in Diesem sich fortzuhelfen, zur wichtigsten Sorge, und die Vervollkommnung der ausschließend auf dieses gerichteten Runfte und Bortheile gur wichtigsten Aufgabe wird; ba muß bas geistige leben, ba muß die sittliche Kraft einer Nation verlieren, was ben folchem Treiben — Einzelne an barem Gelde gewinnen. Mag bann das höhere und bessere Prinzip des Lebens in der Literatur eines Volkes sich auch eine Zeit durch in seiner hehren Würde erhalten: diesem selbst wird es im Ganzen immer fremder, immer mehr zum bloßen Wort ohne lebendigen Begriff, und sein Einsluß auf dasselbe ein immer schwächerer werden; am schwächsten vielleicht gerade dann, wenn es der durch nichts anderes zu ersezenden Kraft dieses Einslusses am meisten bedürfte. Die Rückwirtung des Lebens auf die Literatur selbst aber ist hier eine so natürliche und unvermeidliche, daß auf diesem Wege, wenn wir erst alle mechanischen, chemischen und technischen Vortheile auf den denkbarsten Grad der Volkommenheit gebracht haben werden, außer den dieses betreffenden Formeln und Recepten, von Sinn und Kraft für Besit und Erwerb uns wenig übrig bleiben dürfte

Ueber den schadlichen Ginfluß bes jegigen beutschen Buchbanbels auf die Literatur durch zahllos vermehrte Befugniffe ift icon mehrmals nachdruckliche Klage erhoben worden. Sonderbar! Man fpricht nur immer von Bielfchreiberen, aber faum einmal von Bucherbestelleren durch die Buchhandler. Ein großer Theil der mittelmäßigen, nichtewerthen und ichadlichen Schriften, womit Deutschland überschwemmt wird, gebort nur auf das Gundenregister der letteren. Bas daben irgend einer verfehrten Tendenz der Beit zusagt, findet am leichtesten Abgang, wird daher am haufigsten bestellt, und am meisten verbreitet. Diefer Posten muß zuerst und vor allen andern angeset werden. Mag der Nachtheil, welchen der Buchhandel der deutschen Literatur bringt, auch immerhin zu den minder bedeutenden Ginwirfungen gehören, welche ihr schadlich find; man wird ihn bedeutend genug finden, wenn man die gange Bergweigung feines Einfluffes auf Publikum und Schriftsteller verfolgen will.

Kann man nun nach folden Betrachtungen sich auch nur wenig geneigt finden, den gemuthlichen Hoffnungen, welche der Berf. in Betreff der deutschen Literatur ausspricht, unbedingt benzupflichten: so ware es darum nicht weniger thörichte Unmabung, ihnen unbedingt zu widersprechen. Denn abgerechnet, daß gunstige außere Impulse dem geistigen Leben einen neuen Umschwung geben, und eine neue Gestaltung desselben hervorbringen können: so ist in der edlen deutschen Nation Geist und Kraft genug vorhanden, um in ihrer Literatur eine glückliche Resorm zu bewerkstelligen, und jene schöne Hoffnung eines immer reicheren Aufblühens derselben zu verwirklichen. Alles wird nur

when darauf ankommen, ob wir Entschiedenheit genug besigen, um, was einer solchen Soffnung entspricht, fest zu ergreifen, und beharrlich durchzuführen. In dieser Sinsicht erlaube man

Ref.'n folgende Bemerfungen.

Es gibt überall nur ein einziges wirksames und vorhaltendes Mittel, dem Schlechten und Verfehrten zu begegnen: Diefes, daß man das Beffere an feine Stelle fest, und es fraftig ju fordern fucht; weil das Schlechte dann von felbft feinen Ginfluß verliert, zerfällt und fich auflöft. Diefes Beffere vermag aber in der Literatur nur geschaffen zu werden, durch die vereint und gleichmäßig nach einem Biele hinstrebende Wirksamfeit der Beften, der durch Ginficht und redlichen Billen berufenen Stimmführer. »Die Ariftofratie bes Geiftes, « fagt der Berf. G. 12, shat unantaftbare Borrechte.« Er batte bingufegen fonnen: un-Bohl mag manchem Bolfetribun ber bestreitbare Borrechte. literarischen Republit ben einer folden Meußerung die gange Saut fcaubern, die Liefe feines Gemuthes von bangen Befürchtungen erbeben, und der Mund unwillfürlich weit fich offnen, um über Bunftzwang, diftatorische Anmagung und zu befürchtendes Erftarren in lahmender Einfeitigfeit ju fchrepen. Aber weder von Bunftzwang , noch von Ginfeitigfeit ift bier die Rede. Die Gache hat noch eine andere Geite.

In jeder Wissenschaft ist Ziel und Grenze der Forschung, so wie, aller denkbaren Verschiedenheit ungeachtet, im Wesentlichen die Form ihrer Behandlung, etwas durch die eigenthüm-liche Natur derselben Gegebenes. Dieses Gegebene nun — Geist und Kern der Wissenschaft —kennen zu lernen, ist Aufgabe und Streben des Forschers; es erkannt zu haben, sein guter Voll-

machtebrief, bas Erfannte geltend ju machen.

Benn aber eine ersprießliche Behandlung der Wissenschaften, wenn die herrschaft des Besseren nur auf solche Beise zu erwarten steht: so ift es für sich selbst klar, daß dieses Biel zunächst ins Auge gefaßt werden muß. Der Weg zu diesem Biele ist ein bestimmt genug uns angedeuteter. Benn nämlich haltungslosigfeit und ungebundene, nach den entgegengesetztesten Richtungen hinstrebende Willfür, wenn hypothesensucht, wenn die Sucht, alles auf die Spige zu stellen, wenn die Sucht, jede halbwahre, ked aufgegriffene Unsicht zum allgemeinen Systeme zu stempeln; wenn die Sucht zu blenden, wenn endlich auf diese Beise die Versplitterung der besten Kräfte zu den hauptübeln unserer Literatur gehören; wenn sie überall Verworrenheit zur nächsten Folge haben, und überall nichts mehr fehlt, als Maß und Begrenzung: so kann es nicht die Frage senn, ob wir Ursache haden, diese vor allem Underen zu suchen und zurückzuführen.

Finden wird sie aber die Forschung fur jede Biffenschaft auf bem Bege historischer Behandlung, und, nicht in der Literatur allein, sondern überall, mag und das heil durch rechte Einsicht nur von dieser Seite fommen. Denn allem aus Mangel an Ginsicht, aus Vorurtheil oder Leidenschaft verkehrt Aufgegriffenen, allem Bestandlosen, allem Ueberspannten, allem Phantastischen tritt die geschichtliche Einsicht mit ihren unbestreitbaren Resultaten, wie mit einer versteinerten Aegibe, entgegen.

Darum gilt es vor andern, in jeder Biffenschaft ein allgemeines Revisionswert vorzunehmen; alles zu würdigen, das Alte wie das Neue; zu prufen, ob das Neue nicht fcon als ein Altes vorhanden gewesen, unter welchen Umftanden, und welche Fruchte es da getragen; dann zu fondern und auszuscheiden; ben echten Gewinn bep Seite zu legen, und das Gerumpel wegzuwerfen, dorthin, wo es hin gehört: damit wir endlich einmal wissen mögen, was wir besigen und was uns abgehe; was wir noch erwerben und was wir aufgeben muffen. Daß eine folche Revision eine kritische seyn musse, ift für sich selbst klar, und eben so gewiß ist es, daß, follten auch die ausgezeichnetsten Manner eines Faches zu einer solchen Arbeit, als zu einer für sich bestehenden, sich verbinden, es immer zunachst den kilderichen Arbeitern zusiele. Das bisterichen Arbeitern zusiele Blattern zufiele, der historischen Behandlung und den Refultaten berfelben Eingang und Berbreitung zu verschaffen. Borzuglich in diefer Sinficht aber ift es, daß oben auf die Mothwendigfeit einer ganglichen Umgestaltung unferer Kritit bingebeutet, und auf Scheidung ber Facher, und die, nur durch lettere gu erzwedende Bereinigung der Beften und Bewahrteften jedes Faches, gedrungen wurde.

Endlich, wenn das außere Leben in jeder Rucksicht immer banglicher wird, wenn die Interessen desselben sich mit jedem Lage mehr verwirren, wenn es jeden Lag schwerer wird, in demselben sich ehrlich fortzuhelsen und fortzudrucken, und deßwegen die Sorge für dieses Fortsommen zur aufgedrungenen wird; wenn die Richtung auf Erwerb und Geldmacheren, im Großen wie im Kleinen, überall als die herrschende hervortritt; wenn die flachste Zerstreuungssucht und das Ausbieten der flachsten, gehaltlosesten Mittel der Zerstreuung den Ernst des Lebens immer mehr verdrängt, und dieser seinerseits wieder, wo er auftritt, sich bald als hohle Form, bald als Grimasse zeigt; wenn dieses alles so ist — und, leider! ist es so: so ist es für die Literatur, wenn sie von solchem Treiben nicht fortgerissen werden, wenn sie in der Rückwirtung desselben nicht endlich verfallen und unterzehen soll, die letze und höchste Ausgabe, an dem höheren Prinzipe des Lebens, d. h. an der Idee einer auf Religion und Sitt-

lichteit fich grundenden Entwicklung des Menschen, festzuhalten, und ale Buterin und Bemahrerin Diefes einzigen Palladiums der Menschheit, diese ihre Bestimmung feinen Augenblid aus den Augen zu verlieren. Dazu aber will es nicht genugen, daß wir, feit das Unglud etwas unfanft an unfer Saus flopfte, der Frivolität die Thure gewiesen haben, mahrend wir sie in schlechter Bermummung darum nicht minder gerne im Saufe behalten; auch der bald gleißende, bald abschreckende Ernft will zu diesem Zwede nicht genugen; am wenigsten aber das lofe Spiel, mas vorzuglich auf poetischem Grund und Boden mit dem Seiligen getrieben wird. Wirksam geforbert werden tann jener bochfte Zwed aller Literatur nur dadurch, daß fie das hobere Pringip Des Lebens, als ein flar Erfanntes, festzuhalten, und es in feiner einfachen Burbe aufrecht zu erhalten ftrebt; und daß bie Beften, burch diefes geiftige Band verbunden, bemfelben im Leben Raum und Unerfennen zu verschaffen suchen. Auf solche Beife allein mag die Literatur im Sonnenscheine einer besseren Beit gedeihen, den fie, wenn er ihr leuchten foll, felbst herauffubren muß: und auf diese Beise allein mogen sich die Soffnungen eines immer schoneren und reicheren Aufblubens derfelben erfüllen, die fonft fur wenig mehr, als fur gutgemeinte Traumerenen gelten fonnen.

Art. VII. Geschichte bes osmanischen Reichs, großentheils aus bisher unbenüsten handschriften und Archiven, durch Joseph von hammer. Sechster Band: Bon der Großwesirschaft Mohammed Köprili's bis zum Karlowiser Frieden, 1656—1699. Mit einer Karte. Pesth, hartleben's Berlag, 1830. gr. 8.

Indem uns die angenehme Pflicht obliegt, den sechsten Band dieser Geschichte anzuzeigen, halten wir es nach den früberen Worgangen fur das Kurzeste und Zweckmäßigste, die Sache selbst für oder wider sich sprechen zu lassen, das Neue und Vortreffliche anzudeuten, hie und da Bemerkungen hinzuzufügen, und den denkenden Leser, der und durch die ersten fünf Bande theilnehmend gefolgt ist, in den Stand zu setzen, auch über diese neueste Erscheinung — nicht ein gemachtes Urtheil anzunehmen — sondern selbstständig dasselbe sich zu bilden.

Auf eine wurdige Beise beginnt das dren und funfzigste Buch, das sich ausschließend mit des altern Röprili's Thaten beschäftigt, den bisher geglaubten Nachrichten über seine Herfunft zu widersprechen, und nachzuweisen, daß er, der Enkel eines nach Aleinasien ausgewanderten Albanesers, seinen Namen von der Baterstadt Köpri (d. i. Brude) erhalten, welche zwölf

Stunden von Umafia und eine fleine Tagreife vom hafen Bafra entfernt, feit dem Flore der Roprili, um fie von andern gleichnamigen Dertern ju unterscheiden, durch das bengegebene Bort Befir Kopri ift geadelt worden. Nur im Borubergeben bemerft, leiber nicht ausgeführt, ift die finnreiche Bufammenftellung ber fünfjährigen Berwaltung Köprili's (Gept. 1656 — Oft. 1661) mit ber fünfjährigen Regierung Sixtus des V. Der Greis Der Greis Roprili, won ben herren ber Feber, den herren bes Sabels und ben herren ber Rammer & Anfange um bie Bette verachtet, von den faiferlichen Befandtschaftsberichten gar bald gefchildert als vein resoluter, gefährlicher Mann, unterfest fich großen Impresen, regiert absolute, a befaß die große Kunft, ju belohnen und zu bestrafen, und schritt besonnen, blutig, unbeirrt, im Geiste Machiavell's auf der gewählten Bahn fort, dem innern und außern Unglud zu fteuern, und ben alten osmanifchen Beift ju meden und ju nahren. Der Profoß Gulfifar gestand, baß mehr als viertaufend Menfchen durch feine Sande allein beimlich den Beg ine Meer gefunden, und der Gultan und die Balide, erfchreckt durch Roprili's Drohung, das Reichsfiegel gurudjugeben, weil fie auf Unschwarzung gebort, genehmigten unverzüglich feine Strafantrage, felbst wenn fie geliebte Schuplinge betrafen , und der Barbar befaß hinreichend weife Ochonung fur die Ehre feines Sultans, fie zuweilen nach der Genehmigung ju mildern oder ju verschieben. Es ift ben der Burdigung Roprili's nicht ju überfeben , daß er mit den oberften Burdetragern über die wichtigsten Gegenstande Rath hielt, und durch ihre Buftimmung ficher gestellt und verstartt, feine Magregeln im Damen und mit der Kraft der Dienstesariftofratie ausführte. Go geht auch hervor, daß er, » der Mann der Rache, a fein berechnend, vorher öffentlich angefragt, wie es mit den rebellischen Sipahi's und Sanitscharen, Die als Moslimen, nach der Deinung des Bolte, schonender follten behandelt werden, ju halten sen, weil er durch die Anfrage ein neues, scharfes Fetwa gegen fie erlangen fonnte; und in ber That, Lift und Gewalt maren nothig, Die reichverzweigten Burgeln bes Aufruhre auszurotten, denn da der Rebell Abafa gebort, ber Gulten gable an den fugen Baffern feinen treuen Rriegern Gold, fann jener ben Plan aus, »daß funftaufend Sipahi unter dem Ocheine gurudfehrender Reuiger ins Lager bes Gultans nach und nach übergeben, fich mit ihren Rameraden vermischen, diese beimlich gewinnen, und ben gunftiger Gelegenheit den Großwesir aus dem Bege raumen follten. Diefer durch feine Rundschafter, die er überall unterhielt, hievon benachrichtigt, machte die Liste von fiebentaufend aus den Mufterrollen gestrichenen Sipahi, welche ben Abafa

Dienst genommen, fund, und taufend drenhundert berer, die fich bereits ins Lager eingestohlen, wurden ergriffen und gefopft.« Roprili war in der Kunft, fich zu verstellen, fo großer Meister, daß teinem je offenbar wurde, ob feine Freundschaft mahr oder geheuchelt, und er ging von dem gegen einen feiner Bertrauten geaußerten Grundsape aus, daß Born und Schimpfen dem Befiber der Macht überfluffig und oft gefahrlich, daß Befiren, Bewalthabern unnuge Ereiferung thoricht, und Die Einschlafe-rung der Opfer am sichersten zum Zwede führe.« Unter den vie-len Erzählungen vollzogener hinrichtungen ist es daber febr angenehm, ben Gelegenheit einer vereitelten der Bemerkung gu begegnen, daß untergeordnete Besire » fehr oft den Schlacht-apfern, zu deren Sinrichtung sie bestimmt, die erfte beimliche Runde geben, und bann Unbefanntheit mit ihrem Aufenthalte vorschüßen, was nach des Reichsgeschichtschreibers Da im a menfchlichem Urtheile an und fur fich eine lobliche Gache.a Ben ben tragischen Schicksalen bes tapfern und schonen Selben Deli hufein erinnert man fich unwillfürlich an die edlen Degen des germanischen Mittelalters. Wenn er in den Straßen Konstantinopels auf eine Schaar Frauen stieß, die berbepeilten, den Gieger auf Rreta gu fchauen, rief er ihnen gu : Deil euch, ihr Frauen, ihr Bafilifonpflangen aus dem Parabiefe, ihr Engel der Erde! ihr gebt uns wachere Jungen gu Befengelehrten und Glaubenstampen, Gott fegne euch, vergest unfer in eurem Gebete nicht. Beiber und Danner riefen ihm bann einstimmig aus vollem Bergen und vollen Rehlen gu: Gott fchente dich lange dem Padischah! Gebuhrt einem Selden die Befirstelle, so gebuhrt fie foldem Chrenmanne. — Die Eroberung von Tenedos und Lemnos brachte den Gieg wieder auf die Seite ber Domanen. Ben der lettern tritt aber der fonderbare Umftand ein, daß turfifche Gefchichtschreiber von ihrem eigenen Bolte einige grauelvolle Thaten (epya λήμνια) berichten, welche Die Benetianer mit tiefem Stillschweigen übergehen. Die Blatter der siebenburgischen Geschichte sprechen ausführlich von den Trauerbegebenheiten, welche feit dem abenteuerlichen Buge Rafocin's II. nach Polen bis jum Basvarer Frieden fich nur ju reichlich gebauft haben. Gie find beswegen hier furz behandelt, nur ver-Dient als neu herausgehoben zu werden der Bertrag Koprili's nach der Eroberung (oder Uebergabe?) Jeno's, und der Grund, warum Michne, der Woiwode der Balachen, von den Turfen abgefallen, und fich an die verzweifelte Sache Rafoczy's geichloffen. Da der Gr. Berfasser ben jenem Vertrage sich gang allein auf das Unfeben Maima's ftunt, fo mogen dren ber ein-gegangenen Puntte hier angeführt werden. 1) » Lugos und

(Karan)sebes, von deren Einkunften funfzehntausend Dukaten jährlich als Almofen nach Metta und Medina bestimmt, follen mit allen ihren Dorfern und Unterthanen funftig nicht mehr zu Siebenburgen gehoren; 3) die vormals schon als Leben und Batfe (unveraußerliche Religioneguter) beschriebenen Dorfer Solin's (??) bleiben dem Sultan; 4) der Furft und die drep Nationen Siebenburgens machen sich verbindlich, Ratoczy aus bem Wege zu raumen.« Die zwen noch fehlenden Puntte sind befannt und in der Ordnung; allein ben dem ersten hier aufgeführten fdeint Naima in offenbarem Irrthum , wenn er glaubt, Lugos und Raransebes tonnten von ihren Eintunften« funfzehntausend Dufaten, d. i. fo viel ale fonft gang Giebenburgen gezahlt, abgeben, und der vierte Punkt erhalt erft fein gehöriges Licht, wenn man ihm die wurdevolle Antwort entgegenhalt, welche der kaiferliche Internuntius gab, als man forderte, ber Raifer moge mit Rafoczy thun, was mit Bajefid ber Ochah, was mit Dichem Alexander VI. gethan. Er fcblug die verratherische hinrichtung rund ab, und feste in Bezug auf ben letteren hingu: è stato biasimato da tutti gli storici, ch'a punto di ciò la sua memoria debbe esser bastevole a dissuadere ogni principe di simile attentato. Bir machen hier nur noch aufmerkfam auf den Streit » der Orthodoren und Lartuffe« gegen die Understenfenden wegen feiner falbungereichen Ergöplichfeit, und auf den Kriegezug der Cataren gegen Rufland (Juny 1660), von welchem europäische Quellen nichts wiffen, den Raima allein berührt, und ben dessen Wiederergahlung sich ruffische Patrioten durch genauere Bestimmung der Schlöffer und des veinen großen Bluffes, « an denen gefampft wurde, verdient machen konnen; allein es ift nicht wohl möglich, diefes Kapitel zu schließen, ohne Die fostliche Bemerfung anzuführen, welche mit dem Lichte Des Blibes die Art orientalischer Verwaltung erhellt: "Wollen wir aber, der runden Bahl wegen, nur drenfigtaufend annehmen (welche durch Köprili gewaltsamen Todes gestorben), so tommen auf den Monat seiner funfjahrigen Großwestrichaft funfhundert, was der doppelte Betrag der Ropfe, welche nach einer vom Despotismus der Sflaveren eingebrannten Boltsfage der Sultan felbst täglich an Menschenblut unbedenklich verausgaben mag; der Gultan namlich täglich sieben Kopfe, der Großwestr feche, und fo in abfteigender Ginie bis jum fiebenten Befir der Ruppel, und jeder andere Wesir taglich einen.«

Bier und funfzigstes Buch. Köprili Ahmed, von seinem Bater Köprili Mohammed, ber, obgleich selbst des Lesens und Schreibens unkundig, die Bortheile wissenschaftlicher Biladung zu schäfen wußte, der Laufbahn der Ulema zugewendet, verließ aus Ehrgeiz die Geseswurden, und hatte, mit dem

vaterlichen Beifte ausgeruftet, bas Blud, feinem Erzeuger ale Grofwesir zu folgen. Da er aber von der Balide weniger gefurchtet murde, und der Gultan auf Unftiften einen Schein von Gelbstregieren zeigte, der freylich nur darin bestand, das Berbot für Chriften, rothe Mugen und gelbe Pantoffeln gu tragen, ju erneuern, durch einige Tage auf die Uebertreter in eigener Perfon ju fpaben, und fie dem Nachrichter ju übergeben: fo versuchte Roprili mit Glud den Weg, durch zuvorkommende Guldigung fich die Abgeneigten zu gewinnen. Die ungrifchen und fiebenburgischen Angelegenheiten nehmen die wichtigste Stelle Diefes Buches ein. Der Augenblick war gefommen, wo die bobe Pforte Siebenburgen in ein Paschalik verwandeln wollte. Ber fich erinnert, daß Großwardein und die Stathmarer Gefpanschaft von Giebenburgen abgeriffen, in der Turfen Sande getommen, daß das ungludliche Fürstenthum patrimonio ereditario degli Imperatori Ottomani geheißen, und doch nach allen Richtungen durchplundert, verbrannt, feiner Ginwohner beraubt worden, und daß der Konig von Ungern eine nur unausgiebige Bulfe gezeigt; wer damit Die hier ergahlten offenherzigen Meußerungen Alipaschas von Temesvar vergleicht, der zu einem ofterreichischen Friedensboten fagte: » man fürchte fich nicht vor dem Raifer, der Bardein nicht ju vertheidigen gewußt, a und der fonst prabite: » cosa è Vienna dopo Varadino! « dem muß auch flar werden, wo der Schluffel ju allen folgenden Begebenheiten ju fuchen fen, und daß, je friedlicher Desterreich fich zeigte, um fo ungestumer ber Rriegsmuth ber Osmanen aufloderte. ungrische Rrieg wird billiger Beise umständlicher behandelt, als die fiebenburgischen Sandel, unter welchen übrigens die Darftellung der Schlacht, in der Kemenn gefallen (G. 98), durch ihre vollträftige Rurge als musterhaft ausgezeichnet zu werden verdient. Die Eroberung von Reuhaufel (Ujvar 1663) durch die Turfen, welche die driftliche Welt fo ungemein auflarmte, jene von Neutra, Leweng, Novigrad, die unfäglich verheerenden Streifzuge ber Sataren in Mabren, die Bergeltung durch Bring, der, von den Turten gefürchtet , den Ehrennamen » Eifenpfahl a erhielt ; Die Rampfe um Gerinvar, das, von Bring in der unvortheilbaftesten Lage erbaut, mehr einem Ochafstalle (Ovile) als einer Festung glich, das Treffen von Lewenz und die erneuten Friebeneverhandlungen, endlich die gloreiche Schlacht ben St. Gottbard bilden die anziehenden Gegenstande des großen Gemaldes. Bornehmlich die lette Schlacht erwärmt durch ihre lebendige Darftellung. Der verehrte Gr. Berf. hat den Schauplag givenmal abgeschritten, wie ben andern Belegenheiten andere historifche Derter; er eignet dem oberften Befehlehaber entscheidenderen

Antheil an dem gludlichen Erfolge zu, als ber lette Geschichts schreiber Wiens (Bd. IV. Heft 3, S. 117) gethan, der meint, Montecuccoli fen zu feinem einzigen folgenreichen Giege durch der Franzosen ritterlichen Ungestum gezwungen worden. Den Namen des Duc de la Feuillade und feiner unwiderstehlichen Schaaren verstandigten fich die Osmanen durch Fuladi, b. i. ber Stahlerne; bas fraftige Gebet Johanns von Sport (G. 122) muß alle martialischen Geelen ansprechen. Es verdient jedoch auch Erwähnung, daß der Grofwesir dem Gultan die benden Janitscharen vorstellte, welche zuerft die Mauern von Reuhaufel erstiegen hatten. Sie erfreuten sich einer langen, buldvollen Unterredung, entsprechender Ehrenzeichen und Penfionen. Der Friede von Basvar (1664), die Großbotschaft des Grafen Leslie, welchet der zwente zu Konftantinopel die Pfeife, Trommel, Erompeten und Pauten der faiferlichen Seeresmufit erschallen, und die faiferliche Sahne boch in den Luften flattern ließ, und jene Mohammedpascha's nach Wien, welche allen folgenden bis auf den heutigen Sag zur Regel diente, beschließen diesen wichtigen Abschnitt, bem noch anziehende Rachrichten bengegeben find über den Truppenaufruhr gu Rairo, über Religionebeschwerden zwischen Ratholiten und Griechen auf Eppern und Chios, und über die hinrichtung eines Frengeistes durch den Richter von Ronftantinopel, welcher nach osmanischen Quellen »ftarfen Glaubens, aber schwachen Biffens a fie verordnete, sum die Ehre des Geseges und des Glaubens zu vollenden. Den driftlichen Lefer wird aber am meiften die Bemerkung ansprechen. daß Solland schon in jenen Lagen den volkerrechtlichen Borschlag. machte, im Berein mit Spanien, Franfreich und England dem Geerauberthume ein Ende zu machen; es fand aber ben diefen Machten eben fo wenig Eingang, als in unfern Tagen derfelbe Borfchlag des Befreners von Uffa, Gir Sidney Smith's, auf dem Monarchenvereine zu Wien « Nur durch das erflärliche Berfeben eines reichen Gedachtniffes ift G. 121 eine Stelle über Pettau aufgenommen worden, welche, nicht zur osmanischen Beschichte gehörig, vielleicht eine Abanderung erleiden durfte.

Nicht so fehr mit entscheidenden friegerischen Begebenheiten — wenn man Kandia's Eroberung ausnimmt — unterhalt das fünf und funfzigste Buch, sondern indem es den wilden Klang der Janitscharenmusik schweigen heißt, führt es die diplomatischen Berhaltnisse auf, und erwähnt friedliche Ereignisse, welche auf die Stellvertreter fremder Mächte, auf den Sultan und auf den Sinn und die Gemuthbart seiner ersten Diener manches neue und überraschende Licht fallen lassen. Der französische Gesandte, La hape, entrüstet über den schlechten Empfang beym

ı 83 o.

Großwestr, warf ihm die Kapitulationen vor die Füße. Dieser sichalt ihn einen Juden, der Oberstfammerer rif ihn vom Stuhle, und schlug mit demselben auf ibn zu; als er den Degen ziehen wollte, gab ihm ein Tschausch eine Ohrfeige. Dren Tage lang blieb er benm Großwesir eingesperrt, der sich mit dem Mufti, mit Bani Efendi und dem Kapudanpascha berieth, worauf man übereinfam, daß Mr. de la Sape eine neue Audienz haben, und Diefe ale die erfte angesehen werden follte. Der Grofwesir fam ihm mit freundlichem Gruße entgegen, und fagte mit fpottischem Lacheln: Das, was vorben, fen vorben, funftig wurden fie gute Freunde fenn.« Das Conderbare bey der Sache liegt aber Darin, daß die frangofischen Berichte die Daten der verschiedenen Audienzen unrichtig angeben, und die Schlage ganglich verschweis gen , wodurch die Vermuthung des herrn Verfaffere fehr mahrscheinlich wird, der Gemighandelte, der gern (!) in Konftantinopel verweilte, habe feinem Sofe den üblen Empfang gar nicht gemeldet. Ein ruffischer Botschafter, der fich nicht tief genug gur Erde gebeugt, wurde von den einführenden Rammerern niedergeriffen, und fammt feinem Gefretare und Dolmetfcher auf des Gultans Befehl vom Raimafam mit der Fauft geschlagen und hinausgestoßen; doch war vor zwen Jahren (1666), wie ein den Erlauterungen bengefügtes Staatsschreiben an den Ciar beurfundet, die Bitte, zwen abgesette Monche in ihre vormas lige Burbe ale Patriarchen von Alerandrien und Antiochien wieder einzusepen, wohlwollend genehmigt worden. Auch der kaiferliche Dolmetsch, Marco Antonio Mamucca della Lorre, Ritter des heiligen Grabes, welcher benm polnischen Botschafter Radzieiowern (1667) den Dienft des Pfortendolmetschers versah, wurde, weil diefer fich nicht tief genug gebeugt, auf die Erde niedergelegt und geprügelt, und doch butete fich Mamucca, bem faiferlichen Residenten Diefes uble Berfahren ju berichten. Behandlungen werden erklärlich durch das einfache Bort, welches der Kaimafam ju dem venetianischen Friedensboten sprach (1668): Der Pforte Bestimmung ift Krieg wider die Unglaubigen, nicht Friede . Die eigenen Borte der Machthaber fchreiben den reinsten und scharfften Abrif der Geschichte, ihre Dittheilung hat eben fo viel Reiz als Belehrung, und darin liegt auch eben ein Sauptvorzug des gegenwartigen Werfes, auf den wir nicht genug aufmerkfam machen fonnen. Allein am emporendsten durfte das Betragen desselben Kaimakam, Kara Mustafa, des nachherigen Belagerers von Wien, gegen Ragusa
sen. Diese Stadt, im 3. 1667 durch Erdbeben, Feuer und
Sturm heimgesucht, beklagte unter and durch die Elemente erfchlagenen Opfern auch den hollandischen Gesandten, Georg

Croot; Mustafa, den ungludlichen Zufall benügend, berief sich auf das Gefet, welches die Bewohner eines Ortes fur den auf ihrem Gebiete verübten Raub und Mord verantwortlich macht, und forderte von den Ragufaern 150,000 Thaler Blutgeld! Ueber Die Personlichkeit des Herrschers theilt das vorhergebende und bas gegenwärtige Buch manches Neue mit, wodurch fich frenlich aufflart, daß nicht alles von dem Gultan ausgegangen ift, was audere Geschichtschreiber, durch den Kanglenftyl irre geleitet, als von ihm ausgegangen verfundigt haben; allein wenn fich in bem Charafter auch viel Schwaches und Fades nicht abläugnen last, fo muß man auf der andern Seite wieder mehr wohlwollende Gutmuthigfeit und mehr von einer gewiffen unentwickelten Liebe für wiffenschaftliche Beschäftigungen erkennen, als bis jest geschehen ift. »Ift doch alles unseres Bemubens Biel,« fagte er, zfein anderes, als das, in gutem Undenken fortzuleben a Gelbft ber Berfuch, feine Bruder zu ermorden, welchen die Gultanin Mutter vereitelte, hat vielmehr in der unfeligen Unsicherheit, mit der jeder Sultan den Thron besigt, als in einem blutgierigen Gemuthe feinen Urfprung. Jedoch gang falsch ist, was la Croix behauptet, daß Mohammed IV. den altesten feiner Bruder Orcan (Urchan) nach Kandia's Gewinnung habe vergiften laffen; benn Mohammed hatte, nach den genealogischen Tafeln bes herrn von Sammer, gar feinen Bruder mit Namen Urchan, und ber alteste nach ihm hieß Guleiman. Diefem Gultan gang eigenthumlich war, wie befannt, feine große Borliebe fur die Jagd, und da die osmanischen Geschichtschreiber die Jagdzüge mit eben fo großer Bichtigfeit behandeln, als die Feldzuge, fo ift es erflarlich, fie auch bier weitlaufiger beschrieben in finden, wodurch das Bild des Krieges etwas Riesenhaftes erhalt. hammed liebte diese Beschäftigung fo leidenschaftlich, ungeachtet er wegen eines Leibschadens ihr nicht ohne große Beschwerden obliegen konnte, daß nach der Bolksfage diefe unnaturliche Reigung nur als Wirkung von feines Baters Fluche zu erklaren war, welcher in dem Augenblicke, als ihn der henker murgte, feinem Sohne unstates leben, wie es das wilde Thier auf Dem Felde führt, an den Sals geflucht haben foll.« Drenfigtaufend Menschen wurden gewöhnlich aus den umliegenden Gerichtsbarkeiten zu den Treibjagden aufgeboten, und das vom Gultan erlegte Bild jedesmal vin die Jahrbucher feiner Regierung eingetragen, nur die daben ju Grunde gegangenen Menschen verschwiegen. - Der Gewinn Kandia's fann bier füglich übergangen werden, weil er eine Begebenheit von hohem histori= fchen Adel ift, ben welcher viele fuhne und edle Selden mit gleichem Ruhme das Schwert wie die Feder geführt, und alle fpatern Erzähler mit einer Begeisterung erfüllt haben, der wir auch beym hrn. Verf. freudig begegnen. Seine Darstellung hat das Verdienst, daß sie den örtlichen Umriß der Stadt nach den genauen Berichten schildert, welche der venetianische General Ghiron di Villa, und nach den noch vollständigeren, welche der Siegelbewahrer des Großwestrs, der Verfasser der Juwelen der Geschichte, gegeben; daß der Großwestr, seine Mutter, die kluge Beratherin, und seine Freunde in einem helleren, aber auch natürlicher en lichte erscheinen, und daß durch Zusammenstellung der Verichte des einen und des andern Volkes mancher Fehler, den Unkenntniß der Sprachen herbengeführt, sich auftlärt. Le Bret sagt (Geschichte von Venedig, Vd. III. S. 560), der Großwesir habe den Morosini, wenn er Kandia abtrete, zum Fürsten der Walachen und Moldau machen wollen; allein in dem gänzlichen Schweigen des Hrn. von Hammer scheint eine vollständige Verneinung dieses Punktes zu liegen.

Seche und funfzigftes Buch. In dem widrigen Gemalde, welches die ungrifche und siebenburgische Geschichte bieten, berührt der Br. Berf. Die Ausschweifungen der deutschen Soldaten, die ungludliche Geschäftigfeit der Jesuiten, die dunteln Umtriebe der Verschworer, ihre sehnsuchtsvolle Luft nach Unabhangigfeit, und hebt besondere den emporenden Drud hervor, welchen die Domanen fich erlaubten, und der, ungeachtet der Zeitgenoffe Bethlen ihn ergreifend bezeichnet (O nos infelices, quibus ne stabula quidem in territorio proprio facultas erigendi superest), ben andern nicht immer scharf genug ins Auge gefaßt wird. Die Berbienste bes Dolmetschers Panajotti Nicufi um das Saus Desterreich erhalten ihre gerechte und wohlverdiente Burdigung. In die polnischen Feldzuge der Jahre 1672 — 1674 fommt nun auch osmanisches Leben. Schon ber Briefwechsel zwischen benden Machten, den der fleißige Bagner (Gefch. v. Polen) mit einem allgemeinen Worte hochmuthig nennt, gibt durch feine wortliche Mittheilung dem, der an eine historische Nemefis glaubt, einigen Stoff jum Rachdenken. Der Großwesir schrieb ben Gelegenheit, als die Rosafen der Ufraine, von Polen abgefallen, fich unter turfischen Schut begeben hatten : Benn die Bewohner eines Landes, um fich zu befregen, in den Schatten des Glude eines machtigen Padifchah flüchten, fen es wohl vernunftig, wider diefelben aufzutreten? « und wenn es geschehe, r fo fen aufmerksamen Beobachtern flar, auf welcher Geite der Friedensbruch. Konnen wir auch die Schlacht ben Chocim (1673) nicht für so leicht und dramatisch erzählt erklaren, als sie ben la Croir vorfommt (tout à coup les Voivodes de Valaquie et de Moldavie passent de l'aile gauche des Turcs

à l'aile droite des Polonois), so glauben wir boch in ihrer Darftellung mehr flare Umftandlichfeit und Bahrheit gefunden gu haben. Durch einen ftorenden Druckfehler fommt dren Mal nach einander (G. 294 u. 95) »zweymalhundertzwanzigtausend Dufaten Tribut wor, da doch ben dem Frieden von Buczacz gang richtig zwen und zwanzig tausend angegeben sind. — Fur die Sitten= und Finanggeschichte ift nicht unwichtig Das erneute und geschärfte Man zerstörte alle Beinschenken, und bob die mehmere der Beinsteuer ganzlich auf. Dadurch Beinverbot. Stelle des Einnehmers der Beinfteuer ganglich auf. wurde bewirft, daß » die Tochter der Rebe und Mutter der Rie-Dertrachtigfeiten « wegen erhöhten Reizes beimlich mehr gefucht, und zugleich wegen erniedrigten Preifes haufiger genoffen wurde; und fo lange ihr die Goldaten nachhingen, und Koprili an dem saufen Weine homeres (bem von Chios) Behagen fand, fonnte bas Berbot wohl nicht leicht fonsequent durchgeführt werden. - Der frangofische Botschafter, herr von Mointel, dem ben ber Audienz die einführenden Rammerer das widerstrebende Saupt fo fart gur Erde drudten, daß er niederfiel - ein Umstand, den Flaffan, d'Arvieux und Chardin verschweigen, und auf den la Croir vielleicht zielt, wenn er fagt: Mr. de Nointel essuya plusieurs degouts! - verstand doch neue Begunftigungen für feine Mation zu erhalten, ungeachtet der Großwesir ibm beißend bemerft hatte : »Die Frangofen find unfere alten Freunde, wir begegnen ihnen aber überall mit unfern Feinden « (ben St. Gotthard und auf Kandia), eben weil ben Diefen Gelegenheiten ihre glanzende Lapferteit fich furchtbar gemacht hatte. Wir übergeben Die Feste ben der Beschneidung des Prinzen und der Bermablung der Pringeffin an den Befir Gunftling, woben Die driftlichen Unterthanen durch Benfteuer gur öffentlichen Freude ins Mit-leid gezogen wurden, a und heben nur noch aus, daß ben diefer Belegenheit durch allgemeine Borruckung der Pagen ihre Stifte geleert, und von nun an geschloffen wurden, eine Dagregel, welche der genaue Mouradjea d'Ohsson aus Unkenntnis dieses Faktume viel zu fruh ansest Das Buch schließt mit dem Tode des Großwesire Koprili, mit der Aufgahlung von Dichtern, Gefepesgelehrten, Ethifern, Gefchichtschreibern, Die unter ibm geblubt, und ber Vergleichung mit einem feiner großen Borganger, Cofolli. Die wurdige Schilderung Ahmed Koprili's moge hier noch ihren Ort finden: »Von hohem und etwas fettem Buchse, großen und offenen Augen, weißer Gefichtefarbe, bescheidenen, würdevollen, einnehmenden Unstandes; fein blutdurstiger Tyrann, wie fein Bater, aber ein Feind der Unterdrudung und der Ungerechtigfeit, über Bestechlichkeit, Gelogier und Eigennut fo febr erhaben, daß Geschenke ftatt einer Empfehlung vielmehr ben ihm ein hinderniß zur Erreichung der Bunfche. Sein Geift umfassend, eindringend, sein Gedachtniß leicht und gludlich, sein Urtheil sicher und fest, sein gesunder Aerstand und gerader Sinn auf der fürzesten Linie die Wahrheit erreichend. Er sprach wenig, aber stets mit Sachkenntniß und reifer Einsicht. Die Wissenschaften, deren Studium er sich zuerst auf der Bahn der Gesetzgelehrten gewidmet, begleiteten ihn ind Lager bis an die Ufer der Raab und des Oniesters, waren seine Gesellschafterinnen im Pulverdampse von Kandia's Minenschutt. Zu Konstantinopel weihte er denselben einen öffentlichen Büchersaal.« Die Erläuterungen enthalten mehrere schägenswerthe Urkunden über russische und polnische Geschichte in ihrem Verhältnisse zur osmanischen.

Dieben und funfzigftes Buch. Der Gr. Berfaffer erfüllt die traurige Pflicht des Geschichtschreibers, die nie endenden Gelderpreffungen forgfältig aufzugablen, welche das fistalifche Genie des neuen Großwestre Rara Mustafa über alle verbangte, die fich ihm nabern mußten, felbft über die Gefandten ber größeren Dachte, am meiften aber über die ginspflichtigen Lander: Ragusa, Siebenburgen, die Moldau und Balachen. Nach dem Abschlusse des Friedens von Zuravno (1676) ergab es fich, daß die polnische und turfische Urfunde in acht Artifeln von einander abwichen: ein Fall, der ben den Berhandlungen mit den Osmanen öftere eintritt , und auf den wir ehedem ichon aufmertfam gemacht haben. Der Krieg mit den Ruffen ficherte Diefen Frieden, und brachte den Turfen eine Riederlage und Die Indessen war die Luft an Eroberungen in Festung Cehrnn. Polen und Rufland abgefühlt. Obwohl der Gr. Berf. den biftorischen Berth von Geropoldi's Bilancio historico-politico bem ungrischen Kriegs romane Happelii gleichset, und dies scharfe Urtheil durch auffallende Thatsachen rechtfertigt, so bemerft er doch wieder von der andern Geite, daß man nirgends als ben Geropoldi ein fo genaues Tagebuch der Eroberung Cehryn's findet, wenn gleich überfüllt mit Berfalfchungen. Es ift erfreulich, gu bemerten, daß, ale der Gultan, nicht blutdurstig, nicht gewaltthatig, aber fur fein Seil besorgt, ben den Großen anfragte, ob er feine Bruder, die nun überfluffig maren, da ihm zwen Gohne geboren waren, follte fterben laffen, alle vom Brudermorde abriethen, der Mufti aus religiofen Grunden am ftartsten dagegen sprach, und Mohammed IV. willig von feinem Borhaben abstand. 3m Ginne ber Moflimen ftellte er fich noch hober als Biedererbauer der Kaaba, welche durch ungewöhnliche Giegbache mar verwustet worden. Unter die markigen, schon ergablten Geschichten gehort die That der frangofischen Rriege-

schiffe unter Du Queene, welcher tripolitanische Raubschiffe bis in den hafen von Chios verfolgte, und über viertaufend Augeln Noch schöner und wurdevoller ist in die Stadt schoß (1681). bas Betragen bes frangofifchen Botichaftere von Guilleragues, das felbst ben den Domanen gerechte Burdigung gefunden. Doch ift daben zu verwundern, daß dem literarischen Falkenauge bes orn. Berfaffere die berühmte Befchießung Algiere durch eben benselben Du Queene (30. Aug. 1682) wegen grausamer Be-handlung frangosischer Gefangener, und ihre wirtsame Biederholung und ihr glanzender Erfolg (26. u. 27. Jun. 1683) mit ben ungemein ruhrenden, menschlich schonen Zugen, die sich daben ereignet, entschlupft ift. Eben so fehlt, daß Algier (1684) burch einen Gesandten Ludwig XIV. Abbitte that, und jur Strafe für neuen Geeraub mit mehr als taufend Bomben durch ben Marschall d'Estrees beschoffen wurde (1688), der vordem Tripolis (1685) gezüchtigt hatte (wie S. 463 bemerkt wird), worauf auch Tunis zu einem billigen Frieden sich bequemte. Der drohende Bug bes schwarzen Muftafa nach Bien, die Aufregung Ungerne, Die ausdauernde Bertheidigung der bedrangten Stadt, die gahlreiche Unterstügung der Deutschen, die ritterliche Sulfe des polnischen Konige, die glanzende Rettungeschlacht und die gesegneten Erwerbe in Ungern und Siebenburgen haben noch immer alle warm fuhlenden Herzen angezogen, und werden fie auch bier anziehen. Als nen muß herausgehoben werden das turfifche Ronigebiplom Emerich Tofoli's (vom 10. Mug. 1682), von dem der einzige Franc. Petis de la Croix in feinem felten gewordenen Berfchen: Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie, von seinen Nachfolgern bierin unbeachtet überfehen, flüchtig fpricht. Der vorgebliche Retter feis nes Vaterlandes erhalt dadurch Mittel = Ungern gegen die jahr= liche Erlegung von vierzigtausend Piastern und unter der Bedingung, daß er » in dem Gehorfam Meiner (des Gultans) hohen Herrschaft festen Fußes wandle, und treuen Sinnes handle, und den Zustand des Reiches, welcher Bericht erfordert, an den Stufen Meines gerechten Thrones vorzutragen nicht unterlaffe.« Ben der Belagerung Wiens hat der Gr. Berf. nicht verfaumt, manches Blattchen in bem reichen Kranze Diefer Begebenheit als fein Eigenthum dauernd zu bezeichnen, und wir konnen ihm nur unbedingt benftimmen, wenn er die Riedermeplung von drenfigtaufend Christen vor dem Beginne der Rettungsschlacht geradezu Bir munichen, er moge die zwepte als Erdichtung verwirft. Belagerung Wiens in einem besonderen Werke aus allen osmanischen Quellen eben so zusammenstellen, wie er die erste zusam= mengestellt, und wenn ihm nicht früher Duße dazu wurde, moge

er das zwenhundertidhrige Gedachtniß derfelben durch eine folche Subelfchrift mit ungeschwächter Lebensfraft fenern helfen.

Acht und funfzigstes Buch. Es ift befannt, baß Rara Mustafa nach der verungludten Belagerung Biene sich noch eine Zeit in der Gunft des Gultans erhalten, daß er mit einem juwelenbeseten Gabel » für die Rettung des heeres « be-Iohnt worden, und daß er, nachdem der mahre Berlauf der Gachen gur Rlarbeit gefommen, fcnell und voll Ergebung bafur mit feinem Leben gebuft; allein weniger wird von den nuglichen Stiftungen gesprochen, melche er als Großwestr in vielen Stadten Des Reiche errichtete: Mofcheen und Fontainen zu Konftantinopel, Adrianopel, Belgrad, Galata und Dichidda; eine Moichee und einen großen Marktplat in feiner Baterftadt Merfifun; Mofchee, Bad und Medrefe ju Indicheffu ben Raifarije, wodurch jener Begirt den Rauberbanden entriffen, die Bildung gefichert ward. Gilend brach das Unglud über die Osmanen ein, und wenn fie auch noch da und bort fo tapfer fochten , daß, wie der Reichshistoriograph fagt, » sie ihre scharfen Cabel an Die Pleias hingen, und daß die Engel, Trager des Thrones Gottes, Bravo! dazu schrien, « fo wurde ihr Berfall um fo fichtbarer, feit dren Staaten, von ihnen vielfach beleidigt, De-fterreich, Polen und Benedig, in dem heiligen Bunde gufammentraten, dem sich in der Folge auch Rußland anschloß, und fie von verschiedenen Seiten mit Erfolg angriffen. Diese Siege sind, wie es von selbst einleuchtet, von den Christen forgsamer aufgezeichnet worden, als von den Osmanen, und wer hierüber belehrt werden will, fann der Aufschluffe ben den Abendlandern die Gulle und Fulle antreffen; defto leichter hingegen werden manche Begebenheiten, die fich im Innern gutrugen, überfeben. Reiche Leute, ju Furften des Meeres ernannt, mußten auf ihre Roften Galeeren erbauen; der Befehl, die Felder doppelt zu befden, und die der Baffe (frommen Stiftungen), welche unbebaut, andern Anbauern zu überlaffen, wurde im ganzen Reiche, erneuert; die Freundschaft mit Franfreich enger gefnupft, und bem Botschafter besselben endlich die Ehre des Sofa's gewahrt, d. h. die Erlaubniß, feinen Stuhl auf diefelbe Erhöhung ju ftellen, auf welcher der Polfterfit des Großwesirs fteht. bedauern ift, daß es ben Diefer Gelegenheit nicht möglich war, einen tiefern Blid auf das vielfadige Gewebe zu heften, mit welchem damale Franfreich fur feinen Bortheil gang Europa gegen Desterreich zu umspinnen gedachte. Frangosische Urchive mogen darüber noch manche wichtige Urfunde in ihren verschwiegenen gachern bewahren. Der Charafter Guleimans, den der Gr. Berf. Den Geschäften ber Verwaltung und des Feldes gleich

gewachsen e erfennt, von welchem lobe er aber fpater (6.498) etwas abzuziehen scheint, ertrüge vielleicht eine genauere Würdi-Er hatte in dem Feldzuge gegen Polen (1684) mit Gluck gefochten, und fundigte fich, dafur jum Großwestr ernannt (1685), burch handlungen als thatig und ftaateflug an. Um Ofen ju retten, die gebnte Stadt Des Reichs (Konstantinopel, Abrianopel, Brusa, Metta, Medina, Jerusalem, Kairo, Damad-tus, Bagdad), hatte er sich ein Fetwa geben laffen, » daß es Glaubenspflicht sep, Ofen, den Schluffel des Reichs, mit dem Leben zu vertheidigen.« Die Wackern, befahl der Sultan, follten als Manner fallen oder das Richtschwert erwarten. 3n Demfelben Beifte machte auch Suleiman feine verzweifelten, wiewohl vergeblichen Berfuche, die belagerte Stadt zu entfepen. Allein das überall einbrechende Unglud führte, wie es in defpotischen Staaten so gewöhnlich ift, Emporungen herben, Die von Schritt zu Schritt machsend, Die Machthaber, endlich den Gultan felbst verschlangen, woben aber feineswege alle Grauelfcenen der fruberen Zeit vorfielen, vielleicht weil des vierten Murad's und des alten Köprili's eiferne Sande gleichsam noch gefühlt und gefürchtet wurden. Die Erlauterungen machen aufmertfam auf Die orientalischen Ochane, welche aus Ofens Eroberung durch den findigen Grafen Marsigli nach Bologna - nicht fur den Raifer nach Wien gebracht wurden. Ihre verftandige Unordnung durch den Beutemacher felbst erflart die lobenden Benworter, Die ihm im Terte geworden.

Reun und funfzigftes Buch. Die herrschaft entzügelter Janiticharen und aufrührerischer Gipahi und Die gangliche Unterwurfigfeit der Regierung unter die wilden und widerftreitenden Befehle zusammengelaufenen Pobele werden die Aufmerkfamteit westlicher Lefer mehr in Unspruch nehmen, ale Die außeren Rriege, da sich beffen ungeachtet im Innern auf bas Ueberraschenofte Quellen aufthaten, welche, waren fie von verftandigen Mannern gefaßt und geleitet worden, jum vollen Strome des allgemeinen Glude hatten anwachsen fonnen. Diefe Mittel find fo flar herausgehoben, daß das neun und funfgigfte Buch unter die anziehendsten des ganzen Werks gehört. feben von der tadelhaften Berschlechterung der Munge, führte man die Trank = und Rauchtabafsteuer ein, erneute die außerordentlichen Steuern des Rudergeldes, Minengeldes, Schaufelgeldes und der Naturallieferungen, durch welches man fich gleich- fam von der Frohn der Galeeren, Minen, Pionierarbeiten und der Naturallieferungen losfaufen mußte, verfaufte (1688) im Monat Marg, dem unabanderlichen Beginn des turfischen Finangjahres, über drepfigtaufend Memter. Der Gultan

183o.

gab alles überfluffige Gilbergeschirr des Marftalls bin, wofür man 545 Beutel lofte, d. i. 272,500 Piafter; feit Belgrad, das Saus bes heiligen Rriegs, verloren mar, fprachen religiofe Grunde bafur, daß jedes Saus der Sauptstadt das Geld gur Ausruftung zweyer Reiter erlege, ja, wenn dem Gulfifar zu trauen ift, brachte man 1689 in wenig Monaten 18,000 Beutel außerordentliche Kriegesteuer, 20,000 Gipahi, 80,000 Janitscharen gusammen; was aber ber Gr. Berf. aus fritischer Schen nicht in den Tert nimmt, fondern bloß in die Roten verweifet: und alle diefe Energie in Beiten, wo Rebellen und Frenbeuter Die innere Sicherheit ftorten, und mit Baffengewalt, wie die außern Feinde, gedampft werden mußten. 218 Roprili (III.) Muftafa, berühmt als frommer und ftrenger Muselmann, gur Großwesirschaft gelangte (1689), eilten schaarenweise die Demanen zu feinen wieder fiegreichen Sahnen; doch verftand er auch, ftaateflug und mild, felbst die Christen an den wankenden Thron ju binden, indem er gegen fie die größte Ochonung befahl, fo daß nach Rantemir ein griechisches Sprichwort fagt: Roprili habe mehr Rirchen gebaut, ale Juftinian. Mit andern theilt er den Ruhm, daß er es dahin brachte, daß des Gerai's überfluffiges Silber in die Munge gegeben wurde, wohin er auch all das feinige fandte, und fich nur verginnten Rupfergeschirres bediente; allein es zeigt von schöpferischer Beiftesfraft, daß er den Dainoten einen driftlichen Fursten feste, bamit die Griechen nicht, wie die Morlachen und Albanefer den Benetianern, Die Gervier Dem Raifer, jufallen mochten. »Das schonfte lob, das ihm nach feinem Beldentode die Einheimischen ertheilen, ift, daß er nie ein Berbrechen begangen, nie ein überfluffiges Bort gesprochen « Much im Unglude, Dem deutschen Raifer gegenüber, verlaugnete fich feineswegs der angeborne, und durch den gewöhnlichen Umgang mit Europäern anerzogene turfische Stolg. Die FriedenBantrage und Berhandlungen des Geulfifar Efendi, der nach Bien gefchicft, angeblich die Thronbesteigung Guleimans anfundigen follte, find hier nach Originalquellen ausführlich, und gereinigt von den Unrichtigkeiten Kantemirs, mitgetheilt, und muffen nothwendig von jedem gelefen werden, der eine richtige Borftellung davon gewinnen will. Es muß jedes ofterreichische Berg er-freuen, daß die Konfereng, d.h. der von Leopold I. gur Berhandlung des Friedensgeschäftes niedergefeste Ministerrath, mit altromifcher Konfequeng gegen den Frieden ftimmte: »Euer Majeftat foll fermo bleiben, « und der Raifer eigenhandig darunter fchrieb \*3ch thue diefes Gutachten in allem approbiren. Die Zeußerung ber turfifchen Gefandten über Totoli barf nicht übergangen werden : Dofoli ift in der That ein hund, der auf des Gultans

Befehl liegt oder aufsteht, bellt oder verstummt; aber er ift bes Padischahs der Osmanen Hund, welcher auf desselben Geheiß als grimmiger Lowe-ausfallen kann.« — Daß das schusbedürstige Ragusa nach der Eroberung Großwardeins (1692) sowohl dem Raiser als der Pforte, jedem fünshundert Dukaten jährlichen Zins zu zahlen sich anbot, ist noch von niemand angemerkt worden. Von der sorgsamen Aufzählung all der Mittel, den äußern Beinden gewachsen zu senn, von der schnellen Folge von zehn Großwestren binnen eilf Jahren (1683 — 1695), welche jedesmal ein - oder mehrmal die höchsten Aemter unter sich mit andern Personen, die auch nothwendig gekannt werden mussen, besetzen, und von dem Getümmel des Krieges wird sich der Leser gern zu der kurzen Schilderung friedlicher Dichter wenden, welche durch ein Vierteljahrhundert gesungen, und er wird sich erfreuen an dem herrlichen Verhältniß des abgesetzen Großwesies Hadschilchen Uch ein von jeher selten zu dem neuen, das eben so edel ist, als es von jeher selten zu sinden war.

Sechzigstes Buch. Der neue Gultan Muftafa II., welcher den Thron bestieg, ohne daß nach osmanischen Quellen jene Intriguen Statt fanden, welche Kantemir, und auf deffen Glauben Andere ergablen, fundigte in einem fraftigen Sandfcbreiben, das mitgetheilt wird, den festen Entschluß an, felbst in den heiligen Krieg zu ziehen; woben er zugleich auf eine unge-wöhnliche Beise die Luste und Tragheit seiner zwen unmittelbaren Vorfahren tadelte. Der bessere Geist, seit Köprili (III.) Muftafa im Steuermefen und ben ben Pachten fichtbar, offenbarte fich auch darin, daß die ungeregelten Milizen, welche unter dem Namen von Landwehren nur Strafenrauber waren, aufgehoben, und die Bostandschi, d. i. die Gartenwache des Gultans, uniformirt, drentausend von ihnen in Regimenter vertheilt, und zu Kriegediensten verwendet murden (1695). Konnte Duftafa nach feinem erften Feldzuge als Eroberer von Lippa, Lugos und Gebes heimfehren, fo wurde die Ruftung fur den tommen-ben mit noch größerem Gifer betrieben, und die Stammhalter großer und reicher Familien (großentheils Machfommlinge von Befiren, denen ihr Umt Reichthum und Unfeben gebracht, wie bendes der hohe Adel des driftlichen Europa besigt) warben auf ihre Kosten Göldner. Die Kriegsgeschichte wird nun immer klarer, theils weil wir jener Zeit naber fteben, theils weil — wie fich mit voller Unerkennung bemerken laßt — die ofterreichische militarische Zeitschrift viele der fraglichen Begebenheiten aus vaterlandischen Quellen beleuchtet hat; defiwegen mag der glanzende Lag ben Benta, wie manches Undere bier ungerühmt vorübergeben; wir machen bloß noch aufmerksam auf den Großwesir

Sufein Roprili (IV.), ber feiner hohen Stelle wurdig und gewachsen - ben Frieden wunschte und fuchte. Der Gultan fchictte, mas bisber unerhort war, einen Friedensvorschlag, eis Der Gultan genhandig gefchrieben, mit einem Briefe Roprili's an den Konig von England, deffen Gefandter Paget feinem Sofe Die Chre ber Bermittlung um funfzigtaufend Thaler erfauft hatte. Die Gefchichte der Verhandlung beginnt der Gr. Verf. mit den Borten : »Die Bichtigfeit des Karlowicger Friedens, von den Eurfen mit vier driftlichen Machten (dem Raifer, Benedig, Polen und Rufland) nach vorausgegangenem Rriege fo lange unterhandelt, und fur die driftlichen Machte fo ruhmlich gefchloffen, Diefes Friedens, durch welchen der Zeitpunkt des Berfalles des osmanifchen Reiches volkerrechtlich der Welt verfundigt ward, und welcher nicht nur eine der wichtigften Perioden diefer Geschichte beschließt, sondern auch zugleich eine neue der Stellung des os-manischen Reiches gegen die europäischen Staaten anhebt, der geschichtlichen Wichtigkeit dieses Friedens entspricht die aussuführ-liche Erzählung seiner Verhandlungen. Diese aussührliche Dar-stellung ist das Ende und die Krone des vorliegenden Bandes, und wir enthalten uns eben deswegen, naher danut einzugehen, in der festen Ueberzeugung , daß die Beschichteliebhaber vieler Lander von felbst begierig fenn werden, hier genau alle Berhandlungen fennen zu lernen, durch die man, wie der englische Bermittler flar erfannte, nur auf gut romifche Beife, den Krieg in ber Rechten, den Frieden in der Linfen, ju Stande fommen Es genuge, den Schluß herzusegen: » Mus höherem Gefichtspunfte, als dem des Landererwerbes, betrachtet, ift der Friede von Karlowicz ichon darum der merkwürdigste aus allen bisher mit der Turfen von europaischen Machten geschloffenen, weil durch denselben die Demuthigung der Leiftungen in barem Gelde, des fiebenburgifchen Tributes, der Penfion von Bante, ber Abgabe an den Tatarchan geendet, das erste Mal die Dazwischenkunft europäischer Machte für das gemeinsame Intereffe unter der Form von Vermittlung von der Pforte volferrechtlich anerfannt worden ift «

»Mit dem Karlowiczer Frieden hebt die nachste Periode der osmanischen Geschichte, als die europäischer, von nun bis heute ununterbrochen steigender Einmischung an.« In diesen Worten liegt die schone Unerkennung der neuen Pflichten, welche der Hr. Werf. mit dem folgenden Bande übernimmt. Die Klarheit, womit dieß ausgesprochen, deutet auf die Bürgschaft, es zu wollen und es zu können. Wir werden und freuen, außer den alten entschiedenen Vorzügen jest, wo die Sache es verlangt, noch einen neuen anerkennen zu dursen, und wunschen dem wur-

bigen Hrn. Verfasser, der mit einem Janushaupte das Dießeseits und Jenseits erschaut, und es in einem warmen Serzen voll Humanität zur Einheit gebracht, bloß die Fortdauer der energischen Liebe, des edlen Feuers und der bewunderungswurzbigen, jugendlichen Rastlosigfeit, welchen Tugenden wir das Wert verdanken, das für das Abendland ein Markstein in der Literatur der osmanischen Geschichte geworden.

Karl Abalb. Beith.

Art. VIII. Lehrbuch ber mathematischen und physischen Geographie. Bon Dr. 3. C. Eduard Schmidt, Privatdocenten auf ber Universität in Göttingen. 3men Theile. Gottingen, ben Bandenhoed und Ruprecht. 1829 — 1830.

Der ehemalige Chrenname eines Lehrbuchs ift jest unter uns verrufen, und nicht mit Unrecht, da jeder Jünger unsers schreibseligen Zeitalters, wenn er sich auch sonst nichts weiter zutrauen sollte, in diesem Felde ohne Anstand als Meister und Muster aufzutreten sich nicht entblodet, ja da sogar in manchen Gegenden unseres deutschen Naterlandes jeder öffentliche Lehrer, wenn er anders noch was gelten will, gleich damit anfangen muß, womit unsere Vorsahren, und zwar die ausgezeichnetsten unter ihnen, ihre Laufbahn erst zu endigen pflegten. Dafür ist aber auch der innere Gehalt dieser Bücher, deren ganzer Zweck nur ist, aus neun und neunzig anderen ein hundertstes zu machen, gewöhnlich so gering, und ihre Dauer so furz, daß sie in den bestern Büchersammlungen meistens gar nicht weiter aufgenommen, und mit den Romanen und anderen ephemeren Erzeugnissen schon in der Stunde ihrer Geburt der wohlverdienten Vergessenheit übergeben zu werden pflegen.

Wir freuen uns aufrichtig, in dem vorliegenden Lehrbuche eine ehrenvolle Ausnahme von den Erzeugnissen dieser Gattung anführen zu können. Der Verfasser desselben hat sich schon früher durch mehrere sehr gediegene Arbeiten, unter welchen wir hier besonders seine Untersuchungen über die Strahlenbrechung aufführen, vortheilhaft ausgezeichnet, und tritt in dem gegenwärtigen Werke mit einer Kraft und Festigkeit auf, die viel, sehr viel von dem jungen Manne für die Zukunft hoffen läßt. Er hat allerdings das Vorzüglichste seines Gegenstandes, was in tausend Büchern zerstreut ist, forgfältig gesammelt, und man kann in ihm den gebildeten, und in seinem Fache sehr belesenen, selbst mit den Quellen bekannten Mann nicht verkennen, wie er denn in maucher Beziehung selbst seinen großen Vorgänger in

Ronigsberg, obicon diefer offenbar nach einem anderen 3wede gearbeitet hat, hinter fich gurud ließ. Aber fein und feines Werfes Sauptverdienst besteht nicht sowohl in dem, mas er feiner Belefenheit, fondern in dem, was er fich felbst verdantt, und vorzüglich in der fraftigen Gewandtheit, mit welcher er ben von Kant ganglich vernachläßigten, eigentlich mathematifchen Theil feines Gegenstandes zu behandeln weiß. Den fchwierigsten, bieber nur gleichsam den Musermahlten zuganglichen Unterfuchungen verfteht er eine gemeinnügliche und gemeinverftand. liche Seite abzugewinnen, und bald durch feinen geschickten Bortrag, bald durch eine treffende Wendung der bieber ichon befannten Theorien, bald durch feine eigenen, flar und lichtvoll darge-ftellten Ideen ein oft felbst dem Kenner neues Licht über feinen Gegenstand zu verbreiten. Es thut und leid, daß wir, dem Charafter Diefer Jahrbucher gemaß, Diefen schönften und vorzüglichsten Eheil des Werkes, nicht umftandlich und in der Oprache der Unalpsis felbst mittheilen konnen, in welcher fie eigentlich allein mitgetheilt werden foll. Wir werden uns aber demungeachtet bemuben, unfern Lefern auch ohne biefes Mittel von dem Reichthume und der vorzuglichen Behandlung bes Berfes Rechenschaft zu geben.

Den Eingang bilben mit Recht Diejenigen aftronomischen Lebren, welche gur Bestimmung der Große und Gestalt der Erde und ihrer veranderlichen Lage im Beltraume nothwendig find. Die Achtung, welche uns bennahe alle übrigen Theile dieses Berfes abgewonnen haben , wird uns nicht hindern , ju gesteben, Dag une diefe aftronomische Ginleitung, ihrer vielen ifolirten Schonheiten ungeachtet, nicht gang befriedigt hat. Der Berf. fcheint über Diefe Gegenstande, Die er gleichsam ale befannt angenommen hat, fluchtig wegzueilen, um fich denjenigen Doftrinen fcneller ju nahern, die er mit offenbarer Borliebe behandelt, und benen ju Gefallen eigentlich wohl das ganze Bert gefchrie. ben worden ift, da jenes nicht mit Unrecht als ein Rahmen (Cadre) angesehen werden fann, welcher jene Doftrinen aufzunehmen und einzufaffen bestimmt ift. Er erflart fich in der Borrede nicht Darüber, aus welchem Standpunkte er fein Werk beurtheilt wif-fen will, und welche Gattung Lefer er voraussest. Allein der in Diefer Einleitung gewählte Vortrag wird leicht keinem Diefer Lefer angemeffen fenn: nicht dem Unfanger oder dem mit biefen Begenftanden noch Unbefannten, weil er fur ihn zu furz und zu boch gestellt ift, und nicht dem Unterrichteten, weil er es, als fur ihn überfluffig, gang entbehren fann. Gollte es aber nur gleichsam der Bollstandigfeit wegen furforisch mitgenommen werden, so hatte dieses wenigstens angezeigt werden sollen.

lich scheint es angemessener zu fenn, in Werken biefer Art, die offenbar nur für einen boberen Rreis von Lefern bestimmt find, jene ersten Elementarkenntnisse aus irgend einem anderen, namentlich angezeigten Kompendium vorauszusepen, als sie unvollständig, oder wegen ihrer Kurze unverständlich, oder endlich, wegen Ersparung von Beit und Raum, nur fluchtig vortragen ju wollen. In der Aftronomie besondere ift Diefes Berfahren febr zweckmäßig, da es faum möglich fenn wird, ihre Lehren in der ftrengen Aufeinanderfolge eines wiffenschaftlichen Opftems, wie etwa die Geometrie, vorzutragen. Much unfer Verf. ift mehr als einmal in dem Laufe feiner Einleitung an diefe Rlippe gera-Er fagt une g. B. in S.2, daß die himmeletugel fich in vier und zwanzig Stunden um ihre Uchfe drebe. Allein, welche Stunden find hier gemeint? Die gewohnlichen burgerlichen Stunden follte man glauben, da fie nicht weiter bezeichnet werden. Allein die gewohnlichen Stunden oder die fogenannte mahre Sonnenzeit ift ungleichformig, und fann daber bier nicht gemeint fenn, wo von der gleich formigen Bewegung der Erde die Rede ift. — Alfo wohl die fogenannten mittleren Sonnenftunden? - Allein die Erde dreht fich befanntlich nicht in 24 Stunden unferer richtig gebenden Band = und Safchenuhren, fondern schon in 23 Stunden, 56 Minuten und 410 Gefunden diefer Uhrzeit um ihre Ichfe. - Jene 24 Stunden muffen alfo Sternftunden fenn, und der Begriff einer Sternftunde laft fich nicht wohl entwickeln, ohne die allgemeine Kenntniß der Bewegung der Sonne als ichon gegeben vorauszusepen, fo wie fich wieder umgefehrt diefe Bewegung der Sonne nicht gut ohne eine vorläufige Theorie der Zeiten vollständig erklaren lagt. - Gine nabere Bestimmung hatte überdieß die Angabe des f. 5 verdient, daß wir immer die Salfte des Simmels überfeben, was, fo ausgedruckt, nicht richtig ift. Mach der in S.7 gegebenen Er-flarung des himmlischen Mequatore wurde es fo viele Mequatoren geben, als Beobachter auf der Oberflache der Erde find. alte Benennung der Reftafcenfion oder Lange durch die Beichen bes Thierfreises, J. 32, hatte, als bereits gang veraltet, weggelaffen, und die Beweise von der Bewegung der Erde S. 40 und 43 hatten umftandlicher gegeben werden follen, da die Rurge, welche fich der Verf. vorgeschrieben haben mag, in fo manchen anderen, mit wenigen Worten vorzutragenden Gegenstanden nicht fo genau befolgt worden ift, wie §. 25, S. 18 und an andern Uebrigens erwähnen wir diefer Rleinigfeiten mehr, um unsere eigene Aufmerksamfeit ben der Lesung des Berkes, als um die Mangel desfelben zu zeigen, die durch Borguge boberer Art mehr als aufgewogen werden.

Unter den Beweisen für die Bewegung der Erde um die Sonne führt Hr. Schmidt einen an, der noch nicht in unsere gewöhnlichen Lehrbücher der Astronomie übergegangen ist, obsichon er es sehr verdiente, da er zu den treffendsten gehört, welche man für diese, nun allerdings nicht mehr zu bestreitende Meinung anführen kann. Wenn um die Erde nicht nur, wie Jeder zugibt, der Mond, sondern auch die Sonne sich bewegen soll, so müssen sich diese benden Körper nach dem bekannten dritten Gesetz Kepler's, oder sie müssen sich so bewegen, daß die Quadrate ihrer Umlausszeiten sich wie die Würfel der Haldunster ihrer Bahnen verhalten. Die siderische Umlauszeit der Sonne ist aber, den Beobachtungen zu Folge, nahe 13mal größer, als die des Mondes, und daraus folgt, daß, dem Kepler'schen Gesetz gemäß, die Sonne 5½ mal so weit von uns entsernt seyn würde, als der Mond. Allein nach den Beobachtungen ist die Sonne von der Erde über 400mal weiter entsernt, als der Mond, also ist es unmöglich, daß die Sonne sich um die Erde bewegt, sondern die Erde muß es seyn, welche um die ruhende Sonne geht.

Gehr gut icheint une ber Abichnitt von ber Geftalt ber Erbe im Allgemeinen vorgetragen zu fenn. Rachdem er die Meinungen der Alten furz berührt, und daben den legnptiern und Chalbaern vielleicht mit Unrecht das lob ertheilt hat, daß fie den Umfang der Erde ziemlich genau gefannt haben, weil fie fagten, daß ein guter Fußganger fie in bren Jahren umgeben fonne, was wohl nur eine gang vage, unbestimmte und auf feine Beobachtung gegrundete Sage fenn fann, geht er auf die Meufe-rungen bes Eudor und Ariftoteles uber, die er geborig wurdigt, und gibt dann einen ichonen Beweis fur die freisformige Gestalt der Meridiane. Mehrere Berichtigungen der ben Nichtastronomen gewöhnlichen irrigen Begriffe werden an ben angemeffenen Orten eingestreut, &. B. daß gur Bestimmung der Lageslange die geographische lange bes Beobachtere nichts bentrage, und daß an allen Orten, welche auf demfelben Parallelfreise liegen, benm Muf- und Untergange der Sonne gleiche Beit gezählt wird, was aber nicht fo zu verfteben fen, ale ob diefe Erfcheinungen für alle auf bemfelben Parallelfreife liegenden Orte auch in demfelben physischen Zeitpunfte geschehen, fondern nnr fo, daß die vom Aufgange bis zur Rulmination der Gonne, oder die von der Rulmination bis jum Untergange der Conne verfloffene Zeit fur alle erwähnten Orte Diefelbe ift. Die Lehre von dem Auf- und Untergange der Sonne und der übrigen Befirne des himmels, fammt den davon abhangenden Erscheinungen, ift hier vollständiger, ale in irgend einem anderen Berte,

vorgetragen, und mit eigenen, sehr schätbaren Zusaben des Berfassers bereichert worden. Noch aussührlicher und sorgfaltiger wird die Lehre von den geographischen Karten behandelt, die allerdings eine der vorzüglichsten Abtheilungen der mathematischen Geographie ausmacht. Wir erhalten hier das Wichtigste über die orthographische, stereographische und centrale Projektionsart, über die lorodomische Linie, die für die Nautik von besonderer Wichtigkeit ist, über die Projektion Merkator's und die Seekarten, und endlich über diejenige Darstellung der Erdsobersläche in Ebenen, ben welcher sehr kleine Stücke der benden Flächen sich vollkommen ähnlich sind, welche letzte offenbar die zum Verzeichniß der Karten vortheilhafteste ist, und früher schon von Lambert, Euler und Lagrange untersucht, aber erst in unsern Tagen von Gauß ausgebildet worden ist.

Bennahe der ganze übrige Theil des ersten Bandes, der die eigentlich fogenannte mathematische Geographie enthält, beschäftigt fich mit der genauen Untersuchung der Große und der Ge-ftalt der Erde, G. 162 bis 438. Wir konnen von diefer eben fo intereffanten als lehrreichen Urbeit Des Berfaffere, Da Die Sprache der mathematischen Unalpfe hier feinen Ort findet, nur einige Unzeigen geben, die wenigstens, wie wir hoffen, ben Reichthum der Behandlung bezeugen werden. Buerft wird die altefte und befannte Erdmeffung des Eratofthenes, 300 Jahre v. Chr., erlautert, und ihre Unvollfommenheit gezeigt. bundert Jahre fpater versuchte Pofidonius diefelbe Aufgabe zu lofen, woben er noch weniger gludlich war, ale fein Bor-Spat nach ihm, erst unter der Regierung des berühmten Ralifen 21 = Mamon, wurde der dritte Berfuch gemacht. Die zur Musführung besfelben bestimmten Beobachter theilten fic in zwen Gefellschaften, von welchen die eine von einem in der Bufte Sinjar am arabifchen Meerbufen bestimmten Punfte aus gegen Morden, und die andere gegen Suden jog. Die erfte fand für die lange eines Grades 56, die zwente aber 562/3 arabifche Meilen, und ben einer auf des Kalifen Befehl wiederholten Meffung follen genau diefelben Refultate erhalten worden fenn. Demungeachtet scheint auch diese Messung von keinem Werthe zu fenn; da daraus, wenn anders die arabifche Meile ju 64-2 rheinl. Buf richtig angenommen wurde, die Lange des Grades gleich 58710 Loifen, alfo wenigstens 1700 Loifen gu groß, oder ber Umfang der gangen Erde um 160 geogr. Meilen ju groß folgen wurde. Als bald darauf die Racht der Barbaren fich uber Europa lagerte, wurde nicht weiter an Unternehmungen folcher Art gedacht, ja felbst das Undenfen an fie und die gange Rennte niß der runden Gestalt der Erde ging verloren. Erft der Parifer

Argt Jean Fernel, der im 3. 1558 ftarb, nahm diefen Gegenstand wieder auf, verfuhr aber daben fo wenig genau, daß die von ihm gefundene Lange des Meridiangrades (57070 Lois fen) wohl nur durch einen blinden Bufall der Bahrheit fo nabe gefommen fenn fann. Er nahm die Polhohe von Paris aus feinen Beobachtungen um 12 Minuten gu flein, und maß die Diftang zwischen den Endpunften feiner Linie nur durch die Ingahl der Umdrehungen feiner Bagentader. Der erfte, welcher durch Gulfe einer genau bestimmten Basis und durch eigentliche Eriangulirung den Bogen eines Meridians gemeffen, und daben im Allgemeinen die noch jest gebräuchliche Methode angewendet hat, ift Onellius. Geine Meffungen wurden im 3. 1615 vorgenommen und 1622 wiederholt, und daraus die Lange des Meridiangrades 57033 Toifen. Bald darauf, im 3. 1634, fand Norwood ben Condon den Grad 57300 E. Sorgfältiger ausgeführt scheint die Meffung Pierre Picard's ben Umiens im 3. 1669, die den Grad gu 57060 Toifen gab. Diese Mesfung wurde fpater von lacaille berichtiget, und mit befferen Elementen berechnet, von Labire aber nordlich bis Dunfir-chen, und von Caffini fudlich bis Perpignan fortgefett. Caffini machte im 3. 1718 die Resultate Diefer Meffungen bekannt, und zog daraus die auffallende Folge, daß die Größe. Der Meridiangrade vom Aequator nach den Polen zu abnehme. Allein fcon früher hatten Newton und Sunghens aus theoretischen Grunden gefunden, daß die Erde an ihren Polen abge-plattet fen, und daß daher die Große der Grade gegen die Pole ju machfen muffe. Das Berhaltniß der benden Durchmeffer ber Erde hatte Sunghens 0.9983 und Mewton, der Bahrbeit viel naher, gleich 0.9956 gefunden. Da fonach ben einem Gegenstande von fo großer Bichtigfeit die Theorie mit der unmittelbaren Erfahrung durch Beobachtungen im Biderfpruche ftand, und da die meiften Geometer jener Beit die inneren Grunde der Theorie Rewton's nicht nach ihrem ganzen Gewichte zu wurdigen wußten, fo war eine Wiederholung diefer Meffungen im Großen und mit verdoppelter Umsicht als ein bennahe allgemeines Bedürfniß erfannt. Dazu fam noch, daß eine andere Beobach= tung von gang eigener Urt den Caffinischen Meffungen ebenfalls zu widersprechen, und sich daher der Newton'schen Theorie anzuschließen schien. Schon im 3. 1672 nämlich hatte Richer auf der nahe an dem Aequator liegenden Infel Capenne gefunden, daß feine von Paris mitgebrachte Pendeluhr in Capenne viel zu langfam ging, fo daß er das Pendel derfelben um 1 1/4 Linie zu verfürzen gezwungen war. Man wollte diese Erscheinung anfange der Anedehnung der Metalle durch die großere Sige der

Tropenlander gufchreiben, aber man fab bald, daß diefe Erflarung unzureichend war, und daß man mit der Unnaherung gu dem Aequator der Erde eine Verminderung der Ochwere annehmen muffe, die fowohl von der Unschwellung der Erde in diefer Gegend, ale auch von der größeren Ochwungfraft der Erde an dem Aequator fommen fonnte. Der heftige Streit, welcher fich über diesen Gegenstand zwischen den Korpphäen der benden Partenen erhob, hatte endlich die Erflarung gur Folge, daß die bieber gemeffenen Meridiangrade einander gu nabe liegen, um Die Sache zu entscheiden, und daß man daher noch in anderen, weiter entfernten Gegenden abnliche Berfuche anstellen muffe. Die frangofische Regierung schiefte daber, auf Untrieb des Minifters Maurepas, im 3. 1735 eine Gefellschaft Geometer, unter denen fich Bouguer, Condamine und Godin befan-den, nach Peru, und bald darauf noch eine zwente, unter welcher Maupertuis, Clairaut und Celfius waren, nach Lappland. Jene fanden unter dem Mequator den Breitegrad gleich 56753, und diefe unter der Breite von 60° 20' gleich 57437 Toisen, wodurch denn also die Abplattung der Erde bewiefen, Remtons Theorie gerechtfertiget, und Der lange Streit geschlichtet war. Gr. Schmidt findet aus diefen benden Deffungen die Ubplattung gleich - Die lapplandische Meffung mit der von Amiens durch Picard und Caffini verglichen, gibt -, und die peruanische mit der von 21 miens endlich aibt Die großen Verschiedenheiten dieser dren Zahlen scheinen der Unsicherheit jener Meffungen zuzuschreiben zu fenn, wie denn auch befondere die lapplandische spater von Ovanberg große Berichtigungen erhielt.

Unger Diesen Messungen wurden spater noch mehrere andere vorgenommen. Lacaille fand am Borgebirge der guten Hossung den Grad 5,7040 T. unter der Breite von 33° 18' 30"; Lemaire und Boscowich in Italien, Liesganig in Oesterreich, Mason und Dixon in Pensstvanien, Mudge in England, Lambton in Offindien, Delambre und Mechain in Frankreich und Spanien, Gauß in Hannover und Struve in Rußland.

Der Verfasser geht nun zu der Aufsuchung der Ursache der wenigen Uebereinstimmung über, welche zwischen den Resultaten der neuesten und besten Meridianvermessungen bemerkt wird, und sindet diese in der verschiedenen Dichte der Erdmasse an den einzelnen Beobachtungsorten, oder, mit andern Worten, in der dadurch erzeugten Ablenkung des Lothes von der wahren Vertikallinie. Da aber diese Fehlerquelle sich jest, und wahrscheinslich immer, nicht entsernen läst, so muß man sich ben der Unter-

fuchung über die Gestalt der Erde damit begnügen, ein ideales elliptisches Spharoid aufzusuchen, welches fich den vorzüglichsten Meffungen fo genau ale möglich anschließt. Beil man überdieß, nach dem Borbergebenden, die Saupturfache diefer Fehler in den aftronomischen Bestimmungen der Amplituden der Messungebogen suchen muß, fo wird man jenes Ellipsoid fo bestimmen, daß diese Bogen so genau ale möglich den aus den Polhöhen ab-geleiteten Werthen derselben entsprechen. Schon der durch seine endlichen ungludlichen Schicffale befannte Balbed hat Diefe Aufgabe in dem hier ausgesprochenen Ginne gu lofen gesucht, aber bloß die Endpunfte der gangen Meffungen und nur die erfte Poteng der Abplattung in Betrachtung gezogen. Er fand fo fur den 36often Theil des Erdmeridians 57009.758 Toifen, und für Die Abplattung 300.78. Unfer Berf. hat diese Berechnungen ausführlicher wiederholt, und die Aufgabe fo geloft, daß die Summe der Quadrate der Unterschiede zwischen den berechneten und beobachteten Polhohen ein Kleinstes ift, und auch das Quadrat der Abplattung daben berudsichtigt. Er findet auf Diefe Beise aus der Verbindung der Meffungen in Peru, Frankreich, Sannover, England, Schweden und den benden Meffungen in Oftindien, den 36often Theil des Erdmeridians gleich 57008 662 Zoifen und die Abplattung 1 198.3186

Diese Angaben sind die neuesten und verläßlichsten, welche wir bisher über die Große und Gestalt unseres Wohnortes erhalten haben, und es ist nicht wahrscheinlich, daß spätere Beobachtungen oder Rechnungen darin noch bedeutende Aenderungen anbringen werden. Um diese Dimensionen auch in anderen Masten auszudrücken, kann man bemerken, daß der Pariser Fuß oder der sechste Theil der hier gebrauchten Toise gleich ist

Parifer Fuß = 0.324839 Meter ober 1.065764 Condner Fuß, 1.027617 Wiener Fuß, 1.035003 rheinland. Fuß.

<sup>\*)</sup> Als Nachtrag zu blesen schönen und mühevollen Arbeiten wird in der Borrede noch die von Kapitan Kater gefundene Korrektion der Massikabe berücksichtigt, die bei den begden Messungen von Ostindien gebraucht wurden, und damit als Endresultat gefunden, der 360ste Theil des Erdmeridians gleich 57008.655 Toisen, und die Abplattung \(\frac{1}{297.479}\), woraus für die halbe großa Achse der Erde 3271852.318, und für die halbe kleine oder für die Rotationsachse derselben 3260853.703 Toisen abgeleitet wird.

Daraus folgt, daß der Meter gleich 0.513074 Toisen besträgt, und so wurde er auch aus der französischen Messung von Formentera dis Dünkirchen angenommeu, indem man dem Quadranten des durch diese Messung gefundenen Erdmeridians zehn Millionen Meter beplegte. Nach unseres Verfassers Bestimmung ist aber der Meridianquadrant eigentlich gomal 57008.662 oder 5130779.58 Toisen, daher die Länge des Erdquadranten auch nicht 10 Millionen, sondern genauer 10 Millionen und 7.71 des alten Meters enthält. Aus denselben Bestimmungen unsers Versassers solgt der Umfang des Erdäquators gleich 20557561 Toisen. Da aber 15 geographische Meilen auf einen Grad des Aequators gezählt werden, so folgt für die geographische Meile 3806.955 Toisen oder 7421.340 Meter. Endlich ist der Halbmesser des Aequators 3271837.5 und die halbe Erdachse 3260920.3 Toisen.

Bezeichnet man durch o die geographische Breite irgend eines Ortes der Erde, so hat man für den Krummungshalbmeffer

des Meridians dieses Ortes in Toifen ausgedruckt:

3266356 — 16451 Cos. 2 9 + 34 Cos. 4 9. Die Länge des Radius Vectors oder die Entfernung jenes Ortes von dem Mittelpunkte der Erde ist dann in Toisen:

 $3263365 + 5484 \cos 2 9 - 11 \cos 4 9$ .

Der Unterschied ber geographischen und ber geocentrischen Breite Dieses Ortes ift, in Gefunden ausgedrückt:

692.4"Sin. 2 9 — 1"Sin. 4 9.

Der körperliche Inhalt der ganzen Erde beträgt 26502 Millionen g. Kubikmeilen, und die Oberfläche derfelben 9261176 g. Quadratmeilen, wo nach dem Vorhergehenden die geogr. Meile 38a6.955 Toisen hat.

Der Flacheninhalt einer Bone der Erde, die von dem Tequator und demjenigen Parallelfreise, dessen geogr. Breite 9 ift,

eingeschloffen wird, ift gleich in g. Quadratmeilen:

4620257 Sin. 9 — 10354 Sin. 9 Cos. 2 9 + 16 Cos. 4 9 Sin. 9.

Endlich ist die Lange eines Meridiangrades, dessen füdlischer Endpunkt die g. Breite o hat, in Toisen ausgedrückt: 57008.662—287.116 Cos.  $(2 \circ + 1^\circ) + 0.600$  Cos.  $(4 \circ + 2^\circ)$ .

Der lette Ausdruck kann auch vortheilhaft gebraucht werden, um die Entfernung zweyer gegebener Orte, z. B. zweyer Städte, auf der Oberfläche der Erde zu finden, wenn bende Städte in einem und demfelben Meridian liegen. Benn sie aber in verschiedenen Meridianen liegen, so gehort die Aufgabe, ihre Di-

ftang zu finden, zu den schwereren, wenn man nicht etwa, die Sache zu vereinfachen, fich erlauben will, die Erde ale eine volltommene Augel anzusehen. Jene Distanz konnte man auf Man errichte an dem ersten ber folgende Urt bestimmen wollen. benden Orte eine auf die Oberflache der Erde normale Linie, und lege dann burch diefe Normale und burch den Bufpunft des zwenten Orts eine Ebene, so wird die Lage dieser Ebene voll- tommen bestimmt fenn, und die Oberflache der Erde in einer frummen Linie schneiden, welche man fur die gesuchte Diftang gener benden Orte halten fonnte. Allein wenn man diefelbe Operation an dem zwegten Orte vornimmt, oder wenn man durch Die in dem zwenten Orte errichtete Normale und durch den gußpuntt des ersten Orts eine Ebene legt, fo wird diefe Ebene die Erdoberflache im Allgemeinen in einer anderen frummen Linie fchneiden , ale die erfte Ebene. Diefe frumme Linie fann daber nicht als das Maß der Entfernung der benden Orte angefeben Diefe benden frummen Linien fallen auf einer Obermerben. flache, die durch die Rotation einer ebenen Figur um eine Achse entstanden ift, alfo j. B. ben der fpharoidischen Erde, nur dann gufammen, wenn jene benden Orte entweder in demfelben Darallelfreise oder in demselben Meridian liegen. Die wahre Linie, welche die Distanz der benden Orte angibt, wird vielmehr diejenige fenn, welche man ben ber wirklichen Ausmeffung Diefer Diftang durch Mafftabe verfolgt, b h. mit anderen Borten, diejenige, in welcher je zwen nachste Elemente, zwar nicht in gerader Linie, da die Erde in ihren fleinsten Theilen gefrummt ift, aber doch in einer Ebene liegen, die zugleich durch die an dem Berührungspunfte bender Elemente gezogene Normale geht, und Diefe Linie ift zugleich, wie man leicht zeigen fann, Die fur-ze fte unter allen, welche man zwischen jenen benden Punften auf der Oberfläche der Erde ziehen fann. Auf diese Borausfegungen grundet nun der Berfaffer, wie früher ichon laplace u.a., die hieher gehörenden analytischen Entwicklungen, die aber bier unbeachtet bleiben muffen. Nachdem er diefen Gegenstand trefflich dargestellt, und auch am Schluffe desfelben auf die Meffungen der Langengrade ausgedehnt hat, geht er nun in f. 268 zu den eigentlich theoretischen Untersuchungen über die Gestalt der Erde uber, in welchen er nicht nur das Borguglichfte, mas une die Arbeiten von Lagrange, Laplace, Gauß, Poisson u.a. gegeben haben, in einem lichtvollen und forgfältig geordneten Bortrage mittheilt, fondern auch feine eigenen Ideen und Unfichten benfügt, und fich ale ein Mann beurfundet, dem das Sochste der Wissenschaft bekannt geworden ist, und der sich wohl

im Stande fühlt, die Fackel derselben auch in die dunkelsten und bisher noch unbekannten Gegenden ihres Gebietes zu tragen.

Bon f. 396 bis 453 wird die Theorie des Pendels behanbelt, und nach den ersten analytischen Entwicklungen derfelben

gezeigt, wie die Menderung der Lange des Gefundenpendels mit ber Aenderung der Schwere von dem Aequator ju den Polen gusammenhangt; wie sich aus ben gemeffenen Pendellangen an zwen Orten ber Erbe sowohl die Schwere am Mequator, als auch die Abplattung finden laßt, und welches die wahrscheinlichste Größe diefer benden Resultate aus den sammtlichen Beobachtungen Gabines, Raters, Frencinets u.a. ift. Der Berf. findet daraus für die Schwere unter dem Aequator 30. 10906 Par. Rug, und für die Abplattung 188.10. Die mittlere Dichte der Erde ift bann 4.785, wenn die des Baffers als Einheit angenommen Dann beschäftigt sich der Verfasser mit den verschiedenen Methoden, durch welche die Lange des Sefundenpendels beobachtet wird, und mit den Korreftionen, welche diefe Beobachtungen bedurfen, wegen der Abnahme des Ochwingungsbogens, wegen dem Widerstande der Luft, wegen der Ausdehnung des Fadens und wegen der Reduktion auf das Niveau des Meeres. Beschluß dieses Gegenstandes macht die nabere Betrachtung des

pendels, von welchem die erste Idee bekanntlich von Bohn ensber ger mitgetheilt worden ist, so daß eigentlich der lette als der Erfinder desselben genannt werden soll.

Am Ende des ersten Theiles, der die eigentlich mathematische Geographie enthält, beschäftigt sich der Verf. mit der Bestimmung der geographischen Orte der Erde durch Beobachtungen, woben er sich besonders auf diejenigen Methoden beschränkt, die für Reisende, welche nur kleinere Instrumente mit sich führen,

Raterichen unveränderlichen oder des fogenannten Reversions-

angemeffen find.

Unter den verschiedenen Zeitbestimmungen wird zuerst die Methode der korrespondirenden Sohen als eine der einsachsten und sichersten angeführt. Es sey und erlaubt, zu dieser für die praktische Astronomie eben so wichtigen, als einsachen Methode einige Bemerkungen zu machen, da wir hier mit dem Vortrage des Versassers nicht in allen Punkten übereinstimmen. Zuerst ist es wohl für Reisende mit kleinen Instrumenten, für welche der Auffah vorzugsweise bestimmt seyn soll, kaum nothewendig, die Identität der zwey Versahren J. 458 und 459 so umständlich zu zeigen, und die Rechtmäßigkeit der Weglassung der höheren Potenzen von d. D., wie J. 460 geschehen ist, zu beweisen. Hätte man in J. 462 den Fehler der Zeit, der aus einem

gegebenen Fehler der beobachteten Sohe, nicht bloß für die vortheilhafteste Sobe, fondern, wie es angemeffener ift, überhaupt gesucht, fa murbe man ben G. 448 gefundenen Ausbruck für dt noch durch den Sinus des Uzimuts dividiren muffen, auch hatte, wie dieselbe Gleichung zeigt, vielleicht deutlicher herausgehoben werden fonnen, daß die Beitbestimmung durch Sohenmeffungen ben der Unnaherung des Beobachters ju den Polen immer mißlicher wird, und daß man endlich, in geringen Entfernungen von dem Pole, auf andere Mittel bedacht fenn muß. Den f. 463 aufgestellten Unterschied des analytischen Musdrucks fur den Mittag und die Mitternacht fann man gang übergeben, wenn man die Stundenwinfel von Gud nach Best bis 360° jahlt. Auch die Bemerfung, wenn die Korreftion dt addirt oder fubtrabirt werden foll, fann weggelaffen werden, wenn man ftatt & D die Differeng der Poldiftangen der Gonne in den benden außerften Beobachtungen annimmt, wo fich dann das Beichen der Korrektion von felbst beftimmt. Die Methode der fleinsten Quadrate oder die Rudficht auf die zwepten Differenzen ben dem täglichen Bange der Uhren anzuwenden, mochte ben Reifenden mit fleinen Instrumenten wohl felten vorfommen. Bas endlich die S 441 gegebene Korreftion wegen dem abweichenden Bange der Uhr von der wahren Beit betrifft, so halten wir fie fur unrichtig, ba die gange Ber-befferung, nach unserer Unsicht, eigentlich gar nicht Statt ha-ben foll. Sat man namlich, mit dem Berfaffer, die Größe o D mit Gulfe der Zwischenzeit der Beobachtungen, in Uhrzeit ausgedrudt, bestimmt, fo erhalt man, wenn man ot durch die erfte Gleichung ber S. 440 fucht, durch die Bingufugung Diefes ot zur Mitte der Uhrzeit der Beobachtungen auch fofort die Uhrgeit der wirflichen Rulmination der Conne, und diefe Uhrzeit ist es, welche man sucht. Daß in Sin t und Cos. t der mahre Stundenwinkel gebraucht werden foll, ift übrigens für sich flar. Mur in dem Falle, wenn man die Große & D nicht für die Zwischenzeit, in Uhrzeit ausgedrückt, sondern z. B. für die 3wifchenzeit, in wahrer Sonnenzeit ausgedruckt, bestimmen wollte, mußte man dann auch noch auf die hier in Rede ftebende zwente Korrettion des Verfaffers Rudficht nehmen, um namlich wieder die gesuchte Uhrzeit der Rulmination zu erhalten. man aber in diefem Falle nur durch die Korrektion des Berfaffers die anfangs begangenen Fehler, wo man den Werth von & D für die mahre Zwischenzeit suchte, gleichsam wieder verbeffern oder aufheben will, so ist es bester, bende Korrektionen ganglich wegzulaffen. - Roch schien es munschenswerth, einiger anderer Beitbestimmungen ermahnt ju feben, Die fich befonders fur Reifende eignen, für welche die forrespondirenden Sohen nicht immer

die bequemsten seyn werden, da sie zu viel Zeit rauben, und zu sehr von der Gunst der Witterung abhängen. Hieher kann gezählt werden die Methode der Zeitbestimmung durch einzelne Höhen, durch Distanzen der Sonne von terrestrischen Objekten, besonders in den höheren Breiten, durch das Verschwinden der Sterne hinter Thurmen an siren Beobachtungsorten, und endlich der Gebrauch eines kleinen Höhenfreises, der mit einem Uzimutalkreise versehen ist, wie ihn Besself für reisende Beobachter vorgeschlagen hat. Dieses Instrument scheint zu diesen Zwecken eben so viel vorzüglicher, als der Sextant, als dieser wieder die früher gebräuchlichen großen Quadranten an Anwendbarkeit übertrist, mit welchem letzten sich z. B. die alteren französsischen Aftronomen in Peru, und erst zu unseren Zeiten Riebuhr in Assen und Legypten sattsam geplagt haben.

Ben den Breitenbestimmungen wurde eine Tafel der Refrattion in Beziehung auf Bequemlichkeit und Sicherheit der Rechnung für Reisende der analytischen Formel, die doch nur bis 20° Sobe gilt, vorzugiehen fenn. In J. 476 scheint uns die Refraktion noch vor der Addition des Connenhalbmeffers anzubringen, weil man doch die Refraktion für die in der That beobachtete Sohe des gewählten Randes der Sonne nehmen muß. In der Formel fur die Cirfummeridianhohen G. 469 ift der Menner 2 überfehen worden; auch scheint uns die altere Bestalt diefer Formel mit der befannten Safel De lambre's für den Gebrauch bequemer. Ben Gelegenheit der Methode des Douwes hatte bemerft werden follen, daß fie eigentlich bestimmt ift, die Aufgabe aufzulofen, Beit und Polhohe zugleich zu finden, und daß fie daher befonders von den Schiffern beachtet werden muß, die fich ihrer so haufig bedienen. Ob, wie S. 483 gesagt wird, die Langenbestimmungen durch Chronometer die genauesten Resultate geben, mochte wohl bezweifelt werden, da diefe Uhren ben langeren Reifen, wie die Erfahrung lehrt, nur felten den gewünschten Bang in dem Grade benbehalten, um auf eine folche Auszeichnung Unspruch zu machen. Ob sie übrigens nach mittlerer oder nach Sternzeit gestellt find, mochte wohl febr gleichgultig Benn aus Mangel forrespondirender Beobachtungen einer Mondesfinsterniß die Erscheinungen derfelben für einen zwenten Ort, & B. fur Paris, aus den Safeln berechnet werden follen, fo wird die auf diefes Berfahren gegrundete Langenbestimmung fo wenig verläßlich fenn, daß fie gewiß nur in dem außersten Mothfalle angewendet werden darf. In der Lehre von der Bestimmung der geographischen Lange Durch beobachtete Sonnenfinsternisse hatte auf die schöne Theorie, die Lagrange gegeben, und Beffel erft vor Rurgem vervollfommnet hat, Rudsicht genommen werden sollen. Ben Mondebistanzen von der Sonne oder von Firsternen auf die Abplattung der Erde Rucksicht zu nehmen, mochte für Reisende mit kleineren Instrumenten oder für Seefahrer wohl eine zu weit getriebene Liebe zur Genauigkeit seyn. Auch ware an manchen Orten die Anzeige anderer Schriften wünschenswerth, in welchen der Leser, besonders der für die Anwendung der vorgetragenen Lehren bestimmte Leser, weitere theoretische und praktische Entwicklungen der einzelnen Gegenstände sinden kann, wie denn überhaupt diese lette Abtheilung in mehreren Beziehungen hinter den meisten übrigen Abhandlungen dieses ersten Bandes zurückseht.

Der zwente Band ift der eigentlich fogenannten physischen Geographie gewidmet, und handelt von den Eigenthumlichkeiten der Oberfläche der Erde, von der Atmosphäre derselben, von der Temperatur an der Oberfläche und im Inneren der Erde, von den verschiedenen Bestandtheilen des Erdförpers, von der mittleren Dichtigkeit, von den Beranderungen der Oberfläche, von den Hypothesen über die Entstehung der Erde und von dem Erdmagnetismus. Den Beschluß des Ganzen macht eine aus-

führlichere Theorie der Ebbe und Bluth.

Ben der Aufjählung der allmäligen Erweiterung unferer Renntniß der Erde führt der Berf. in gedrangter Rurge mehrere merfwurdige Data an, die das Resultat einer ausgebreiteten Lefture und einer forgfältigen Gammlung ju fenn scheinen, und von welchen wir hier die vorzuglichsten andeuten. Die Entdedungen der Phonizier, Karthager, der Griechen und Romer übergehend, beginnen wir mit dem altesten geographischen Werfe über den den Alten bennahe ganglich unbefannten Morden Europa's, oder mit Other, der im 3. 888 von Konig Alfred gur Unterfudung der nordlichften Ruften Diefes Welttheils ausgeschickt wurde, und der durch feine Reifen Die Gelegenheit gur fpateren Entdedung Gronlands (920) bot. Die den Alten unter dem Ramen der gludlichen Infeln befannten fanarischen Infeln, von welchen feit dem fecheten Jahrhunderte alle Renntniß verloren gegangen war, wurden im drengebnteu Jahrhunderte wieder gefunden. 3m Jahre 1246 reifte Carpini in die Sataren jum Chan der goldenen Sorde, und 1253 Rubruquis nach Mittelafien und in die Sauptstadt Rarafornm der Mongolen. Marco = Polo durchzog 1270 den westlichen Theil von China und Indien; Oderich von Portenan im 3. 1330 einen großen Theil von Ufien; Clavigo ging 1403 als Gefandter nach Samarkand an Limur. Bald darauf gingen die von den Normannern in Gronland angelegten Kolonien durch Geerauber oder durch das ju ftrenge Klima verloren, wodurch

alle Rommunikation derfelben mit Europa aufhorte, bis fie gegen 1600 wieder entdeckt wurden. Im Jahre 1418 wurden Madera und Porto Santo entdeckt, 1432 die azorischen Inseln, 1447 das grüne Vorgebirge, 1462 Guinea, 1472 die Inseln San Thomas und Unnobon, 1484 das Reich Congo, 1486 entdeckte Bartolomeo Diaz das Kap der guten Hosfinung, und 1497 am 20. Nov. umfchiffte basfelbe Baseo be Sama, der am 22. Man 1498 in Kalfutta landete. 3m 3. 1492 entdecte Kolumbus die Infeln Cuba und St. Domingo, im 3. 1493 Jamaifa, Portorico und die faraibischen Infeln. 1497 fand der Benetianer Cabota Meufoundland, und einige Jahre später Brafilien. Cortere al fand 1501 Kanada und Cabrador. In demfelben Jahre besuchte der Florentiner Americo Bespucci die Rufte von Brafilien, und feine mit Prablerenen aller Urt angefüllte Reisebeschreibung verschaffte ibm Die Ehre, den von Rolumbus entdeckten Belttheil nach feinen Namen genannt ju feben. 3m 3. 1512 entdedte Leon Florida, 1513 fab Balboa juerft das ftille Meer auf der Bestfuste von Umerifa. 1520 machte Magelhaens die erste Reise um die Belt, auf welcher er die philippinischen und die marianischen Inseln entdectte. 1526 entdectte Pigarro Peru, und 1535 Almagro Chili. Der Englander Billoughbn versucht 1553 die erste nordöstliche Durchfahrt nach China, woben er in das weiße Meer gelangt, und in Archangel mit den Russen. Sandel treibt. Hertoog entdeckte im 3. 1616 Neuholland und auftralien oder den fogenannten funften Belttheil. Undere nordoftliche Durchfahrten wurden von Frobifher 1567, Davis 1585, Subfon 1607, Baffin 1615 und in ben neuesten Zeiten von Parry, Rog, Cabine und Scoresby versucht. Das Innere von Amerifa ift uns vorzüglich durch die Bemühungen Sumboldt's genauer, ale das mittlere Ufien, befannt geworden, und das tiefe Ufrita ift uns, trop der Anstrengungen und Opfer, welche Bruce, Mungo Part, Sornemann, Clapperton, Laing und Derham gebracht haben, noch immer unbefannt.

Es fen uns erlaubt, ju diefem Berzeichniffe ber vorzüglichften Entdedungen noch einige andere hinzugusepen :

1502 entdecte der Portugiese Jean de Nova die Infel St. Selena. Ferner wurde entdect:

1506 die Insel Madagascar von Tristan da Cunha;

1511 die moluffifchen Infeln von den Portugiefen;

1512 die Maldiven, von einem an diesen Inseln scheiternden Portugiesen;

1515 Peru, von Perez de la Rua, und nicht von Pi-zarro, wie unser Berf. sagt, der es erft im 3. 1526 unterjochte;

1516 Rio Janeiro, von Dias de Solis; 1517 China, das erste Mal von der See gesehen von Ferdi-nand Peres d'Andrada. In demselben Jahre wurde die Rufte von Bengalen durch portugiesische Schiffer ent-

1525 Meuholland, durch die Portugiesen, und nicht, wie der Berf. fagt, 1616 von Sertoog. Diefer große Erdtheil

wurde langere Beit von den Europaern vernachläßigt, aber in den Jahren 1619 und 1644 wieder mehrmals von Sollandern befucht. Raber befannt ift une Diefes ichone Cand erft durch die Englander in den neuesten Zeiten geworden. 1527 Men = Buinea, von dem Spanier Saavedra.

1541 Labrador, durch den frangofischen Ingenieur Alphonge. In diesem Jahre schiffte das erste englische Schiff nach Indien, um dafelbst die Portugiesen anzugreifen. 1542 Japan, von dem Portugiesen Antonio de Meta und Penroto.

1577 New Albion, von dem Admiral Drafe. 1580 Siberien, von dem Rosafenanfuhrer Jermat Limophejewitsch. 1587 die Davisstrafe, von dem Englander Davis.

1594 die Falflandeinfeln, von Sawfine. 1595 die Marquefabinfeln, von Mendana. 1607 die Sudsonsban, von dem berühmten Beltumfegler Sud-

fon auf feiner dritten Reife. 1616 Kap horn, von Le Maire und Ochouten, zwen hollandischen Ochiffern. 1642 Meufeeland und die Gudfufte von Ban Diemens Land, entdedt von dem Sollander Sasman.

1673 Louisiana, durch frangbiische Schiffer. 1690 Ramtschatta, durch den Kafaten Morosto. 1699 Men - Britannien , von Dampier. 1728 die Behringestraße von dem danischen Schiffer Behring

im ruffischen Dienft. 1741 die Aleuten, von Behring. 1767 Otaheiti, von Ballis.

1768 Coof's Strafe, von Coof. 1774 Meu = Raledonien, von Coof.

1778 Jen Cape (Eis-Kap), von Coof. 1779 die Sandwichinseln', von Cook.

Die diefen folgenden neueren Entdedungen find bereits be-

fannt genug, um bier nicht weiter erwahnt zu werden.

Besondere Ausmerksamkeit widmet unser Werf. der Reise des Nicolo Zeni, der im J. 1380 in die nördlichen Meere zog, und dort die große Insel Friesland, nebst mehreren anderen fleineren, Estland, Engroveland, Estotiland u. f. entdeckte, von welchen allen jest keine Spur mehr übrig ist. Die Beschreibung dieser Reise ist erst 150 Jahre später von dem gleichnamizgen Verwandten des Nicolo Zeni herausgegeben worden. Diese Reise hat von jeher unsere Geographen beschäftigt, und Buache, Eggers, Zurla u. a. haben ihre Untersuchungen dieses Gegenstandes in eigenen Schriften bekannt gemacht. Forsker (Geschichte der Entdeckungen und Schiffahrten) nimmt unseren Zeni in Schuß, und sucht die ganze Sache durch Verztauschung und Verstümmlung der Namen Shetland, Orfnen, Florida u. s. w. zu erklären. Zurla will die Zweisel, welche über die Wahrheit dieser Reiseberichte entstehen, durch ein Erdbeben niederschlagen, welches jene Inseln unter den Spiegel des Meeres versenkte. Unser Vers. halt mit Hoff, Baudrant, Opren gerngel u. a. die ganze Reisebeschreibung für einen Noman.

Den Blacheninhalt der verschiedenen Belttheile gibt Gr.

Schmidt auf folgende Weife an :

Europa 172000 geogr. Quadratmeilen. Usien 640000 Ufrika 530000 Umerika 570000 Reuholland 140000 Infeln 1000000

Die Summe dieser Flächen beträgt 3,052,000 Quadratmeisten, und da, nach dem Borbergehenden, die Oberfläche der Erde 9,261,176 Q. M. hat, so folgt, daß die Oberfläche des Landes sich zu der des Meeres nahe wie 1 zu 2 verhalt.

S. 29 gibt der Verfasser das umständliche Verzeichniß der Höhen vieler Orte (über 4400), welches in dem Gehlerschen phys. Lexison enthalten ist. Es ware zu wünschen, daß wenigstens die vorzüglichsten dieser Angaben der Wahrheit gemäß sepen, und daß ben jeder derselben die Quelle angezeigt würde, aus welcher man sie geschöpft hat Aber es geht schon seit langem mit diesen, wie mit den Verzeichnissen der geographischen Längen und Breiten der vorzüglichsten Orte der Erde, die z. B. in der Connaissance des tems alle Jahre unverändert die zum Ueberdrusse wiederholt werden, obschon bennahe jährlich die höchst nothige Verisistation derselben versprochen wird. So ist es ge-

fommen, daß wir ben vielen felbst febr ausgezeichneten Orten feine einzige der dren Koordinaten , durch welche die Stelle desfelben auf der Oberflache der Erde bezeichnet wird, genau angugeben im Stande find. Die zu einer folchen Sammlung nothigen Materialien find in einer gangen Bibliothef von Buchern gerfreut, und es ware fehr zu wunschen, daß es einmal einem Deutschen Manne gefiele, mit deutschem Bleife fie gusammengu. tragen, und einen in allen feinen Theilen brauchbaren Catalogue raisonne ju geben, der dann eine der fconften Bierden unferer

mathematischen Geographie machen wurde.

Eine auffallend richtige Bemerfung ift, daß die größeren Ebenen unserer Erde zugleich, die einen die fruchtbarften und die andern die unfruchtbarften Gegenden enthalten. Bu den legten, unter dem Namen der Buften befannten Glachen, gehort vor-40,000 geogr. Q. M. einnehmen foll. Es ift merfwurdig, daß in derfelben fo viele Petrifikationen von Konchylien und von Pflanzen gefunden werden, und daß fie ihrer ganzen Breite nach von einer machtigen Bafaltflippe durchschnitten wird. Man schließt daraus, daß diese Gegenden in der Borzeit große vulfanische Revolutionen erlitten haben. Unter den Dasen dieser Bufte ift die größte Beggan, Die über 1800 geogr. Q. M. in ber Blache halten foll. Die größte Gefahr, welche fie den Reifenden entgegenfest, ift nebft dem Lode aus Durft, das Erstiden durch feinen Blugfand, der fich in dichten Bolfen meilenweit erhebt, und wie ein Ochneegestober im Sturme abwechselnd hobe Berge und eben fo vergangliche tiefe Thaler erzeugt. Rach den furchtbaren Ergablungen der Reisenden fann man faum begreifen, wie es möglich ift, ben einem Durchzuge durch diese Bufte, die vier - bis funfhundert Stunden dauert , der Berfchuttung durch Sand zu entgeben. Befannt ift Die Erzählung, daß das Beer des Rambyfes von diefen Sandwolfen gang bedectt worden ift. Oft werden auch die wenigen Brunnen in den Dafen der Bufte durch diese Sandsturme gang verschüttet und ausgetrochnet, was dann den unvermeidlichen Sod der Karavanen, welche die Bufte bereisen, zur Folge hat. Go fand noch im 3. 1805 eine Kara-vane von 2000 Menschen und 1800 Kamehlen auf dem Bege von Tafilalet nach Lombuctu aus Mangel an Wasser einen qualvollen Lod. — Nicht weniger merkwurdig ift die große Bufte Gobi, die Sibirien von China scheidet, und die man z. B. auf dem Wege von Peding nach Riachta (der Sandelsgrengftadt Ruglands mit China) durchschneiden muß. Der öftliche Theil ift wegen ihrer großen Sobe über der Meeresflache der Ralte und den Sturmen fehr ausgesett.

Die größte Tiefe des Meeres, so weit sie uns aus Beobachtungen bekannt ist, hat Kapitan Phipps (spater unter dem Mamen Lord Mulgrave bekannt) gefunden, der im atlantischen Meere mit einem Senkblen von 4680 Fuß den Grund des Meeres noch nicht erreichen konnte. In den größeren Tiefen unter dem Spiegel des Meeres muß das Tageslicht naturlich immer schwächer werden, wie auch die Taucher und Perlensischer aus Erfahrung wissen. Unter der von Lambert gefundenen Boraussehung, daß das Licht des Bollmondes nahe 300,000mal schwächer ist, als das Licht der Sonne, sindet der Verf., daß das Tageslicht in der Tiefe von 117 Fuß unter der Obersläche des Meeres nur mehr die Stärke des Bollmondes haben könne.

Den Grund des falgig = bitteren Gefchmade des Meerwaffere findet der Berf. in der Auflofung der falg = und fcwefelfauren Magnefia am Boden des Meeres. Die so oft angegebene Urfache des falzigen Gefchmacks Diefes Baffers, daß namlich dadurch die Faulniß des Wassers verhindert werden foll, wird als unstatthaft zurudgewiesen, da die Erfahrung zeigt, daß wenig Salt, im Baffer aufgeloft, die Faulnif besfelben nicht nur nicht bindert, fondern fogar befordert. Rach unferem Berf. foll das Meerwasser gleich anfangs ben der Bildung der Erde die noch jest vorhandenen Auflofungen von Rochfalt, Bittererde u. f. w. enthalten haben, mit welchen es fo innig verbunden ift, daß eine Trennung derfelben ohne Berdampfung oder ohne chemische Reagentien nicht möglich ift, fo daß alfo urfprunglich gar tein Baffer ohne die Benmifchung der ermahnten Gubstangen eriftirt habe, und daß das fuße Baffer erft durch Berdampfung und Berdunstung, ben welchen die Salze zurückbleiben, entstanden ift.

Bon dem befannten Leuchten des Meeres wird ein merfwurbiges Benfpiel angeführt. Forster bemerkte am 29. Okt. 1772 in der Gegend der Lafelban das ganze Meer, so weit man sehen tonnte, mit Feuer bedeckt. Eine jede fich brechende Belle gab an ihrer Spige einen hellen Glang von fich, und durch das immerwährende Michlagen der Wellen an das Schiff erzeugte fich ein feuriger Rrang um dasselbe. Er fah feurige Rorper, die wie Fische gestaltet maren, und die fich in und nabe über bem Baffer in verschiedenen Richtungen und mit veranderlicher Beschwindigfeit bewegten. In einem Eimer, den er mit diefem Baffer füllte, fand er eine unzählige Menge kleiner, leuchten= ber, fugelartiger Korper, die mit großer Schnelle im Baffer bin und wieder fchwammen, und die, aus dem Baffer genommen, und mit dem Mifroffope untersucht, die Gestalt einer braunlichen Gallerte hatten.

Ben Gelegenheit der Lehre von der Ebbe und Fluth des

Meeres wird eine auf die Sauptmomente beschrankte, forgfaltig abgefaßte Theorie diefer Erscheinungen gegeben. Der Berf. behandelt diesen wichtigen Gegenstand noch als zur Hydrostatik geborend, holt aber am Ende des Werfes noch nach, was er hier ber Kurze wegen übergeht. Die befannten Strömungen bes Meeres von Oft nach Best, die man besonders zwischen den Bendefreisen bemerkt, leitet der Berf. von einem fortwahrenden Buge der Gemaffer des Beltmeeres von den benden Polen gegen den Aequator ab. Diefer Bug wird von dem immerwährenden Fortrucken der am Pole losgeloften Gismaffen, die ebenfalls alle gegen den Aequator geben, bewirft, und er entsteht mahrschein-lich aus einer permanenten Störung des Bleichgewichts des Meeres in der heißen Bone, die von der zu ftarfen Berdunftung des Baffere burch die bobe Temperatur jener Gegenden fommen mag. Wenn nun das Waffer auf feinem Buge von den benden Polen gegen den Aequator andere Waffertheilchen antrifft, Die, wegen der Rotation der Erde von West nach Dit, eine immer größere Geschwindigfeit nach Oft haben, je naber diese letteren Dem Aequator liegen, fo muffen die erfteren, mit ihrer fleineren Gefchwindigfeit, gegen Beften gurudbleiben, und fo eine von Dft gegen Best gerichtete Stromung verursachen. Gang aus einer ahnlichen Urfache laffen fich befanntlich auch die Stromungen der Luft zwischen den Bendefreisen erflaren, die ebenfalls von Oft nach West gerichtet find. Der Verf. sucht noch eine analytische Bestimmung des Beges zu geben, welches ein Baffertheilchen, auf diese Beise von dem Pole gu den Mequator gehend, auf der Oberfläche der Erde beschreiben wurde.

Nach Klaproth's Untersuchungen hat das todte Meer in Palastina unter allen bekannten Meeren den staktsten Galzgehalt, da 1000 Theile Wasser 244 salzsaure Magnesia, 106 salzsaure Kalkerde und 78 Theile salzsaures Natron geben. Das daraus entstehende große spezisische Gewicht des Wassers dieses Meeres macht es an seiner Obersäche gleichsam träge oder todt, der Bewegung durch Winde weniger empfänglich. Weder Fische noch Gewächse sinden sich in demselben, nur Salz, Asphalt und das sogenannte Judenpech wird in ihm erzeugt. Die Umgegenden dieses Meeres zeugen deutlich von großen Verwüstungen, welche daselbst vulkanische Revolutionen in der Vorzeit angestellt haben. Dieses Meer enthält 25 geogr. Q. M. in seiner Oberstäche, während das kaspische Meer 8000 Q. M. hat. — Beskanntlich erhält das Wasser der Ströme, wenn es durch enge Kelsenwände sehr eingeengt wird, eine bedeutende Geschwindigskeit. Der Strom Konnestis urt in Nordamerika zeigt diese Erscheinung im höchsten Grade ben seiner, etwa zwanzig Meilen

vor seiner Mundung, Statt habenden Einengung, da mehrere Reisende, aber mit offenbarer Uebertreibung, erzählen, daß dafelbst große Stude Bley wie Kork schwimmen, und daß man die Spize eines Brecheisens nur mit Muhe in das unglaublich schnell fließende Wasser bringen kann.

In der Lehre von unferer Atmosphare gibt der Berf. einen finnreichen Beweis des befannten Mariotte'ichen Gefeges, nach welchem der Druck der Luft auf eine Flache dem, Inhalte diefer Flache und ber Dichtigkeit ber Luft proportional ift. Daraus leitet er den San ab, daß fur die Luft über der Erdoberflache bie Unterschiede der Logarithmen des in verschiedenen Soben Statt findenden Druckes der Luft, diefen Soben felbst proportio-Fur die unter der Oberflache der Erde bestehende, nal sind. 3. B. für die in tiefen Schachten eingeschloffene Luft wird Diefes Gefet nicht mehr gelten , weil die Schwere innerhalb der Erde ein anderes Gefet befolgt. Gine G. 183 für verschiedene Soben und Tiefen berechnete Tafel der Dichte der Luft wird den Physis kern fehr willkommen fenn. Es folgt z. B. aus ihr, daß die Dichte der Luft in einer Liefe von 7 1/2 geogr. Meilen schon die des Wassers übertrifft. In der Tiefe von 9 Meilen ist die Dichte der Luft achtmal größer als die des Wassers, also nahe der des Eisens oder Meffings, und in der Liefe von 10 Meilen unter der Oberflache der Erde ist sie schon größer, als die des Gilbers. In dem Mittelpunfte der Erde ist ihre Dichtigfeit bereits ungeheuer, da die Bahl, welche das Berhaltniß der Dichte der Luft im Mittelpunfte der Erde ju der Dichte an der Oberflache der Erbe ausdruckt, aus 170 Biffern besteht, fo daß wir fie mit feinem der uns bekannten Rorper auch nur von Ferne weiter Daß aber ben fo großem Drucke, fo wie vergleichen fonnen. in bedeutenden Sohen ben fehr fleinem Drucke der Luft, das . Mariotte'fche Gefet nicht mehr gelten konne, wird umftandlich - Bon diefen Betrachtungen geht Gr. Schmidt zu den Meffungen der Berghoben durch das Barometer über, deren Theorie hier auf das forgfaltigste diffutirt, und deren Gebrauch durch eine bequeme Safel fehr erleichtert wird. Die Bohe der Atmosphäre findet er, der Theorie gemaß, gang von dem Befepe der Lemperatur abhangig, nach welcher Die oberen Schichten allmälig fühler werden. Unter etwas willfürlichen Unnah-men findet er die Sobe der Atmosphäre unter dem Aequator 175,000, und unter den Polen 132,100 Bus. Gieht man bie Oberflache der Atmosphare, wie die der Erde, als ein Spharoid an, so findet er die Abplattung dieses Spharoids gleich -17. Allein bende Elemente, Die Bobe fomobl, ale bie Abplattung ber Utmofphare, ift, auch nur mit einiger Genauigfeit,

äußerst schwer, wo nicht unmöglich zu bestimmen. Daher man denn auch von den vorzüglichsten Physitern so sehr verschiedene Resultate erhalten hat. J. G. Schmidt fand diese Höhe 165,858 Fuß, und derselbe auf einem anderen Wege 209,950 Fuß; Zach sindet 180,000, Laplace bestimmt die Grenze, welche diese Höhe nicht übersteigen kann, zu 110 Millionen Fuß. Wollaston hat einen sehr sinnreichen Beweis gegeben, daß die Ausdehnung der Atmosphäre wenigstens nicht, wie einige glaubten, ohne Ende fortgehen könne, weil sich sonst die Sonne und alle Planeten daraus Atmosphären bilden wurden, die desto dichter senn mußten, je stärker die Anziehung dieser Planeten wäre, ein Ereigniß, welches wir besonders ben den Durchgängen der unteren Planeten von der Sonne wahrnehmen mußten, wenn es in der That Statt hätte.

Ueber die Abnahme der Temperatur in größeren Höhen findet auch Hr. Sch. aus den von sihm zu Grunde gelegten Beobachstungen Humboldt's in Amerika wenig Befriedigendes, so daß er am Ende bey der einfachsten Vorausseyung, aus Mangel einer besseren, stehen zu bleiben gezwungen ist, daß die Wärme mit der wachsenden Höhe gleichförmig abnimmt. Die Höhe, welche einem Grade (des Centes. Thermometers) Temperatur entspricht, fand er aus Humboldt's Beobachtungen auf Bergen nahe 600 Par. Fuß; auf sehr ausgebreiteten Ebenen am Aequator aber 772 Fuß; aus Gay-Lussachten Ebenen am Aequator aber 772 Fuß; aus Gay-Lussachten England fand Dalton 408 Fuß, so daß also die Wärmeabnahme unter den geographischen Breiten des mittleren Europa bedeutend größer ist, als unter dem Aequator, eine Wahrnehmung, die ohne Bweisel regelmäßig dis zu den beyden Polen der Erde Statt hat.

Ein bestimmtes Geses oder eine Formel für die Sobe der Schneegrenze unter den verschiedenen Breiten, die andere Physiser so emsig gesucht haben, halt der Verf. mit Recht für unmöglich, oder wenigstens für praktisch unbrauchbar, da die Einswirkungen der Lokalitat hier von der größten Wichtigkeit sind. Dafür sucht er desto sorgfältiger das allgemeine Geses der Warmesabnahme in größeren Höhen: aber er sindet über dieses eben so wichtige als schwer zu bestimmende Element nicht ganz befriedigende Resultate. Man sieht aus seiner Theorie, daß die Warme wohl in arithmetischer Progression abnimmt, aber viel schneller, als die Beobachtungen zeigen, da 170 Par. Fuß Erhöhung sur einen Grad Centes Therm. Ubnahme gefunden werden.

Das Barometer, welches fruber ichon umftandlich als Hohenmeffer ber Berge betrachtet wurde, fommt auch als der allgemein beliebte Betterverfundiger zur Sprache. Gewöhnlich

balt man einen hohen Barometerstand für den Borboten des fconen, und einen niedrigen des fchlechten Betters. ausführliche Beobachtungen haben bereits über allen Zweifel erhoben, daß diefe Regel nicht Statt hat, und daß man eben fo oft schlechtes Wetter ben hohem , und schones ben niederem Barometerstande bat. Daß sich demungeachtet die Leute nicht davon abbringen laffen, und daß viele, nicht bloß ungebildete, fondern felbst febr gelehrte Manner ihr ganges leben durch in diefem Glauben festhalten, obschon fie ibn durch die That bennahe taglich wiberlegt feben, ift eine Erscheinung, die aus anderen, anthropo-logischen Grunden erklart werden muß. Rur so viel kann man mit unferem Berf. mit ziemlicher Gewißheit fagen, daß ben einem fehr niedrigen Barometerstande gewöhnlich ein ftarfer Bind entfteht, und Diese Erscheinung erklart fich gang einfach aus dem Bestreben ber Luft, sich rudfichtlich des Drudes ins Gleichgewicht zu fegen, indem die mehr elastische Luft nach der Gegend hin ausstromt, wo sie weniger Elasticitat besigt. Go ist das ftarte, besondere das plobliche ftarte Fallen des Barometers für die Schiffer immer ein Zeichen des nahenden Sturmes, fo wie bas Steigen desfelben ihnen das baldige Aufhoren desfelben verfundet. Diefe Erscheinung der Utmosphare wird also von dem Barometer in ber That vorausgefagt, weil fie allein von dem Drucke der Luft abhangt, und das Barometer eigentlich Diefen Druck anzugeben bestimmt ift. Alle übrigen Beranderungen unferes Luftfreises aber fonnen vor sich geben, ohne den Druck gu andern , und ohne daher von dem Barometer angezeigt zu werden. Es ift daher eine unrichtige Unwendung dieses Instruments, die davon die Borberfagung der Bitterung überhaupt erwartet.

Die täglichen Bariationen des Barometers, die besonders zwischen den Wendefreisen so wahrnehmbar sind, hat humsboldt in Amerika eifrig beobachtet. Er fand das Maximum des Varometerstandes zwischen 9 und 10 Uhr des Morgens und gegen 11 Uhr Abends. Die fleinste Höhe aber hat um 4 Uhr Abends und 4 Uhr Morgens Statt. Die Ursachen dieser regelsmäßigen Veränderungen sind nicht, wie die der Ebbe und Fluth des Meeres, in der Anziehung der Sonne und des Mondes, sondern vielmehr in der Erwärmung der Erde und der Atmosphäre durch die Sonne zu suchen. Ob der mittlere Varometerstand an der Oberstäche des Meeres überall derselbe ist, wird noch bezweisselt, da uns hinlängliche sichere Beobachtungen sehlen. In den Gegenden um den Aequator fand man dafür 337.8 Par. Linien, in Frankreich 338.7, an der Nordsee 336.6 u. s. f., woraus sich weder über die absolute Größe, noch über die Veränderung derselben durch die verschiedenen Vereiten der Veobachtungsörter

ein sicherer Schluß ziehen läßt. Der Theorie zu Folge foll, wenn die Utmosphare im Gleichgewichte ift, der Druck der Luft an der Oberfläche des Meeres eine fonstante Größe seyn. — Den Beschluß dieses Gegenstandes macht eine Theorie der Winde, die bekanntlich zu den schwersten Unwendungen der Unalyse auf die Naturwahrnehmungen gehört.

Die mittlere jahrliche Temperatur an der Oberflache der Erbe findet der Berf. durch folgende Gleichung ausgebruckt:

$$T = 12.6 + 16.1 \cos. 29$$

wo o die geographische Breite und T die Lemperatur im Centef. Thermometer bezeichnet. Daraus folgt die mittlere Temperatur:

Genauer noch findet er aus vielen anderen Beobachtungen:

$$T = 13.7 + 17.2 \cos 29$$

und damit die mittlere Temperatur

von Neapel 16.1 Nom 15.5 Paris 11.4 Wien 11.8 Condon 9.8 Etockholm 5.4 Nordfap 0.0,

fehr nahe mit den an diesen Orten angestellten Beobachtungen übereinstimmend. Doch muß daben bemerkt werden, daß die geographische Länge der Orte einen sehr wesentlichen Einfluß auf die Temperatur ausübt, wie man denn z. B. in der Breite von Kopenhagen eine immer größere Kälte sindet, je mehr man auf dem Parallelkreise dieser Stadt gegen Osten fortgeht. Auch ist unter denselben Parallelkreisen in der südlichen Halbugel die Kälte viel größer, als in der nördlichen. In großen Entsernungen von dem Meere ist es gewöhnlich viel kälter, wie in dem mittleren Rußland, in der Wiste Kobi, in dem Plateau von Quito u. s. f., wahrscheinlich weil diese Gegenden sehr hoch liegen, und weil sich von da allmälig die Erde zu der Liese des Meeres herabsenft, an dessen User immer eine mildere Temperatur angetrossen wird.

Unter der Oberfläche der Erde ist die Temperatur derselben nicht mehr veränderlich, sondern im Allgemeinen, für denselben Ort, durch das ganze Jahr dieselbe. Die täglichen Zenderungen des Thermometers werden schon in einer Tiese von 8 bis 9 Juß

unmerklich; die jährlichen Beränderungen verschwinden aber erst ben einer Tiefe von 90 Fuß unter der Oberstäche der Erde, so daß also in den letten Orten eine immerwährend gleiche Temperatur herrscht. Ueberdieß nimmt die Wärme mit der größeren Tiefe schnell zu, nahe um 1 Grad Cent. Th. für 100 Fuß Vertiefung, so daß also die Wärme im Inneren der Erde viel schneller wächst, als sie über der Erde in der Atmosphäre abnimmt. Die wahrscheinlichste Erklärung dieser Erscheinung ist, daß die Erde sich ansangs in einem Zustande der Schmelzung befunden habe, und daß erst allmälig, durch die Ausstrahlung der Wärme, an ihrer Oberstäche sich eine feste Kruste bildete. Im Mittel aus mehreren Beobachtungen sindet der Verf. die Tiefe, für welche in unseren Schachten das Therm. Centigr. um einen Grad zunimmt, gleich 92 Fuß.

Von diesen Betrachtungen geht der Werf. zu der Auseinandersetung der verschiedenen Bestandtheile der Erde über, zu den
verschiedenen Gebirgsarten, den Stein = und Brennkohlenlagern,
den fossien Thieren und Pflanzen, den vulkanischen Erzeugnissen
u. s. w. Den Beschluß des ganzen Werkes macht die Untersuchung über die mittlere Dichtigkeit der Erde, über die Laplacesche Hypothese der Entstehung der Erde und der übrigen Planeten, über den Erdmagnetismus und endlich über die schon oben
erwähnte genauere Theorie der Ebbe und Fluth.

Die vorhergehende Unzeige wird genugen, die Lefer auf die Erscheinung Diefes Werkes aufmertfam zu machen. Die physische Geographie war bisher ben uns, wenn man fo fagen darf, nur eine einseitige Wiffenschaft, und da die Gestalt, welche ihr der große Worganger in Konigsberg gegeben bat, eben diefes auf unfere Literatur machtig einwirfenden Mannes wegen, eine bleibende zu werden drohte, so war es allerdings wunschens= werth, auch die andere, und wohl die vorzüglichste Geite der= felben in fo treffliche Sande fommen, und dadurch die Biffenfcaft felbst auf die Sobe gestellt ju feben, die allein ihrer Burde angemeffen ift. Ochon haben mehrere andere Doftrinen angefangen, ihr Gebaude auf einer eigentlich mathematischen Bafis zu errichten, worin uns das große Machbarvolk, das wir fonst fo gern nachzuahmen pflegen, ichon langft mit ruhmlichem Eifer vorangegangen ift. Benn die Uftronomie mit Recht als die Konigin der Wiffenschaften und als der Stolz des menschlichen Beiftes betrachtet werden darf, fo verdankt fie diefen Borzug allein jener mathematischen Bafis, auf welcher fie, als auf einer unerschütterlichen Grundfeste, ihren großen Bau ausgeführt hat. Copernicus, Repler und vor allen Newton haben Diefen Grund gelegt, und dadurch die Uftronomie zu einer eigentlich

rechnenden Biffenschaft gemacht, und feit fie diefes geworben ift, find ihre Fortschritte der Urt, daß feine anderen bamit verglichen werden fonnen, mabrend fie g. B. ben den Griechen vor der alexandrinischen Schule nur ein Gegenstand philosophischer Spefulationen war, und daber, fo wie ihre Philosophie felbst, fich in breite Deflamationen und in leere Spiele der Einbildungsfraft verlor, aus welcher weder sie felbst, noch ihre Unhanger irgend einen reellen Rugen schöpfen konnten. Die Physik hat bereits in mehreren ihrer Theile angefangen, dieses Bedurfniß einer mathematischen Unterlage zu fuhlen, und sie wird sich dieser wesentlichen Uenderung, nicht bloß ihrer außeren Gestalt, sondern ihres inneren Gehaltes, bald durch die gludlichsten Erfolge erfreuen, und wenn einmal auch die Chemie und andere verwandte Biffenschaften ihre Beobachtungen werden berechnen fonnen, fo wird fich eine neue, bisher ungeahnte Belt vor uns Bas dem Menschen ju wiffen, im strengen Ginne des Wortes, zu wiffen gegonnt ift, fann er nur auf diefem Wege erhalten, und alle unsere anderen fogenannten Biffenschaften, welche ihrer Natur nach diefen Beg nicht geben fonnen, weil ihnen , wie z. B. der Philosophie, eine mathematische Folie unterzulegen unmöglich ift, muffen nothwendig hinter jenen gurudbleiben. Belche Fortschritte hat nur aber Diese Physik gemacht, feit sie, wenigstens zum Theil, jene Bahn eingeschlagen bat, gegenüber der Phyfit der Griechen, Die und mit Recht als cine tandelnde, wortspielende Sypothefenframeren erscheint, wahrend im Gegentheile unfere Philosophie, so viel auch in ihr geleistet worden fenn mag, in ihren wesentlichsten Fragen noch um tein Saar breit über die Grenze herausgerudt ift, auf welcher wir fie ichon ben denfelben Griechen erbliden, und mahrend wir uber die wichtigsten Gegenstande derfelben nicht minder in einem undurchdringlichen Dunkel sind, ale es unsere Vorganger vor dritthalbtaufend Jahren nur immer fenn fonnten. Mus diefem Besichtspunfte betrachtet ift es daher eine erfreuliche Erscheinung, auch die, bisher von diefer Geite ju febr vernachläßigte Beographie in jenes Bebiet herübergebracht zu feben, auf welchem fie, als in einem ihr angemeffenen und fruchtbaren Boden, bald schnelle und gludliche Fortschritte machen wird, wenn ihre Rultur in eben fo gute Sande tommt, als die gewesen find, die ibre erfte Berpflanzung beforgt haben. Littrow.

Art. IX. Geschichtliche Darstellung des handels, der Gewerbe und des Aderbaues der bedeutendften handeltreibenden Staaten unserer Zeit. Bon Gustav von Gulich. Erster Band. Mit neun Bogen Tabellen. Jena, Friedrich Frommann. 1830. 479 C. gr. 3.

Die Kenntniß des Zustandes der einheimischen Beschäftigung, fo wie der Industrie fremder Rationen in dem Gebiete Der Candwirthschaft, der Gewerbe und des Sandels ift zu innig mit dem wohlverstandenen Interesse der öffentlichen Berwaltung fo wie jeder größeren industriofen Privatunternehmung verwebt, als daß es fich nicht zu allen Zeiten aufgeklarte Regenten und Staatsmanner, wie auch denfende Defonomen, Gewerbe - und Sandelsleute hatten angelegen fenn laffen, fich eine folche Renntniß zu erwerben. Allein der gegenwartige Buftand ber Betriebfamfeit eines Bolfes ift das Resultat der Bergangenheit. Urfachen, in naben, oft aber auch in entfernten Beranlaffungen und Zeiten begründet, wirken auf das Aufbluben, auf das Fortschreiten wie auf das Burudbleiben, auf das Burudichreiten ober auf den Stillftand der Urproduftion oder des Gewerbs- und Sandelsfleißes der Nationen. Bir muffen es daher einem Manne Dank wissen, der und geschichtliche Daten in die Sande gibt, in benen wir die Grunde der ermahnten Erscheinungen, oder wenigstene die Umftande und Berhaltniffe mahrnehmen, durch deren richtige Auffaffung wir gur Erfennung jener Grunde felbst geführt werden. Der Br. Berfasser des vorliegenden Bertes hat einen folden Zwed vor Augen gehabt, und es nicht ohne Glud verfucht, feine Aufgabe zu lofen Wenn er jedoch feiner Leiftung, wie aus der Borrede G. VII erhellt, einen hoheren Berth beplegt, als manchen Buchern über Staatewirthschaft, von denen er behauptet, daß sie zwar vom Handel, Ackerbau und den Gewerben viel handeln, dieselben aber weniger schildern, wie fie find, als wie fie fenn müßten, wenn fie fo waren, wie die Theorien der Autoren es fordern, so scheint er das Besen der Staatswirthschaft und ihre Berbindung mit der Nationalokonomie zu mißkennen; er scheint zu überfeben, daß fie eine Erfahrungewiffenschaft ift, die eine grundliche Untersuchung der Quellen, aus benen der Mationalreichethum fließt, fo wie der Kanale, aus welchen er feine Bufluffe erhalt, voraussest; er scheint nicht zu ahnen, daß fie eben ohne Die von ihm erhobene historische und statistische Renntniß aller der hierauf einwirfenden öfonomischen, Gewerbe und Sandelever-haltniffe diese Untersuchung nicht zu Stande zu bringen ver-mochte, und gegen ihren hohen Beruf Gefahr liefe, ihre Un-hanger zu Geißeln der Nationen und Staaten zu erziehen, die

es sich nur zum Geschäfte machen wurden, die Quellen und Kanale zu verstopfen oder abzuleiten, aus denen jene ihren Reichthum schöpfen und die Finanzverwaltungen der Mittel zur Bestreitung der Staatsbedurfnisse zu berauben, der Mittel, welche nur im Bohlstande der Nationen gefunden werden konnen.

Das Werk des Hrn. Verf. erscheint uns als eine Zusammenstellung der wichtigsten historischen Daten über die Industrie und den Verkehr bedeutender, jum Welthandel berufener Staaten, die er zwar, vorzüglich in Beziehung auf entferntere Perioden, nicht immer aus Quellen, wohl aber aus vielen der besten deutschen, englischen, französischen und italienischen Werke, welche diesen Gegenstand abhandeln, zum Theil auch aus römisschen Klasistern entlehnt, und mit eigenen, auf Reisen gemachten Ersahrungen und gesammelten Notizen bereichert hat. Ein Verzeichnis der erwähnten Werke ist dem vorliegenden ersten Bande bengedruckt.

Das Werf bes Grn. Berf. ift baber feine Detailgeschichte, es ftellt vielmehr in allgemeinen großeren Umriffen ein Gemalde dar, in welchem wir die bedeutenderen Urten der Beschäftigung und des Bertehrs einzelner Nationen in alterer und neuerer Beit Der Gr. Berf. hat sich vorzüglich folche Staaten in Europa, die Kolonien besigen, und außer Europa jene Lander jum Augenmerte gemacht, die einen regelmäßigen Berfehr mit Europa unterhalten. Gein Berk foll zwen Bande umfaffen. Der vorliegende erfte Band hat Großbritannien und Irland, Portugall, Spanien, Franfreich, Die Riederlande, Rugland, Schweden mit Norwegen und Danemarf jum Gegenstande. Auch Polen wird von ihm berührt. Die bengefügten Tabellen enthalten fehr schätbare Ueberfichten des Sandels und mehrerer Industriezweige von Großbritannien, Franfreich , Rugland, Portugall und gum Theil von Schweden und Danemark aus fo viel möglich authentischen Quellen. Bon den Niederlanden und Spanien fehlen diese Uebersichten, die der Gr. Berf., wie er bemerft, une barum nicht mittheilen fonnte, weil in den gedachten Staaten die Gin - und Ausfuhren mit minderer Benauigfeit verzeichnet werden, und in Spanien weniger zur allgemeinen Renntniß fommen. In den vorhandenen Sabellen verdanken wir ihm Aufschluffe, Die ein neues Licht über Die Bandelethatigfeit der ermahnten Staaten, insbefondere aber von Großbritannien, verbreiten, und uns auch in die innere Defonomie derfelben in fo ferne einen Blid gestatten, ale es erlaubt ift, aus dem Abfage auf den Umfang und die Berhaltniffe der Erzeugung ju fchließen. . Die Idee des hrn. Verf.'s, den erzählenden Theil von dem Bahlenwerte ju trennen, und jenen durch diefes ju erlautern,

scheint uns gludlich; auch scheint uns die von ihm beliebte tabellarische Form gelungen und geeignet, einen Ueberblick über jene Daten zu gewähren, auf die er uns vorzüglich aufmerksam machen wollte.

Bevor der Br. Berf. jur Darstellung ber einzelnen Staaten übergeht, gibt er une in der Einleitung eine gedrangte Ueberficht ber Geschichte der Agrifultur, der Industrie so wie des Sandels, feiner Richtung und feiner Fortschritte überhaupt seit der alteften bis auf die neueste Zeit. Die Kreubzuge, so wie die Entdedung von Amerika und die Umschiffung des Borgebirges der guten Soffnung mußten eben fo auf den politischen und auf den Rulturgustand, wie auf den Gang des Belthandels der Nationen und auf die gang veranderte Richtung desfelben den ausgezeiche netsten Ginfluß außern. Mit Recht stellt der Br. Berf. Diese Begebenheiten vor allem als Epoche machend bar. Eine, wenn gleich mindere, aber doch auffallende Beranderung in der Bewerbs - und merkantilischen Thatigkeit großer Nationen bewirkte der Krieg zwischen den Spaniern und den Niederlandern zu Ende des fechzehnten und in der erften Salfte des fiebzehnten Jahrhunderts, der im Jahre 1776 ausgebrochene und im Jahre 1783 beendete amerikanische Krieg, die Revolution in Frankreich, die mit dem Jahre 1806 eingetretene Kontinentalfperre, die Aufhebung derfelben im Jahre 1814 und die Unerkennung der neuen Staaten in dem spanischen Umerita von Seite Großbritanniens. Auch diese Ereignisse hebt der Gr. Berf. hervor, und wir entnehmen aus feiner Darftellung, wie diefelben auf die verminderte oder erhöhte Regfamfeit der darin verflochtenen Staaten in den verschiedenen Zweigen ihrer Beschäftigung eingewirft haben.

Nach dieser vorläufigen Uebersicht geht der Gr. Berf. auf Großbritannien und Irland uber, welches er am aus-

führlichften behandelt.

Wir erfennen in Britannien einen Staat, in welchem der Landbau, die meisten Gewerbe und Kunste, der Handel so wie die Schiffahrt auf einer hohen Stuse der Ausbildung stehen. Der Landbau hat sich daselbst schon in frühen Zeiten entwickelt, und wird gegenwärtig in einer Vollkommenheit betrieben, in welcher ihm fein Staat in Europa, wenn wir etwa die Niederlande ausnehmen, gleich kömmt. Indessen behauptet England allein den Vorzug einer in dem erwähnten Maße ausgezeichneten ländlichen Dekonomie; denn Schottland, mehr aber noch Irland, halt nicht gleichen Schritt mit dem Mutterlande. Der bedeutendste Iweig der Landwirthschaft Englands war in früherer Zeit bis ins sechzehnte Jahrhundert die Schafzucht, sie übertraf die spanische. In neuerer Zeit wurde sie von der Regierung weniger

begunftigt; fie mußte daher eingeschranft, und durch andere landwirthichaftliche Beschäftigungen ersest werden.

Benn wir die vom Brn Verf. angeführten Daten ins Huge faffen, fo finden wir, daß fich viele und mannigfaltige Berhaltmife vereinigt haben, aus welchen der gegenwartige Flor der Agrifultur Englands hervorgegangen ift. Dantbarteit der Scholle und Leichtigfeit des Abfabes find Grundbedingungen eines erweiterten gandbaues; fie treten in England in hohem Grade ein. Die Fruchtbarkeit diefes Landes war bereits gu Beiten des Sacitus befannt: es lieferte fcon damale alle Erzeugniffe des gewöhnlichen gandbaues im Ueberfluffe. Der Abfag wird in den Ufergegenden durch die Gee, im Inneren des Candes durch treffliche Landstraßen, Ranale und Rommunifationswege aller Urt Eine fernere Bedingung gur Bollfommenheit des Landbaues ift eine mit dem Uderbaue im Berhaltniffe ftebende Rindviehzucht. Much diese wird durch die starte Fleischkonsumtion in England begunftigt, welche Maftungen nothwendig macht. Diefe Berhaltniffe allein wurden aber den Landbau des erwähnten Landes nicht auf die bemerfte hohe Stufe gehoben haben, wenn nicht noch andere Umftande jur Begrundung der glucklichen Lage des englischen Candbauers und gur Berwendung der Kapitalien auf den Candbau bengetragen hatten, die theils in der Befengebung, theils in befonderen Bufallen und Begebenheiten ihren Urfprung finden.

Seit den Zeiten Wilhelm des Eroberers hatte die große, beynahe ungebundene Macht des Adels und der Geistlichfeit in ihren Besithungen aufgehört. Durch die Beschräufung der Frohndienste unter der Regierung heinrichs des Siesbenten und Jakobs des Ersten ward das Loos des Landmanns noch mehr verbessert. Die dem Adel unter diesen Regierungen ertheilte Bewilligung, seine Güter an Käufer aus dem dritten Stande zu veräußern, hatte auch die Theilnahme dieses Standes an dem Landbaue zur Folge. Schon unter der Regierung Eduards I. war durch die Bestimmungen der Afte der todten Hand auf den erwähnten Zweck hingewirft worden, da die gedachte Afte jedem Unterthan verbot, seine Güter ohne Erlaubnis der Krone an nie aussterbende Korporationen zu vermachen.

Durch die unter Seinrich dem Uchten veranlagte Aufsbebung der Klöfter erhielt der dritte Stand noch mehr Gelegenbeit, Guter anzufaufen Mit dem Intereffe des dritten Standes für die Landwirthschaft erwachte aber auch die Neigung des Adels für das Landleben und die landlichen Beschäftigungen. Einen noch größeren Antheil an den Fortschritten der englischen Landwirth-

schaft hatte endlich das Onftem der lebenslänglichen Pachtungen, welches eigentlich mehr von dem Schupe gelten durfte, welchen Die Gefengebung in England ben Pachtern ertheilt. Gelbst rei= chere Personen fanden es entsprechend, ihre Kapitalien bem Landbane zu widmen. Bu Diesen fur Die Agrifultur gunftigen Konjunfturen famen noch: die gleichmäßiger als in anderen Staaten Statt gefundene Bertheilung der öffentlichen Abgaben auf alle Rlaffen des Bolfes, welche erft in der neuesten Beit geftort murde; die mit der Erweiterung der Gewerbe, des Sandels und der Schiffahrt junehmende Bevolferung, die ju Ende des funfgehnten und im fechgehnten Jahrhunderte eingetretene, bann Die feit Wilhelms IV. Regierung fortwährende Rube im Inneren des Landes, mabrend Rriege außerhalb desfelben von Zeit gu Beit die Machfrage nach Getreide vermehrten, folglich auch feinen Preis erhöhten. Die Pramie, welche durch die Parlamentsatte vom Jahre 1689 der Musfuhr des Beigens, des Roggens und der Gerfte gewährt wurde, fo wie das Korngefes vom Jahre 1815, welches nach Beendigung des amerikanischen Krieges erschienen war, einen Normalpreis festfeste und bestimmte, daß Getreide aus dem Muslande nur dann eingeführt werden follte, wenn die Getreidepreise auf den Martten des Candes boher ftanden, ale der Normalpreis, mußten dem Candbaue unftreitig jur Aufmunterung dienen, obgleich es fich nicht verkennen laßt, daß bergleichen Begunstigungen eine Unomalie darftellen, welche feiner Regierung zur Nachahmung empfohlen werden durfte. Aus den Mittheilungen des Grn. Berfaffers über die Wirfungen der Kornbill vom Jahre 1815 erfehen wir, daß die-fes Gefet ben Sandelsleuten, Manufakturisten und allen Klaffen, Die ihr Intereffe theilten, einen lebhaften Widerspruch fand, weil fie in den ausgesprochenen Bestimmungen über den Rormalpreis des Getreides die Festsepung einer Laxe, einer Pramie erblickten, die der größere Theil der Bevolferung dem fleineren entrichten mußte, und daß das erwähnte Gefet hauptfächlich nur durch den Druck der Gemeinde - Auflagen, gang besonders aber der Armentaren hervorgerufen wurde, die in England auf dem Acterbau treibenden mehr, als auf den übrigen Rlaffen laften. Es mußte darum aufgegeben werden, und im Jahre 1828 einem neuen Korngesehe weichen, in welchem der Grundsat durchge-führt wurde, daß die Abgabe von dem eingeführten Korne in dem Maße steigt, in welchem die Marktpreise in England fallen, und in eben dem Mage vermindert wird, in welchem fich die Marktpreise heben.

Die Gewerbe und Manufakturen Britanniens blieben hinter ben Fortschritten der Candwirthschaft nicht gurud. Die Erzeu-

gung ber Lucher und Bollwaaren faßte bereits im vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderte festen guß in England, und verbreitete fich spater im fechzehnten und fiebzehnten noch mehr im Lande. Noch fruher war Britannien schon durch hervorbrin-gung gesuchter Artifel, namentlich von Blen und Binn, welche ihm feine Bergwerte lieferten, und durch die Ledererzeugung begehnten Jahrhunderte hoben fich auch die Geiden =, manche Boll-, Die hut-, Die Leinenmanufafturen, Die Glas-, Pa-pier-, Die Buder-, einige Metallfabrifen, Darunter besonders jene in Stahl, Rupfer und Meffing, und mit dem Bergbaue uberhaupt auch die Steinfohlenbergwerfe. Die Lederfabrifation erhielt eine größere Musdehnung. Im neunzehnten Jahrhunderte famen noch die Steingut= und Geifenfabrifen in Aufnahme. Rein Artifel wurde jedoch im achtzehnten Jahrhunderte und in der neuesten Zeit so wichtig fur die Industrie Englands, als die

Erzeugung der Baumwollgarne und der Baumwollzeuge.

Unter den Urfachen, welchen die Gewerbe und Manufaktu-ren diefes Staates ihren Aufschwung verdanken, raumt der Sr. Berf. dem Prohibitivfnsteme einen ausgezeichneten Rang ein. Bir finden es hier nicht am Orte, ein Onftem zu beleuchten, welches feit der Erscheinung des Werfes von Udam Omith über die Natur und Urfachen des Nationalreichthums von großen Staatsmannern und den icharffinnigsten Schriftstellern, Die über Staatswirthschaft geschrieben haben, bestritten, und dennoch von teinem größeren europaischen Staate gang verlassen wurde. Bir bescheiden uns, daß ein Spstem im Staate, welches allen auslandischen Gewerbs - und Manufakturerzeugniffen den Gingang verwehrt, oder diefelben mit hohen, dem Ginfuhrsverbote gleich fommenden Bollen belegt, und die Musfuhr rober, jur weiteren Berarbeitung bestimmter Stoffe verbietet, nothwendig Die Nation auf ihre eigene Thatigfeit verweisen , und Gewerbe ins Leben rufen muffe, deren fie nach dem Berhaltniffe ihres Rulturguftandes nicht entbehren fann. Allein eben fo mahr ift es, daß die Gewerbsthätigfeit einer Nation fich durch Prohibitive nicht auf jene Stufe zu schwingen vermag, die fie zur Gelbstftandigfeit und Unabhangigfeit von der Einwirfung der Industrie fremder, mit ihr fonfurrirender Staaten erhebt, die ihren Erzeugniffen Nachfrage und einen weit verbreiteten Abfag im Auslande verfcafft, und die felbst politische Sturme und Ratastrophen überdauert, welchen oft eine fubn aufstrebende Industrie unterliegt. Es ift einleuchtend, daß eine dergestalt gewurzelte Industrie, wie wir fie ben vielen brittifchen Gewerben und Manufakturen, am auffallendsten aber ben den Baumwollgarn - und Baumwollzeug - Manufakturen gewahren, in ganz anderen Verhältnissen, als in dem Einsuhrverbote fremder Erzeugnisse ihre Entstehung, ihre Begründung und Fortdauer findet. Die vom Hrn. Verf. dargelegten Umstände, unter welchen sich die Industrie in dem brittischen Staate entwickelt hat, lassen und mehrere solche Ursachen erkennen. Die Prämien, welche für die Aussuhr einiger Waaren Statt hatten, und in Rücköllen bestanden, die man ben der Aussuhr von Fabrikaten bewilligte, für deren rohen Stoff ein Zoll ben der Einsuhr entrichtet worden war, können in die Reihe dieser Ursachen nicht gezählt werden. Sie bezweckten vorzüglich die Ausnahme der Seidenmanufakturen und Zuckerraffinerien, sie waren nur vorübergehend, und hatten den gehossten

Erfolg nicht.

Bemerfenswerther icheinen uns: Die Fortichritte ber Candwirthschaft und Urproduftion, die vielen Gewerben entweder den Urftoff (Bolle, Saute, Metalle 2c.) oder die Mittel gur Erzeugung (g. B. Steinfohlen) in Menge, in ausgezeichneter Qualitat und im Cande felbst liefern; die Erleichterung des Absapes durch vortreffliche land = und Bafferstraßen, der Besit von Ro-Ionien in allen Belttheilen, welche den englischen Gewerben und Manufafturen theils Gelegenheit verschaffen, sich fostbare Urftoffe, unter fremden Bonen erzeugt, leichter, wohlfeiler und in vorzuglicherer Gute, als andere europaifche Nationen, angueignen, theils ihnen neue Absatwege öffnen, indem fie die bedeutenoften Ubnehmer englischer Manufakturwaaren find; ein durch die größte Merfantilflotte vermittelter Belthandel, der den Inselstaat mit allen Nationen des Erdbodens in Verbindung bringt, von allen Urstoffe für ihn eintauscht, und allen die Kenntniß so wie das Bedürfniß englischer Manufakturartikel mittheilt; endlich die politische Toleranz in Religionssachen \*), welche sum Staatsgrundgefege erhoben, allen Glaubensgenoffen eine unbeschrantte Gewiffensfrenheit gestattet, und feit dem Ende des fiebzehnten Jahrhunderts fo vielen in den Kontinentalstaaten aus blindem Religione = und Befehrungseifer verfolgten Gewerbs= leuten, Manufakturiften und Kapitaliften ein ficheres Ufpl ge-Sie hatte bereits unter der Regierung der Konigin

<sup>\*)</sup> Wir unterscheiden die politische Tolcranz in Religionssachen von der religiösen, die nicht bestehen kann Die religiose Intoleranz gründet sich auf seite innere Ueberzeugung von der Wahrheit des Glaubens einer einzigen Religion; sie schließt aber eine vollkommene Gewissensfrenheit im Staate, die Duldung der anders Denkenden und Glaubenden nicht aus; sie kennt keinen anderen Weg zur Bekehrung, als jenen des Benspiels, der Sanstmuth, der allumfassenden Menschenliebe und der unaufgedrungenen Belehrung.

Elifabeth durch Aufnahme der aus den Miederlanden ausgewanderten protestantischen Gewerbsleute in England die Zuchund Wollmanufafturen gegrundet.

Die vielen Kriege, in welche Britannien verwidelt worden war, trugen ben, die Gewerbsthätigfeit zu erhöhen. Bur Führung der Kriege mußte es eine große Land = und Seemacht unterhalten, welche hinwieder die Beschäftigung vieler Gewerbe in Unspruch nahm. In der Ausrustung der zahlreichen Flotte, die England noch sowohl im Mutterstaate, als in den Kolonien unterhalt, sinden diese Gewerbe auch jest ihre Nahrung.

Der wichtigste und entschiedenste Vortheil aber, der den Manusakturen Englands den Vorsprung vor jenen des Festlandes sichert, sind seine Kapitalien. Die Vermehrung der Kapitalien trat in England, wie überall, mit der Vermehrung der edlen Metalle und der Tauschmittel nach der Entdeckung von Amerika ein, und wurde dort theils durch Erbeutung, theils durch Erwerbung einer großen Masse dieser Mittel im Wege des Handels und ihre weitere produktive Verwendung, so wie durch Zahlung der Zinsen von einer ungeheuern Staatsschuld gesteigert. Diese rasche Zunahme der Kapitalien drückte den Kapitalgewinn herab, machte eine größere Theilung der Arbeiten und die erweiterte Einsührung der Maschinen ben den wichtigsten Gewerben mögslich; sie brachte den Vortheil, Menschenhande so wie die Vezahlung eines vorzüglich in England bedeutend hohen Arbeitslohnes zu ersparen, und die Manusakturerzeugnisse wohlseiler, als in den Kontinentalländern, darzustellen.

Der Sandel, fo wie die Schiffahrt Englands, fonnten fich in ben fruberen Jahrhunderten nicht fo entwickeln, ale es die Lage des von der Gee nmfpulten Infelftaates geboten hatte. Sandel war bis ins eilfte, zwolfte und drenzehnte Jahrhundert. größtentheils in den Sanden fremder Raufleute und der Juden, welche lettere die Geldgeschäfte betrieben. Nach der Bertreibung der Juden unter der Regierung Eduarde I. übergingen Diefe auf die Italiener, welche unter dem Mamen Combarden befannt Die englischen Kaufleute hatten sich größtentheils in Gefellschaften vereinigt, unter welchen fich zuerst die Gefellschaft bes beiligen Thomas Bedet, fpater unter dem Ramen der Adventurers befannt, dann aber auch jene der Stappler vorzugsweise bemerkbar machte. Unter mehreren Regierungen, felbst noch unter jener Eduards III., war der Sandel der fremden Raufleute mehr als jener der einheimischen begunftigt, und der Berfehr mit Bolle, fo wie mit gewiffen anderen Baaren, Die man Stapelwaaren nannte, auf wenige Stadte befchranft worden. Um die Mitte des fechzehnten Jahrhunderts begann fich

ber Sandel zuerst zu heben. Unter ber Regierung ber Konigin Elifabeth verloren die fremden Raufleute fast alle ihre Privilegien, indeffen wurden auch noch unter diefer Regierung ber frenen Entwicklung des Sandels dadurch Sinderniffe gefest, daß bennahe für alle Zweige des auswärtigen und felbst für mehrere bes innern Berfehrs Sandelstompagnien privilegirt wurden. So entstand die türfische oder levantinische, die afrikanische, die oftlandische und die oftindische Kompagnie. Noch gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts war holland dem Infelftaate im Sandel und in der Schiffahrt, die mit jenem gleichen Schritt hielt, überlegen. Erft im achtzehnten und neunzehnten Jahr-bunderte erweiterte fich der Sandel fo wie die Schiffahrt der Englander in fo unglaublichem Maße, daß fie die Sollander immer mehr verdrängten, und nicht nur diefe, fondern alle anderen Mationen weit zurudließen. Die meisten Urfachen, welche wirtsfam waren, um den Flor der Landwirthschaft und der Gewerbe ju begrunden, mußten auch den Sandel und die Schiffahrt he-ben, wie denn auch die Einwirfung jeder diefer Beschäftigungen auf die andere wechselseitig ift. Eine vor allem ausgezeichnete Einwirfung auf die Sandels = und Schiffahrtsthätigfeit Englands nehmen wir jedoch, der Darstellung des Grn. Verfaffers ju Folge, Diefe bieten fich zuin einigen befonderen Umftanden mahr. nachst in der Gesetgebung, und zwar in der bereits im Jahre 1651 unter Der Berrichaft Cromwelle erlaffenen, unter Rarl II. im Jahre 1660 bestätigten und noch naber bestimmten, wie auch unter den nachfolgenden Regierungen in ihren wefentlichsten Bestimmungen aufrecht erhaltenen Schiffahrtbafte bar. Ueber die Art und Beife, wie diefe Ufte ju dem Aufbluben des brittifchen Sandels und Geewesens bentrug, lagt uns der Sr. Berf. nicht gang flar feben. Es ift heutiges Lages feinem 3weifel mehr unterworfen, und felbit in England von den einfichts= vollsten Staatsmannern erfannt und behauptet worden, daß die erwähnte Afte dem auswartigen Sandel nicht gunftig ift, und ben Gewinn der Nation bey diesem Sandel schmalert. Sie wurde daher in alterer und neuerer Beit vielfaltig, vorzuglich in Beziehung auf die Theilnahme fremder Nationen und Schiffe an bem Kolonialhandel, von dem fie entweder ganglich ausgeschloffen oder fehr beschränkt worden waren, modifizirt. Mur' unter den besonderen Umftanden, unter welchen fie erlaffen worden, tonnte fie die unerwartet großen, durch Jahrhunderte fortdauern. ben Refultate herbenfuhren, die Europa in Erstaunen fegen. Die vollständig erreichte Absicht, die Seeleute der großen englifchen Marine im Lande felbst ju refrutiren, die Geemacht der Sollander durch eine ihr entgegengefeste ftarkere Rriegeflotte gu

brechen, und ihren Sandel mit England und den englischen Ro-Ionien zu vernichten, war die nachfte Folge diefer merfwurdigen Die weitere war die Ueberlegenheit Britanniens zur Gee, die ihr von feiner Seemacht mehr ftreitig gemacht werden fonnte. Es bildete eine Rriegeflotte, die nun an Große und Furchtbarfeit jene aller übrigen Geeftaaten ben weitem übertrifft. Geefriege, in welchen fich die brittifchen Flotten immer fiegreich zeigten, maren mit Erwerbung neuer Rolonien verbunden, felbft der nordamerikanische Krieg, und in Folge dessen die Anerkennung der nordamerifanischen Frenftaaten im Jahre 1783 hatte feine der von England befürchteten nachtheiligen Folgen, und jog von einer anderen Geite neue Erwerbungen nach fich. allen Rriegen, die England in letterer Beit führte, bot feine Flagge der friegführenden Machte eine größere Sicherheit als die englische dar. Auch jest wird feine Flagge mehr ale die englische England errang mit Gulfe der Schiffahrtsafte Die refpeftirt. Sicherheit und Gelbstftandigfeit feiner Schiffahrt, feine Berrschaft zur Gee, mahrend es ben feinem auswartigen Sandel den Gewinn opferte, welcher durch Entrichtung des möglich geringsten Grachtlohnes entsteht, und nur durch die dem Kaufmanne frengelaffene Bahl des Schiffes, ohne Rucficht auf die Nationalität des Schiffseigenthumers und der Schiffsmannschaft erreicht werben fann. Die beschrantenden Bestimmungen der Ochiffahrteafte in der letteren Beziehung wurden England eben fo, wie anderen Mationen, die ohne Unschauung des großen, nur fur England erreichbaren Zweckes der Ufte dem Benfpiele Diefes Staates folgten, wichtige Nachtheile ben dem auswartigen Sandel gebracht haben, wenn nicht die Bermehrung der Rapitalien, fo wie der maßige Rapitalgewinn in England auch zur Berabfegung Des Frachtlohnes für die jur Gee verfendeten Baaren bengetragen håtte.

Bon minderem vorübergehenden, aber dennoch bedeutenbem Einflusse auf den Sandel und die Schiffahrt Englands waren
die zu verschiedenen Zeiten geschlossenen Sandelsverträge. Die
bekanntesten sind der mit Portugall im Jahre 1703 geschlossene Methuentraktat, der Ussientovertrag mit Spanien vom J. 1713,
so wie der Sandelstraktat mit Frankreich vom Jahre 1786. Sie
waren, besonders die zwen ersten, mit überwiegenden Bortheilen
für England verbunden. Die Wirkungen dieser Verträge zeigen,
wie selten der Vortheil für die vertragmachenden Theile gleich ist,
und wie sehr es ben der Eingehung derselben mehr auf eine Ueberlistung des einen Staates, als auf die Erreichung eines für bende
Theile gleich vortheilhaften, das Band zwischen Nationen sester
schlingenden Tauschhandels abgesehen war. In der neuesten Zeit wußte sich England in manchen Staaten, namentlich in Portugall und Brasilien, Begunftigungen zu verschaffen, die seinem Werkehre daselbst vor jenem anderer Staaten wichtige Bortheile gewähren.

Die Erweiterung der Schiffahrt hatte für Britannien auch eine größere Theilnahme an dem Fischfange zur Folge, und in eben dem Verhältnisse, in welchem die Marine dieses Staates eine größere Ausdehnung gewann, konnte er auch in diesem Erwerbe nicht zurückbleiben, und mußte nach und nach die Hollander, welche die Fischeren in der größten Ausdehnung betrieben

hatten , verscheuchen.

Die Geschichte von Portugall und Opanien, die der Sr. Berf. jener von Britannien folgen laßt, stellt uns das Bild zwener, ben allen Gulfsmitteln, welche ein uppiger Boden, Die Lage an der Gee, ein gemäßigter Simmeloftrich und der Befis an edeln Metallen und feltenen Naturschapen reicher Rolonien gewähren fonnen, verarmender Staaten dar. Mur ein gang befonderes ungludliches Bufammentreffen von widrigen Berhaltniffen, nur eine unglaubliche Indolenz der Bewohner, welche burch Fehler in der Berwaltung aller Art Nahrung erhielt, konnte Diefe einst machtigen Staaten in den Buftand einer gegenwartig beflagenswerthen Urmuth verfegen. Der Gr. Berf. gibt die Berhaltniffe, welche den Fortschritten des Aderbaues in Portugall hinderlich waren und es noch find, S. 266 und 267 an. Die vom Grn. Berf. angeführte Befchrantung der Beinfultur ju Gunften des Feldbaues, fo wie die Bildung der Kompagnie des Oberdouro unter der Ministerialverwaltung des Marquis Pombal anderte den Buftand des portugiesischen Candbaues nicht. Mit Recht fann behauptet werden, daß die Bemuhungen diefes übrigens thatigen Miniftere in der erwahnten Beziehung mehr geeignet waren, die Weinfultur eines einzigen fleinen Candftriches durch Privilegien und monopolistische Begunftigungen gu beben, ale der Landwirthschaft im Gangen, welche der Laft druckender Fesseln unterlag, aufzuhelfen. Belche hindernisse dem Landbau in Spanien in den Beg treten, zeigt der Gr. Berf. S. 288 und 289. Wir übergeben die Ereigniffe fo wie die Febler in der Bollgesetzgebung und Berwaltung, die in alterer und neuerer Zeit den Beift der Industrie bender Staaten gelahmt, Die Die Entwicklung ihres Sandels und ihrer Schiffahrtsthatigfeit zurudgehalten haben. Gie bieten und fein anziehendes Bemalbe und eben fo wenig Stoff ju lehrreichen Betrachtungen bar. Die Schilderung des hrn. Berf. von dem Buftande, in welchem fich Opanien feit der Einfepung des Konigs in feine vorigen Rechte im Jahre 1823 befand, Scheint und jedoch eben fo grell und gehaffig, als der Vorwurf der Schuld ungerecht, die er der wiedereingesehten rechtmäßigen Regierung an dem Unglude des Landes zur Laft legt. Dieses ging vielmehr aus der inneren Berruttung, in welche es Gesehlosigkeit und der Kampf wuthender

Partenen verfest hatten, hervor.

Erhebender und lehrreicher ift die Industriegeschichte von Frantreich. Der Landbau unterlag dafelbft durch Jahrhunderte einem harten Drude. Wenn fich derfelbe gleich noch immer nicht von den Nachweben des erft feit Decennien gehobenen Drudes erholen fonnte, wenn gleich der Landbau in Franfreich noch immer jenem in Eng. land, in den Niederlanden und felbit in einem großen Theile von Deutschland nachsteht, fo find deffen Fortschritte doch unverfennbar, und zeugen von den fraftigen Magregeln der Regierung, ihm aufzuhelfen. Eben fo hat fur den Sandel und Die Schiffahrt Franfreichs feit der Ginführung der neuen Ordnung der Dinge unter feinem alten Regentenstamme, ungeachtet des Berluftes bedeutender Kolonien, eine neue Epoche begonnen. In keinem Zweige der Industrie trat jedoch eine glanzvollere Epoche für Frankreich, ale in jenem der Gewerbe, ein. Go wie England den Borzug in den Gewerben behauptet, zu deren vollsommenen Einrichtung und Betreibung ein großer Auswand an Kapital erforderlich ist, eben so übertrifft Frankreichs Industrie jene von England in allen den Beschäftigungen, die eine besondere Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit, eine tiesere Kenntniß der Naturwissenschaften erheischen. Die überraschenden Fortschritte der Wemerke in Franksich munden und aus den Nach Gewerbe in Franfreich wurden uns aus den vom grn. Berf. angeführten Daten nicht erflarbar fenn. Beder die Aufrechthals tung des Probibitivfnitemes, noch die Ginführung der Kontinen. talfperre fonnten die Entwicklung des Gewerbs = und Runftfleißes in Frankreich in dem wahrgenommenen Maße bewirken. Prohibitivsnftem besteht nicht minder in anderen europäischen Staaten, wo die Gewerbe fich faum über den Buftand der Kindbeit zu erheben vermochten. Die Kontinentalsperre ward im Jahre 1814 ploglich gehoben. Die herstellung des Verkehrs der Kontinentallander mit England brachte jedoch den Gewerben in Frankreich nicht so fühlbare Machtheile, wie in anderen Staaten, wo sie unter der Megide der Sperre entstanden waren. Die Bunahme des Wohllebens so wie des Lurus in Franfreich, die erweiterte Unwendung der Chemie, der Mechanif, der Mathematif, so wie der Naturwissenschaften auf die Gewerbe überhaupt, der Aufenthalt reicher, genußliebender Fremden, namentlich der Englander, in Frankreich, und ihre Borliebe für diefes Land, erscheint offenbar nicht als Urfache, fondern nur als Wirtung

ber hoben Bildungestufe der Gewerbe in Franfreich. Ein Ums fand jedoch, den der Gr. Berf. überging, scheint une den vorzüglichsten Grund jener gleichsam magischen Erscheinung darzu-Es ift die durch den Sturm der Revolution berbengeführte und unter der monarchischen Regierung immer mehr befeftigte und wohlthatiger wirfende vollfommene Frenheit der Ge-Die Resultate derfelben überbieten überall, wo fie be-Reht, die Erwartungen ihrer Verfechter \*). Sie regt felbst ben einem indolenten Bolfe den Sang gur Industrie auf. Un die Stelle des Bunftgeiftes, der die Erlernung eines Gewerbes theils ju vergogern, theile ju erschweren, der die Bermehrung der Gewerbegenoffen zu hindern, die Reigung für bas herkommliche und Sandwerkemäßige zu erhalten, und den Konfumenten durch ben möglich höchsten Preis der Erzeugniffe zu drucken sucht, wedt die Gewerbofrenheit den Ginn fur die funftmäßige Betreibung der Gewerbe. Gie fpornt den Lehrling jum Gelbstunterrichte, um bald zu erwerben; den Meister zu einer hoberen Ausbildung in feinem Gewerbe, um nicht vom Junger übertroffen gu werden; fie erregt einen allgemeinen Wetteifer, ein allgemeines Intereffe, die Gewerbeerzeugniffe fo mobifeil, fo funstmäßig und vollendet, ale nur immer möglich, darzustellen, indem fie Bohlfeilheit des Preifes und Vollfommenheit des Produftes als Bebingungen fest, unter welchen der Gewerbsmann allein besteben Durch den leichten Uebertritt von einem Gewerbe zu dem andern macht fie Verfuche in mehreren Gewerbsfächern möglich, und bewirft am Ende, daß jeder dasjenige Gewerbe ergreift, welches feinen Unlagen und Sabigfeiten am besten gufagt, und Gie erhebt nur jenen gum ihm den meisten Gewinn abwirft. Deifter oder felbuftandigen Unternehmer, der fich durch Renntniffe, durch besondere Kunstfertigfeit auszeichnet, und fest den Routinisten in die Klaffe der Gulfbarbeiter, unter welchen er ben Der Theilung der Arbeiten, Die fie vorzüglich begunftigt, feinen Plat gut ausfüllt. Da fie benden Gefchlechtern Gelegenheit zu einem erlaubten Erwerbe verschafft, die Eingehung der Ehen er-

<sup>\*)</sup> Im somb. venetianischen Königreiche, wo die Gewerbsfrepheit durch langere Zeit wirkt, zeigt fie gleich wohlthatige Folgen. Auf einem Flächenraume von 85: Quadratmeilen hilft sie den Bohlsftand von mehr als 4,300,000 Einwohnern begründen. Die öfterreichische Regierung, welche mit bedächtigen, vorsichtigen Schritten vorgeht, sobald es sich um Ausbedung von verjährten Gewerbsrechten handelt, wenn sie auch auf keinen andern Rechtsgrund, als jenen des hertommens, gestüst waren, fand sie ben der Erwerbung dieses Königreichs sehr willkommen, und behielt dieselbe gerne ben.

leichtert, die Nation vom Mußiggange abzieht, und diefelbe zu einem hauslichen, arbeitfamen Leben gewöhnt, befördert sie die Moralität, und wehrt zugleich der Nahrungslosigkeit. Bir geben nicht zu weit, wenn wir behaupten, daß ohne die Einstührung der Gewerbsfrenheit in Frankreich sich das seit wenigen Zahrzehenden bemerkte Streben zu einer höheren Aultur der Gewerbe nicht geoffenbart, daß Frankreich sich den Vorzug der Vollendung seiner Aunsterzeugnisse ben annehmbaren Preisen nicht angeeignet haben wurde, welcher eine so allgemeine Nachfrage nach ihnen bewirkt.

Indem wir mit bem Brn. Berf. auf die Riederlande übergehen, finden wir als integrirenden Theil derfelben eine von Matur sumpfige, und wegen ihrer niedrigen Lage an der Gee Solland genannte Proving von mäßigem Umfange, Die ihren Boden größtentheils der Gee muhfam abringen, die, der inneren Sulfsquellen beraubt, ihr Seil in den Gewerben, im Sandel, in der Schiffahrt, fo wie in der Fischeren suchen mußte, und Die fich dennoch zu dem gewerbfleißigsten, zu dem reichsten und machtigsten Geeftaate emporzuschwingen, wie auch darin bennahe durch zwen Jahrhunderte zu erhalten vermochte. Den Mittheis Iungen des Grn. Berf's zu Folge durfte der Unfang des fichtbarften Aufblühens Hollands in das Jahr 1579, in welchem es fich mit fechs anderen Provinzen der fpanischen Niederlande gu einem felbstftandigen Korper vereinigte, und die Beit, in welcher Die Macht der Sollander ihre größte Sohe erreichte, in die Mitte Des fiebzehnten Jahrhunderts gefest werden. Gie maren -- fagt der Gr. Werf. - Damale in fast ausschließlichem Besite Des oftindischen Sandels, des Berkehrs zwischen dem nordöstlichen und füdwestlichen Europa; ihre Fischerepen, ihr Geewefen, ihre Manufafturen übertrafen die jedes andern Landes, und die Rapitalien der Republik waren vielleicht bedeutender, als die des übrigen Europa zusammengenommen. Die Untersuchung, durch welche Mittel den Sollandern die Erreichung folder Resultate gelang, und durch welche Begebenheiten und Konjunfturen Sol-land von feiner Große herabfant, bildet einen intereffanten Theil ber Kulturgeschichte ber Staaten. Die Starte ber sieben verei-nigten Provinzen ber Niederlande, von denen Holland ber Saupt-stamm war, bestand, wie der Hr. Berf. S 306 bemerkt, in der Musdauer des Bolfes, in der naturlichen Beschaffenheit des Candes, welche dem Vordringen feindlicher heere große Schwierig-feiten entgegenstellte, in der Seemacht diefer Provinzen und befonders in der hier herrschenden Duldung von Personen allen Glaubens. Diefe trug fehr ben, Die Ginwanderung vieler ge-werbsteißigen Sande aus mehreren Candern, zumal den belgischen Niederlanden, zu fordern, und die Rapitalien bes Landes von Diefer Geite zu haufen. Mach der ferneren Darftellung des Grn. Berfaffere half der Unternehmungegeift der Sollander, die Erwerbung von Niederlaffungen in Oftindien, wo fie bennahe alle Besipungen der Portugiesen an sich riffen, und sich zu herrn des indischen Sandels machten, so wie der eröffnete Berfehr mit Bestindien ihre Reichthumer vermehren. Der lettere Berfehr jedoch bewirfte diefes weniger durch Eingehung von Sandelsverbindungen, ale vielmehr dadurch, daß die Sollander Belegenheit befamen, die aus den spanisch = amerifanischen Rolonien nach dem Mutterlande gesendeten Baarschaften, wie auch fostbare Baaren aus den portugiesischen Kolonien zu tapern. Wir glauben noch benfügen zu muffen, daß die Hollander unter allen Nationen der frenthatigen Entwidlung der Gewerbe, fo wie der beliebigen Berwendung der Kapitale die wenigsten Sinderniffe in ben Beg legten, daß sie den Sandel und die Schiffahrt nicht Probibitiven und anderen laftigen Befchranfungen unterwarfen, obschon auch sie den Sandel nach Oftindien der im Jahre 1602 errichteten hollandischen Kompagnie ausschlieflich überließen.

Holland fank von seiner Große, als die Eifersucht großer reicher Nationen, namentlich der Englander und Franzosen, seinen Erzeugnissen den Eingang verwehrte, oder ihn durch übermäßig hohe Zolle erschwerte, als fie den hollandischen Schiffen die Hafen entweder schloß, oder ihnen den Zutritt nur gegen lästige Bedingungen gestattete, als die Gewerbe der beyden genannten Nationen solche Fortschritte machten, daß sie in den Staaten, wo hollandische Gewerbs- und Manusakturerzeugnisse noch Absas fanden, mit diesen glucklich konkuriren konnten.

Nachdem Holland seine Kapitalien nicht mehr auf die gewohnte Weise im andwärtigen Handel, auf welchen es angewiesen war, verwenden konnte, nachdem es zu seiner Erhaltung die
Staatsschuld vermehren, die öffentlichen Abgaben zum Nachtheile der arbeitenden Klasse erhöhen, dagegen aber die Beschäftigung seiner Gewerbe theils wegen des mangelnden Absabes,
theils wegen der durch einen hohen Arbeitslohn vertheuerten
Erzeugung einschränken mußte, ward seine Lebensfraft gelähmt.
Es konnte in den vielen Kriegen, in die es mit mächtigen Staaten verwickelt wurde, denselben nicht mehr widerstehen, und
mußte ihnen zur Beute werden.

Indessen konnte auch der Zusammenfluß der widrigsten Ereigenisse Hollands Wohlstand so lange nicht ganz erschüttern, so lange es der Gewerbs und handelspolitik folgen durfte, die ihn gegrundet und befestigt hatte. Solland bildet nun mit mehereren von der Natur gesegneten Provinzen einen machtigen, durch

ben vollkommenften Landbau, durch herrliche Unlagen gur Bewerbeinduftrie, gum Sandel und zur Schiffahrt ausgezeichneten, von einer Regierung beberrichten Staat, welche die Lofung des schweren Problemes übernommen hat, die mannigfaltigen, fogar entgegengefesten Intereffen ihrer Provinzen zu verschmelzen. Die Bemuhungen der niederlandischen Regierung waren in der neuesten Zeit dahin gerichtet, die Sinderniffe des innern Berfehre durch Unlegung von Kanalen, Serstellung der Landstra-Ben, fo wie durch Regelung des Mungwefens, der Mage und Gewichte zu beseitigen. Bur Belebung des auswartigen Sandels ward eine Sandelsgesellschaft (Matschaapii) gegrundet, die aber eben fo, wie es die Beschichte der Schickfale der meiften unter bem Ginfluffe von Regierungen entstandenen und privilegirten Gefellschaften zeigt, ihren 3wed verfehlte. In Absicht auf das Bollwesen traf man folche Bestimmungen, daß die Ginfuhr frem-Der Runftprodufte gwar durch einen bedeutend hohen Boll erschwert, aber dennoch nicht ausgeschloffen wurde. Belche Birfung diefes Bollfnftem auf die Gewerbe und den handel außern, ob es die Interessen der nordlichen und fudlichen Provinzen vollkommen vereinigen wird, fann uns nur eine langere Erfahrung lehren. Der hohe Grad der Bollfommenheit des Candbaues im Konigreiche der Riederlande durfte der naberen geschichtlichen Rach-weisung der politischen Berhaltniffe, unter deren Einwirfung er ihn erreicht hat, ein befonderes Intereffe gewährt haben, und wir konnen nur bedauern, daß der Gr. Verf ben dem unverkenn-baren Fleifie, den er ben der Sammlung geschichtlicher Daten verwendet hat, nicht auch auf diesen Theil der Aufgabe verfallen ift. Rugland, Polen, Schweden, Morwegen und Danemarf werden von dem Grn Berf. furz behandelt, er macht jedoch die Zweige der landwirthschaftlichen und Bewerbsproduftion, fo wie die Richtung des Sandels in verschiedenen Zeitraumen, worin jeder dieser Staaten sich auszeichnet, bemerfbar.

Wir sehen mit gespannter Erwartung bem zwenten Bande des vorliegenden Werfes entgegen, in welchem der Gr. Verf. Oft = und Westindien, das vormals spanische und portugiesische Umerifa, die vereinigten Staaten von Nordamerifa und Deutsch- land folgen zu lassen, und mit einer Betrachtung der Vermehrung der in den Handel sommenden Waaren, und der Tauschmittel, des Geld = und Wechselhandels und der Veränderungen zu schließen gedenft, die sich in den Preisen der Waaren ergeben haben.

Collectio selecta S. S. Ecclesiae Patrum, complectens exquisitissima opera tum dogmatica et moralia, tum apologetica et oratoria, accurantibus D. A. B. Caillau, Missionum gallicorum Presbytero, nonnullisque Cleri Gallicani Presbyteris, una cum D. M. N. S. Guillon, in facultate theologiae Parisiensi eloquentiae sacrae professore, predicatore regio etc. Tom. I — XVI. Lipsiae, ap. Fred. Fleischer, Parisiis et Bruxellis ap. Mequignon-Harard, Fleischer, Parisiis et Brux editorem. MDCCCXXIX. 8.

Der Nuben eines eifrigen und treuen Studiums der Schriften ber Rirchenvater ift fo auffallend und fo befannt, daß wir der Mühe, ihn umständlich aus einander zu segen, überhoben sind. Dem Ratholifen macht der Glaubeneinhalt und die Nothwendigfeit, in zweifelhaften Ballen auf patriftische Auslegungen zurudzugeben, jenes Studium zur unerläßlichsten Pflicht. Fur den Protestanten ift es in geschichtlicher hinficht und in Rudficht ber Cloqueng von der entschiedenften Bichtigfeit. Das Studium der Schriften der Kirchenvater hat den Rugen jedes Quellenftudiums überhaupt, und den der Wichtigfeit und Beiligfeit des Inhalts insbesondere. Diese Bedeutenheit ift auch in fruberen Zeiten nicht überfeben worden. Micht nur einzelne Manner, fondern gange Bereine haben Beit, Dube und fast benfpiellofe Koften nicht gescheut, die Schriften eines einzigen Kirchenvaters mit ber möglichsten Genauigfeit und Bollftandigfeit ans Licht zu bringen. Das gegenwartige Unternehmen, Die vorzüglichsten Berte aller Rirchenvater erscheinen zu laffen, verdient demnach in Rudficht der Bichtigfeit und der Großartigfeit die vollste Unerfennung, besonders in einer Beit, wie die unfrige, in welcher es vorzugeweise Roth thut, die durch die fleinlichen Intereffen der Tagebliteratur verweichlichten, abgestumpften und zersplitterten Rrafte durch bedeutende und ernste Unternehmungen und durch eine Binführung jum Gewichtigen und jum Erhabenen gu erfraftigen und zu beleben.

Wir haben demnach gegenwartig nur auf die Eigenheiten, Borguge und allenfallfigen Mangel der vorliegenden Sammlung aufmertfam zu machen. Was den Plan derfelben betrifft, fo ift er folgender. Die Sammlung theilt die bedeutendsten Berfe der lateinischen und griechischen Kirchenvater, erstere im Original, lettere in getreuen lateinifden Ueberfegungen mit. Die Beitordnung, welche daben befolgt wird, ift nachstehende:

Erstes und zwentes Jahrhundert nach Christus.

D. Barnabas.

D. Ignatius.

Hermas.

D. Clemens, papa.

D. Polycarpus.

D. Justinus.

| Athenagoras. Tatianus.                   | D. Theophilus. D. Dionysius Corinthius.          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                          | ·                                                |
| Drittes Jahrhundert.                     |                                                  |
| D. Irenaeus.                             | Origenes.                                        |
| Minutius Felix. D. Clemens Alexandrinus. | Julius Africanus.                                |
| Tertullianus.                            | D. Cyprianus. D. Gregorius Neocaesarien-         |
| D. Hippolytus.                           | sis.                                             |
| D. Dionysius Alexandrinus.               | D. Archelaus.                                    |
| Viertes Jahrhundert.                     |                                                  |
| Julius Firmicus Maternus.                | Lucifer Caralitanus.                             |
| Arnobius.                                | D. Eusebius Vercellensis.                        |
| Lactantius.                              | D. Athanasius.                                   |
| D. Ephraem.                              | D. Basilius Caesariensis.                        |
| D. Zeno Veronensis.                      | D. Cyrillus Hierosolymitanus.                    |
| D. Optatus Milevitanus.                  | Macarii (tres).                                  |
| D. Pamphilus.                            | D. Gregorius Nazianzenus.                        |
| Eusebius.                                | E. Pacianus.                                     |
| D, Jacobus Nisibenus.                    | D. Amphilochus.                                  |
| D. Hilarius Pictaviensis.                | Didymus Caecus.                                  |
| Victorinus.                              | D. Ambrosius.                                    |
| Fünftes Jahrhundert.                     |                                                  |
| D. Gregorius Nyssenus.                   | D. Vincentius Licinensis.                        |
| D. Epiphanius Salaminensis.              |                                                  |
| D. Johannes Chrysostomus.                | Synesius.                                        |
| D. Gaudentius Brixiensis.                | D. Eucherus.                                     |
| Ruffinus. Prudentius.                    | D. Petrus Chrysologus. D. Basilius Seleuciensis. |
| Sulpitius Severus.                       | Aeneas Gazensis.                                 |
| D. Hieronymus                            | D. Nilus.                                        |
| D. Augustinus.                           | Theodoretus.                                     |
| D. Paulinus Nolanus.                     | D. Leo.                                          |
| Marius Mercator.                         | D. Prosperus Aquitanensis.                       |
| D. Isidorus Pelasiota.                   | Salvianus.                                       |
| Cassianus.                               | D. Sidonius Apollinaris.                         |
| D. Cyrillus Alexandrinus.                | D. Victor Vitensis.                              |
| D. Proclus Constantinopoli-              | Julianus Pomerus.                                |

## Gedstes Jahrhundert.

Alcimus Avitus.

D. Fulgentius.
D. Caesarius Arelatensis.

D. Dorotheus.D. Leander Hispalensis.D. Gregorius Turonensis.

#### Giebentes Jahrhundert.

D. Johannes Climax.

D. Isodorus Hispalensis.

D. Gregorius Magnus. D. Columbanus.

D. Maximus Taurinensis. D. Ildefonsius Toletanus.

Achtes Jahrhundert.

Venerabilis Beda.

D. Johannes Damascenus.

3wölftes und drenzehntes Jahrhundert.

D. Bernardus.

D. Bonaventura.

D. Thomas Aquinas.

Bon fpateren Beitraumen werden Plag finden:

Arnolo. Walafridus Strabo. Petrus venerabilis. Petrus Cellensis.

Rabanus Maurus.

Johannes Sarisburiensis. Petrus Blesensis.

Paschasius Ratbertus. Ratramnus.

Gulielmus Clivernus.

Hincmarus Remensis.

D. Laurentius Justinianus.

D. Fulbertus.

Gerso. Clemangis.

Petrus Damianus.

D. Franciscus a Borgia.

Lanfrancus.

D. Anselmus.

D. Carolus Borromaeus.

Benedictus XIV. etc. etc.

D. Yvo Carnutensis.

Die Betrachtung von dem, was in den bisher erschienenen fechgehn Banden mitgetheilt worden, wird die Urt der Erreichung des festgesetten Planes und den Umfang des ganzen Berfes erkennen laffen. Im ersten Bande kommen vor die Schriften
der firchlichen Bater Barnabas, hermas, Dionpfius Areopagita, Klemens Romanus, Ignatius, Po-Infarpus, Juftinus, jum Schluffe Acta Martyrum Lug-dunensium. Bas die Schriften des Dionnfius Areopagita betrifft, fo gehoren fie erft in das fechete Jahrhundert, begwegen fommen anch bier nur die Titel derfelben vor. Den Briefen des Ignatius ift auch das Martyrium Ignatii bengegeben, ferner die Relation des Tiberianus von Trajan, der Bericht des jungeren Plinius an denfelben, und das Reffript an Trajan. Den größten Theil des Bandes fullt Juftin.

Der zwepte Band enthalt auszugeweise Schriften von Satianus, Uthenagoras (von diefem unter andern fein aus-gezeichneter Auffat: de resurrectione mortuorum), Sheophilus von Untiochien, hermas (Philosophorum irrisio) und Irenaus. Der dritte Band enthalt das funfte Buch des Brenaus und die Fragmente, dann folgen Minutius Felir, Rle mens Alexandrinus mit dren Bucher Paedagogus, dem Hymnus Christi Servatoris und quis dives salvetur. Der vierte Band umfaßt des Klemens Alexandrinus Stromata, sieben Bucher, und Hippolytus. Der fünste und sechste Band enthalten von den Schriften des Tertullianus, der fünste: Apologeticus, ad nationes, libri duo, de Testimonio Animae, ad Scapulam, de Spectaculis, de Idololatria, de Pallio, de Poenitentia, de Oratione, ad Martyres, de Patientia, de Cultu Foeminarum, libri duo, ad uxorem, libri duo, Adversus Judaeos, de Praescriptione Haereticorum, de Baptismo, Adversus Hermogenem, Adversus Valentinianos. Scorpiace; der sechste: de Corona, de Virginibus Velandis, de Carne Christi, de Resurrectione Carnis, Adversus Marcionem, libri quinque, Adversus Praxeam, de anima, de Fuga in Persecutione, de Jejuniis, de Exhortatione Castitatis, de Monogamia, de Pudicitia.

Im siebenten Bande kommen Julius Africanus und Origenes vor; von ersterem der Brief an den Aristides, von lettem de Principiis, vier Bücher; de Oratione und die herrliche Exhortatio ad Martyrium. Die folgenden Bande bis zum vierzehnten enthalten Fortsegungen der Schriften des Origenes. Der achte: Contra Celsum, acht Bücher; Ber neunte: die Kommentarien in Genesim, in Exodum, in Leviticum und Homiliae in Numeros. Der zehnte: die Homisien in Librum Jesum Nave, in librum Judicum, in librum Regnorum, in Psalmos, in Canticum Canticorum, und in Visiones Jesaiae. Der eisste: die Homisien in Jeremiam, in Ezechielem und die Kommentarien in Matthaeum. Der zwölfte Band: die Kommentarien in Matthaeum, in Lucam und in Evangelium Johannis. Der drepzehnte: die Kommentarien in Epistolam Sancti Pauli ad Romanos, zehn Bücher.

Der vierzehnte Band enthält 83 Briefe des heiligen Ep- prianus und fleinere Werfe von ihm im Auszuge, worunter die drey Bucher Testimoniorum adversus Judaeos; der funfzehnte Band: vierzehn Briefe Dionysius Alexandrinus, das Fragment de Promissionibus contra Nepotem, und fleinere Schriften von Gregorius Thaumaturgus, Archeslaus, Arnobius, Pamphilus und Rufinus. Der sechzehnte Band: das Convivium Virginum des heiligen Mesthodus und die Fragmente De Resurrectione, de Creatis und de Libero Arbitrio, dann die drey Bucher des Firminianus Lactantius de Opisicio Dei, de Ira Dei, und de Mortibus Persecutorum.

Den Schriften jedes Rirchenvatere ift ein biographischer und

bibliographischer Bericht vorausgeschickt, welcher sehr sachbienlich, aber nur manchmal zu furz erscheint. Im Ende jedes Bandes sind erlauternde, zweckgemaße Unmerkungen zu finden.

Wenn wir nun nach dem, was uns vorliegt, und nach bem fundgemachten Plane des Werkes, über deffen Beschaffenheit und Brauchbarfeit urtheilen sollen, fo lagt sich nicht in Abrede ftellen, daß es zu jenen Erscheinungen gebore, welche dem menschlichen Unternehmungsgeiste Anerkennen verschaffen und Ehre bringen. Ochon die Ueberwindung fo bedeutender Ochwierigkeiten, als fich den herausgebern hier geboten haben, darf darauf Anspruch machen. Dehr aber noch darf es die zwedmäßige Bahl des Mitgetheilten, die große Genauigkeit im Abdrucke der gelieferten lateinischen Urterte und die Musterhaftigfeit der Ueberfepungen griechischer Kirchenvater. Daß diese Sammlung sich bloß auf Mittheilung der aus gesuch testen Werke der Kirchenvater befchrankt, muß, ben Betrachtung der lobenswerthen Beschaffenbeit der Bahl der Berausgeber, und ben dem Umftande, daß die Dittheilung aller Schriften der Rirchenvater nur die ohnedieß febr gehauften Schwierigfeiten vermehrt, das Bert, ohne ihm irgend einen Bortheil mehr zu verschaffen, über die Gebühr ausgedehnt, und die Roften bedeutend vergrößert haben murde, lobenswerth erscheinen. Ben Berfen folcher Urt, wie das vorliegende, scheint eine Auswahl des Besten, mit welcher wir uns, wenn es die Berfe eines Schriftstellers betrifft, nie befreunden konnen, fehr an ihrem Plage. Nur ift es nothwendig, daß die Babler die nothigen Eigenschaften zu einer richtigen Babl besigen. Daß Diefes hier der Fall fen, ergibt fich durchgehends, befonders aber ben der Betrachtung der mitgetheilten Werfe des Origenes.

Das Einzige, was an Diefer Sammlung gerügt werden durfte, ift der Umftand, daß die griechischen Kirchenvater nicht im Urterte, sondern in lateinischen Uebersetzungen mitgetheilt werden, wodurch jene Genauigkeit verloren geht, welche ben Werken dieser Art so nothwendig ift, und die felbst durch die musterhafteste Uebersetzung nicht gang erreicht werden kann.

Bas die typographische Ausstattung betrifft, so gehört auch in bieser Beziehung das vorliegende Berf zu den erfreulichsten Erscheinungen der neueren Zeit. Es ist auf herrlichem Papier, mit scharf bestimmten Lettern, ausgezeichnet korrekt und sehr splendid gedruckt.

Bir behalten uns vor, nach der Erscheinung der kunftigen Bande auch die Beschaffenheit derselben anzuzeigen und zu wurdigen, und sind der Hoffnung, daß sie in keiner Beziehung den bereits erschienenen zurückstehen werden.

P.

# Anzeige: Blatt

fűr

# Wiffenschaft und Runst.

#### Nro. LI.

Ode latine sur Carlsbad, composée vers la fin du quinzième siècle par le Baron Bohuslas Hassenstein de Lobkowitz, avec une traduction polyglotte, une notice biographique sur ce poète, des observations sur l'ode et sur l'antiquité de ces thermes, par le Chevalier Jean de Carro, docteur en médecine etc., avec le portrait de Lobkowitz et une vue des ruines de Hassenstein. Prague 1829. 8. 66 Geiten.

Derr Ritter de Carro, welcher sich als ausübender Arzt zu Karlsbad um den heilquell und dessen Gaste vielsaches Berdienst erworben, verpstichtet durch diese polyglotte Uebersebung des Lehrgedichtes eines der frühesten Iprischen Dichter Böhmens, des Freyherrn Bohuslas has ha sen stein von Lobkowen, nicht nur die Besucher Karlsbads und die Böhmen, sondern überhaupt historiker und Philologen zu Danke. Die Freunde vaterländischer Eschichte müssen ihm Dank wissen für die mit Warme und Interesse geschriebene kurze Biographie des edlen Böhmen, der schon zu Ende des sunszehen Jahrhunderts Kleinassen, Sprien und Agypten durchreiste, die berühmte Raudniker Handschift des Plat vun zweptausend Dukaten zu Mailand kauster Handschift des Plat vun zweptausend Dukaten zu Mailand kauster, und sein Geld nicht besser, als im Ankause kostern Handschriften, wie die des Suidas, Ptole mäus und Plutarch, anwenden zu können glaubte; ein Stern erster Größe in der Sternengruppe des hochherzigen Jürstengeschlechtes der Lobkowen der Schren dermaligem Stammhalter, dem Fürsten Ferdinand, die Schrift zugesignet ist. Möge bald eine neue Ausgade der luteinischen Gedichte Bohuslas des Rerbenbulers Sarbiewsky's in klassischen Labenschen zu Tagg gesschenbulers Sarbiewsky's in klassischen Labenschen verwehrten Ausgade von Herrn de Carro, welche der Herausgeber verspricht, die solgende Stelle als unnüß weggelassen werden könne: Nous serions tentes de dire non aux prosessurs, non aux étudians de notre temps, mais aux mécènes et aux societés savantes du pays qui donna le jour à Bohuslas: »Pourvquoi les oeuvres d'un tel poëte, dont vous devez être siers, vne se trouvent elles plus que comme de précieuses reliques véditions ne les mettent-elles pas à la portée des gens de goùt vet de la jeunesse auxquels vous ne sauriez offrir un plus beau wmodèle de latinité et d'émulation. Cette entreprise ne rassachen verpatrie et dans toute l'Allemagne.

Ueberfetungen des achtzehnzeiligen lateinifchen Bedichtes find brepzehn, aber nur in acht Sprachen, namlich zwen fraugofifche, zwen beutsiche, eine bohmifche (warum nicht auch zwen?), zwen ungrifche,

zwen hebraifde, eine italienifde, eine englifde und eine altgriedifde; bie lette ben weitem die vorzuglichfte von allen, weil fie, klassischen Sauch athmend, dem lateinischen Originale naber verswandt, als alle übrigen, auch die Reinheit des Sylbenmaßes wieder gibt, welches in den beyden deutschen, dasselbe nachbildenden Uebersehn=

gen durch Datiglen, wie nachbarlich und Rundes find, ungebubrlich bart

verlett mird.

Die frangösischen haben bende die Berse des Originals, die zwente um vier, die erfte gar um feche, überschritten. Eros diefer großeren Umschreibung scheint uns die erfte von Alexandre Dumas de Paris ben weitem treuer, ale die zwente von H. Chodowiecki. Der erfte muß jedoch in dem Berfe:

Redde seni validas vires, pavidaeque puellae Formosam confer facien —

pallidae gelesen haben, meil er übersett:

Qu'à la vierge palie ils rendent la beauté Au debile vicillard sa force renaissante.

Der zwente beffer:

Du vieillard qui a'éteint restaure la vigueur De la vierge pudique anime la langueur.

Nebst der altgriechischen und den benden deutschen ringt auch die böhmische im Splbenmaße mit dem Originale, und ist, so wie die erste deutsche und zweyte ungrische, um einen Vers, die erste ungrische gar um zwey Verse kürzer, als das Original; dafür ist die englische um zwey, und die italienische gar um acht Verse, das ist mehr als um die Halfe länger, als das Original, welches nur achtzehn Verse hat.

Diese fardigen Karlsbadersinter hat der Perausgeber mit einem Kommentare und einem kurzen Inhange zur l'antiquité de Carlsbad einersätt, welche den Merth desselben historisch erhöhen.

eingefaßt, melde den Berth desfelben biftorifc erhoben.

A. Erzherzog Ferdinand von Tyrol ertheilt im Mamen Philippe II. von Spanien dem Raifer Rudolph II., den Ergherzogen Erneft und Rarl, Bilhelmen von Rofenberg und Leonharden von harrach zu Prag, und dem herzoge Bil helm V. von Bapern zu Candehut im Jahre 1585

fenerlich den Orden des goldenen Blie fes.

Aus der f. f. Ambrafersammlung. B. Frauen des durchlauchtigsten Erzhauses mit den Insignien

des goldenen Bließes auf bildlichen Denkmalern.

Bon Joseph Bergmann, Ruftos der f. f. Ambrafersammlung.

Vor vier Jahrhunderten — 1430, 10. Janner — mard ju Brugge von Philipp bem Gutigen, Bergoge von Burgund, der Orden des golbenen Bliefes (la toison d'or, oder ichlechtmeg la toison) \*) bey Ge-

<sup>\*)</sup> Toison ft, tonson, aus tonsio, Schur, abgeschorne Bolle, ein Gell in ber Beralbit.

Pabeburg.

legenheit des feperlichen Beplagers 1) mit der dritten Gemahlin 3fabella, Tochter Königs Johann I. von Portugal, gestiftet.

Tochter Konigs Johann I. von Portugal, gestiftet.
Die Beranlasjung liegt am Wahrscheinlichsten im Rittergeiste des burgundischen hofes, der seinen Abel ausmuntern wollte, den in der Schlacht von Nievoli gefangenen herzog Johann an den Türken zu rachen. Es wäre wohl möglich, daß der Orden auch Beziehung auf die flandrische Wolle oder Belgiens Reichthum überhaupt gehabt hatte. Jason selbst holte in Kolchis etwas Achtliches; denn außer Gold gab es andere bereichernde handelsartikel, besonder Le in wand (Herod. II. 105). Einige fabeln vom Widderfelle Gideons und den fledigen Lämmern des Erzvaters Jakob (vgl. Kap. VI. B. 36 im Buche der Richter und Mosse Gervaters Jakob (vgl. Kap. VI. B. 36 im Buche der Richter und Mosse Gervaters Gescheidensen erzählt Baple in seinem Diktionnäre: Bourgogne (Philippe schichtden erzählt Baple in feinem Diktionnare: Bourgogne (Philippe Duc de), und Barante VI. C. 61 2).

Benigstens war dieses Bließ, was auch immer die Beranlaffung desselben fen mochte, ein Preis hoher Geburt, großer Unstrengungen und Berdienfte, bewährter Rechtschaffenheit und matellofer Glaubensund Sittenreinheit, wie icon die Devife: »Pretium non vile laboris,«

Als Philipps aus dieser Ehe entsprossener Sohn, Karl der Kühne, nach der unglücklichen Schlacht ben Nancy den 5. Janner 1477 durch Campodasso's Verrath gesallen war, erkor sich Maria, desseningige, reiche und schöne zwanzigiährige Tochter, vor allen Bewerbern um ihre hand und ihr Erbe den ritterlichen Erzberzog Maximilian zum Gemahl. Sie übertrug, kraft des LXV. Artikels der Statuten vom 27. November 1431: » daß namlich nach dem Erlöschen des Dennakkammes bes hurgundischen Bernagsgeschallechtes Mannsftammes des burgundischen Bergogsgeschlechtes ber Gemahl der Erbtochter das Oberhaupt des Ordens fenn folle, a benfelben fammt dem burgundifchen Erbe an das haus

Philipps des Gutigen und feines Sohnes, des fubnen

Philipps des Gütigen und seines Sohnes, des kühnen Karls, Portrate, mit dem Orden des goldenen Aleges geschmückt, bewahrt die k. k. Ambrassersammlung unter ihren Schäen.

Auf dem großen Medaillon der Bermählung Maximilians mit Maria, ju Gent den 20. Aug. 1477 vollzogen, erscheint auf der Hauptsseite zu m ersten Male um den österreichischen und der Hauptsseite zu m ersten Male um den österreichischen Bließes. Den Wappenschild die Ordenskette des goldenen Aließes. Den die Jahreszahl 1477; die Umschrift: MAXImilianus Z (ot) MARIA. DEI. GRA. tia DVX. Z (et). DVCISSA AVSTRIE. BurGundiae LOT-haringiae BRabantiae Z (i. e. cetera). Die Kehrseite stellt den gotbischen Altar zu Gent vor. wo die Vermählung vollzogen wurde; die gothischen Altar zu Gent vor, mo die Bermablung vollzogen murde; die Radonna fteht mit dem Rinde auf dem rechten Arme zwischen den beiligen

<sup>1)</sup> Histoire des Ducs de Bourgogue, par M. de Baranto. Paris, 1826. Tome VI. p. 58 -- 65.

Tome VI. p. 58-65.

a) Aussührlich handelt über die Stiftung, Statuten, Privilegien und Zahl der Ritter, die Kapitel und die vier Aemter dieses hoben Ordens der Jesuite Sebastian In sprugger in: Vellus aureum Hurgundo-Austria eum, s. ordinis torquatorum aurei velleris equitum relatio, Viennas 1728.
Fol. Dieses Werf hat Wippel in seinen Ritterorden, Betl. 1824, IL Bde. 4., wo er Bd 1. S. 66-71 die ganze reiche Literatur des Ordens mit aussührt, überschen. Sottschaft Almanach der Rittersorden, Leipzig 1817, 1. Abth. S. 21-88. Das Titestupser Ritter veren Ritter des kallerl, österreichischen Ordens des goldenen Wieses im Testsleibe vor.

Andreas (des Ordens Patron) und Sebastian. Umschrift: TOTA. PVLCRA. ES. AMICA. MEA. ET. MACVLA. NON. EST. IN. TE (hohe Lied Salomo's IV. 7). S. herraott's Rumotheca I. Tab. X, Rr. 4. heraus Bildnisse der regierenden Fürsten. Fol. Wien, 1828. Tab. XIV. 3.

Erft im folgenden Jahre 1478 erklarte sich Erzherzog Maximilian in dem drenzehnten zu Brügge gehaltenen Ordenskapitel zum Souveran und Beschüber desselben. Rebst sieben niederländischen herren wurde des Erzherzogs Obersthosmeister Bartholomá von Liechtenske in, der erste Deutsche, als Ordenskritter ausgenommen. Ein großer, dicker Medaillan von Bronze im k. k. Münzkabinette verewigt dieses Ereignis. Borderseite: MAXIMILIANVS DVX AVSTRIE BVROVND. Das links gerichtete Haupt Maximilians ist mit einem doppelten Kranze umwunden. Die Rückeite hat die Devise: IE LAY EMPRINT MCCCCLXXVIII. Das goldene Bließ hangt an einem Fenerstahle, das Feld ist mit Feuersteinen und stammensprühenden Kiesein verziert. S. herrgott I. Zub. X. 9, S. 21.

In des Ordens vierzehntem Kapitel im J. 1491, überließ Marimilian die Großmeisterwürde seinem Sohne Philipp, der dem Kaifer Friedrich IV., seinem 76jährigen Großvater (vielleicht der einzige Fall!) in dem zu Mecheln gehaltenen funfzehnten Kapitel den Orden verlieh.

Bon Philipp tam diefelbe an die altere spanische Linie, ben der fie bis zu deren Erlofchen blieb.

Rach Rarls II. von Spanien Tode (1700, 1. Nov.) erklärte sich Karl III. (VI.) als das einzige rechtmäßige Oberhaupt des Erbordens, und nahm, als er Spanien verließ, das Ordensatchiv mit. Das neue bourbonische Regentenhaus protestirte. Im 3. 1712 den 6. Jänner ernannte er zu Frankfurr 22 Ritter des goldenen Bließes, hielt am heiligen Ostertage Nachmittags in der kaiserlichen Burg zu Wien das erste Ordensklapitel, schlug am Osterdinstage (29. März) 14 der neu ernannten Ritter zu wirklichen Rittern, und hängte ihnen selbst die Ordenskette um. Am 30. Nov. (desselben Jahres), dem Festage des Apostels und Ordenspatrons Andreas, erneute der Kaiser die seitdem jährlich begangene Feper des hohen Ritterordens mit großer Pracht. Zum ewigen Gedächtnisse ward solgender, in Gold und Silser vorhandener Medaillon geprägt. Borderseite: CAES: AVG: CAROL: VI: PLVR: VTR: ORB: PROVIN: REX. Des Kaisers Brustbild mit dem Bließorden ist links gekehrt, die herabwallenden Losen des unbedeckten Sauptes kranzt der Lordere. Revers: AUITI. ORDINIS. EQUITUM. TORQUATOR: AUR:VELL: SOLEMNIA RESTITUTA. VINDOB::712 30.NOV.

— oben: MORIBVS ANTIQVIS. Der Kaiser reitet im vollen Orbensornate rechts hin, die Linke halt des schreitenden Pserdes Zügel\*). Nach Karls VI. Tode (1740) übertrug Maria Theresia, wie ihre burgundische Ahnstau, des Ordens Souveranität ihrem Gemahl Fr anz Stephan, mogegen König Philipp V. von Spanien selchs steiden Predes Zuekt, nachdem der Hauptsteit über Spanien selchs spräsen Präsiminarien (1748), aber ben den vielen Protestationen und Reprotes

<sup>\*)</sup> S. Heraci Inscript: et Symbola, Norimb. 1721, p. 31. Insprugger, Numi Augg, Caroli VI. et Elisabethae Christinae Viennae cusi. Viennae 1728-p. 32 acqq. S. Röblcr's Müngbeluft, XXII. S. 329. Heraus Billy niffe. Rien, 1828. Tab. XXI. 14.

stationen — nichts ausgemacht. Es war ein burgundischer Orden, folglich dem hause Desterreich allein gehörig, das die Erbsschaft des Landes noch jur Blutsvermandtschaft erhielt. Bende höfe blieben im Besite der Ordenswürde; seitdem wurden und werden zu Madrid wie in Wien Ritter des goldenen Blieges ernannt.

So haben Se. Majestät unser Kaiser, des Ordens vierzehnster Großmeister, den 22. May dieses Jahres die vierte Setluafen.

So haben Se. Majestat unser Kaiser, des Ordens vierzehn: ter Großmeister, den 22. May dieses Jahres die vierte Sekularfeper durch Ernennung von drepzehn Nittern, worunter zwen zarte Prinzen vos kaiserlichen Hauses sind, und eine großherzige Stiftung für zwölf unverschuldet verarmte Edelseute würdig und wohltschitig begangen. So viel im Allgemeinen. Außer Maximilian I. und Karl V. bis

So viel im Allgemeinen. Außer Marimilian I. und Karl V. bis Karl VI. war kein Raifer Orbens. Souveran, sondern sie waren nur Ordensglieder. Ansangs wurden von dem versammelten Rapitel neue Ritter erwählt; später verliehen die Großmeister, vermöge eines vom Papste Gregor XIII. an Philipp II. von Spanien im J. 1572 erlassenen Breve, auß eigener Machtvollkommenheit den Orden. Demysolge übersendet dieser König im J. 1585 durch den außerordentlichen Botschafter Asson im B. 1585 durch den außerordentlichen Botschafter Asson im Beville dem Leltesten des gesammten habsburgischen Pauses, dem Erzherzoge Ferd in and von Tyrol, welcher schon seit 1556 Bließritter war, sechs Insignien des Ordens, um sie in seinem Ramen an die nachbenannten höchsten und hohen Personen zu verleihen, was ein in der k. k. Ambrasersammlung ausbewahrtes, und die b:p der Berleihung dieses Ordens üblichen Ceremonien veranschaulichendes Denkmal mit Bersen, dessen ausführliche Beschreibung ich hier mittheile, vollgültig bestätigt.

Diese Feperlichkeit fand nach Burglechner 2) und den unten folgenden Wersen (I. 13 u. XI. 7) des Denkmals selbst zu Prag, der damaligen kassensein (I. 13 u. XI. 7) des Denkmals selbst zu Prag, der damaligen kassensein May, und zu Landshut im Juny 1585 Statt 3). Die sech. Insignien waren zu vertheilen: An Kaiser Rudolph II. (geb. 1552, † 1612), und seinen Bruder Erzherzog Ernest, damaligen Resenten von Niederösterreich (geb. 1553, † 1595); an Erzherzog Karl, den Stifter der stepermärkischen Linie (geb. 1540, † 1590); an Wilhelm Ursin i von Rosenberg, Regierer des Hauses Rosenberg, obersten Burggrafen in Böhmen, der durch drey Gemahlinnen mit den Päusern Braunschweig, Brandenburg und Baden verschwägert war (geb. 1533, † 1592); an Leonhard IV., ersten Freyherrn von Harrach. Teis. Obersthosmeister und Oberstämmerer (geb. 1514, † 1590); und lestens an Wilhelm V., Herzog von Bayern, zu Landshut (geb. 1548, † 1626).

<sup>1)</sup> In Bezug auf diesen Rechtsftreit sehe man G. H. Ayreri (!) magnum Magisterium equestris ordinis aurei veileris Burgundo Austriacum seminino-masculinum. Gotting. 1748. 4. Diese Schrift, die nach dem Vorgange A de lu n g's im fortgesehten Iocher schen Belehrten Lepison von Meusfel, Wippel u. a. dem Hofrathe und Professor Prer gugeschrieden wird, ift als eine unter Uprer's Borfin gehaltene juridische Inaugural-Differtation dem Lübeder Ioh. Joach. Carften & zu vindiciren.

<sup>2)</sup> Bgl. Mois Prim iffer's meifterhafte Befchreibung ber f. f. Umbrafers fammlung. Wien , 1819. G. 288.

<sup>3)</sup> Die Mungen und Medaillen dieser Bliefritter (L. von harrach ousges nommen, welche Familie nie das Mungrecht hatet baben nur vom 3-1585 an auf den Bildniffen und um den Wappenschild der Lehrseite des Ordens Insignien; die ohne Jahreszahl tragen biemit ein Merkmal zur nabern Zeitangabe in sich. Man vol. nebft der andern durchlauchtigsten Fürsten Mungen auch W. von Rosenbergs Reich en ftein if che Du katten von 1584 und den folgenden Jahren.

Dieses bildliche Denkmal ist eine, um der besseren Erhaltung willen nun ausgezogene, 18 % Schuh lange und 13 30ll hohe, in dreyzehn längliche Vierede abgetheilte Papierrolle. Jedes Viered, mit buntsfardigen Berzierungen und Arabesten umschlossen, theilt sich wieder in drey magrechte Felder, deren oberes von zwen 30ll Hohe den Titel eines seperlichen Attes oder eines Festes in schoner, großer Frakturschrift mit schwarzen, vergoldeten Buchfaben enthält. Das zwente, fast 6 30ll hohe Feld gibt das Wichtigste, die bildliche Vorstellung. Die Figuren sind 2 ¾ bis 3 ½ 30ll hoch, von kunstgeübter Hand torrekt gezzichnet, und mit Wasserfarben nett gemalt. Das untere dritte Feld von 2 30ll süllen die in zwen gleichzeilige Kolumnen getheilten Verse. Die untersten Felder trennen abermals perfonifizirte Vorstellung en der vier Elemente und abstrakter Begriffe, als der Gerechtigskett, Stärke u. dgl., mit Wappen, Gutrlanden und Arabesten verziert. Diefes bildliche Denkmal ift eine, um ber befferen Erhaltung

#### Das Ritterschlagen 1).

Gin einfach gezierter Saal, rechts eine roth überzogene Tafel, barauf ein geschloffenes Buch und ein Tintenfaß; in der Mitte Erzherzog Ferdinand, in fcmarger (fammtener), mit Gold bordurter, fpanischer Festeleidung, von seinem fomargen, hochgestülpten Dute nicht eine Pfauen-feber mit ihrem Farbenfpiele, und im Ornate Des goldenen Blieges. Er ertheilt dem in gleichem Anzuge vor ihm auf dem rechten Juße kniecnden unbedeckten Erzherzoge Ern ft mit dem bloßen flachen Degen auf die linke Schulter den Ritterschlag (accolade); hinter demselben kniet in derselben Kleidung und Stellung Erzherzog Rarl, des Ritterschlages gewärtig. Auf beyden Seiten des Hintergrundes stehen Hofs und Kamseneren all an der Lobl theils in schwarzem theils in hunterkniem merheren, 28 an der Zahl, theils in schwarzem, theils in buntfarbigem, ben Erzherzogen ahnlichem Kostume jener Zeit.

Nun folgen zwey Kolumnen gereimter vierfüßiger Jamben, als:

Alf vnnser Zeiten in Deutschland, Man gar sehr wenig Ritrer fand, Des Edlen Ordens, so man guet Des gulden Flusses 3) nennen thuet, Da nam im 3) khunig Philip für, Den bermal zu erweiten schier, Erwehlt im beshalb etlich hern, Die wurdig waren solcher Ebrn, Als Rapsern Ruedolff dieses Namns, Den andern, darque feines Stamns, Ershertsogen Carl und Ernst mit Preis, Rosinberg und harrach igleicher weiß, Derwegen zu Prag gehalten war, Der Act deffelben wie offenbar, Bnd wurden Erstlich Ritter g'schlagn, Die zwen, wie diß gemähl thuet sagn.

Mitten zwischen dem dritten Felbe des erften und zweyten Qua-brates hangt ein runder Wappenschild mit dem rothen tyrolischen Abler,

<sup>1)</sup> Die mit erweiterter Schrift gebrudten Ramen find mit Heiner, golbener, lat. Rurfivfdrift unter ben Sigurchen beutlich gefdrieben.

s) Flüffes ftatt Bliefies, aus vollus nach Austaffung des e.

<sup>3)</sup> im = ibm , ft. fic.

rechts fist in weiblicher Gestalt die Erde (oben lat. TERRA), mit bem Aehrenkranze um das Saupt und einem Blumenstrauße in der Linken, Die Rechte ruht auf einem Fruchtgefäße; links die Luft (oben AER), mit vom Sauche backiger Bindgotterchen aufgewirbelten Saaren.

#### II. Der Rirchen Gang.

Boran gehen zwey Hofdiener und zwey Stabelmeister in schwarzer Salla; dann der Ehrenhold (Herold) im Amtsgewande, mit den spanischen und ofterreichischen Wappen 1), besonders dem gekrönten Reichsadler und dem neuern österreichischen Wappen auf der Brust. Darauf werden die drey Retten sammt dem anhängenden Bließe auf Sammtkissen einhergetragen; darnach Monstr. Affonseville, der außerordentliche spanische Botschafter. Hierauf Erzherzog Ferdinaud in der vorher beschriebenen Balla, Kanster Rudolph allein, die Erzherzog Karl und Ernst mit einander (letztere vier bedeckten hauptes), ihnen folgen der bäpfliche, hispanische venedigische und florenstnische Potschafter, den Schluß machen des Kansters und der 3 Erzherzoge obriste Camerer.

Rach dem thet man gehn 2) Rhirchen gehn, In ordnung, wie hiebei thuet stehn, Iwen Stabelmaister mach Ich khundt, Auf Sy der Ehrnhold aus Burgundt, Darnach wurden getragen daar, Die drep Fluß Khetten zierlich zwaar, Den nachgeuolgt der Spannisch Glandt, Wisdam der Aufer wab die zwen, Jerr Carl und Ernst Terdinandt, Misdann der Rapser und die zwen, herr Carl und Ernst Ershersogen, Mit sambt den frembden Bodtschasster, (Vermög diß Emahls) und Camerer.

3wischen dem untern Felde des zwenten und dritten Quadrates ift in der Mitte der mit dem Erzherzogshute geschmuckte alt und neusösterreichische Wappenschild; rechts die ruhende Starte, die Rechte auf einen falben gowen gelegt, die Linke halt ein Saulenstück (oben: FORTITVDO); links die Gerechtigkeit, auf dem Haupte die Jackenkrone, mit in benden Banden emporgehaltener Wage und Schwert (oben: IVSTICIA).

#### III. Das Gebet.

In der schön geschmudten Kirche prangt vorne der Altar, das Altarblatt stellt die h. Maria mit dem Jesuskinde in ganzer Figur auf der Rechten, in der Linken das Zepter, von Lichtstrahlen umflossen, zwisschen zwenen Aposteln vor. Auf der grün belegten Altarplatte stehen neben dem gekreuzigten heilande seine Mutter und Johannes, der Liebzlingsjunger; auf jeder Seite brunnen nur zwen Kerzen, vorne liegt ein Kruzifir, links ein geschlossenes Buch (Statutenbuch?), rechts auf einem

<sup>1)</sup> Die Wappen der Bliefiritter find beschrieben in: Jean Jacques Chifflot, Insignia gentilitia Equitum ord, Voll, aurei, Unitiv. 1632. 4. Des Rais sers u. Erzh. Ferdinands von Tyrol S. 122; der Erzh. Karl u. Ernek und Herzogs B. v. Bapern S. 145; der bepden Frenherrn v. Rosenberg und Harrach S. 157 u. 158.

a) gehn = gen, gegen, ju; vgl. gen Simmel.

rothsammtenen Rissen die Bließtette, links neben dem Altare kniet der Erzbischoff (damals zu Prag Martin Medeck, † 1590) sammt der Priesterschaft. Mitten auf der zwepten Stuse des Altares kniet entblößten Hauptes der Kapser, rechts Erzherzog Ferdinand, hinter beyden die benannten zwey Erzherzoge in des Erstern andächtiger Stellung. Ihnen zur Rechten kniet der spanniche Botschafter; an ihn schließen sich in grünem Festkleide zwey heren, die goldenen Bließe auf Kissen haltend, dazwischen der Ehrenhold im Wappenrock, oben auf der Brust der rothe tyrolische Adler, daneben andere Wappen; hierauf zwey Städelmeister, an der rechten Seite hinab hofs und Kammerherrn nebst andern Juschauern. Im gewöllten Eingange erblickt man hellebarten, oben auf dem vorderen Oratorium Damen, das mittlere ist leer, und das dritte füllen Wussei mit Blasinskrumenten und einer Pause.

Alf man nun in die khirchen kam, Bnd das aufblasn ein ende nam, Burde des Kapsers Khetten daar, Gelegt alsbald auf den Altaar, Bnd khnüeten nider Osürsten all, Wie dann zugleich in grosser Jall, Das Bolch so 1) mit und bei gestandn, Inmitlst wurden in den handn, Die andern Khetten zwue 2) gehaltn, Bis das der Act zu end thet waltn, Mit Ir Maystet so gar allein, Beschach, wies dann hat sollen sein.

Das untere Feld zwischen dem dritten und vierten Quadrate sondert nach der Rechten bin die Göttin des Jeuers (oben: IGNIS) mit einem Flammennimbus, ihre Linke mit Brennftoff und dem Zadenblit gegen ein flammendes Gefäß; nach der Linken die Wasserzöttin (oben: AQVA), die aus einer Urne Wasser gießt; um the herum stehen Pflanzen; in der Mitte ruht ein Pelikan, der seinen Jungen die nährende Bruft öffnet.

#### IV. Der Fürtrag (Bortrag, Unrede).

Altar und Geiftlichkeit wie im vorhergehenden Mittelfelde, nur daß der Erzbischof ftebt, und vor sich ein offenes Buch halt. Mitten auf des Altares oberfter Stufe fteht der Erzberzog Ferdinand in der Geberde eines Redenden, vor ihm der Kaifer, hinter ihm die bepden Erzherzoge, alle unbedeckten hauptes; die übrige Umgebung wie vorher-

Drauf trat Erhherhog Ferdinand, Auf des Altars Stafflen zu hand, Fieng an dem Kapfer zu erzehle, Warumb der Khüng in thet erwehle, Ju disem hochberüembten Ordn, Darein vil stattlich gnommen wordn, Khapfe und Künig und Potentatn, So es für ein rhuem gehaltn hatn, Nemblich sein thugend und verstandt,

<sup>1)</sup> fo = unabanberliches Furwort von allen dren Befchlechtern und benden Bablen , hier fatt welches.

<sup>2) 4</sup> m u e = 4me, 4men.

Ungeige: Blatt.

Die Mittelverzierung der untern Felder gleicht der zwischen I. u. II.

Drinn Er der ganben Belt bethandt, Sambt freundtichafft und bergleichen mehr, Des fich der Rapfer bdandet febr.

V. Das Jurament.

Altar und Beiftlichkeit wie vorher; der Ergbifchof fniet vor bem Altar und Seinitstell vie vorger; ver Expligof enter vor den Altare, und halt ein offenes Buch, auf dessen Blatt Christus am Rreuze und Maria sichtbar sind. Bor ihm kniet auf dem Stufen des Altars der Kapfer, und schwört mit drey Fingern seiner Nechten auf das Kreuz, wodurch er die dritte Figur im Buche, wahrscheinlich den heil. Johannes verdeck. Zur Rechten steht Erzherzog Ferdinand, neben ihm die zwey Träger der beyden Bließe, der spanische Gesandte und der Es-renhold; hinter dem Kaiser stehen die beyden Erzherzoge. Die Umge-bung mie vorber.

bung wie vorher.

Demnach folt Rhapfer ichweren ebn, Gin Mid gu Gott in feinem lebn, Dem Orden hold und trem gu fein, Bind nemen mahr feinr wolfart fein, Buhalten auch deffelben ftuche, Bermög feiner Regel und Artichl, Das bichach, und hat derhalb alfo, Der Rhanser geschworen gleich albo Wie ims ber Gfandt hat vorgelesen,

Bnd sonsten albeit breuchig gwesn, Ins Buech so der Ersbischoff hat, Borghalten Irer Majestat.

Die Bergierung gwischen den zwen untern Feldern wie awischen II. und III.

VI. Die Ueberantwortung des Flug.

Altar und Priesterschafft wie vorher; der Erzbischof fieht mit dem Ruden an der Ede des Altars, gegen die hohe Berfammlung gewendet, und halt das geschloffene Buch in der Linken. Der Erzherzog Ferdinand hangt dem Kaifer die Ordenskette um; das Uebrige dem vorhergehenden Quadrate abnlich, nur findet fic auf der rechten Geite eine Dichtere Menge Buschauer; oben im vordern Oratorium Damen, im andern die Dufici.

Wie nun das Jurament beschehn, Bind Ir herr Ferdinand thet Ihehn \*), Das es nun Zeit wer zu volbringe, Des Rhunigs willen aller dinge,

Legt Er Ir drauf die Ahetten schon, Des Flüß an halß ganz wol gethon, Mit munschung von Gott alles hailß,

Bnd mas Er munichen khun feins thails, Da fagt der Kapfer, Amen, das fen, Bald ward alda gur felben Zeit, Ben nenigelich febr groffe freudt.

<sup>\*) 3</sup>hehn = reben , fprechen.

Den Raum zwischen diesem und dem folgenden Felde füllet, wie gewöhnlich, eine sinnvolle Borstellung. Sier in der Mitte schwingt sich eine weibliche Arabeste, in zwey Flügel endend; rechts halt eine Mutter ihr Kind in der Rechten, in der ausgestreckten Linken einen Blumenstrauß, (oben: CARITAS); links eine weibliche Figur, die Rechte auf die Brust legend, die gesenkte Linke berührt ein Lamm (oben: PACIENCIA) CIENCIA).

#### VII. Das Opffer.

Altar und Priefter wie vorher; der Erzbischof liefet in einem Ergherzog Ferdinand opfert fnieend ein Goldftud in eine Schale; hinter bemfelben mit bem Orben gefchmudt ber Ren fer, Die Erzherzoge Rarl und Ernft; lines fteben ber Chrenhold und Monf. Affonleville; rechts und der hintergrund nebst den Oratorien wie vorher.

> Darnach ftuend Rhanfer auf ein feit, Da dratten dar die zwen bereit, Ersherhogn Carl und Erneft gros, Mit den man den Act auch beschlos, Wie mit dem Kapfer Jest gemelt, Drauf sich ins Oratori gstelt, Und horten que dem Gottesdienft icon, Gebiert mit trefflichm Muficthon, Biß Zeit war bei dem Opffer gfebn, Da fach mans nach einander gebn, Bnd Opffern in der Ordnung fein, Wie diß gemahl gibt claren fchein.

Die bilbliche Borftellung swifchen ben zwen untern Felbern gleicht ber obigen zwifchen III. und IV.

#### VIII. Das Rapferliche Panquet.

Mitten in einem großen Saale steht eine reich besette Tasel. Oben an sitt Se. Majestat der Rayser; hinter demselben stehen hofe und Rammerherrn nebst Trabanten mit hellebarten; zur Rechten Erzherz zog Ferd in and, neben ihm in der Reihe herab seine (zwente) Gesmahliu Anna Katharina, geb. Herzogin von Mantua (geb. 1566, † 1621), Erzherzog Rarl mit der Erzherzogin Maria, Gemahlin herzogk Wilh. von Jülich (geb. 1531, † 1592), hernach Erzherzog Ernst und Erzherzogin Anna, Witwe herzogk Albrechte V. von Bapern (geb. 1528, † 1500), unten dem Kaiser acaenüber. Margaraf Karl von 1528, † 1590), unten dem Raifer gegenüber, Marggraf Rarl von Burgau, Ergh. Ferdinands und Philippinens zwepter Goon (geb. 1560, † 1618); Die andere Seite Der Tafel herauf schließen in weiterem 3mischenraume S. Guil. de Sto. Clemente mit dem Botschafter Mr. Assonleville. Um die Tafel find Truchfeffe, Mundschenten und Diener, wie um den im hintergrunde ftebenden vollen Kredenztisch; auf demfelben prangen auch mehrere Pokale von mannigfacher Form, worunter ein Schiff mit Maft, Segel und Tau (ein ahnliches findet fich unter den Trinkgefäßen der E. k. Ambrasersammlung); unten in der Ede fteben Lauten : und Biolinspieler, und einer spielt eine Urt Rlavier. Sellebarten.

Alfdann diß alls ein ende nam, Bnd man Rhirchen haimbwarts tham, Da mard algbald ein Ranferlich Panquet berait, herrlich coftlich,

And affen bei einander jgleich, Der Kapfer sambt den Fürsten reich, In ordnung wie Ich main hiebel, Aus difem Gmahl zu sehen sep, Bon Schameffen und anderm mehr, Gekiert vber die maffen febr, Darque in Mufic trefflich ichen, In Summa da mueft nichts abgebn.

Borftellung der Erde und Luft wie zwischen I. und II.

Bilhelm von Rofenberg und Leonhard Fregherr von Barrad er das goldene Bließ.

IX. Der Gang von Kirchen.

Rach der (nicht vorgestellten) Ertheilung des goldenen Bließes an 23. v. Rofenberg und L. v. harrach geben paarweise:
a. herzog Georg zuer lignis und herzog Carl zue Munsterberg;

b. Marggraf Carl zue Burgam und herzog ott hain-rich zu Braunschweig; c. Der Runigklich Ernhold im Ornat und Monf. Affon-

leville.

Run folgen die dren Paare Bliefritter : d. herr B(ilhelm) uon Rofemberg und herr uon harrad Frenberr (bende im fcmargen, letterer allein in langem, Jeftgewande) ; Ergherzog Carl und Ergherzog Ernft;

f. Ergherzog Ferdinand und rom. Rapfer (bie letten zwen Paare bebedten Sauptes). Den Bug foliegen die oben II. genannten vier Botichafter, mit bes

Ranfers und der dren Ergherzogen obr. Camerer.

Roch felben Abendts mard gehaltn, Gin Ringel Rennen das mueft maltn, Darauf bes andern Morgens ebn, Solt man die gulden Fluß auch geben, Bon Rosmberg herrn Wilhalbm gart, Bnd von Harrach herrn Leonhardt, Das bichach, doch vnndterschiedenlich, Wie dann das wolt geburen sich,

Darnach man aus ber Rhirch thet gebn, In ordnung wie hie gemalt thuet ftebn, Bnd bas Ir Sechs diß Ordens Leut, Bepfamen gwefen das machte freudt.

Die symbolische Borftellung der Starte und Gerechtigkeit, wie swifchen II. und III.

X. Ershersogs Ferdinand's Schießen.

Umschränkte Schiefifatte mit drey Schiefhutten; auferhalb der-felben ein großes Belt, alle mit rothen, blauen und weißen Streifen bejogen. Die herren find theils mit Gewehrladen, Schießen auf einen

galoppirenden Reiter u. bgl. beschäftigt; rud = und feitmarts mannliche Buschauer Im hintergrunde Trabanten mit hellebarten, rothlich geklei= Dete Trompeter und ein Pautenschläger.

Rach bichechner Malkeit thet man haltn Ein icon Turnier von Jung und altn, Darum aufbogen Ir febr vil, Mit groffem Domp und Ritterfpil, Daben bann Marggraf Carl guet, Gein bestes that mit bherstem muet, Bulett auch etlich Schiessen fren, Dielten die Ersherkogen Dren, Bnd fonnderlich ain's herr Ferdinand, Wie dus sichst gmalt zu difer hand, Go schon vud luftig das 3ch fag, Defigleichen nit gfeben bab mein tag.

Die Abbildung der Caritas und Patientia wie gwischen VI. u. VII.

XI. Der Baprifd Rirdengang.

Voran geben vier Paar: a. Zwey Stabelmeister;

b. der Chrenhold mit des Reiches Doppeladler, rund herum bas ofterreicische, burgundische und baperische Wappen auf feinem Berolds-gewande, und der Trager der Insignien des goldenen Bliefes auf elnem rothen Riffen. Dann folgt der spanische Gesandte.

c. Erghergog Ferdinand mit dem Orden gefcmudt mit herzog Wilhelm in Bayern; d. Bergog Ferdinand in Bayern und Marggraf Carl

(alle vier in fcmarger Galla und bededt).

Den Schlug machen vier Rammerherrn. Darnach jog Jederman von daar, Begabt vom Rapfer fattlich zwaar, Begabt vom Rabier statting zwar, Fridlich und frelich gieug es ab, Darque Gott glich vud segen gab, Bis Ir Durchleucht der Ferdinand, Ertherhog kham ins Baprisch Land, Gehn Landtshuet da der Act solt sein, Wit Aerkan Wilkalom ann allein

Mit herhog Wilhelbm gar allein, Wie dann beschehen und man gangen In Rhirchen mit ftatlichem brangn, In ordnung und von solchen Leutn,

Die Borftellung des Feuers und Baffers mie zwifchen III. u. IV.

XII. Der Banrifd Rhirdenornat.

Wie dir das gmabl jum thail thuet beutn.

Das Innere einer Rirche. Auf dem Altarblatte erscheint Christus am Rreuze auf blauem, gestirnten Grunde, rechts die Mutter, links ber heilige Johannes, zwen Lichter, der Relch in der Mitte des Altare. Reben dem das Staffelgebet betenden Priefter knieen zwen messedienende Priefter, auf benden Geiten die Beiftlichkeit. Rechts etwas gurud Enicen

der Erzherzog Ferdinand im Ornate des Bliefes, wie auch herzog Bilbelm; hinter benfelben ift Affonleville und dren stehende herrn; in der Bant gegenüber knieen herzog Ferdinand (von Bapern) und Marggraf Carl; unterhalb derfelben zehn schwarz gekleidete Sanger, deren einer mit einem Städen in ein offenes Buch weifet; links im Oratorium sind funf Damen, in dem gegenüber liegenden mehrere Russiei mit Blabinstrumenten sichtbar.

Die Khirchen war gank wol berait, Mit reicher zier und costlikhait, Immassen dus alhie zusehn, Furwar mit warhait mag Ichs Jehn, Das Ich nit wisst 1) wie es sein solln, Da mans hett schener machen wolln, And ward der Act zugleich erstat, Wie mit des Khapsers Majestat, Zierlich und schen nach Fürstlicher art, Darauf das Ambt gsungen wardt.

3mifden den untern Feldern der zwen lesten Quadrate find bret weibliche Arabesten mit Blumengewinden.

### XIII. Das Banrifd Feurwerth.

Das schon gemalte gekronte öfterreichisch spanische Wappen in vier Daupt und einigen Nebenfeldern von der Bließkette umgeben; oben von zwey gestügelten Genien gehalten; unten stehen auf jeder Seite zwey weibliche Figuren, zwischen denen eine am Schlusse der Kette auf der Erdkugel siend ruht. Ihr (der Erdkugel) zur Rechten die Gerechtigkeit mit Schwert und Wage; zur Linken eine weibliche Figur mit gesenkter Fackel und einem Blumenstrauße (die Liebe?). Das Ganze schwimmt in Wolken, aus denen Raketen emporschren. Unten Gruppen von Juschauern zur Seite der herzogliche Pallast, aus dessen erstem Stockwerke die durchslauchtigsten herrn, aus dem zwepten die Damen zusehen. Die Fenster und platten Dacher der Rebengebäude füllen herren und Frauen.

Bulest nach andern thursweiln vil, Panquet und anders Ich gidweigen wil, Thet entlich Gertog Wilhelm haltn, Ein gar ichon Fewrwerch d3 2) muest waltn, Ben eitler Racht gans thunftlich gmacht, In thursweil end fremden volbracht.

B. Frauen des durchlauchtigften Erzhaufes mit den Infignien des goldenen Bließes auf bildlichen Dentmalern.

Rie trug meines Wiffens irgend eine erlauchte Frau - felbft weder Maria von Burgund noch Maria Therefia - den hohen Schmud bes golden en Blieges, denen er doch vor allen gebuhrt hatte.

<sup>1)</sup> wiff = mußte.

s) b 4 == bas.

Rein foriftliches Dotument .) nennt nur Gin Bepfpiel; hingegen finden fich bildliche Denkmaler, welche mit unbestreitbarer Deutlichkeit

finden sich bild liche Dentmäler, welche mit unbestreitbarer Deutlichkeit hohe Frauen mit dem Bließorden vorstellen. Ben dieser Gelegenheit will ich die mir bekannten, ob sie gleich ohne Zweisel Werke der Unwissenheit und gedankenloser Nachahmung sind, indem spätere Künstler den früheren blindlings folgten, in ihrer Zeitsolge zusammengestellt mittheilen. Maria von Burgund trägt nach einer in herrgotts großartiger Dinacotheca (I. Theil, Tab. XIII) aufgenommenen Abbildung des von Johann Stadius, Mar I. historiographen und Dekan zu St. Stephan, versasten Stammbaumes den Orden ihres Hauses, wo sie zwischen ihrem Gemahle Maximilian — ohne Orden — und Blanka Maria, dessen daß ihre schöne und geistreite Tochter Margaretha (geb. 1480, † 1530) auf ihren Medaillen zur Rechten um das gekrönte burgundische oder Andreaskreuz den Feuerstahl (des Vießordens) bald mit, bald ohne sprühende Junken hat (s. herrgott's Rumoth. I. Tab. XVII, Nr. 78, 80; 79, 82), erblicht man auf der Vorderleite des großen Bronze-Medaillons, der ben Gelegenheit des hinscheidens ihres zweiten Gemahles, Philiberts von Savonen, gegossen wurde, das Brustbil Bronze-Medaillons, der ben Gelegenheit des hinscheses ihres zwepten Gemahles, Philiberts von Savopen, gegossen wurde, das Brustbild der Erzherzogin im Witwenschleper und mit dem Toison (s. herrg., Tab. XVII. Nr. 82, Tert S. 60; ben her au 8, Tab. XXIV. 11, ist das Aließ in der Zeichnung weggeblieben). MARGVAR.etha MAX.imiliani IMP.eratoris FIL.ia D.ucissa SAB.audiae VID.ua) (SPOLIAT MORS MVNERA NOSTRA. Der Blitz fährt aus den Wolken in einen Palmbaum , rechts die funkenspruhenden Feuersteine. — Auf dem Bronge-Medaillon des t. k. Mungkabinettes lagt fich aus der flüchtigen Behandlung Diefes untern Theiles der Kette nicht flar entnehmen, ob das Blief oder ein anderes Aleinod angehangt ift. 3ch mage keine Entscheidung.

Ferner find bren Frauen Des Erghaufes Deutscher Linie, Ramens

Anna, mit dem Bließe geschmudt.

I. Anna's von Ungern, Ferdinand's I. Gemahlin (geb. 1503, † 1547), Bruftbild erscheint mehrmal mit dem goldenen Bließe neben ihrem Gemahle (protomae jugatae): a) auf einem Goldstude von vier Dutaten, bepde gefront und links febend )(FERDINANDVS. ET. Dutaten, bepde getront und lints febend )(FERDINANDVS. ET. ANNA. ROM. anorum HVNG. ariae BOHEmiae REX. E. REGINA. ARCHID uces AVST.riae DVC.es BVRG undiae. ZCE. (et cetera), in fieben Zeilen. Dasfelbe Stud findet fich, nur von etwas großerer Form, aber febr abnlichem Stampel, auch in Gilber; nach dem Sabre 1531 geprägt, wo Ferdinand I. römischer König wurde st. Seergs. II. Tab. I. 12). b) FERDINAND.us ET. ANNA, RO manorum VNG ariae BO.emiae HEX. E. RE.gina; die benden Brustbischer wie a), oben 1536 mit arabischen Ziffern) (INF ans HISPA niae ARCHIDVX. AVST riae DVX. BVRGVND.iae SLESLae MARCH.io Der einfache Reichtadler (den die romischen Konige, M.oraviac. †. wie die Kaiser den doppelten, führten) mit ausgebreiteten Flügeln und vierfach getheiltem Herzschilde. Im kais. Rabinette zweymal vorhanden (f. Herrg. II. Tab. II. 16). c) Auf einer einseitigen ikonischen Medaille, beyde rechts sehend und mit dem Toison geschmuckt; die Gemahlin, mit einer ungrifden Baube (vittata hungarico more), tragt das Bließ

<sup>\*)</sup> Pater Sebaftian In fprugger im angeführten Werte; Moreri, Grand Dictionnaire historique, unter bem Artitel "Toison," welche benbe die Ritter bis ins achtgehnte Jahrhundert herab aufführen.

nicht an einem Bande, sondern an des Ordens Rette mit Feuersteinen

(f. Herrg. Tab. III. 33).

11. Die Erzherzogin Anna, Erzherzogs Karl von Stepermark Alteste Tochter (geb. 1573, † 1598), auf einem elnseitigen Medaillon neben ihrem Gemahle Sigmund III., Könige von Polen und Schweden, wo aber deutlich genug der König ohne Bließ ist, indem er dessen Instignien erst drey Jahre nach dem Tode dieser seiner ersten Gemahlin 1601 durch König Philipp III. von Spanien erhielt. SIG ismundus III. et ANNA. D.ei G.ratia POL.oniae et. SVE.ciae REX. REG.ina. Die benden Bruftbilder feben rechts (f. herrg. II. Tab. XX. 2; vgl. De

raus, Tab. XX. 2).

Röhler theilt in seinen historischen Munzbeluftigungen, Bb. XII.

S. 425 (und nach ihm herrgott in der Supplementtabelle, XL, Nr. 26 bes zwepten Bandes) einen Medaillon dieser königlichen Versonen mit auch auf die etlichen angeführten isonischen Medaillen ausbehnen läßt. SIG.ismundus III et ANNA. D.ei G.ratia POLO,niae et SVET.iae REX. REGI.na 15—96. Die beyden hinter einander gestellten Profile sehen rechte; nur die Königin : Erzherzog in hat das goldeme Bließ; der König ist geharnischt. )( CRESCIT. GEMINATIS. GLO-RIA. CVRIS; die schwedischen, polnischen und lithauischen Wappenschilde im Drepede, darüber das öfterreichische Wappen gang klein, und oben schwebt zwischen 15 — 96 die Konigskrone, unten rechts Thetis, links Ceres, zu unterft ein Röschen, des Munzmeisters Zeichen, zwischen H — R.

III. Schließlich erscheint des Raifers Matthias Gemahlin Unna, des Erzherzogs Ferdinand von Tyrol altere Tochter aus der zweyten Ebe (geb. 1585, † 1618), mit dem goldenen Bließe auf einer fin t. f. Munzkabinette befindlichen silbernen und vergoldeten Armunismedale. vom 24. Juny 1612 quf der Rucfeite: ANNA, MATTHIAE. CAE, saris S.erenissima CONIVNX. In REGI, nam ROM. anorum CORON. ata 26. IVN. Die Raiserin in vollstem Schmude mit der Krone und dem goldenen Bließe sieht rechts. Um Ende des Armes 1612 und L. S, die Anfangsbuchstaben des Kunfters. Borderfeite: MATTIAS, II, D.ei Die Anjangsbuchstaden des Kunstlers. Vorderfeite: MATTIAS, II. D.ei G.ratia H.ungariae B.oemiae REX. CORON atus IN. REC.em ROM.anorum 24. IVN. 1612, links sehend, das haupt bekrangt, mit einer Halbstrause und dem goldenen Bließe, unten L. S., wie auf dem Revers (s. auch herrg. II. Tab. XVI. Nr. 33, S. 125).

Aus späterer Zeit ist mir kein derlen Denkmal bekannt. Maria Theresia, die Stamm: Mutter des crneuerten hauses Oesterreich, er-

scheint auf allen Medaillons des kaiserlichen Mungkabinettes, die ich in dieser Beziehung genau durchgesehen habe, nie, wohl aber ihr Gemahl Franz Stephan und Sohn Joseph allein und neben der Kaiserin-Gemahlin und Mutter stets mit den Insignien des souveranen Ordens.

Berzeichniß perfischer, mit germanischen, namentlich in ber gothischen, danischen, hollandischen, schwedischen, englischen, griechischen, lateinischen, deutschen Sprache, und aus den Mundarten der letten, in der alemanischen und öfterreichischen, verwandter Wörter.

(Fortfegung)

Tíchim.

```
1091. Tschascher, sapiens, e. charm; Ferh. Sch. I. 343.
1092. Tschascher, prandium, Gast, Gastmahl.
1093. Tschascher, prandium, Gast, Gastmahl.
1094. Tschascher, excubitorium, Tschartat.
1095. Tschasch, tempus, Zeit, das schweizerische tschasen süt zeitzweisen; stehe Stoliters Joiotikon.
1096. Tschasch, fisura, laceratio, gezackt.
1097. Tschal, dicolor, schillernd
1098. Tschal, nidus avium, Schale.
1099. Tschale, nidus avium, Chale.
1099. Tschane, mentum, e. jaw.
1100. Tschascher, e. usher.
1101. Tschascher, e. usher.
1102. Tschascher, planta notissima sud nomine, Thee.
1103. Tschascher, sist das gothische zesuum, wiewohl dieses umgekehrt die rechte und nicht die linke hand bedeutet.
1104. Tschepsichal, onomatopössch, sonus, scheppern; schlit im Meninski, steht aber im Ferd. Sl. 29 mit einem Bersberpsiele, worin auch das Gluglu der Flasche vorkömmt.
1105. Tschepsiden, gypso obducere, gypfen.
1106. Tschepsiden, gypso obducere, gypfen.
1106. Tschepside, gypso obducere, gypfen.
1108. Tschepside, sonus, Tschappel.
1110. Tschepside, lubrica glacie incedere, schesen.
1111. Tschescher, turpis, surdidus, Tschappel.
1112. Tschescher, lubrica glacie incedere, schesen.
1113. Tschescher, certare, contendere, sanken.
1114. Tschescher, panis cum melle et saccharo consectus, Buieback.
1115. Tscherb, pinguis, derb.
1116. Tscherb, pinguis, derb.
1117. Tscharch, rota, circulus, Zirkel.
1118. Tscherb, panis cum melle et saccharo consectus, Bwieback.
1119. Tscherb, panis cum melle et saccharo consectus, Bwieback.
1119. Tscherb, panis cum melle et saccharo consectus, Bwieback.
1119. Tscherb, panis cum melle et saccharo consectus, Bwieback.
1119. Tscharch, rota, circulus, Zirkel.
1112. Tscherb, subniger, schering.
```

1123. Ticherende, pascens, e. cheering.
1124. Tichescher, vestigium, Spur. Giebenm. II. 42.
1125. Tichuft, angustus, quadrans, e. just.
1126. Tichost, agilis, promtus, e. to just, jouter.

1127. Tsciffan, venigma, e. jest.
1128. Tsciffan, talis, ein folder, der und der, e. just. 1129. Tichefchiden, gustare, Boffen.

1130. Tichefcide, gustatus, gekostet. 1131. Ticheschid, gustat, er kostet. 1132. Tichugh, jugum, Joch. 1133. Tichaghane, crotalum, Kastagnette.

1134. Tichaghrende, timens, metuens, jagend.

1134. Lichaggrende, timens, metuens, zagen d.
1135. Tschaspride, terrefactus, vetzagt.
1136. Tschuste, columna, Schaft.
1137. Tscheste, caput vervecis, Schafekopf.
1138. Tschessiden, conjungere, compingere, heften.
1139. Tschesside, compactus, geheftet.
1140. Tschaspas, scortum, das östere. Schicksein, sehlt im Menineki, steht aber im Ferh. Sch B. 333.

Tichatatichat, sonus gladii vibrati, Bitgat und auch bas Buden bes Degens.

1142. Tichet, sonus gladii, Buden bes Degens.

1143. Tidet, trabe, giebe (Giebenm. II. G. 51).
1144. Tidetatidet, Tidettidat, Tidettidet und Tidetaticat, wie bas vorige Buden und Bidgat.

1145. Tichefad, vertex, Scheitel. 1146. Tichegal, scopus, Ziel. öfterr. Starnis:

1147. Tichekes, cucullus, cartaceus, Dütte, österr. Sta fehlt im Meninski, steht aber im Ferh. Sch. Bl. 334.
1148. Tichekiden, trahere, wie Keschiden, ziehen.
1149. Tichekatschel, tintinnabula, Schellen, Tschinellen.

1150. Tschalak, vafer, Schalk.

1151. Tscholpole, agitatus, das österr. Zolpel.

1152. Tschelmis, nedulo, schelmisch.

1153. Tschem, bene ordinatus, zahm. Diese, so wie mehrere andere der zwölf im Ferb. Sch. I. Bl. 339 angeführten Bedeutungen fehlen im Meninsti.

1164. Tichumische, cochleare despumatorium, Schaumtelle; fehlt im Meninsti, steht aber im Ferh. Sch. I. Bl. 353.

1155. Tidinad, crumena duplex in forma scaphi, oft. Tid in a tel. 1156. Tidenber, circulus dolii, g. gizimbri (Otfrid Matth. 24). 1157. Tichenbiden, saltare, e to jump.

1158. Tschend, so viel als End, aliquot, etsich e.
1159. Tschene, curvus, Jange, auch cymbalum, Zinke.
1160. Tschengel, uncus, Jange.
1161. Tschengel, sylva, desertum, umzingeln.

1161. Lichengel, sylva, desertum, um zingein.
1162. Tschungal, scopus, Ziel.
1163. Tschengi, Zingari, Zigeuner.
1164. Tschop, baculus, e. chop, Zopf.
1165. Tschopan, pastor, Zupanus, Zupan, Ban, slavisch.
1166. Tschusche, pullus avium, das ofterr Zuserl.
1167. Tschenkan, malleus militaris, Czakan, als reinpersisch unber denklich im Deutschen zu gebrauchen.
1168. Tschenkan, wultus, e. cheer. 1168. Tichehre, vultus, e. cheer.

1169. Ticora, pannus, Euch, g. tuocha; fiebe Schilter.

1170. Tichun, quia, propterea, g. bithiu; f. Schilter. 1171. Tichit, tela picta, Bis.

1172. Tschiden, colligere, geuden.
1173. Tschiden, scindere, σχιξω, σχιδω.
1174. Tschiden, sordes oculi, schiech für håßlich.
1175. Tschiden, inglutire, e. to chaw, kauen.
1176. Tschischu, echinus sagittans, pfeilschießender Igel.
1177. Tschir, strenuus, cordatus, e. cheer'd.
1178. Tschischu, capra, ziege.
1179. Tschischu, carpens, zolligens, zaun, auch das gothische zeina oder zeinna, korb (s. Schilters Glossarium).
1181. Tschine. granarium avis, kinn.

1181. Tichine, granarium avis, Kinn.

1182. Sabesa, euge, hopfasa.
1183. Sarmel, Harmala, Sarmel.
1184. Sarem, sanctuarium domus, scheint ursprünglichmeizerisch Erm für Hausstur; siehe Stalder.
1185. Saif, exclamatio dolentis, g. haisjan; Ulphysas.
1186. Dif, concha balnei calidi, Site.
1187. Huri, nympha paradisi, scheint arabisch, Hure. fcheint ursprunglich arabisch;

1188. hafrafi, deformis, Afrifaner.

Da es von allen anderen im H vorkommenden Wörtern zweifels haft, ob diefelben nicht arabischen Ursprungs, mögen diese acht zur Bestätigung dieses Zweifels als Probe genügen.

Cha.

1190. Chadich, idolum, crux, Gose.

1190. Chariden, scavere, scav

1199. Chajet, locusta, Beufchrede. 1200. Chajefte, masticatus, gefaut. 1201. Chajiden, masticare, fauen.

1201. Chaje, ovum, Ep.
1203. Chaje, ovum, Ep.
1203. Chaje, ovum, Ep.
1204. Chafe, ovum, Ep.
1205. Chab, turbo nivis, das österr. kabicht, sehlt in dieser Bedeustung im Meninski, steht aber im Ferh. Sch. Bl. 358.
1204. Chastwane, vestis trita, Kutte.
1205. Chidholaliden, amplecti, verhadscheln.
1206. Chasscheln, mendieus, e. catchpenny.
2007. Shada Dens. Gatt.

1207. Choda, Deus, Gott.
1208. Chudek, ganz das Lateinische judex.
1209. Chidim, Dominus, g. kindins, der Statthalter benm

Ulphilas.

1210. Charachar, stertere, fcnarchen. 1211. Chirasch, lacerans, fragend.

1212. Chiraschiden, lacerare, scabere, fraken, χαραττων.
1213. Charanbar, concursus, perturbatio, Carambol.

- 1214. Charbuse, melo, Arbuse.
- 1215. Churt, foramen, Hort.
  1216. Churd, brevis, kurz, g. im Otfrid, IV. Buch, Kap. 7 kurzit.
- 1217. Chard, coenum viscosum, xcoados.
  1218. Chartichent, cancer, in den Gendbuchern heißen die Infekten
- Charfester, woraus das deutsche Käfer zusammengezogen ist.
  1219. Chargtah, tabernaculum, Kirche, e. church.
  1220. Churuhe, illex avis, Korn, ankörnen.
- 1221. Chiriden, emere, e. to hire.
  1222. Chirid, emit, e. he hires.
- 1223. Churusched, crocitat, freischet. 1224. Chasar, Chasarus, Chasare, Reper.
- 1225. Chasine, gaza, Schas. 1226. Chas, vilis, vestuca, haßlich.
- 1227. Chasten, rumpi, χαζω χαινω. 1228. Chasch, cursitatio vehemens, c. hush.
- 1229. Chuscht, siccus, aridus, e. husk.
- 1230. Chuschtefras, particulae aridae a cibis deciduae, das oftere. Ofras, eigentlich trodenes Gemurz.
  1231. Chatai, China septentrionalis, daher der Zeug Rittai.
- 1932. Chaftan, indumentum militare, Chaftan.
- 1233. Chaften, tussire, e. cough.
- 1234. Chafenden, tussire, e. to cough, ofterr. tabtagen.
- 1235. Chafe, tussis, e. cough.
  1236. Chul, foramen anus, hohl, im Dialette Rilan's.
  - 1237. Chilaat oder Chalaat, vestis honoris, Galas Rleid, wird zwar insgemein als arabisch angegeben, scheint aber altmedisch zu sepn, wie die Sitte selbst der Chrenkieider nach Perodot und Xes
    - nophon
  - 1238. Chilm, mucus narium, e. film.
- 1239. Chilmiden, emungere nasum, qualmen. 1240. Cham, hamus, e. ham, hamen.
  1241. Cham, curvus, frumm.
  1242. Chum, vas ampli ventris, humpe.
  1243. Chamiden, incurvare, frummen.

- 1244. Chamide, curvatus, gekrümmt, e. humpbacked. 1245. Chumar, gravamen capitis post crapulam, Rummer. 1246. Chamaniden, imitari, nachahmen.

- 1247. Chamiase, oscitari, das östere, gamazen.
  1248. Chunb, vas in quo vinum servatur, Humpe.
  1249. Chanab, scamnum a terra elevatum, Kanape. Dieses Wort fommt, wie so viese andere, aus dem Germanischen ins Französschaft.
- fifche, und nicht erft aus dem Frangofifchen ing Deutsche, so auch die Worter Goffa, Diman, Rafaten (haubrod) u. a.
  - 1250. Chunbere, vas figulinum minus, Sumphen. 1251. Chanbaniden, actiones aut verba alterius ludibrio habere,
  - Das englische to humbug, meldes also meder von der Bange (bug), noch von der Stadt Da m burg, sondern rein und ursprung-lich aus dem Persischen herkommt.
  - 1252. Chunbiden, saltare, e. to jump.

  - 1253. Chandich, utilitas, gan 3. 1254. Chandichar, ruvio, e. hanger. 1255. Chand, ridet, er höhnt.

- 1256. Chanden, ridere, hohnen.
- 1250. Chandan, ridere, hohnen d.
  1257. Chandan, ridens, höhnen d.
  1258. Chandifan, irrisio, Berhöhnung.
  1259. Chandide, irrisus, verhöhnt.
  1260. Chandar, fossa, xapak, Graben.
  1261. Chuniden, sonare, tönen.
  1262. Chunia, musica, Getöne.

- 1263. Chuniager, musicus, Tongeber. 1264. Chuntiar, rex, Ronig, das altdeutiche Chunig.
- 1265. Chua, herba, ramus arboris, Holz. 1266. Chuab, somnus, Schlaf.
- 1267. Chuabiden, dormire, folafen.

- 1267. Chuabiven, dormire, jagiajen.
  1268. Chuabnus, dormiens, schlafen b.
  1269. Chobscha, Dominus, doctor, g. gudja, für Priester, daber der Oberpriester Usar gudja, Marc. X 33.
  1270. Chuar, rego alpina, schweizerisch Kar, Kare, Felse; siehe Staldere Joiotikon, daber hieß der Alte vom Berge Chuarschap.
- 1271. Chuasten, quaerere inhiare rei, χαζω.
- 1272. Chual, cuneus, Reil. 1273. Chual, fuligo, Kohle.
- 1274. Chuali, culina, Rude.
- 1275. Chualiger, coquus, Koch.

- 1276. Chuan, recitans, laudans, hahn, der am frühesten Morgen das Gebet ausruft, derselbe sowohl als die Rachtigall heißen auf persisch Murghi Sahrchuan, b. i. der den Morgen kündende Bogel; diese zwen Worte sind eben so deutsch als persisch, nur in übertragener Bedeutung. Das persische Murgh ward zum deutschen Morgen, und der Kündende (Chuan) zum

  - Sahn. 1277. Chuanden oder Chunden, legere, recitare, funden, benm
- Notter chundida.
- 1278. Chuan, patina, Ranne.
- 1279. Chuande, vocatus, recitatus, gefündet, g. chnuad. G.
- Schilter.

- 1280. Chuanende, lector recitans, Kündender. 1281. Chuansalar, praesectus mensae, Kanzier, alt Kanzellar. 1282. Chuai, gustus, Kost, daher das persische Chuan, mensa, eigentlich Kostort bedeutet.

- 1283. Chub, pulcer, elegans, hübsch.
  1284. Chuble, stolidus, e. gobler.
  1285. Chotschiden, oculos ob imbecillitatem difficulter videre,

- guden, guben. 1286. Chud, cassis ferrea, But, Buth.

- 1286. Chulo, cassis ierrea, qui, quiy.
  1287. Chulen, ambulare cutere.
  1288. Churd, parvus, subtiliis, fur i.
  1289. Churdebin, minutiarum scrutator, myops, fur i sichtig.
  1290. Churdepes, coquus, wörslich Kost baker.
  1291. Choran, saltus, χωρη, deussch Chor.
  1292. Chorden, comedere, gustare, gothisch, benm Rester chunde sehent, d. i. fostet und seht, Ps. XXXIII. 9
  1203. Chorser populus rapax persicus, Korsar. benm Retfer chorunt 1293. Chorfar, populus rapax persicus, Rorfar. 1294. Chamernat, Schabernat. Giebe Baters Sprachstrablen.
- 1295. Chufed, sugit, fauget.

1296. Chuse, terriculum, e. Huzza.
1297. Chofc, bonus, sanus, gut, keufch, g. kusgi und chusgi ben Schilter. 1298. Chofchmenifc, bonae indolis, guter Menfc; Ferh. Co.

Ungeige: Blatt.

I. 396. 1299. Chofcpuft, basium, teufdes Bufferl; Siebenm. II. 154. 1300. Chug, porcus, e. hag. 1301. Chamet, servus bajulus, Hoder (Ferh. Sch. I. Bl. 371,

1302. Chamle, pharetra, Rocher. 1303. Chun, sanguis, fühn, baher 1304. Chuntar, occisor, Ronig, Runich.

1305. Chui, natura, daher im Aero chutlicho, natūrlich. 1306. Che, irrisio, Haha! 1307. Che, hem! ha! 1308. Chehi, applausus, hei! heifa! jucheien. Siebenm. II. 154.

1309. Dada, ancilla garrula, e. tittle tattle.
1310. Dadwend, dominus, dominator, Thatenwender.
1311. Dadik, judex justus, Auxacos.
1312. Dadul, aula regis, Dach, Dachel.
1313. Dad, vindicta, That.
1314. Dad, dat.
1315. Daden, dare, didious.
1316. Daden, dedi, didaus.

Da l.

porl 3.).

1314. Dad, dat.
1315. Daden, dare, didiopu.
1316. Dadem, dedi, didopu.
1317. Dader, dator.
1318. Darba, necessarie, violenter, der b.
1319. Darogha, praesectus pagi, das goth. druhtin.
1320. Dase, ligna columbarii, Bogel. Dese oder Tese.
1321. Dastale oder Dasghale, falx, mit weggew. d des Art. die Sichel.
1322. Daschale oder Dasghale, falx, mit weggew. d des Art. die Sichel.
1323. Dasa, fossa ubi aqua confluit, thalab.
1324. Dasan, vestibulum, Saal, Dahlen (Steine).
1325. Dam, animal non rapax, zahm, e. tame.
1326. Damad, gener, Eidam.
1327. Damen, lacinia vestis, Saum, österr. Sam.
1328. Damen, velamen muliebre, Damen flor.
1329. Damiar, venator cervi, Dambirschjäger. Jar, eigentlich Freund, ist das deutsche Jäger, welche landschaftlich noch Jager lautet. Wer denkt hier nicht an Xenophons Sees lenjagd der Freunde?
1330. Dan, scias, dann.
1331. Dana, intelligens, doctor, Däne.
1332. Danisten, scire, denken. Danem, ich denke; Daned, er denkt; Danend, sie denken.
1333. Dah, vallis, Thal.
1334. Dai, patruus, dies, g. thino.
1335. Daie, nutrix, Aja, das also nicht italienisch, sondern germanisch, sien.
1336. Dib, sundum, Tiese.
1337. Dod. sagitta ignea. Docht (Siebenmeer II. S. 123).

1336. Dib, fundum, Tiefe. 1337. Doch, sagitta ignea, Docht (Giebenmeer II. S. 123).

- 1338. Duchan, fumus, schweizerisch Diegen, gerauchertes BiencoSiehe Stalber.
  1339. Dochter, filia, Juyarne, Sochter, Dochterichum, humpens
  dochter, b. i. Bein. dochter, d. i. Wein.

  1340. Ded, animal rapax, tödtend, daher dam und ded, gahme und tödtende, d.i. reißende, Thiere.

  1341. Dede, animal ferum, tödtendes (Thier).

  1342. Det, porta, Ihur, Thor, g. dauro, turri, daher

  1343. Derban, custos portae, Trabant.

  1344. Der, particula, zer, also derameden, procidere in faciem, das östere. dertäma, derustaden, zer sallen

  1345. Der, particula, ser, derbachten, ludere, verspielen.

  1346. Der, particula, her, derbachten, ludere, verspielen.

  1347. Dirajiden, vociserare, schehe, gibher.

  1348. Dirajende, vociserans, schepend.

  1349. Diragide, arbor, e. tree, s. traed.

  1350. Detd, dolor, & merz.

  1351. Dürd, faex, e. dreggs.

  1352. Derduchten, consabulari, nugari, erdichten.

- 1351. Durduchten, confabulari, nugari, erdichten.
  1352. Derduchte, confabulari, nugari, erdichten.
  1353. Derducht, confabulatio, nugae, Erdichtung.
  1354. Dürüft, integer, perfectus, Trost, e. trust, g. trado, und thuruhthigan folc, das vollsommene Bost (Tatian, Rap. II. 7).
  1355. Dürüfcht, asper, serox, dreist, durus.
  1355. Dürüfcht impatus vehementia Dreistigseif.
- 1356. Durufcht, asper, ferox, vehementia, Dreistigkeit.
  1357. Dergh, repagulum aquae, Trog.
  1358. Dark, scutum, γιρρα, Darks, e.
  1359. Darka, scutum, Tarks, e.
  1360. Derende, rapas, serox, e. tearing.

  - 1361. Direng, moeror, afflictio, Drang, Bebrangnis. 1362 Direngadireng, stropitus tympani, Gebrohne. 1363. Direngiben, morari, im Gebrange.
  - 1364. Dirne, gladius, die Durindana Roland's und Rorner's Schwerts birne.
  - 1365. Durud, salutatio, hymnus, daber die Ganger gottlichen Lobes, die Druiden, bisher von der Gichel Sous abgeleitet.
    - 1366. Durugh, mendacium, Trug.
      1367. Derwend statt Derbend, clissura, eigentlich Thormand oder Thürband, woraus das deutsche Dorf so wie das slawische derevna entstanden zu senn scheint.
      1368. Dirhem, drachma, Drachme.
      1369. Deriak statt Teriak, theriaca, Theriak.
      1371. Deriakar, maris portus, wie das persische Deria Einst mit dem

  - 1371. Derjabar, maris portus, mie das perfifche Der ja Gins mit dem dentichen Meer fep, wird weiter unten gezeigt werden, die zwepte
  - Balfte bar ift port.
  - 1372. Dirigh, remora, tregua, e. truce. 1373. Deriden, lacerare, e. to tear. 1374. Deride, laceratus, e. torn, gerriffen.
  - 1375. Deft, manus, Take, Tafte.
  - 1376. Destaran, donum, quod datur ante praestitam operam,
  - Sand daran geld. 1377. Deftan, manus, Taben, Taften. 1378. Deftbend, armilla, Taben (Sandband).

- 1379. Destware, res manu praehensibilis, hand 6 a r. 1380. Deftet, sonus ex complosione manuum, Tagen folag. 1381. Deftetfen, moderator musicae, bas fen ift Ganger. 1382. Defchft, desertum, Bufte.

- 1382. Delchit, aesertum, Wupte.
  1383. Duschmen, inimicus, δυσμενής.
  1384. Duschwar, gravis, difficilis, schwer, landsch schwar, benm Officid suari, sonst auch swaer, δυσχερης.
  1385. Dua, precatio, gilt zwar für ursprünglich arabisch, sindet sich aber im Sendavssta und im Norter als digi, Es. CXL. 1.
- 1386. Dighdigha, titillatio, e. to tickle. 1387. Def, tympanum simplex, Deffe. 1388. Defter, liber expensi, διρθέρα

- 1388. Oefter, liber expensi, dioJipa
  1389. Det, praedestinatio infortunium, Tücke.
  1390. Degel, pedibus male olens, Ekel, mit weggew. d des Artikels.
  1391. Dilb, flos platani, Tulpe.
  1392. Dübend, involucrum capitis, Turban. Da dieses aus Düloend, involucrum capitis, Turban. Da dieses aus Düloder Dil und bend zusammengesest ist, und folglich mit Dilb oder Dulb, d.i. der Tulpe, nichts gemein hat, so erhellt daraus der Irrhum derjenigen, welche, wie weiland hr. v. Diez, den Turban von der Form der Tulpe ableiten wollen.
  1393. Delf oder vielmehr Abudelf, nomen stupidi cuiusdam viri ex
- 1393. Delf ober vielmehr Abudelf, nomen stupidi cujusdam viri ex fabulis arabicis noti, im Gothischen dellf. S. Schilters Gloff.
- 1394. Dem, tempus, e. time.
  1395. Dem, halitus, spiritus, Odem, g. atum, ατμος.
  1396. Düm, extremum rei, diluculum, Dāmmerung.
  1397. Deman, fortis, robustus, δαιμον, Daimon.
  1398. Demdeme, aheno tympanum, e. tomtom, auch das landschafts liche es timelt und tamelt in meinem Herzkammerl.

- 1399. Dimen, turt. Demin, da mals. 1400. Demet, ductor gregis, e. ram. 1401. Demiden, apparere auroram, d'ammer u.
- 1403. Demiden, respirare, athmen. 1403. Demid, lucescit, es dammert.
- 1404. Den, tumultus clangor, e. din of war.
  1405. Denbere, species citharae, Lambur.
  1406. Dend, homo simplex, stollidus, öfferr. Dinberl, dandiner.
- 1406. Dend, nomo simplex, stotliaus, opter. Din vert, dandiner.

  1407. Dendan, dens, Jahn, und wie im Deutschen Dendan nu musden, die Zähne zeigen, aber im umgekehrten Sinne für fürchten.

  1408. Dendanaprisch, dentistricium, Zahn bür ste.

  1409. Dendane, dentes propugnaculi, Zinnen.

  1410. Dendiden, indignari, zahnen, österr. für weinen.

  1411. Deneke, species lolliginis, Dunkel.

  1412. Deng, stollidus, stupidus, Dünkel.

  1413. Denk, mercium sasces sarcina, Ding.

- G. Stalber.
  - 1414. Dengadeng, aequilibrare, tangeln der Sense. 6.6 1415. Dunja, mundus inferior, e. down. 1416. Dendamend, quod prandio subjungiter, 3 a h nm u 8.

  - 1417. Deniden, murmurare, tonen. 1418. Denende, murmurans; tonend.

  - 1419. Du, duo, zwen. 1420. Docht, filia, Tochter. 1421. Docht, virtus, Tugend. 1422. Dochtere, filia, Tochter.

- 1413. Duchten, incrustare, illinire, bichten.
- 2424. Dubaheng, fumarium, Rauch fan g.
  1425. Dubu, sonus, vox fistulae, du deln.
  1426. Dur, remotus, theuer.
  1427. Dusach, infernus, g. dusii. Die Gespenster und Damonen (s.
  Wachters Glossar.). Schon aus dem Sendavesta her. So stammt
  - von Dewserani, crassus, magnus, herodot's Loulapis, her. 1428. Doft, amicus, das e toast, alter als die Geschichte der Brotfrume, vermuthlich auch von daber das ofterr. Doft el.
  - 1429. Duchise, virgo, e. umgekehrt dowager.
    1430. Dugh, lac acidum agitatum, Topfen, e. dough.
    1431. Duk, susus muliebris, Nocken.
    1432. Dul, malesicus, e. dull.
    1433. Dollman, vas ex corio vestis, sehst im Meninski, steht aber im Burhani katii S. 313, das ursprünglich ungrisch geglaubte Doliman.
  - Demiden, currere, Biw, δίνω. 1435. Deh, decem, gehen, fachfisch dechend und becher (Fulba's Idiotit). Das Zehend wie das Dutend auf perfisch.
  - 1436 Dumafdeh, duodecim, Dutend, gusammengefest aus deh und 1437. Du, duo, zwep.
    1438. Deh, decem, zehn.
    1439. Dehpendichi, moneta adulterata, e. tenpence.

  - 1430. Dehennicht, moneta adulterata, e. tenpence.
    1440. Dehfan, decimator, Jehen deinnehmer.
    1441. Dibfan, Decanus, De chant.
    1442. Dehüm, decimus, g. dehisto (Schilters Gloffarium).
    1443. Dehjuped, praeceptum, Gebot (Siebenm. II. 171).
    1444. Dib, fundus, Tiefe.
  - 1445. Deidin, mediastinus, Diener, g. theowdon.

  - 1446. Dirende, perennis, dauernde. 1447. Die, sicut, instar, wie die f.
  - 1448. Dise, sicut, instar, wie biefe (fehlt im Meninsti; Giebenm.
  - II. 234).

- 11. 204).
  1449. Diw, daemon, Teufel.
  1450. Diwbend, daemones domans, Tiefebandiger.
  1451. Diwan, senatus, Diwan, auch Soffa.
  1452. Dei, decembris, Dezember. Man hat schon oben aus dem goth. dehisto gesehen, daß die Verwandtschaft nicht erst lateinisch.
  1453. Din, hic, diefer.
- 1454. Din, fides, Gebinge. 1455. Din, judicium extremum, Ding fur Gericht. Din kommt fcon im altperfifcen Ralender als ein bem Genius der Treue und
- des Gottes dien ftes geweihter Tag vor. 1456. Dinar, nummus aureus, Denar.

- 1457. Ra, rex, bas celtische rhi (Bachters Gloff. S. 1261), zugleich bas ägpptische Ri und bas indische Risch i. 1458. Radicha, rex regens, g. ragineis im Ulphilas.
- 1459. Rach, moeror, lassitudo, das ofterr. rach, d. i. mude fenn vom Beben.
- 1460 Rad, intelligens, sapiens, Rath. 1461. Rad, strenuus, e. ready.

ŀ

- 1462. Raf, secretum, Rathfel. 1463. Radmensch, benesicus, vir consilii, Rathmensch.
  1463. Radmensch, benesicus, vir consilii, Rathmensch.
  1464. Ras, via, Straße.
  1465. Rast, rectus, gerade.
  1466. Rasta, via recta, sehlt im Meninski, im Siebenm. III. S. 3
  Raste für Meile und Rast, im Ulphilas rasta.

- 1467. Raftiar, recte agens, rechtlich. 1468. Raftan, recti, probi, die Geraden, die Gerechten.

- 1468. Rastan, recti, probi, die Geraden, die Gerechten.
  1469. Ragh, pratum, Wiesenrand.
  1470. Raf, tabulae parietti assixae, dsterr. und schweizerisch Raf.
  1471. Rase, nomen herbae edulis, Rettig.
  1472. Ram, hilaritas alacritas, e. toroam
  1473. Ramisch, jubilatio, cantatio, e. roaming, st. ramage.
  1474. Ramiar, pastor, e. who roam's, Siebenmeer III. S. 13.
  1475. Rana, malum punicum Granate, steht nur im Burh. 395.
  1476. Rawend, rhabarbarum, Rhaharhar
- 1476. Ramend , rhabarbarum , Rhabarbar. 1477. Rah, regula, Regel.
  1478. Rahdar, publicanus, g. rehter, für gerecht.
  1479. Rahsen, cantor, Regelsänger.
  1480. Rane, herba, arundo, e. reed.

- 1481. Rai, opinio, consilium, Recht. 1482. Rub, succus fructuum inspissatus, Robbe.
- 1483. Rufturub , nicht Reftenrub wie es irrig im neuen Menineli ftebt, reliquiae, quae everruntur, e. rubbish.
- 1484. Ruba, rapiens, raubend, von 1485. Rubuden rapere, rauben, daher 1486. Rubai, rapiens, raubend, und

- 1487. Rubude, raptus, geraubt.
  1488. Roch oder Ruch, heros athleta, Rede im Schahname ift ber Kampf ber zwölf Reden (Duwasteh Roch), eine der berühmtesten Episoden.
- 1489. Ruch, gena, buca, Rücken. Ruch, nomen avis fabulosi, der Bogel Roch, das goth. Rouche, der Rarr (Rotter's Pfalmenuberfetung LVII. 11) 1490. Ruch
- fcheint dasfelbe.
- 1491. Racht, equus, Pferd, so wie das folgende 1492. Rachsch, equus Rustemi, Roß, e. horse, und nicht Recke, wie es irgendwo ein Halbwisser aus Unkenntniß des Wortes Roch gesagt hat.
- 1493. Raciden, anhelare, rochein. 1494. Racende, anhelans, rocheind.
- 1495. Red, gnarus peritus, e. ready, Rede, reblic. 1496. Redan, intelligentes, docti, bie Redlicen, Beredten.
- 1496. Redan, intelligentes, docti, die Redlichen, Beredten.
  1497. Rida, vestis exterior, e. riding coat, franz. redingote.
  1498. Rede, series, ordo, Reihe, Rhede.
  1499. Ref, vitis, Rebe, daher Dochter ref, die Tochter der Rebe,
  d. i. der Wein, auch das deutsche Reiser.
  1500. Resd, helluo, der frißt.
  1501. Resd, excandescens, resch, risch.
  1502. Rüs, helluo, Fresser, landschaftlich Kreß für Kragen,
  fraise sehlt im Meninsti, steht aber im Siebenm. III. S. 17.
  1504. Rüst coordatus, animogus, rüstig.

  - 1504. Ruft, cordatus, animosus, ruftig.

1506. Raften, salvare, retten. 1507. Restfiar, salvator, Retter. 1508. Restent, salvatio, Rettung.

1509. Refte, salvatus, gerettet. 1510. Residen, pervenire, reifen.

1511. Rifcte, genus pulmendi, Gericht. 1512. Refchasche, strepitus aquae, raufchen, Burh. fatii, G. 402. 1513. Reschtat, surculus arboris, Reisig, Steden.

1513. Reichtat, surculus ardoris, Reistig, Steden.
1574. Reften, pergere ire, peuc.
1515. Ritt ober Rolf, cyathus vini, pondus, Roll als Gewicht.
1516. Raana, gracilis landschaftlich rahne für schlank.
1517. Rugh, ructus, Rülpser, auch Arugh, mit weggeworfenem a des Artikels a rugh, ein Rülpser.
1518. Rakare, meretrix, Racker, im Burh. katil 394.
1519. Reghan, submisse loquens, regend.
1520. Rugu, cento, e. ragg, im Ferb. Sch. II. B. 25.

1521. Regiden , submisse loqui , regen. 1522. Remiden, prae terrore fugere, e. to roam, rammeln, daber

der Rammler, vom Beitworte oder vom folgenden hauptworte 1523. Reme, grex, e. ram, 1524. Rendich, molesta, Kranke, von 1525. Rendichiden, affligere, kranken, daber auch

1526. Renbicite, afflictus, getrantt. 1527. Rind, schidia, quae decidunt de ligno cum dolatur, Rinde, die bepm Sobeln abfallt.

1528. Rend verbum , fich einen Rand nehmen, landschaftlich; fehlt im Meninsti fieht im Ferh. Sch. II. B. 4.

1529. Rind vir astutus totus ac teres, rund.

1530. Rindan, ebrii, potatores, die Trinker.
1531. Rende, quod runcina abraditur, Rinde.
1532. Rendschifch, offensia, Krankung.
1533. Reng, fraus, dolus, Ranke.
1534. Reng, color, potentia, vires, Rang.
1535. Rub, scopa, verro, e. rubb.

1536. Rubah, vulpes, Rauber. 1537. Rupije, nummus notus, Rupie.

1538. Rud, fluvius, Thalweg, e. road. 1539. Rud, nervus seu corda, Ried. 1540. Rud, musica, voluptas, e. rout, daser

1541. Rudeaf, musicus, Routfanger. 1542. Ruden, ruber, roth. 1543. Ruf, potentia, robur, d. roes.

1544. Rufen, fenestra per quam dies intrat, rofen farb. 1545. Ruftaji, rusticus, Ruft iger; das persifte Stammwort Ruft a entspricht gang dem lateinischen rus, so im Schall als Gehalt.

1546. Rusieh, niger, russig.
1547. Rughan, pinguedo, adeps, Rogen.
1548. Rusten, verrere et to rubb (Siebenm. III. S. 33).

1549. Rufte, scopis mundatus, Ruthe. 1550. Runas, rubia tinctorum, fo beißen im Defterreichischen, namente

lich in Stepermart, die rothen Ruben, Ronen oder Ranen. 1551. Rumenden, stilare, pamer.

- 1552. Ruhen, chalybis species, Robstahl, Robeisen. 1553. Rujin, aeneus, rothlich, Rost. 1554. Reh, regula, Regel.
- 1555. Rehiden, liberare, retten. 1556. Rehende, liberans, rettend. 1557. Rehide, liberatus, gerettet.
- 1558. Rei, nomen principis, altfrantifch fur Ronig und Raifer. Giebe Fulda.
- 1559. Ribal, nomen leonis a forore, e. ribaldry, steht im Ferh. Schuuri, II. Bd. Bl. 18, als perfifc, wiewohl es fonst für aras
- bisch gilt. 1560. Ribas, planta Ribbes, Ribefin landschaftlich.
  1561. Ritschar, genus cibi, österr. Ritschat.
  1562. Ritschal, genus cibi, österr. Ritschat.
  1563. Rihan, herba odorat Geranium. Geranium.
  1564. Richar, species Bezoaris (odorantis), Riecher.
  1565. Bichten in minutes partes distringen.

- 1565. Richten, in minutas partes diffringere, gurichten. 1566. Richte, fusus conditus, gugerichtet,
- 1567. Richen, ventrem valde purgare, riechen. 1568. Ridet, puer, adolescens, Rudiger.
- 1569. Ribiden, effundi, evanescere, e. get rid of.
  1570. Risiden, fundi, dispargi, rieseln, Reisen des Rebels.
  1571. Risende, effundens, fluens, rieselnd, reisen der Rebel.
  1572. Rised, effundit, diffluit, es rieselt, reiset Rebel.
  1573. Rise, mica, Brosame.
- 1574. Riffn, res minutissima, Brofame. 1575. Rie, delineatio, Rig.
- 1576. Ris, pulmentum cum lacte, Gries. 1577. Ris, vehementia, ira, Rig, fehlt in diefer Bedeutung im Meninski, fteht aber im Burhani katii & 415.

  - Meninski, steht aber im Burhani katil S. 415.

    1578. Risiden, gemere, lamentari, raunzen.

    1579. Risan, gemens, lamentans, raunzen.

    1580. Risa, vulnus, Riß.

    1581. Risa, vulnus, Riß.

    1581. Risa, folium palmae, Rusa, daher über Rusa und Busa.

    1582. Righ, odium, hostilitas, Krieg.

    1583. Rig, fortuna, divitiae, reich, g. rihi, d. rige, e. rich, sowohl Reich, regnum, als reich, dives.

    1584. Risa, amasia, Rikhen (also nicht bloß aus Friederike zusammengezogen), Siebenmeer III. S. 5.

    1585. Rim, saeces, sordes, pruina, e. rime (frimat).

    1586. Rihe, rex, altstänkisch rei; siehe Fulda.

  - **છ** €.
  - 1587. Satiche, neonatus, Erzeugter. von dem unten vortommenden Sajiden, geugen; daber 1588. Saden, serere, faen.

  - 1589. Cabe, genitus. Erzeugter, holland. versaaden. 1590. Car, gemitus, planetus, 3 ahre, von fariden, gemere, la-mentari, gleichsam gabren ftatt weinen. 1591. Gar, tener animi status, gart.
  - 1592. Gari, gemitus, planctus, e. sore, sorry. 1593. Gariden, lamentari, e. to be sorry.

1594. Sasel, colum foraminibus pertusum per quod liquores mundandi transmittuntur, Seiger.

1595. Gal, decrepitus senex, sehr alt.

1596. Gal, nomen herois celeberrimi, Seele. 1597. Saw, sutor (fehlt im Menineti und Siebenmeer), steht im Burh. katii G. 421 in der zwepten Bedeutung des Wortes, wo-

nach das frang, savetier und das italien, giabattino germanischen Ursprungs sind.

1598. Sio, propterea, gemeindeutsch zwegn, vom goth. ziu (Rotter Pf. II.). 1599. Samer, cataracta oculi, Staar (Siebenm. III. Thi. 56 ausführlich).

1600. Sajiden, nasci, gignere, jeugen.

1601. Sajende, nascens, gignens, jeugend. 1602. Sajide, natus, progenitus, Erzeugter. 1603. Saifch, productio, Zeugung, fehlt im Meninski, im Siebenm. III. 61.

1604. Sebab, Zibetum, Bibet. 1605. Suban, lingua, Bunge, in einer altbeutschen Mundart & chabo. 1606. Gebib, uva passa, Bibebe.

1607. Sawere, Hesperus, eigentlich Zephyrus, Bephpr, Ferb. Sch. II. B. 32.

1608. Geden, verberare, oriw.
1609. Sirafe, Camelopardalis, Giraffe.
1610. Serah, woraus hernach Derja geworden, mare, See, e. sea.
Diefes merkwirdige Stammwort steht bloß im Siebenm. L. S. 80,

3eile 1. 1611. Sirh, le S. 483. lorica, altdeutsch Gert. Siehe Radloff's Urgeschichte,

1612. Gerd, flavus, crocius, gart.
1613. Gernibsch, arsenicum, Arsenit.
1614. Gesch, quid, mas?
1615. Gusch, ros, Gauce.

1616. Sescht, videre, sehen (Ferh. Sch. II. B. 29, S. 2, 3.1).
1617. Sughal, carbo, Kohle, e. coal; das sim Ansang ist der unsbestimmte Artikel das, den die deutsche Sprache getrennt hat, wie wir schon ben A (das engl. a) und T (das engl. the, oder der, die, das) gesehen.

1618. Saghand, vox serarum rapacium, sagend.

1619. Sest und Sist, orassus, pix, Saft.

1620. Gaafran, Safranum, Gafran.

1020. Sagran, Sairanum, Sajran.

1621. Sefresiden, multum comedere, sandsch, safern.

1622. Silach, lignum cui Cosaci et Calmuci pueros imponunt et per glaciem trahunt, Ferh. II. B. 42, Schlitte.

1623. Sulf, cirrus, astdeutsch Jusp.

1624. Selifen, timere, schliefen.

1625. Selif, metus, timor, schliefen.

1626. Gulibia, species dulciarii, e. Sillabub. 1627. Gemtschef, insectum volatile, Schmetterling. 1628. Gemseme, mussitatio Magorum, Gesumme. 1629. Gemin, terra, das slaw. zempla, der Ortsname Semsin.

1630. Semtichi, cauda, Somang.

1631. Gen, mulier, fcon, vielleicht auch Sohn, flav. zona.

```
1632. Sonar, zingulum, 3 on e.
1633. Senbil, Simpulum, ofterr. Simperl, Badfimperl.
1634. Senbur, vespa, landschaftlich Sumber, tympanum.
1635. Sindich, instrumentum musicum , 3 in fe. 1636. Sendich, ludibrium , Scherg.
1636. Gendsch, ludibrium, Scherz.
1637. Sindscherf, cinabaris, Jinnober.
1638. Send, igniarium, Junder, beym Notter Zanderon, sur glühende Kohlen; Ps. CXIX. 4. mit storenten sanderon.
1639. Send, anima, vita praeditus, sepend (Burp. katit, S. 434).
1640. Sinde, pauper, miserabilis, Sünder, Burh. k. S. 436.
1641. Sindegi, vita, das Seyn.
1642. Sendisch, salus, Sendung (Siebenm. III. S. 26).
1643. Sindik, impius, atheus, Sünder.
1644. Sinisch, visio, das Sehen (Siebenm. III. 56).
1645. Senaese. tintinnabulum. Tschinesses.
1645. Sengele, tintinnabulum, Tichinelle.
1646. Genubiden, ulutare canem, fonauben.
1647. Suma, levamen panis. Sauerteig.
1648. Suman, lingua, Zunge.
1649. Sor, violentia, vis, g. ser Seragema muate, schmerzlicher Muth, und seriichero auorto, mit schmerzlichen Worten, in Offrid's Evang. III. C. XXIV. 20.
1650. Gogh, via fluvii, Bug, fehlt im Menineti (Giebenm. III.
             G. 62).
1651. Semel, solea cameli, Sohle; Ferh. Sch. II. B. 35, S. 2, 3. 2.
1652. Seh, sperma, Samen, von
1653. Gehiden, seminare, faen; dabet 1654. Gehdan, matrix, Samenort, landich. Sachort.
1655. Geh, corda arcus, Gehne.
1656. Gehi oder eigentlich Si bei, euge, bene, henfa.
1657. Si, vive, ζών, ζήν.
1658. Sib., ornamentum, Bierde.
 1659. Siba, ornamentum, Bierde.
1660. Siban, pulcer, elegans, zierlich.
1661. Sibad, Zibetum, 3ibet.
1662. Sidich, tabulae astronomicae, 3 eichen.
 1663. Gidich, amussis architecti, Richt ich eit.
 1664. Sirfun, species arboris sysyphi, im Desterreichischen heißt noch beut zu Tage eine Urt von garten Weinbeeren Bir i fanler.
 1665. Sirufar, mussitatio tristis, Gefurre. Burb. f. G. 443.
1666. Sie, tractus, latus, Seite. Surg. f. S. 445.
1666. Sie, tractus, latus, Seite.
1667. Sisten, vivere, erziehen, g. zihen (s. Schilters Gloss.).
1668. Sigh, tranquillitas animi, Sieg.
1669. Sif, immoratus, schief.
1670. Seimle, cophinus fructuum, qui a jumento portatur, Saums last, Siebenm. III. 80.
```

S φ e, lind auszusprechen, wie das franz. j. 1673. Shash verbum inutile, im Desterr. crepitus ventris. 1674. Shashhai, turpia proferrens, Ju hener.

1672. Simer, ornamentum, Bierbe.

1671. Sin und Sein, ornamentum, im Goth. zeino für zeichne, so beym Otfrid V. 3, 21: thanne iha in mir iz zeino.

1675. Schale, uter vento inflatus, Schale. 1676. Cherf, profundus, altus, foroff, foarf, Courf.

1677. Chaghschagh, sonus nucum avellanarum aut amygdalorum concussorum, e. shake.

1678. Schaghal, carbo, Roble, ftatt Setal, von welchem das hier in fc verwandelte f als Artitel meggeworfen worden ift.

1679. Schuft, avarus, Schuft, sehlt im Men., Ferh. Sch. II. B. 52, 3.5.
1680. Schef, commotio animi, e. shake, shock.
1681. Schufiben, secum murmurare ex ira, e. shock.

1682. Schufide, secum ex ira loquens, e. who is shockd. 1683. Schen, deformis, fcanblich, scharf ausgesprochen mit einem Schin ftatt mit einem Sche, heißt es fcon, bas unten vor-

Fommt. 1684. Schend, vestis lacera, Schande. 1685. Schende, vetustus, lacerus, fcanblic, Schande, ge-

1686. Ochent, tintinnabula, Binten. 1687. Soune, idolum, Sonne, als ber erfte Gegenstand ber Berch: rung des Naturmenschen, Burb. f. S. 445, 3. 15.
1688. Soulchiben, stillando emanare, landsch. jufeln.

1689. Chejan, formidabilis, ju Scheuender. 1690. Chifch, sordes, e. shait.

Sin.

1691. Cat, dormire, fola fen (Giebenm. III. 97).

1691. Cachten, facere, machen bie Cache.
1693. Cachte, factus, gemacht. Die gange Form des perfifchen Wortes hat fich noch in dem deutschen fachte erhalten, wofür auch ge mach gebraucht wird, dem nur der lette Buchstabe von ge macht fehlt.

1695. Sade, campus planus, Saat feld.

1696. Gar, afflictus, e. sore. 1697. Gar, fo viel als Ger, caput, das e. Sir. 1698. Garban, ductor camelorum, Garabande.

1699. Sarva, sturnus, der Staar.
1700. Saret, sturnus parvus, Staarchen.
1701. Sarich, species armorum nempe daculus ex quo catenae pendent quarum cuilibet glodus ferreus affixus, fehlt im Meninski und in den anderen Worterbüchern, im Siebenm. III.
S. 104, und scheint das deutsche Sarras zu seinen aben Sarrasenn aben Sa

Diefes nur fur Schwert gebraucht, und von den Saracenen abgeleitet mird.

Caf, sonus, concordatio vocum, Saus. 1702. 1703. Gaf, concinnans, efficiens, Geger. 1704. Gaf, utilitas, lucrum, Gag.

1705. Gaf, fac, fese.

1706. Gafed, concinnat, er feget. 1707. Gafende, musicns, Ton feger. 1708. Gafubaf, funambulus, Saus und Braus; Gicbenm. III. 123.

1709. Safdari, apte disponens rem , Seter, wortlich Sathalter,

1713.

1719. Saftiar, actor, Sasmacher. 1711. Cafiden, concinnare, fesen.

1712. Gas, nomen familiae antiquissimae Persarum, die Caffen, Cachfen.

Sagh, later coctus, Ziegel, fehlt im Men., Ferh. Sch. IL. B. 65.

1714. Cat, grus, Schentel, e. shank.
1715. Cati, pincerna, Schente, tam aus dem Persifchen ins Urasbifche, denn Σακας heißt fcon beym Xenophon der affyrifche Schen te.

1716. Gal, annus seu numerus dierum revolutionis solari, 3 ah l.

1717. Salar, princeps, dux populi, 3 ahler.
1718. Saliane, stipendium anuum salarium, Salar, das sich also nicht als französisch oder lateinisch unter deutschen Worten gw

fcamen bat. 1719. Salber, arbor alternis annis fructus ferens, Salbader.
1720. Salem, nomen herois antiquissimi persici, Salm.

1721, Sam, similis idem, e. same, g. samo: dine huffelon sint samo der bruch des roten apfeles, Billeram IV. 3, gleich fa m.

1722. Caman, familia, supellex, was ben fammen. 1723. Camender, Salamandra, Calamander.

1724. San, aequalis, similis, lebt noch im lobe fan. 1725. Sam, vectigal, 3 oll. 1726. Samahen, lima ferri, Sagfpane, fehlt im Men., Ferh. Sch.

II. 71, vorl. 3.

Camiden, intelligere sapere. 1728. Camif, bonae indolis, sapiens, e. sage.

1729. Cawis, dasfelbe im Burh. fatii G. 451 2Beifer.

1730. Saje, umbra, Schatten.

1731. Sajiden, gliscere, fricare, schleifen. 1732. Subade, smyris, Spath. 1733. Sipar, supellex, Sparren.

1734. Sipasiden, laudare, plaudere, landsch. paschen statt klatschen.
1735. Sipasiden, dispergere, verpaschen.
1736. Sipanadsch, Spinachium, Spinat.
1737. Sipanach, Spinachium, Spinat.
1738. Sebedsch, lapis ocularis, Spath? (im Siebenm. III. 101).
1739. Siperigh, spica tritici, botrus, e. sprig, Prügel.
1740. Siperly regum domus mit meagemortenem S ale den une

1739. Stpetigh, spica tritici, notrus, e. sprig, prugei1740. Sipetlus, regum domus, mit weggeworfenem S, als den unbestimmten Artitel &, Berließ
1741. Sipsar, pararius, Sensal (Siebenm. III. 112).
1742. Sipes, post, e. passd.
1743. Supuft, trifolium, Esparcette.
1744. Sipuft adar footidus, a'if West.

1743. Supuf, trionum, Espacetic.
1744. Supuff, odor foetidus, s'ist Pest.
1745. Sipendar, lumen, candela, benm Offrid V. 7, 70: themo unizod spendare, d. i. dem Spender der Weisheit.
1746. Sipendsch, locus herbis et aqua abundans, Penzing.
1747. Sipendan, semen sinapii, Senf.

1748. Sepus, pulmentum ex farina, Speisc. 1749. Sipeh, militia, Speer. 1750. Sipehbud, magister equitum, Spahergebieter.

1751. Sipeprato, magister equitum, Spanergeblete 1751. Sipepr, sphaera, Sphare. 1752. Sipepr esir, sphaera aetherea, Aethersphare. 1753. Sepidab, genus cibi, Speise.

1787.

1754. Sipidba, genus cibi, Speiie. 1755. Sitad, ramus arboris, Steden.

1756. Sitaden fatt Iftaden, stare, fteben.

1757. Sitare, stella, astrum, e. star, Stern.
1758. Sitagh, pullus cui nullus insedit, e. stagh.

1759. Stan, nomen loci, Stand, mahrscheinlich auch Stein, das in der oberdeutschen Bolkssprache noch Stan ausgesprochen wird, e. ston.

2760. Sitebr, crassus, crossus, s. stoor, d. stor, plattd. ftutt. 2761. Sitadr, nomen urbis a stagno nominatae, s'ift Teich. 2762. Seturt oder Siturg, magnus, contumax, ftark. 2763. Setrenk, Mandragora, mulier mala, ftreng. 2764. Sitel, laeus, das lat. situla.

1765. Sitem, oppressio, ftammen. 1766. Sitibiben, pervicacem esse, e. to teeze.
1767. Setti, chalybs, Stabl.
1768. Setich, res longa et recta, Steig.

1769. Sitised, contendit, rixatur, e. he is teexing.
1770. Sitis, vis, violentia, pervicatia, e. teexing.

1770. Sitifiden, contendere, rixari, e. to teese.
1771. Sitifiden, contendere, rixari, e. to teese.
1772. Sitihisch, contentio, rixatio, e. s'is teezing.
1773. Sitim, ulcus, pus, e. steam, Apostem.
1774. Sitiben, contendere, cum clamore rixari, exclamare uti ovium pastores, das st ship in und stopo der Fuhrleute.
1775. Sediction, eligere, schaften. Diese im Ferh. Schangegebene Bedeutung sehlt im Meninski.
1776. Sedschide. electus. das Geschafte. Segest.

1776. Sedicide, electus, das Beichatte, Segeft. 1777. Cach, res, Sach e.
1778. Sachtian, corium ex pelle caprina, Saffian.
1779. Suchan, verbum, dictio, sagen, Sage, auch das altdeutsche sach en als prozessien. 1780. Gedr, citrus, cetrat (Giebenm. III. 114).

1781. Gibret, arbor paradisii, Paradiefes : Ceder. 1782. Cer, caput, e. Sir. 1783. Cerai, palatium, Gerail. 1784. Gerai, canta, foren.

1785. Ceraifd, clamor, Gefdren. 1786. Geraijende, cantans, clamans, foren end. Alles von Gerajiden , clamare , cantare , for epen.

1788. Gerifdir, spuma serum lactis. 1789. Gerischir, serum lactis, Obers, mortlich das Obere der Milch (Ferb. Sch. II. B 60). Im lat serum, der Schall, im Deuts fchen der Gehelt des Bortes. 1790. Cerghut, opes, abundantia, febr gut.

2791. Serlad, caput muri, La denhaupt, aus Lad, Laden, und Ser (e. Sir), haupt, zusammengesest.
2792. Sirischt, subactio farinae, Sauerung.

1793. Girifchten, aqua farinam subigere, fauern.
1794. Gurufchtengubun, oximel, Gauerhonig. Engubun als Donig ober Den it biene ift fcon unter Glif vorgekommen.

1795. Gurf, tussis, fir feln. 1796. Gurna, lituus, tuba, daber das frang. sornettes.

1797. Sirfengubin, oxymel, Cauerbonig.

1798. Cerm, cupressus, sorbus, Birbelbaum. 1799. Surufc, angelus salutator, nuntius gaudiorum, Gabriel, Gruß, Grüßer.

1800. Guft, mollis, tener, das frang. zest. 1801. Sagh, quod oblongum et non latum, Sad. 1802. Saghri, corium concinnatum, Schagrain, welches nicht aus bem Frangofischen, sondern aus dem Persischen eingewandert ift. 1803. Sifal, vas fictile, Schale.

1804. Sifale, vas fictile, Schale

1805. Gift, grossus, crassus, Saft. 1806. Geft, firmus, Schaft.

1809. Siften, firmum reddere, schaften.
1808. Sifte, sirme redditum, geschaftet.
1809. Süften, persorare, e. to shift.

1810. Gufte, perforatus, e. shifted. 1811. Giftiden, sibilum edere, das franz. siffler, pfeifen.

1812. Gifead, proxeneta, pararius, Genfal. 1813. Cafarlat, pannus coccineus, Scharlach.

1814. Saklat, pannus purpureus, c. sackeloth.
1815. Sakarlat, pannus coccineus, Scharlach. 1816. Saklatun, pannus coccineus, e. sackcloth.

1817, Safein, nomen Saxoniae orientalis in poëmate Sciahname, Sachsen.

1818. Gut, moeror, 3 ede, 3 e c. 1819. Silife, inimicitia, e. to squeeze. 1820. Seg, canis, Bache, Bauche, Bede, Bundin; f. Radloffs Urgeschichte, S. 56.

1821. Sif, acetum, Effig. 1822. Set, clavus, Sod, für Pflugicare. 1823. Suffut, inaequaliter incedens, Bitgat. 1824. Sigicane, taberna, Schente.

1825. Segenbin, oxymel, 3 ach en henik, b.i. hundehonig. 1826. Sugundich, foetor oris, Gestank, e. stench. 1827. Sigi, acetum, Essig. 1828. Sikend, coitus, Skandas.

1829. Suguschat, fulmen, Bitjat. 1830. Siffe, typus monetarius, ital. zecca, Zechin.

1831. Gifis, assiliens, contumax, e. squeezing.
1832. Giftse, citatus cursus, e. squeezing.

1833. Cififiden, assilire, e. hosqueez.

1834. Celisch, pravus, malus, schlecht; im Send nach dem Burb. fatii, S. 484.

1835. Süm, ungula, pes, Saum. 1836. Sumat, sumach. 1837. Semer, ephippium, Saumsattel.

1838. Cemarugh, fungus, Schmamm. 1839. Cembar, proxeneta, Cenfal. 1840. Cembem oder Subam, sesamum.

1841. Semender, salamandra, Salamander.
1842. Semen, jasminum, Jasmin.
1843. Semend, equus. Saumroß.
1844. Semun, cibus ex offa in particulas longas dissecta, Semender.

1845. Cemidun, suavis odor, fomeden. 1846. Cemid, panis similaginius, Cemmel. 1847. Cime, color subviridis aquae stagnantis, mucor, Chims

mel. 1848. Sina, senna, Sennes blatter.

1849. Sunar, nurus, Sonur (Somiegertochter). 1850. Sunbadedich smyris, Spath. 1851. Sunbade, smyris, Spath.

1851. Sundoe, smyris, Sparg.
1852. Sinabiden, natare, schwimmen.
1853. Sünbül, spica (virginis in zodiaco), Sibylle (s. Hyde).
1854. Sind, tintinnabula, Tsch nellen.
1855. Sind, spurius, projectitius, Sünde, Sünder.
1856. Sind, ignoto patre et matre, Gesinde.
1857. Senderos, sandaracha, Sandrach.
1858. Sendel, sandalium, calceus, Sandale.
1850. Sendel, tatt Standal ligni genus. Sandels.

1859. Gendel ftatt Gandal, ligni genus, Sandelhol3.

1860. Cendele, calceus, Candale. 1861. Cendere, sandaracha, Sandrach. 1862. Cendelet, calceus, sandalium, Candale.

1863. Gende, incus, Gonde.

1864. Gensan, sermo inelegans, Singfang (Ferh. Sch. II. B. 74). 1865. Gent, pondus, fenten, Sant in der Schiffersprache, b. saenk.

1866. Gentnat, lapidosus ,ftein i ch t, bas landfcaftliche ftein nacht.

1867. Cent fesan, cos, Bestein. 1868. Sune nurus, gleichsam die Sobnin, von Cobn.

1869. Cunhar, nurus, die Schnur.
1870. Cnif oder Cunif nigella, anisctum, 8'i ft Uneis.
1871. Cub aqua Suppe, im Dialekte von Chiwa, d. i. im Kowaresmischen, in welchem das Wort Pekend (backend, das phrygische
βraces), Brot heißt.

1872. Cuchtegi, ardor, Gucht, wie in Gehn fucht. 1873. Cuchte, inflammatus, ardens, füchtig. Cuchte beißen Die Studenten, fo viel ale Die Biffüchtigen.
1874. Cuden, atterere, illinere, incrustare, befauen, verfauen,

fudeln.

1875. Sube, detritus, fricatus, besaut, besudelt. 1876. Sus, Clycyrrhiza, Sußholz. 1877. Susam, sesamum, Sesam. 1878. Susam, illium, Susama.

Das Deutsche der Cocher und der

1879. Suchten, urere, Soch er. Das Deutsche der Socher un Pocher liegt in den persischen Wörtern suchten und puchten.
1880. Sufar, vasa testacea, Topfergeschier.
1881. Sugaris, respiraculum putei, Zugloch.

1882. Gul, planta pedis, Goble.

1883. Suman, parum quid, e. some.

1884. Sume, scopus, meta, Summ e.
1885. Sun, instar sicut e. soon.
1886. Sewis, ignorantia, Nichtwissen, Unwissenheit.
1887. Sewist, ignorantia, Unwissenheit. Das Perssische hat hier eine ausschließende Bedeutung, wie bas lateinische ex, gleichsam Ermiffen ftatt Richtwiffen.

1888. Suja, niger, Soja, eine Art Beugs. 1889. Sirum, lorum molle, Riem.

1890. Sich, veru, Sech, das Eisen der Pflugschar.
1891. Sichul, erinaceus, Jgel, gleichsam b'ist Jgel.
1892. Sidhiden, parare, e. to beseech.
1893. Sirnas, avis schulose Sienes canoram, Sirene. 1894. Sirent, avis fabulosa, Sirene.

1895. Sirefc, tela tenuissima, e. serge

1896. Siff, dolor, passio, e. being seiz'd.
1897. Sig, acetum, Essig.
1898. Sigh, cos militum, pulcer, bonus, purus, Sieg.
1899. Seighub, humilitas, sen gut (Siebenm. III. 110).
1900. Sighur, gloria, genius heroicus, Sigurd der Schlan gentodter.

1901. Sim, argentum, Silber; onpa, onpaios.

1901. Sim, argentum, Street; onpa, onpatos.
1902. Simur, pannus sericeus, e. simar.
1903. Sine, sinus, pectus, Sin n.
1904. Sine, ludibrium, irrisio, Schimpf (Siebenm. III. 180).
1905. Sieh, afflictus, siech, e. sick.
1906. Sichtscherde, subniger, schwärzlich. Die zwente hälfte des persischen Wortes, besten erste und zwente hälfte schwarz bedeutet also gleichsam schwarzschwarz.

Ben Gelegenheit des Wortes Sieh mag bemerkt werden, daß im Persischen die Folge des Vokales e auf i die häusigere ift, und die des i auf e die seltenere, und im Arabischen umgekehrt. Wenn mat die Worte von 1890 bis 1905 durchgeht, so bemerkt man, außer dem Uebereintressen der Wurzelbuchstaben, noch das der Vokalenfolge, wie ben seighud, sep gut, sieh, siech; eine merkwürdige Versehung bietet jedoch die Partikel weih, das deutsche wie, dar, in welchem der Perser das e vor dem i, der Deutsche das i vor dem e läuten läst. Diese Partikel, worin Franzosen das deutsche i nicht erkennt baben, ift Diefe Partitel, worin Frangofen das deutsche i nicht ertennt haben, ift et, deren richtige Aussprache als weih, so oft sie als Bildungsplbe vorkommt, nicht zu bezweifeln ift, also richtig Sibweih; d. i. wie ein Apfel (nicht Sibowaih); aber nicht immer stellt Waw je he die Splbe Weih vor, und daher sind dieselben Buchtaben Uie zu lesen in Buje, Shiruje und anderen eigenen Namen.

(Die Fortfegung folgt.)

હ

۱۰۹۱ جارم جاره ۱۰۹۲ جاشت ۱۰۹۳ جاز ۱۰۹۶ جمارطان ۱۰۹۰ جانع ١٠٩٦ جَاكَ ١٠٩٧ خِال ١٠٩٨ جِال ١٠٩٩ خِلْد ١١٠٠ خِارِش ١١٠١ خِارِير ۱۱۰۲ چای ۱۱۰۳ چیپ ۱۱۰۶ چیپاب ۱۱۰۵ چیسیدن ۱۱۰۹ چیسیده ۱۱۰۷ چېسين ۱۱۰۸ چېراز ۱۱۰۹ چېل ۱۱۱۰ چتر ۱۱۱۱ چېچل ۱۱۱۲ چې ١١١٣ جخيرن ١١١٤ مدر ١١١٠ جرب ١١١١ جربك ١١١٧ جرخ ١١١٨ جرد ۱۱۱۹ چرد ۱۱۲۰ چرک ۱۱۲۱ چرکه ۱۱۲۳ چرنده ۱۱۲۳ چرنده ۱۱۲۶ پسبر المان بست ۱۱۲۱ هست ۱۱۲۷ هستان ۱۱۲۸ هستان ۱۱۲۹ هشیری ۱۱۳۰ چشیره ۱۱۳۱ چشیر ۱۱۳۲ چنع ۱۱۳۳ چفاز ۱۱۳۶ چغرنده ۱۱۳۵ چغریره ۱۱۳۱ چفت ۱۱۳۷ چفت ۱۱۳۸ چقسیرن ۱۱۳۹ چفسیره ۱۱٤۰ چفاز المال بِعَيْقَاقِ 1181 مِكُ 1181 مِكُ 1184 هِلْهِكُ مِمْكِاكُ مِكْمِكِكُ يحكياك 1120 يكاد 1121 يعمّال 1127 يمكس 1124 يمكيرن 1129 يعلايل 110٠ يتلاك 1101 يتلبول 1101 يتلويز ١١٥٣ جم 1108 يتسيم 1100 يتناخ ۱۱۰۲ چنبر ۱۱۵۷ چنیون ۱۱۰۸ چنر ۱۱۰۹ چکف ۱۱۲۰ چنکل ۱۱۲۱ چنکل ۱۱۲۲ چنکال ۱۱۲۳ چنکی ۱۱۲۶ چوپ ۱۱۲۰ چوپان ۱۲۱۱ چوزه ۱۱۲۷ چوکان ١١٦٨ چهره ١١٧٩ چوق ١١٧٠ چون ١١٧١ چيت ١١٧٢ چيرن ١١٧٣ چيرن ١١٧٤ چيج ١١٧٥ چيرن ١١٧٦ چيرو ١١٧٧ چير ١١٧٨ چېش ١١٧٩ چيرلير 11۸۰ چین ۱۱۸۱ چیز

7

۱۱۸۲ حبزا ۱۱۸۳ حومل ۱۱۸۶ حرم ۱۱۸۵ حیف ۱۱۸۱ حیز ۱۱۸۷ حوري ۱۱۸۸ حفرتی ۱۱۸۹ حولی

ż.

١٢٦٨ خوابنوش ١٢٦٩ خواج ١٢٧٠ خوار ١٢٧١ خواستن ١٢٧٢ خوال

۱۲۷۳ خوال ۱۲۷۶ خوالي ۱۲۷۰ خواليکر ۱۲۷۱ خوان ۱۲۷۱ خوالدن ۱۲۷۸ خوالدن ۱۲۷۸ خواندن ۱۲۷۸ خوان ۱۲۸۸ خوان ۱۲۸۸ خوان ۱۲۸۸ خوان ۱۲۸۸ خوان ۱۲۸۸ خودن ۱۲۸۸ خود ۱۲۸۸ خود ۱۲۸۸ خودن ۱۲۸۸ خودن ۱۲۸۸ خودن ۱۲۸۸ خودن ۱۲۹۸ خودن ۱۲۹۸ خودن ۱۲۹۸ خوردن ۱۲۹۸ خوردن ۱۲۹۸ خوردن ۱۲۹۸ خوردن ۱۲۹۸ خوردن ۱۲۹۸ خورش ۱۲۹۸ خورش ۱۲۹۸ خورش ۱۲۹۸ خورش ۱۲۹۸ خورش ۱۳۰۸ خورش ۱۳۰۸ خورش منس ۱۲۹۸ خورش ۱۳۰۸ خورش ۱۳۰۸ خورش منس ۱۲۹۸ خورش منس ۱۲۰۸ خورش منس ۱۳۰۸ خورش منس ۱۲۰۸ خورش منس ۱۳۰۸ خورش ۱۳۰۸ خور

۱۳۰۹ دادا ۱۳۱۰ دادوند ۱۳۱۱ دادیک ۱۳۱۲ داخل ۱۳۱۳ داد ۱۳۱۹ داد استا داد ۱۳۱۹ داد ۱۳۱۹ داد ۱۳۱۹ دادن ۱۳۱۹ دادن ۱۳۱۹ دادم ۱۳۱۹ دادار ۱۳۱۸ دادبا ۱۳۱۹ داره ۱۳۱۹ دادن ۱۳۲۱ دالان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دالان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دانا ۱۳۲۹ دانا ۱۳۲۹ دانا ۱۳۳۹ دانا ۱۳۳۱ دان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۹ دان ۱۳۲۱ در ۱۳۲۹ در ۱۳۲۱ در ۱۳۲۱ در ۱۳۲۱ در ۱۳۲۱ در ۱۳۲۱ در ۱۳۵۹ در ۱۳۵ در ۱۳ در ۱۳۵ در ۱۳۵

۱۳۲۱ ورنگ ۱۳۲۲ ورنگادرنگ ۱۳۲۳ ورنگیدن ۱۳۲۶ درنه ۱۳۲۰ درود ۱۳۲۱ درونی ۱۳۲۷ دروند ۱۳۲۸ دریم ۱۳۲۹ دریاک ۱۳۷۰ درین ۱۳۷۱ دریابار ۱۳۷۲ دریغ ۱۳۷۳ دریدن ۱۳۷۶ دریده ۱۳۷۰ دست ١٣٧٧ وستاران ١٣٧٧ وستان ١٣٧٨ وستبد ١٣٧٩ وستوره ١٣٨٠ وستك ١٣٨١ دستك زن ١٣٨٢ دشت ١٣٨٣ دشمن ١٣٨٤ دسوار ١٣٨٥ دعا

١٣٨٦ دفده ١٣٨٧ دف ١٣٨٨ دفتر ١٣٨٩ دك ١٣٩٠ دكل و ١٣٩١ ولب ١٣٩٢ ولبند ١٣٩٣ ولف ١٣٩٤ دم ١٣٩٥ دم ١٣٩١ دم ۱۳۹۷ دمان ۱۳۹۸ دمدم ۱۳۹۹ دمن ۱۲۰۰ دمک ۱۲۰۱ دمیرن

18.۲ נאַנט 18.۳ נאַג 18.8 נט 18.0 ניתר 18.7 ניג 18.۷ ניגרוט 12.٨ ونداندا پریش 12.9 دندانه 121 دندیدن 1211 دیکه 121 ویک ١٤١٣ دنك ١٤١٤ وثناً دنك ١٤١٠ دنيا ١٤١٦ دندامند ١٤١٧ دنيدن ۱٤۱۸ دننره ۱٤۱۹ دو ۱٤۲۰ درضت ۱٤۲۱ دوضت ۱٤۲۲ دوختره

۱۶۲۳ دوختن ۱۶۲۶ دودایک ۱۶۲۰ دودو ۱۶۲۱ دور ۱۶۲۷ درزخ 187A دوست 1879 دوشيره 1880 دونع 1871 دوك 1877 دول ۱٤٣٣ دوليمان ١٤٣٤ دويدن ١٤٣٥ ده ١٤٣١ دوازده ١٤٣٧ دو ١٤٣٨ ده ١٤٤٣ ده ينجى ١٤٤٠ دېقان ١٤٤١ دېقان ١٤٤٢ دېر ١٤٤٣ دېدوير ١٤٤٤ ديب ١٤٤٥ ديدين ١٤٤٦ ديرنده ١٤٤٧ ديس ١٤٤٨ ديسه

1889 ديو 1800 ديوبنر 1801 ديوان 1807 دي 1807 دين 1808 دين 1800 دین 1801 دینار

j

1204 را 1204 راجا 1209 راخ 121 راد 1131 راد 1217 راز ۱٤٢٣ رادمنش ١٤٦٤ راس ١٤٢٥ راست ١٤٦١ راسته ١٤٢٧ راستكار ١٤٦٨ راستان ١٤٦٩ رائع ١٤٧٠ راف ١٤٧١ رافر ١٤٧٢ رام ١٤٧٣ رامش ١٤٧٤ رايار ١٤٧٥ رانا ١٤٧٦ راونر ١٤٧٧ راه ١٤٧٨ رايدار ١٤٧٩ رايرن 18۸۰ رانه 18۸۱ راي ۱۶۸۲ رب ۱۶۸۳ رفت وروب ۱۶۸۶ ربا ەكم اربودن ١٤٨٦ رباي ١٤٨٧ ربوده ١٤٨٨ روخ ١٤٨٩ رخ ١٤٩٠ رخ 1891 رضت 1891 رخش 189۳ رخیرن 1898 رخره 1890 رد 1897 ניוט 1894 ניו 1894 נים 1899 נג 2001 נגי 1011 נג 1017 נים ١٥٠٣ رس ١٥٠٤ لست ١٥٠٥ رساك ١٥٠٧ لستن ١٥٠٧ لستكار ۱۰۰۸ نستنی ۱۰۱۹ نسم ۱۰۱۰ نسیرن ۱۰۱۱ ریشته ۱۰۱۲ رشاشه ۱۰۱۳ رستاتی ۱۰۱۶ وفتن ۱۰۱۰ رطل ۱۰۱۲ رعنا ۱۰۱۷ روغ ۱۰۱۸ ركاره 1019 رنگان 1017 رنگو 1011 رئيدن 1017 رميدن 107۳ رمه 1078 رخ ۱۰۲۵ نخیرن ۱۰۲۷ نخیره ۱۰۲۷ رند ۱۰۲۸ رند ۱۰۲۹ رند ۱۰۳۰ رندان ١٥٣١ رنده ١٥٣٢ لنجيض ١٥٣٣ رنكف ١٥٣٤ رنگ ١٥٣٥ روب ۱۰۳۲ روباه ۱۰۳۷ رویج ۱۰۳۸ رود ۱۰۳۹ رود ۱۰۶۰ رود ۱۰۶۱ رودساز ۱۰۶۲ زودن ۱۰۶۳ روز ۱۰۶۶ روزن ۱۰۶۰ <sup>رور</sup>ستاي ۱۰۶۱ <sup>رور</sup>سيم 1027 لاغن 1084 روفتن 1089 لوفته 1000 روناسس 1001 روندل

۱۰۵۲ روبن ۱۰۵۳ روبین ۱۰۵۶ ره ۱۰۵۰ ربیرن ۱۰۵۱ ربنده ۱۰۵۰ ربیرن ۱۰۵۸ روبین ۱۰۵۱ ربیرن ۱۰۵۱ ربیال ۱۰۹۰ ربیرن ۱۰۵۸ ربیال ۱۰۹۳ ربیان ۱۰۹۳ ربیان ۱۰۹۳ ربیان ۱۰۹۳ ربیک ۱۰۹۳ ربیک ۱۰۹۳ ربیک ۱۰۹۳ ربیک ۱۰۹۳ ربیک ۱۰۹۳ ربیرن ۱۰۷۹ ربیرن ۱۰۷۰ ربیرن ۱۰۷۱ ربیرن ۱۰۷۳ ربیس ۱۰۷۳ ربیس ۱۰۷۳ ربیدن ۱۰۷۳ ربیدن ۱۰۷۳ ربیس ۱۰۷۳ ربیدن ۱۰۷۳ ربیس ۱۰۸۳ ربیک ۱۰۸۳ ربیل ۱۰۸۳ ربیک ۱۰۸۳ ربیل ۱۰۸۳ ربیک ۱۰۸۳ ربیل ۱۰۸۳ ربیک ۱۰۸۳ ربیل ۱۰۸۳ ربی

i

 ۱۹۵۵ زنگه ۱۹۵۱ زنوبیدن ۱۹۵۷ زوا ۱۹۵۸ زوان ۱۹۵۹ زور ۱۹۰۰ زوخی ۱۹۰۱ زول ۱۹۰۱ زویدن ۱۹۵۰ زوان ۱۹۵۹ زور ۱۹۵۰ زوخی ۱۹۰۱ زول ۱۹۵۱ زو ۱۹۵۳ زیبان ۱۹۵۱ زیبان ۱۹۱۱ زیباد ۱۹۲۱ نویج ۱۹۲۸ زیبان ۱۹۲۱ زیبان ۱۲۰ زیبان ۱۹۲۱ زیبان ۱۲۰ زیبان ۱۹۲۱ زیبان ۱۲۰ زیبان ۱۲۰ زیبا

ĵ

۱۹۷۳ ژاژ ۱۹۷۶ ژاژهاي ۱۹۷۰ ژاله ۱۹۷۹ ژرف ۱۹۷۷ ژنج ژنج ۸۷۲ ژاله ۱۹۷۸ ژبکده ۱۹۷۸ ژناله ۱۹۷۹ ژبکده ۱۹۷۸ ژبکده ۱۹۷۸ ژبکده ۱۹۸۳ ژبکده ۱۹۸۳ ژباله ۱۹۸۹ ژباله ۱۹۹۹ ژباله ۱۹۹ ژباله ۱۹۹ ژباله ۱۹۹۹ ژباله ۱۹۹۹ ژباله ۱۹۹۹ ژباله ۱۹۹۹ ژباله ۱۹۹ ژباله ۱۹۹۹ ژباله ۱۹۹ ژباله ۱۹۹ ژباله ۱۹۹ ژباله ۱۹۹ ژباله

سس

۱۹۹۱ سات ۱۹۹۲ سامتن ۱۹۹۳ سامتر ۱۹۹۶ ساد ۱۹۹۰ ساد ۱۲۹۰ سار ۱۹۹۰ ساز ۱۹۰۰ سازد ۱۹۰۰ سازد ۱۹۰۰ سازد ۱۹۰۰ سازد ۱۹۰۰ سازد ۱۹۰۰ سازد ۱۹۱۰ سازد ۱۹۱ سازد ۱۹۱۰ سازد ۱۹۱۰ سازد ۱۹۱۰ سازد ۱۹۱۰ سازد ۱۹۱ سازد

۱۷۲۱ سام ۱۷۲۲ سان ۱۷۲۳ ساندر ۱۷۲۶ سان ۱۷۲۰ ساو ۱۷۲۷ ساواین ۱۷۲۷ ساویدن ۱۷۲۸ ساویر ۱۷۲۹ ساویس 1۷۳۰ سایر ۱۷۳۱ سایدن ۱۷۳۲ سباده ۱۷۳۳ سیار ۱۷۳۶ سیاسیدن اً ١٧٣٥ سياشيرن ١٧٣٦ سياناج ١٧٣٧ سياناخ ١٧٣٨ سبح ١٧٣٩ سير غ ۱۷٤٠ سيرلوس ۱۷٤۱ سيسار ۱۷٤۲ سيس ۱۷٤۳ سيست ١٧٤٤ مسيست ١٧٤٥ سيندار ١٧٤١ سينج ١٧٤٧ سيندان ١٧٤٨ سيوس ١٧٤٩ سب ١٧٥٠ سپير ١٧٥١ سبهر ١٧٥٢ سبهراش ١٧٥٣ سبيراب ١٧٥٤ سپيريا ١٧٥٥ ستاخ ١٧٥٦ ستادن ١٧٥٧ ستاره ١٧٥٨ ستاخ ۱۷۰۹ ستان ۱۷۲۰ ستبر ۱۷۲۱ ستخر ۱۷۲۲ سترک ۱۷۲۳ سترنک ١٧٦٤ ستل ١٧٩٥ ستم ١٧٩١ ستيدن ١٧٩٧ ستيخ ۱۷۲۹ ستیرد ۱۷۷۰ ستیر ۱۷۷۱ ستیریدن ۱۷۷۲ سیتهش ۱۷۷۳ ستیم ۱۷۷۶ متهدن ۱۷۷۰ سختیان ۱۷۷۱ سجیده ۱۷۷۷ سختیان ۱۷۷۹ سخی ۱۷۸۰ سدر ۱۷۸۱ سدرهٔ ۱۷۸۲ مر ۱۷۸۳ مراي ۱۷۸۶ مراي ۱۷۸۵ مرايش ۱۷۸۸ مراينده ۱۷۸۸ مرايدن ۱۷۸۸ مرشير ۱۷۹۹ مرشیر ۱۷۹۰ مرغوت ۱۷۹۱ مرلاد ۱۷۹۲ مرشت ۱۷۹۶ مرسککیین ۱۷۹۰ مرف ۱۷۹۱ مرتا ۱۷۹۷ مرکنگیین ۱۷۹۸ مره 1499 مروش ١٨٠٠ مست ١٨٠١ سنع ١٨٠٢ سغري ١٧٠٣ سفال ١٨٠٤ سفاله ١٨٠٥ سفت ١٨٠٧ سفت ١٨٠٧ سفتن

١٨٠٩ سفتن ١٨١٠ سفق ١٨١١ سفليدن ١٨١٢ سفساد ١٨١٣ سقرلات

١٨١٤ سقلاط ١٨١٥ صقرلات ١٨١٦ سقلاطون ١٨١٧ صقسين ١٨١٨ سكف 1٨١٩ سكيره ١٨٢٠ سك ١٨٢١ سك ١٨٢٢ سك ١٨٢٤ سكنفانه ١٨٢٥ شكنيين ١٨٢٦ سكنج ١٨٢٧ شكى ١٨٢٨ سكند 1۸۲۹ سکوشاک ۱۸۳۰ سکّه ۱۸۳۱ سکیر ۱۸۳۲ سکیره ۱۸۳۳ سکریدن ١٨٣٤ سليش ١٨٣٥ سم ١٨٣٦ سماق ١٨٣٧ سر ١٨٣٨ سارونح ١٨٣٩ سمسار ١٨٤٠ سمسم ١٨٤١ سمندر ١٨٤٢ سمن ١٨٤٣ سمند ١٨٤٤ سمون ١٨٤٥ سميدون ١٨٤٦ سميد ١٨٤٧ سم 1۸٤٩ سزار 1۸۵۰ سنبادج ۱۸۵۱ سنباده ۱۸۵۲ سزابیدن ۱۸۵۳ سنبل ١٨٥٤ سنج ١٨٥٥ سند ١٨٥٦ سند ١٨٥٧ سندل 1۸۰۹ سندل ۱۸۹۰ سندله ۱۸۲۱ سندره ۱۸۲۲ سندلک ۱۸۲۳ سنده ١٨٦٤ صنسان ١٨٦٥ سنك ١٨٦١ سنك نشان ١٨٦٨ سن ١٨٧٦ صنهار ١٨٧٠ سوير ١٨٧١ سوب ١٨٧٢ سوختكي 144٣ سوطة ١٨٧٤ سودن ١٨٧٥ سوده ١٨٧٧، سوس ١٨٧٧ سوسام ١٨٧٨ سوت ن ١٨٨٩ موطتن ١٨٨٠ سوفار ١٨٨١ سوگارير ١٨٨٢ سول ۱۸۸۳ صوبان ۱۸۸۶ سومه ۱۸۸۵ سون ۱۸۸۷ سویس ۱۸۸۷ سویست ١٨٨٨ سويا ١٨٩٩ سيروم ١٨٩٠ سنج ١٨٩١ سنحول ١٨٩٢ سجيدن ۱۸۹۳ سیرناس ۱۸۹۶ سیرتک ۱۸۹۰ سیرش ۱۸۹۱ سیری ۱۸۹۷ شک ١٨٩٨ سيغ. ١٨٩٩ سيغود ١٩٠٠ سيغ ١٩٠١ سيم ١٩٠٢ سمور ١٩٠٣ سين ١٩٠٤ سين ١٩٠٥ سي ١٩٠٦ سي چرده Alterthumer in der öfterreichischen Monarchie.

(Sortfegung. 1)

Illprifdes Gubernium.

Ort Fregnis im Begirte Spital.

310.

Breite 1 ½ & d., \$ôhe 1 ½ & d.

INGENVO. OPTATO. ET. EXIMIAE. PARentibus
OPTATVS. ET. SIBI ET. CELEBERIMAE (sic)
CONIVGI. Vivus. FECIT.

Singemauert im Pfarrhofe neben der Rirchhofmauer. Gefunden am öftlichen Bergabhange des fogenannten Solzerwaldle ben Gelegenheit der Bestellung eines Aders.

St. Don'at ben St. Beit, gang in der Rahe von Rlagenfurt 2). 311.

форе 1 Gd., Breite 11/2 Gd.

Die Inschrift ben Grut. DLXV. 9, aber mit etwas verschiedener Eintheilung; dann fehlt ben Grut. der Anfang D. M., und statt VL. FEC. ist zu lesen VIvus FEcit. Ferner fehlt die Angabe, daß ein mannliches und ein weibliches Bruftbild über der Inschrift in halberhabener Arbeit erscheint. Ift eingemauert an der Gudseite der Rirche.

312.

Sobe 4 Sch. , Breite 4 Sch.

D. M. AVRėlia PRIMVLA. IVL. CAIO. CONjugi. KARissimo. BENEMERENTI. VIVA. FECIT.

Ueber der Inschrift ein mannliches Bruftbild in halberhobener Arbeit. Gleichfalls an der Gudseite eingemauert.

1) Berichtigungen und Bepfabe ju den bereits abgebruckten Inschriften:

Au Rr. 41: ftatt GRIBONS ju lefen CRIBONIS, und N und I in einem Buchftaben vereinigt.

Bu Rr. 75: 3m J. 1827 entbecte der Bauer Joseph Thomas Ertls ba ur in Fre fin ih an dem Bergabhange des sogenannten Polgerwaldles einem steinernen Sarg, 21/4 Sch. lang und 11/2 Sch. breit, worin fich noch der Unterkinnbaden eines Menschen vorsand. Den Dedel dieses Sartophags bildete der unter Rr. 75 angeführte Stein, welcher sich nun ben dem Pfarrer in holz in der Umfangsmauer des Pfarrhoses einges mauert befindet.

ben bem Pfarrer in hols in der Umfangemauer des Pfarrhofes einges mauert befindet.
Bu Rr. 174: in der vierten Beile ju lefen (sio) flatt (huic), namlich wegen des offenbar unrichtigen HEC. in der Steinschrift.

wegen des offenbar unrichtigen HEC. in der Steinschrift.

3) Erwähnung dieses, durch die große Angabl römischer Denkmäler, bochk merkwürdigen Ortes geschab schon in den früheren Mittheilungen XLVI. Bb. G. 43 nach Rr. 68 Ben näherer Untersuchung zeigt sich, daß faft die ganze Rieche daselbe aus solchen Römersteinen aufgebaut ift, weil, wo mmer sich der äusiere Kalfanwurf ablößt, die Seiten: oder Rückthelle solcher Steine zum Borschine kommen. Unter den schon jest sichtbaren, übrigens teine weiteren Inschriften enthaltenden Steinen, sind die meiften Grabdenkmäler, wo entweder die Bufen der Berftorbenen oder die Figuren der mannlichen und weiblichen hausgenossen und Dienerschaft erschwen, welche die Lieblingsgeräthschaften, Schundtaften, Spiegel u. bgl. nachtragen.

## Dieberöfterreichifches Gubernium.

Stiftsherrichaft Gottmeig.

313

Sohe 3 Sch. 7 3., Breite 1 Sch. 2 3. D. M.

ARACINTHO 1)

PETRONI. PRIS CI. TRIB. LATI

CLAVI. SERVO

COLLEGIA HERCVLIS

ET. DIANAE 2)

FECERVNT.

Beit und Ort der Auffindung unbekannt : eingemanert an der Rordfeite Des Stiftgebaudes.

Traismant.

314.

Sohe 31/2 Cd., Beeite 2 Cd. 41/2 3., Dide 19 3.

C. IVLIO

AGRICOLE (sic) VETerano. EX. ARMorum.

CVSTodi. ALae. I. AVG.tHracum

AN. XXXXV.

T. AELius. QVARTIO VET. AL. EIVSDem

Heres. Fecit.

Auf den benden Seiten zwen stehende Figuren in halberhabener Arbeit. In dem Schlosse zu Traismauer, der Sage nach ben dem Dorfe Gemeinlebarn, ungefähr eine Stunde von Traismauer, ausgegraben.

Lange 31/2 Sch., Breite 31 3.

In dem Schlosse zu Traismauer, gerade obethalb der Einsahrt eingemauert, der Inschriftstein, wovon Murat. CCXXXVII. 4 schon den Abdruck gibt, und der sich gleichfalls auf die ala prima Augusta Thracum, und zwar auf irgend ein, von derselben, dem Kaiser Antoninus Pius gesehtes Weihedenkmal, bezieht.

Berricaft Deillenftein.

316.

Der für Desterreichs Topographie unter ben Romern fo bochft merkwurdige Inschriftstein, mit der deutlichen Ermahnung eines Aedilis municipii Aelii Cetii, ben Gruter DXVII.6; CDLXIX.8. Murat. DCCCLIV. 3. Fabretti, p. 212.

<sup>1)</sup> TH in einem Buchftaben vereinigt. 2) AE eben fo.

į

>

## Dehling, brey Stunden vom Stifte Seitenstetten. \$66e 3 Sch. 3 1/2 3., Breite 3 Sch. 2 3., Dicte 7 3.

VIBIVS .

T. C. N. S. . . .

Dben zwen Delphine und in der Mitte Legionsadler. 318.

Sobe 2 Sch., Breite 1 Sch.

... vs. avrelivs. ...

... MVNIS. LEG. SS. ..
PRA. CONIVX. ...
VM. CVRA ....

... vs. LIBELIVS An der rechten Seite eine stehende Figur in halberhabener Arbeit. Beyde Inschriftsteine von Sandftein, und seit dem J. 1788 nach dem Stifte Seiten ftetten gebracht.

Stadt Painburg.

319.

>. FL. MAG. . .

... STIP. X. . . . .

... PONS..... 320.

SILVANO. C. DOMESTICO

SACRVm. SHV

VENATOR. V. IOT. V. S. I. ME.

321. SILVANO

· DOMESTI

CO. SAC. P. TAVRINVS

OPTIO. L. . .

.... F... .... N... O... . V. S....

322.

PRO. A. V. E (salute.) aVGG. . . . . AFI. . .

5.

## VIONIR. . . . . . . EÖ. LR. . DIVS

A... N. . D. . VX. . . . . SIMA, H. . E. .

323.

SILVA DOME

. . . . . . . . . . 324.

. .

L. . . A. . STIP. XVII.

M. TENATIUS. L. F. PVB. . . HERES. DE. SVO FECIT.

Der merkwurdige Marmor : Cippus mit der von hrn. Labus in Mailand so trefflich ersauterten Inschrift: Ara antica scoperta in Hainburgo publicata del Dott. Gio. Labus. Milano 1820. Mit Ausnahme dieses letten Steines, der sich in dem Rathszimmer der Stadt hainburg befindet, sind alle die andern an der Gassenseite des Gebaudes der f. f. Tabakfabrik daselbst eingemauert.

Stadt Baden.

325.

Mehrere römische Mauerziegeln mit der Bezeichnung der X. und XIIII. Legion; ale: LEG. X. G. P. F. — LEG. XIIII. G. M. V. S. Miecclien über Baben, 1819, erstes heft, von dem dortigen Burgermeister frn. Meier.

Stadt Wiener: Reustadt.

S. Ferd. Karl Bobeim Chronik derselben. Wien 1830. I. Thl. S. XV, XVI.

Ruftenlandifches Gubernium.

S. Canciano.

326. Söhe 6 Gф., Breite 2 1/2 Gф.

L. CANTIO, L. F.

VERO. PATRI

PIENTISSIMO. V. F. CANTIA. L. F. VERA.

Darüber in halberhabener Arbeit ein Mastentopf zwischen zwen Delphi-nen. Gefunden im Monate Ottober 1829 auf dem Friedhofe von S. Canciano, und zwar so, daß die Inschrift gegen unten gekehrt war, und der Stein als Dedel eines aus Ziegelfteinen gebildeten Grabes diente, in welchem man das menschliche Gerippe mit einem Eleinen Glas-

. 





gefägden (einem ber falfdlich fogenannten Thranenflafchen) zwifden ben Fugen porfand \*).

Erflärung der Rupferplatte.

Sohe des Steines 2 Sch. 9 3., Breite 1 Sch. 11 3., Dicke 9 3. Sohe ber Figur 2 Cd. 51/2 3.

I. Gin romisches Denkmal, eingemauert an der ehemaligen Friedhofmauer zu Kematen (in Oberöfterreich im Traunkreise), zunächft der Abgangsstiege in das Dorf. In Sandstein in halberhabener Arbeit ausgehauen die jugendliche Figur einer Jahreszeit, und zwar des Winters, in der gewöhnlichen Vorstellung mit einem Hasen und einer Sampfente, als Anspielung auf die Ergebnisse der da am thätigsten be

triebenen Jagd.
II. Ueberrefte einer ehemaligen romischen Brude über den Isongo.

(Die Fortsepung folgt.)

Ausjug aus Mr. 112 (Aprilheft 1830) ber gu Floreng ben Luigi Pezzati erscheinenden Antologia, Giornale di Scienze, Lettere e Arti.

Geographische und statistische Andentungen über die Regentschaft von Algier.

- Chorographie oder befdreibende Statistik.
- I. Seographifche Lage. Die perigraphischen Grenzen der Regentschaft find: gegen Abend Moghrib el Acea, oder das Reich Ma-
  - \*\*Semschaft sind: gegen Abend Moghrib \* el \* Acea, oder dad Reich Mas
    \*\*) Bir sügen hier, mit Beziehung auf das im XLVIII. Bande S. 90 dieser Jahrbücher von den Ueberresten einer römischen Brüde in der Rähe von Rond i di Monfalcone Gesagte, solgende weitere Mittheilung des P. Leon ardo Brumati in setzgenanntem Orte der, "Ho fatto prepresentare qui dietro (s. die Aufnahmshezichung II, auf dernstegender Rupscrplatte) na piedi della collinetta a. situata tra le campague dietro la prince proposition de la contine de Ronchi, la testa ceco del ponte intiemente fatto proposition de primi imperatori romani, come dice Erodiano, nel modo nehe su la prosaima passata primavera (1829) messa intieramente a scoperto. Questa testa è somata per intiero di grosse pietre riquadrate, per la magniscenza del ponte gia annunziata dal prendetto storico, e corrispondono essatamente alle gia scavate, che ne formanavano i piloni. Dovevano quelle essere state satte con un dato divinasamento, poiche le lettere in h erano impresse, una per ciascuna, copra nalcune di esse « (Bir machen auf diesen mertmutrigen Umstand des sontendes aufmerssament) na levante della detta collina, come in de esse « (Bir machen auf diesen mertmutrigen Umstand des sontendes aufmerssamente il Isonzo, che un tempo scorreva tra essa e l'aitra g, sormante il principio della catena dei monti avvastanti alla lunghissima valnata, che si stende da qui sino a Prevald ai piedi del Nanas. de individuata, che si stende da qui sino a Prevald ai piedi del Nanas. de individuata, che si stende da qui sino a Prevald ai piedi del Nanas. de individuata che si stende de qui sino a Prevald ai piedi del Nanas. de individuata che si stende de villaggio di Roschi, e che scopertasi presso na testa del poute, si trova costrutta à strattificazioni diverse, per apunto necessamente del situate pietre state scavate in diversi tempi in questa rimarcabile situate delle tante pietre state scavate in diversi tempi in questa rimarcabile situatezione, non lasciano più elcun dubbio sul passaggio de

rokto, gegen Mitternacht das mittellandische Meer, gegen Morgen die Regentschaft Tunis und gegen Mittag Sabhara oder die große Buste. Die Abendgrenze am Meere befindet sich im Orte Twunt, ungefähr vierzig Meilen östlich vom großen Flusse Mulvia oder Malva, von wo bis zu der Mundung des Flusses Zaine, der die Grenze von Tunis bildet, die Entserung 495 italienische Seemeilen beträgt. Die Breite vom Meere die zur großen Buste überschreitet, nach Doktor Shaw, nicht 60 italienische Meilen; allein da wir wissen, daß das Gebiet der Regentschaft sich wenigstend die zum zwey und drepsigsten, vielleicht auch die zum acht und zwanzigsten Parallelkreise erstreckt, so kann ihr Flächeninhalt in keinem Falle weniger als 68,000 italienische Reellen ins Gevierte, sechzig auf jeden Erad der Erde gerechnet, betragen.

Einthe il ung des Gebiet 8. Gewöhnlich wird die Regentschaft Algier in funf Regierungsbezirke oder Provinzen eingetheilt, nam-

Eintheilung des Gebiets. Gewöhnlich wird die Regentschaft Algier in funf Regierungsbezirke oder Provinzen eingetheilt, namslich Ron stant in gegen Morgen, Titteri im Mittelpunkte, Gezair auf der Rordseite am Meere, Maskara gegen Abend und Biedenlegerid gegen Mittag an den Grenzen der Wüste Sahhara. Die letze Provinz wird untergetheilt in den Bezirk von Badreaz und Zab. Der Fluß Mazafran gegen Abend und der Bubrak gegen Morgen trennen die Provinzen Konstantina und Maskara von dem übrigen Theile der Regentschaft, und der Rücken des Atlas trennt Zab und Biledeulegerid oder das Land der Palmenzweige.

und Biled-ul-gerid ober das Land der Palmenzweige.

Neben dieser Eintheilung in Provinzen zählen die Türken in der Regensschaft noch 27 Departements oder Distrikte, nämlich: Bona, Konstantina, Gigeri, Bugeja, Algier, Sargel, Mostagan, Nuhran, Harebgol, Humanbar, Tebessa, Mostagan, Buhran, Harebgol, Humanbar, Tebessa, Kouko, Miliana, Beni-Araschid, Angued, Treemezen, Tegorarin, Malaska, Biskara, Badreag, Gorbika, Berigan, Bargala, Engussa, Badreag, Gorbika, Berigan, Bargala, Engussa, Badreag, Gorbika, Berigan, Bargala, Engussa, welches Testi, Angued, das Guagida, und Badreag, welches Tuggurt zur hauptstadt hat. Die drey Distrikte, welche diesem lesten vorgehen, und an der Wittagsseit des Allas liegen, und die fünstlesten, welche das Land der Mozadt bilden, können als ganz unabhängig von der Regenschaft betrachtet werden. Die wahre Zahl der Departements würde sich das her bloß auf zwanzig, Zab und Badreag mit eingeschlossen, zurücksübsten lassen.

Seefüften und hafen. Die Ruften der Regentschaft von Algier erschweren von allen Seiten das Anlanden sehr, und sind wahrend des größten Theiles des Jahres unzugänglich. Der Grund davon liegt nicht so sehr in den Unttesen und Sandbanten, die sich davor befinden, als vielmehr in den unbeständigen und fürmischen Binden, die sie ohne Unterlaß durch viele Monate des Jahres bestreichen. Sie haben aber mehrerc ziemlich bequeme und sichere hasen. Diese hafen sind in der Nichtung von Abend am Kap Falsone gegen die Hauptstadt: der Hafen von Marsal-kibir, oder der große Hasen, der Hasen von Buhr an oder Dran, der zwepte in der Regentschaft, und die Hasen von Urzeo, Mosta gannim und Sargel oder Sarcell. An der Abendseite der Hauptstadt besindet sich ferner Bugeia, gegenwärtig der beste Hasen auf jenem Theile der Küste, Gigeri, Collo, Storo mit einer sehr schönen Bucht, der Genueser Hasen, gegenwärtig sehr verfallen, Nabe oder Bona mit einem bequemen, aber wenig geachteten Hasen, und Kalle.

į

Diefes gange Geftade ift im Allgemeinen boch, felfig, nur felten niedrig und fandig, an vielen Orten ein eingestürzter Fels, und ganglich ju hafen ungeeignet. Wo diefes lettere Statt findet, bat das gegenüberstehende Meer immer viel Tiefe, und bedeckt Klippen bis unter die Felfen, die es benest. Die europaischen Seeleute furchten gewöhnlich Diefe Ufer, und um fo mehr, da fich an vielen Orten Brandungen oder diese User, und um so mehr, da sich an vielen Orten Brandungen oder Klippen ganz mit Wasser bebeckt besinden, die sich bei heiterem und ruhigem Wetter kaum unterscheiden lassen, aber auch dann nicht eher, als dis man davor steht, gesehen werden, wenn sich widrige oder stürmische Nordwinde erheben, die dort die gefährlichsten sind, indem sie zugleich mit einer starken Strömung begleitet, die Schisse mit heftigkeit gegen das User treiben. Diese Strömung entsteht immer in der Richtung von Abend gegen Morgen langs der ganzen Kuste, so weit sie sich ers streckt, von der Meerenge zu Gibraltar angefangen bis zu dem Golf von Sidra in der Regentschaft Eripolis Won einer Ebbe und Fluth sindet man an den Kusten von Algier keine Spur.

Die Bucht der Dauvstkadt ist sehr gerdumig; sie dehnt sich von

Die Bucht der hauptstadt ift fehr geroumig ; fie behnt fich von der Spipe Temetfus oder Matifiu jum Rap Affomatter oder Raschine in einer gange von beplaufig 18 Seemeilen aus, und mundet ins kand 5 bis 6 Meilen weit in einer sandigen Gegend ein, die sich sand 5 meer neigt, und in welcher der kleine Fluß El - Harash oder der Arasche berabsließt. Noch tiefer beginnt das Land sich nach und nach zu den Ge-

birgen Megata und haruna und der iconen Chene von Mitigia ju erheben. Das Kap Matifu, welches die außerste Spibe der Bucht gegen Morgen bildet, ift niedrig, und mit vielen fichtbaren Rlippen umgeben, zu denen man nicht ohne Gefahr gelangen tann. Demungeachtet findet man an der Abendseite ben den Ruinen von Rupifir in einer Tiefe von fieben, acht bis gehn Glen innerhalb einer Ranonenfcugweite vom Ufer Ankergrund; die Schiffe find dafelbst zwar vor dem Morgen = und Mordwinde geschubt, jedoch den Abendwinden und dem Maestro (Nords westwinde) ausgesett, welche bende Winde zuweilen eine fehr hohl gehende Gee verursachen, In der Rabe der Spite diefes Kap befinden sich zwen gefährliche Alippen, und vier oder funf Miglien von der ermähnten Spite merden zwey Inseln gesehen, deren eine ungefähr eine Miglie von der Kuste entfernt, eine merkwürdige höhe hat, und als Zeichen des Landes gelten kann, wenn man von der Morgenseite kömmt.

Die ganze Ungebung der Bucht ist mit Batterien und mit mehr

oder weniger furchtbaren Fortinen befett, besonders an dem Punkte, mo

die Spanier im Jahre 1775 gelandet hatten, etwas gegen die Abendseite der Mundung des Flusses Urasche.

Die Stadt Algier liegt gegen die äußerste Spike an der Abendseite auf dem Abhange eines hohen Berges in der Gestalt eines Amphitheasters meldes von weitem waren der nielen Wousen waren der angles ters, welches von weitem wegen der vielen Mauern, megen der großen Menge von Saufern und Festungswerken, die alle feit Anrzem übertuncht worden find, fehr weiß aussieht. Bor der Stadt erblickt man eine fleine Infel , feit mehreren Jahrhunderten mit dem Festlande mittelft eines Steindammes oder einer Erhöhung verbunden, welche mit zahlreichen Gebäuden und Magazinen bedeckt ist. Diese Insel, in Berbindung mit den schon gedachten Inselchen am Kap Matisu, bewog die Araber, die Eroberer des Landes, der Bucht und später der Stadt den Namen Allsgezair zu geben, welches so viel als die Inseln bedeutet. Rebst den ermahnten Gebauden, die gegen die heftigen Rordwinde einen Damm bilden, fteht noch am außerften mitternachtlichen Ende der Infel ein

großer, runder Thurm mit einer Leuchte, welcher auf einigen, mit dem Wasser gleich hohen Felsen erbaut ist. Die Insel bildet eine weite Batterie, welcher der Name Molo oder Marina, wegen der zu ihrer Sicherung auf der innern oder der Abendseite und in einer Wassertiese von sechs Ellen ausgeführten festen Mauer, gegeben wurde. Diese Mauer bildet solchergestalt eine Darsena oder einen sehr sichern innern Pasen, welcher, obschon das Einlausen in denselben etwas schwierig ist, wenigskens sunsign Kriegsschiffen seder Geöße Sout gewähren kann. Rördlich von der oben bemerkten Erhöhung besindet sich ein anderer Pasen, welcher aber, da er zu sehr dem Nordost oder Nordwinde ausgesett ist, weniger Sicherheit darbietet.

weniger Sicherheit darbietet.

Die Stadt Algier sieht, von der Sudseite aus in einer gewissen Entfernung betrachtet, dem Mastsegel eines Fahrzeuges nicht unähnlich, welches über eine grünende Flur gespannt ist, und gewährt mit den nahe liegenden, gut angebauten Feldern, niedlichen hügeln und zahlreichen, oft prächtigen Gebäuden, wenn man sich ihr naht, eine der schönsten Ansichten. Das Borgebirge von Kaschine, welches hier das äußere Ende der Bucht bildet, und in dessen Naschine, welches hier das äußere Ende der Bucht bildet, und in dessen Naschundert Fuß über die Fläche des Meeres, und bildet in Berbindung mit andern höhen den Berg Bugerera. Dieser läuft um die Stadt gleichsam zirtelsormig, und endigt idrey Misglien an der Morgenseite derselben ben der Mündung des Flusses Eschassiche, der von diesem Berge heradkömmt, und am Rande der weiten, ungemein fruchtbaren Ebene von Mitigia dahinstießt. Bon der Abendseite ist das Borgebirge viel steiler, indem es sich schäge gegen die schöne und geräumige Berglehne von Sidi Faragi, oft auch Torretta Cica genannt, heradneigt, wo im Jahre 1541 das heer Karls des Fünsten ausgeschisst wurde, und wo der Ankerplas eben so gut, wie in der Bucht von Algier, und die Küste vielleicht noch geeigneter zur Bewerkstelligung einer Ausschissung ist. Dort besindet sich in geringer Entsernung vom Ulfer ein unermeßlicher Brunnen des besten Wasserer aus Worgenseite eines Marabuds oder des Kirchleins Sidi Farusche oder Faragi, mit einem kleinen aber hübsch aussehehenden Kastelle.

einem kleinen aber hübsch aussehenden Kastelle.

Bon der Spise des Kap Raschine und über die Spise genannt del Pesce führt eine Straße dicht am Meere am Fuße des Gebirges. Die Küste ist dort brückig, voller Felsen und Klippen. Richt weit von der Stadt sieht man eine Art Paß, der ins Innere führt, bedeckt mit Billen und den herrlichsten Landhäusern, unter welchen sich vorzüglich jene der Konsuse von Großbrittanien und der vereinigten Staaten von Mordamerika bemerkdar machen. In der Niederung am Meeresuser ben der Mündung des Flusses El-Badi zeichnet sich ein schöndes Landbaus des Dei zwischen zwen Forts aus, deren eines Fort der Engländer und das andere Fort von vier und zwanzig Stunden heißt. Bon der Stadtseite führt zum Flusse El-Arasche eine eben so schone Straße längs der Rüste, die dort eben und sandig ist. Jur Rechten von derselben, wenn man aus der Stadt kömmt, össnet sich eine sehr fruchtdare und reich bevölkerte Gene, die sich nach und nach gegen das Meer neigt, und die Stadt im Ueberstusse mit Grünzeug und Gartensrückten versieht. Auf derselben nehmen sich herrliche Garten mit schönen Gebäuden aus, die verschiedenen europässchen Konsuln, namentlich jenen von Frankreich, Schweden, den Niederlanden und Dänemark gehören. Bom Flusse El-Arasche bis zum Kap Matisu sind bepläusig neun Miglien, mit welchen der Umkreis der Bucht zurückgelegt wird. In der Bucht kann überall

auf gut haltbarem Grunde geankert werden; allein der Ankerplat auf der fuboftlichen Seite der Stadt in einer Entfernung von einer und einer halben Miglie ist vorzuziehen. Demungeachtet sind Schiffe zu gewissen Zeiten daselbst nicht gut geborgen, da sie dem Anfalle aller Winde vom Maestro bis zum Verco (vom Nordwestwinde bis zum Nordostwinde) ausgesetst bleiben, welche die Fluth furchtbar in Bewegung sehen, und ein höchst unbequemes din zum Aerschwanken verursachen.

ein hochft unbequemes hin: und herschwanken werursachen.
Gebirge und Thaler. Der Berg Atlas durchzieht die ganze Regentschaft in der Richtung von Abend gegen Morgen, und gestaltet sich zu dren Ketten, die parallel laufend weit ausgedehnte Balle bilden. Die sudlichste dieser Ketten wird im Lande El-Tell oder auch At-tela genannt. Sie trennt das bebaute und urbare Gebiet von der Buste Sahhara. In derselben werden einige Bergkuppen angetrossen, die jene von Ammer, von Lovat oder Jekkar, sich die in die Region des immerwährenden Schnees erheben. Weniger bemerkenswerth, aber immer noch sehr hoch, sind der Banuschier, der Felizia, der Bannuga, der Auras und der Trara. Die andern Gebirgsketten, welche mehr gegen Mitternacht laufen, sind viel weniger hoch, und heißen darum der kleine oder Seeatlas. In demselben scheint der Giurgiura zwischen Konstantina und Algier die höchste Kuppe zu seyn.

Diese Gebirge sind beynahe überall mit Balbern bedeckt, und von den Rabilen oder dem Stamme der Amazigen, den Urelnwohnern des Landes, bewohnt, die dort reiche Triften zur Unterhaltung ihres Biehes und am Fuße des Berges sehr gute, zu jeder Art der Rustur geeignete Prelder sinden. Bon dieser Kette dehnen sich einige Arme gegen das Meer aus, wo sie Borgebirge bilden, deren viele, wie jene von hone, Fegalo, Tenez und Bagaron, schon zu Zeiten der Römer berühmt waren, und andere, wie jene von Falton, Ferrat, Mostagan, Gilet, Albatel, Tedeles, Carbone, Ferra, della Guardia und Capo Rosso (das rothe Rap), den Schiffern in neuer Zeit, als geichen dienen, um jene unwirtsbare und gefährliche Küste zu erkennen.

Flüsse und Seen. Bon den erwähnten Bergen kommen in großer Zahl sowohl gegen das Meer, als gegen Biled ul-gerid und gegen die Sahhara Füffe und Bache herab. Sie durchlaufen aber keine großen Strecken. Der bedeutendste ist der Scheliffe, der im Zekkar, einem Berge des großen Atlas, in einem Orte Seba un n jun, oder siedenzig Quellen genannt, entspringt, zuerst gegen Rord, dann aber gegen Abend gleichsam parallel mit dem Meere siest, wohin er drepsig Miglien westlich vom Kap Tenez einmundet. In der odern Strecke set nes Laufes bildet er den See Titteri, und in der Regenzeit überschwemmt er einen weiten Strich des ringsum gelegenen Landes in dem Maße, daß er nicht selten die Verbindungen zwischen Algier und Oran zu Lande unterbricht. Es ist wahrscheinlich, daß er in einer bedeutenden Entsernung von seiner Mündung schisstar ist; die Strecke, die er durchläust, muß wenigstens drephundert Miglien betragen. Ein anderer bemerkenswerther, aber disher sehr wenig gekannter Fluß ist der Bad zel gedid, oder der neue Fluß, welcher im Berge Lovat entspringt, zuerst gegen Morgen und dann gegen Mittag sießt, die Provinz Zab durchsließt und bestucht und dann gegen Mittag sießt, die Provinz Zab durchsließt und bestucht en Gabhara versiert. Bon minderer Bedeutung sind die Kusse fran, Seidus, Zouan und der Rumel oder Bad zel kebir oder der große Fluß, der Umpfaga der Alten, der durch Konstantia sließt, und von

dort bis ins Meer schiffbar ift. Der Megerda, der alte Bagradas, ent-quillt im Staate Algier, und wird dort Mischiana und Bad : es : feraf genannt. Er tritt bald in die Regentschaft Tunis.

In der Mitte der Bergweigungen des Berges Atlas werben verfciedene Seen mit Salzwaffer angetroffen, unter welchen jener von Maischiedene Seen mit Salzwasser angetroffen, unter welchen jener von Mailah oder der El-Spot in geringer Entfernung vom Berge Auras der bedeutendste ist, da er den Tribut von fünf kleinen Flüssen in seinen Schooß ausnimmt. Ben jenem von Marks mehr gegen Morgen tristt man auf ein Gebirge, welches bepnahe ganz aus Steinsalz zusammengessett ist. Man kent in der Regentschaft viele Mineralwässer, und im Distrikte von Bad-reag, welcher sonst an Quellen und Flüssen Mangel leidet, wird, wie im Modenesischen, überall klares, hervorsprudelndes Wasser gefunden, sobald in die Erde tief genug gegraben wird. Diesek sindet auch in der Nähe des Weeres Statt, wo man auf Wasser kömmt, wenn man die verschiedenen Lagen des Erdreichs durchgräbt, die es bedecken. bedecken.

Die berühmtesten marmen Mineralbader find jene von Merega, von den Alten Aquae calidae Coloniae genannt, wo im Winter eine

von den Alten Aquae calidae Coloniae genannt, wo im Winter eine große Jahl Menschen zusammenkömmt, die dort hulfe gegen Rheumatismen, gegen die Gelbsucht und veraltete hautkrankheiten suchen.

II. Klim a und Boden. Der bewohnte Theil dieser Regentschaft, welcher sich vom 34. bis zum 37. Grade der nördlichen Breite erstreckt, erfreut sich eines sehr gefunden Klima und einer eben so mils den Temperatur. Während des Sommers ist die hies daselbst beynahe nie unerträglich, und der Winter ist sehr elten empfindlich kalt. Dessen ungeachtet steigt der Thermometer nach Reaumur zuweilen, wenn sich der Wind khamsin erhebt, der von der Wüsse kömmt, die auf 33 und 34 Grade; allein diese hies währt nicht lange, und überdauert selten mehr als vier dies fünf nach einander folgende Tage. Vom Monate April bis zum September weben die Winde beynahe fortwährend von Often; das Wetter ist dann gewöhnlich seucht, aber nicht regnerisch. Dften; das Wetter ift dann gewöhnlich feucht, aber nicht regnerifch. Mährend der übrigen Zeit im Jahre kommen die herrschenden Winde größtentheils von Westen. Die Regenzeit beginnt im November, und endigt im April. Der Regen kömmt im November und Dezember zuweilen im Uebermaße, aber im Jänner und Februar ist das Wetter gewöhnlich sehr schon. Bereits im Jänner sangen die Wiesen an, sich
mit Grün zu bekleiden, und im April und Man gleicht das ganze Land
einem weiten Parket, mit dem lieblichsten Schwelz von Farben und
duftenden Blumen durchwebt. Diese Perrsichkeit dauert aber nicht lange;
denn vom Julius dis zum Oktober hat die Sonne jede Pflanze, jeden Grashalm, mit Ausnahme des Pleander, der nie aufhört, das Land mit lachendem Grun zu schmuden, verbrannt. Der Sciroffomind, der dort, wie in der ganzen Barbaren, von der Sahhara weht, und Khamsin heißt, mas so viel als funfzig bedeutet, wird besonders gegen die Beit der Commer-Connens vtel als sunfzig bedeutet, wird besonders gegen die Zeit der Sommer-Sonnens wende empsunden, und erzeugt dann eine unmäßige Hise, zuweilen von beftigen Windroßen begleitet, welche die Lust mit einem so seinen Sande ersüllen, daß er dis in das Innere der Häuser dringt, wenn sie auch mit der möglich größten Sorgsalt verschossen wären. Dieser Wind das mie kurzer als sunfzig Stunden und auch nicht länger als sunf Lallein wenn er gleich genug lästig für denjenigen ist, der ihn nie empsunden hat, so ist er doch auf keine Weise der Gesundheit nachtheilig; im Gegentheil scheint er, du er immer trocken und gedrückt ist, vieleu Konstitutionen sehr, insbesondere aber noch mehr Personen, die am Podagra leiden, die Rheumatismen oder sonst arthritischen, katarrhalischen und abnlichen Krankheiten unterworfen sind, heilbringend zu seyn. Im Reste des Ighres ist das Klima sehr gemäßigt, vor allem aber an der Seeseleite, wo im Berlause des Sommers regelmäßig der Tramontona und der Levante (der Nord- und Ostwind) die kuft am Tage erfrischen, und häusiger Thau ben Nacht das Leben in der Katur wieder hervorrust, welches in der hieb des Tages oder aus Mangel an Negen erstorben ist. Dieser Thau ist jedoch höchst ungesund und schällich, besonders jenem, der mit zu vieler Unvorsichtigkeit sich ihm aussetz, indem er in freyer Lust der Ruhe sich überläßt oder schäft. Die Wassermenge, welche in einem Jahre aus der Atmosphäre auf die Erde fällt, kann dort auf 15 bis 28 französische Jolle angeschlagen werden. Im Allgemeinen hält man dafür, daß die starke und überaus helle Lust daslicht einem schwachen Auge und einer zarten Brust nicht zuträglich ist. Uebrigens herrschen im Lande wenig Krankheiten, die Pest stellt sich dort nie, außer nur dann ein, wenn sie von Konstantinopel oder aus Regypten dahin verpstanzt wird. Sie macht darum höchstens alle fünf und zwanzig oder drepsig Jahre Forrschritte, und sie würde ganz vermieden werden können, wenn ähnliche Borschtskanäßregeln getrossen würden, wie in Europa, und wie solche auch der Vicekönig in Legypten, der Pascha von Tripolis und selbst der.

Die alte Fruchtbarkeit des Bodens scheint sich dort immer gleich zu erhalten, insbesondere da, wo Flüsse und Bache in geringer Entsernung vom Meere Thäler oder Ebenen bewässen. In sehr vielen Orten ist die Erdscholle schwarz, an andern mehr oder weniger röthlich und mit Natron oder Salz impragnirt; allein immer und überall ist sie höcht ertragsähig. Im Allgemeinen ist sie weniger mit Sand gemengt, und weit fruchtbarer und üppiger, als in der Regentschaft Tunis; denn in Algier sind die Gebirge mehr verzweigt, der Regen ausgiebiger, die Quellen und Bäche häusiger und die Begetation überaus thätig und manntassalig. Die Berge ziehen überdieß die Rebel, welche vom Norden kommen, an, verdichten sie zu Schnee, welche ihr Hauses zu Boden sallen. Daher kommt es, daß die seuchte Wärme, welche immer in der Utmosphäre herricht, auf der Erde eine Begetation hervordringt, deren Thätigkeit in keinem Theile unseres Europa ein Benspiel hat. Daher gibt es im Uebersusse Tristen, die an vielen Orten zu allen Zeiten des Jahres süppig grünen. In wenig Theilen der Welt wird sich eine Ebene sinden, die hinsichtlich ihrer Schonheit, ihrer Fruchbarkeit und ihres Andaues mit jener von Mitigia, nicht weit von den unmittelsdaren Umgebungen der Stadt Alsgier, verglichen werden könnte. Sie bildet ein vollkommenes Taselsland in einem Umsange von tausend Miglien ins Gevierte; sie ist im Ueberslusse bewässert, und in Folge eines sehr seigtgen Andaues zu einem Landstriche umgestaltet, den die Phantasie sich in reicherer Fülle blühend nicht vorstellen kann. Die Prunksuch der reichen Bewohner von Alsgier, die sich darin gesällt, ein oder zwer Landgüter zu haben, hat dort zahlreiche schöne Gebäude und herrliche Karten geschaffen, und wenn man auch mit vielen Schriftsellern die Jahl dieser Landgüter nicht auf zwanzigtausend erheben kann, so dürfte es deren-doch wenigstens acht bis neuntausend geben.

Richt weit von diesem gemiffermaßen irdischen Paradiese, meldes größtentheils der Schweiß der Christenftlaven hervorgebracht, und durch eine lange Zeit im Jahre befeuchtet hat, erhebt sich der Berg Bugerea bis zu einer hohe von hundert und zwen und achtzig Ellen, oder bepläufig drepstig Florentiner Ellen über die Fläche des Meeres. Er bes herrscht die Hauptstadt, und an seinen anmuthigen Lehnen besten die reichsten Mauren und Juden des Landes gleichsalls Garten und Landbausser. Alle diese Garten werden durch Quellen, die aus dem Boden her vorkommen, oder durch Brunnen bewässert, aus welchen das Wasser mittelst Rädern gezogen wird, zu deren Bewegung man sich der Kamehle, elender Pferde oder der Esel bedient.

III. Produkte und Physiographie. Da man bis jest das Innere des kandes nur ziemlich oberstächlich kennt, so kann Weniges über seine Ornktognosse oder über die Stosse gesagt werden, aus welchen die verschiedenen Theile seiner Oberstäche bestehen. Es ist gewiß, das die Gebirge im Allgemeinen aus kalke, kreide und konchlienhaltisgen Lagern gebildet sind. Sie bringen aber dennoch viele Arten von Mineralien bervor, namentlich Eisen und Blen, die einzigen Metalle, welche die Algierer zu Tage zu fördern und zu benusen wissen Antismonium, Vermillon, Bergkrystall, Gyps, Kalkstein, verschiedene Arten Marmor, Jaspis und Porphyr, Walkerde, Katron und Schwesel. Das Produkt, welches vor allem in Ueberstuß vorkommt, ist Salz, welches aus Quellen, Gräben oder Reservoirs, wie auch aus dem Meere und den Gebirgen gezogen wird. Aus verschiedenen Arten des Thons, welcher in den westlichen Gegenden der Regentschaft im Ueberstusse vors handen ist, werden Steingut und Majolikzeschiere sowohl zum Bersbrauch des Landes, als auch für den auswärtigen Verkehr erzeugt.

Die alten Autoren beschrieben immer Afrika so, als ob es keine Gebüsche und Forste hatte. Im Allgemeinen kann dieses auch heut zu Tage behauptet werden; denn an sehr wenigen Orten, wenigstens in der Regentschaft Algier und insbesondere in den Ebenen, sindet man hoch stämmige Baume. Indessendt vom Bugeia doch viel Bauholz nach der Hauptstadt gebracht, welches zwar von mittelmäßiger Beschassenheit, aber nicht ohne Werth ist. Der Johannisbrot- und Olivenbaum, mas mentlich der mit grasartiger Rinde und der brüchige, sind me Lande eins heimisch, und wachsen und vervielfältigen sich, ohne daß man sie pflanzt. Die Ruß- und Kastanienbäume kommen überall, so weit die Regentschaft reicht, sort. Der indische Feigenbaum, Opunzia, und von den Arabern Chermus- ein sides gezogen wird, und den Mauren ein angenehmes und erfrischendes Nahrungsmittel gewährt — bildet dort Jäune und undurchstringliche Hecken, und schübt so die Gärten wie die Weinberge. Der Weinstock dehnt daselbst nicht minder seine Arme und in den Ebenen seine Ranken von Baum zu Baum aus. Sein Stamm erreicht nicht selten die Dicke eines Birnbaumes. Die Granatapselbäume werden dreynal so diet, als in Italien. Die Eitronen, die süßen Pomeranzen oder Apselsinen, die Cedraten und Bergamotten (Arten wohlriechnder Sitronen) und die Arancini (kleine Pomeranzen), sind dort überall im Uebersusse, und werden sürten der Weltz gehalten. Die Palmen sind daselbst gleichfalls im Uebersusse, vor allem die peisschenschen welche auf der Küste, so weit sie reicht, getrossen werden; und von Biled ul zegerid kommen die köstlichsten aller bekannten Dattelarten. Uebrigens kommen dort alle Früchte in Menge sort, die den gemäßigten oder vielmehr warmen Klimaten eigen sind; allein sie sind im Allgemeinen, mit Ausnahme der Feigen, der Pomeranzen, der Granatässel und

von schlechter Beschaffenheit. der Beintranben, Melonen , Sauertohl, alle Urten von Salat und Gartengemachsen werden auf dem Lande gebant; der Karfiol ist einheimisch, und wird an allen Orten wild gefunden. Die eicheltragende Ciche, der ppramidenartige Cypressen-baum, der Bebensbaum, der Wachholderbaum, Arar genannt, die Ceder, der Mandelbaum, der weiße Maulbeerbaum, die Indigo fera glauca oder die Indigopstanze der Barbaren und andere nüsliche oder laubtragen. gende Baume bedecken die Gipfel, die Abhänge und den Fuß der Berge; der Thymian, die Rosmarinstaude, wie auch andere dustende Sträuche bekleiden die Hügel, athmen Wohlgerüche in die Atmosphäre aus, und geben mit den gedachten Baumen einen ausreichenden Borrath von Brenn : und Bundelhol3. Allein das iconfte Produkt diefer Gatrung ift Brenn = und Bundelholz. Allein das schönste Produkt dieser Gattung ist der Restriftod, der die weißen Rosen trägt, aus welchem die kostdare Effenz Rosen-Attar und schlechtweg auch Resser; nach dem Namen der Pflanze genannt, erzeugt wird. Diese Rosen geben doppelt so viel, als jene in Europa, und die Mauren haben eine ganz besondere Methode und Geschicklichkeit und eine bewundernswerthe Geduld ben dem Ausgiehen und Destilliren der keuern Flüssigkeit aus den geruchreichsten Blättern dieser Blume. Das Zuderrohr treibt und kommt in der ganzen Gegend sort; eine Art desselben, Soleiman geheißen, erreicht eine bedeutende Große, und entballt weit mehr Auder als iede andere bes bedeutende Große, und enthalt weit mehr Buder, als jede andere be-

kannte Abart.
Die Getreidearten, welche in der Regentschaft Algier am meisten gebaut werden, sind der Weizen und die Gerste. Unter den Feldfrüchten geringerer Art erntet man bedeutend viel hirse, wälsche hirse, im Lande Dura genannt, Reiß und türkischen Weizen. Die Zisererbsen, welche Garavangt beißen, tommen in der größten Menge vor; allein Safer wird auf ben Feldern der Barbaren gar nicht gebaut Das Meer von Algier hat Ueberfluß an allen Arten von Fischen,

Das Meer von Algier hat Uederstug an allen Arten von Fischen, die an den Küsten des mittelländischen Meeres gemein sind, und besowe ungemein köstliche Bonnetssiche, Ombern und Seebarben. Allein die Trägheit der Bewohner und ihre Unersahrenheit in der Kunst der Fischeren, welche die Grundlage der Industrie anderer Bölker bildet, sind Ursache, daß sie nicht den geringsten Gewinn daraus ziehen.
Die Oftküste ist berühmt wegen der Menge der seinsten Korallen, die sie in den Handel bringt, ein Artikel, welcher eine unerschöpssiche Lucle der Industrie und des Nationalreichthums werden könnte. Die ser einträsliche Iweide gewinn den Kraierung von

An Jagdthieren und Wild hat das ganze Land ebenfalls den reichen.

sten Ueberstuß. Bor allem sind bort die Wildschweine zahlreich; allein sie bienen den wilden Theeren zur Speise, wenn irgend ein Christ es sich nicht zum Bergnügen macht, sie zu jagen. Sie unterscheiden sich von den unsrigen, haben einen dickeren Kopf und zwen nach oben gebogene Hauer, die zwen ausgespannten Ohren gleichen. Außerdem gibt es dort viele Stachelschweine, wenige und kleine Hasen und sehr kleine Kaninchen; im Ueberstusse wenige und kleine Hasen und sehr kleine Kaninchen; im Ueberstusse besinden sich dort die Buffelochsen, die Antilopen, die Gazellen und die wilden Ziegen. Unter die sonderbaren viersusigigen Thiere werden der Fadh, eine Art wilder Stiere, der Gat, eine Art Leopard, und der Hallaf, eine Art Ziege mit Ohren von einem Tapir mit weißem Bauche und gelbem Felle gezählt. Repphühner, Schnepfen,

Sumpf Feigenbrosseln und andere als Leckerbissen bekannte Bögel trifft man gleichfalls in einer unendlichen Menge an. Unter den Raubthieren werden vorzugsweise der Idwe, der Hanter, die Jaine, die Unige, die wilde Kabe und der Schal oder Goldwoss gefunden. Der numidische Löwe hat noch immer seinen alten Charakter nicht verläugnet; er ist der suchtbarke, und nach der Sage der Araber, die ihn mehr als wie kennen, der großmüthigse seiner Art. Der Strauß ist in der Regentschaft Algier nicht sehr gemein, allein desto häusger an den Grenzen von Marrokto in der Wüsse Angad und noch mehr an dem Juße des Atlas, wo er sich zuweilen in sehr zahlerichen Haufen, von Skorpionen und Derwschelen, welche letztere die größte Landplage der afrikanlischen Provinzen sind, aber an vielen Orten, vorzüglich an den Mittagsseiten der Berge, den Bewohnern zum Vehnemittel dienen, denen aus diesem Grunde seit Alters her der Rame der Akridophagen oder Deusscheckten fer beggelegt wurde. Da jene Bewohner, so wie die Stämme der Amazigen, Araber und Mauren, welche die innern Thelle der Regentschaft nine haben, größtentheils hirtenvölker sind, so besteht ihr vorzüglicher Reichthum in heerden und Wageren der Berpstell von Haufteren, Schafe, und Biegenvieht "Dossen, Aumehlen, Keln, Maulthieren, Schafe, und Jiegenvieh "Dossen, Ramehlen, Eseln, Maulthieren, Schafe, und Biegenwieh "b. s. D. ie Pferde der Bardaren stehen in großem Rufe, und kommen den arabischen an Schönheit, Behendigkeit und Krass ziegen, matten nicht so, wie sie es nöttig haben. Darum sind de kahen wassen nicht so, wie sie es nöttig haben. Darum sind die geben im Bergleiche mit den europässichen weniger Mild; auch verlieren sie diese, und diertressen von Algier sieden der Schönheit, Behendigkeit und Krass ziegen Mauren nicht so, wie sie es nöttig haben. Darum sind die Schönen Baier eine Berwunderung erregen, wenn von so guter Pferd- und es darf daben der fles von Algier sind groß und schön, wie jene von Warfe, und es darf daben der Kriesen Wasselfeinen Schwickten werden in die speke

IV. Bohnungen und Munizipien. Birhaben bereits oben die corographische Eintheilung des Gebietes von Algier in funf Provinzen angeführt, die in den Registern der Turken sieben und zwanzig Departements oder Distrikte umfassen. Die hauptstadt ausgenommen, sind die Stadte der Regentschaft im Allgemeinen von geringer Bedeutung. Die vorzüglichsten, welche eine besondere Erwähnung verdienen, sind, von Often und den Grenzen von Tunis angefangen, folgende:

## 1) In der Proving Ronftantina.

1) Kalle am Meere, eine kleine handelsstadt, auf dem Gipfel eines Felsen gelegen, und von dren Seiten von der See umgeben, wo die Franzosen ihre vorzüglichste Riederlassung unterhielten, die sie schon im Jahre 1450 daselbst gegründet hatten. Die französische Basten,

wohin fie im Jahre 1561 eine Garnifon legten, liegt an der Abendfeite in einer Entfernung von neun Miglien. Roch weiter gegen das Kap Bagaron liegt Kollo, die zwepte Riederlaffung der Franzofen, von wo ein bedeutender handel mit Weizen und Gerfte, mit Wolle, Sauten

und Bache getrieben murde. and Wacos gertieden wurde.

2) Bona, in der Gegend und aus den Trümmern des alten Hippo erbaut, und gegenwärtig von den Bewohnern des Landes Nabo genannt, am Meere mit einem ziemlich guten Hafen und einer schönen Bucht vor der Mundung des Flusses Seibus; eine mittelmäßige, aber sesse Stadt von ungefähr viertausend Seinwohnern, die ihr zuweilen den Namen Biled ul's giunid, oder Land der Brustbeeren, wegen des Ueberflusses an dieser Frucht in ihren unmittelbaren Umgebungen beplegen. Diese letteren bilden den fruchtbarsten Distrikt der ganzen Proving. Bor der französsischen Revolution war diese Stadt ein bedeutenderer Markt als Algier, weil sich dort der Mittelpunkt des Handels der fram goffich : afritanischen Rompagnie befand, Die das Monopol der Korallenfficheren an der Rufte hatte, und mehrere andere Bortheile genog. Der ermahnte handel marb nach der Wiederherstellung des alten Buftandes erwähnte Handel ward nach der Wiederherstellung des alten Justandes der Dinge ein wenig belebt. Dieser Umstand hatte jedoch keine gunktigere Wirkung auf das heil der Stadt Bona. Die Stadt könnte sich zu einem bedentenden Flore erheben, wenn der Landbau so wie Handels-unternehmungen daselbst aufgemuntert würden, und ihr Hasen so wie ihre Khede geräumt wurde. Der Genueser Hasen, zwen und eine halbe Meile von Bona entsernt, dient ihr gegenwartig als ein sicherer Ort zur Entstachtung und Wiederbefrachtung der Schiffe.

3) Gigeri, oder vielleicht besser Gigeli, eine weitere bedenstende Seestadt mit einem kleinen Hasen und einer Citadelle. Ihre Bewohner waren immer die grausamsten, gierigsten und treulosessen Swent und in der ganzen Rüste der Barbaren, und ersteuten sich bis jest noch in der ganzen Regentschaft vieler ihnen von dem berüchtigten Barbarossa zugestandenen Vorrechte, unter andern auch des Vorrechtes, Lustdirnen öffentlich zu besuchen.

4) Bugta, oder besser Bugels und am Meeresuse keine Rüste, eine Strado, am Abhange des Hugels und am Meeresuser küste, eine

Strabo, am Abhange des Sügels und am Meeresufer ben der Mundung des Flusses Jouah, mit dem besten hafen an der ganzen Kuste, eine große, feste, reiche, aber wenig, kaum von fünstausend Seelen bevölsterte Stadt. Im Mittelalter war sie der vornehmste Handelsplat in der ganzen Barbaren; die Bewohner von Marseille und Genua trieben dort einen sehr bedeutenden Verkehr. Noch vor wenigen Jahren war in Bugeia die vorzüglichste Riederlage der algierischen Marine. Die Gegend umber ist gebirgig, mit einer Unzahl von Olivengarten bedeckt, und treibt einen beträchtlichen Jandel mit Del, wie auch mit Bachs und kurzen Waaren. In vergangener Zeit war diese Stadt die Hauptstadt der Randalenkönige, der Ernherer und Geern des mitterpächtlichen ftadt ber Bandalentonige, der Eroberer und herrn des mitternachtlichen Afrita.

5) Konstantina, von den Einwohnern Rostinah und Rossentina genannt, eine schöne und feste Stadt. Sie liegt sehr vortheilhaft an dem linken Ufer des Flusses Rumel, auch Bad-el-kebir geheißen, der dort einen schönen Fall von einer Hohe von vierhundert Fuß bildet, und von da bis ins Meer schister ist, wohin er in der Rabe von Eigert einmundet. Konstantina liegt ben den Auinen des alten Circa, ber vormaligen Refideng der Ronige von Rumidien , bevor es unter Die Botmäßigkeit ber Romer gerieth. Dort refidire gegenwartig der Bej

ober der Statthalter der Proving. Geeignet, dem Angriffe felbst eines machtigen Feindes zu miderstehen, hat die Stadt doch eine schwache Seite im Nordwesten, wo noch immer viele bedeutende Ueberreste romifcer Alterthumer angetroffen werben. Unter benfelben machen fich die Cifternen, die Trummer eines Kaftells und eines Triumphbogens von großer Schönheit bemerkbar. Die Bevolkerung von Konstantina kann

großer Schönheit bemerkdar. Die Bevölkerung von Konstantina kann nicht weniger als 25,000 Seelen betragen.

6) Se tif, das alte Sitifi, die ehemalige Hauptstadt von Mauritanien, Sitifer Antheiles, eine in jener Zeit sehr wichtige Stadt, die sich später durch ihren hartnäckigen und kräftigen Widerstand im Kampse mit den Sarazenen auszeichnete, als diese Rumidien und die mauritanischen Ptovinzen ansielen. Obwohl sie eine anmuthige Lage und einen ergiebigen Boden hat, so besindet sie sich doch in mislichen Umständen, und ist bepnahe von Einwohnern entblößt. Mit Miche erzhalt sie wenige Fragmente von Mauern und römischen Sallen. Nur einige guch jeht sehr aut erhaltene Kisternen und Krunnen war auskas-

einige auch jest sehr gut erhaltene Cifternen und Brunnen von ausgezeichneter Schönheit wird man dort gewahr.

7) Gellah, eine gut befestigte, an der Spike eines steilen,
bennahe kegelsormigen Berges gelegene Stadt, in welche man nur auf einem beschwerlichen Fußwege gelangen kann, umgeben von einer fruchteinem beschwerlichen Fußwege gelangen kann, umgeben von einer fruchtsbaren und gut bewässerten Ebene, auf welcher man viele alte Ruinen nicht weit von Bad-es-Seras oder dem Flusse Megerda erblickt. Diese Stadt wäre ein unüberwindliches Bollwerk der Regentschaft von der Seite von Tunis, wenn sie nicht seit undenklicher Zeit der Jusiuchtsort einer Rotte von Berbannten und Rebellen beyder Rachbarstaaten geworden wäre, die zur Unterwerfung nicht anders, als durch Uebersall oder Hunger gezwungen werden kann. Diese Verbrecher, welche mit Freuden jeden ausnehmen, der sich bey ihnen verbirgt, zahlten nie jemanden einen Tribut, und fahen auch bisher ihren Mauern teinen bewaffneten Rrieger naben.

#### 1) In Biled:ul:gerib.

- 8) Teggute, in der Mitte der Gebirge des Gebietes von Bab am Fluffe Abiad oder dem weißen Fluffe, der fich im Bad : e! gedid verliert, welchem die Romer ben Ramen Babus gaben. Gie ift allem Un-icheine nach das alte Lambefe, wovon noch großartige Ueberrefte, na-
- scheine nach das alte Lambeje, wovon now grogartige ueverreite, numentlich von Thoren, von einem herrlichen Amphitheater und einem schönen, dem Aeskulap gewidmeten Tempel vorhanden sind.

  9) Biskara oder Beskara, die hauptstadt des Gebietes von Bab, an einem Flüßchen, das sich in den Bad: e! gedid an dem mittagigen Fuße des Atlas ergießt; eine Stadt, die angeblich sehr bevölkert und handel treibend ist, ein auf römischer Grundlage erhautes Kastell hat, und von sechs Artilleriestungen vertheidigt wird. Ihre Einwohuer zeichnen fich durch ihre humanitat und einen gewiffen Grad von Gesittung aus, der überrascht.
- 10) Euggurt ober Togerte, das alte Tisidis, im Gebiete von Bad-reagh und im Distrikte gleiches Namens, an einem kleinen Flusse, der unmittelbar in den See von Melgig einmundet, eine bes beutende Stadt, die beträchtlichen Sandel mit Rigrizien treibt.
- 11) Bargala ober Duargala, mehr gegen Gubmeft im gande ber Beni : Mogat, einem großen, bennahe unabhangigen Stamme an ben Grenzen ber großen Bufte, bloß eine handeloftabt, und in ber ganzen Regentschaft am weitesten von dem mittellandifchen Meere entfernt;

denn Radrama, ein wenig mehr gegen Mittag, da, wo die große Bufte anfangt, ift im Grunde nicht mehr als ein großes Dorf.

12) Tegorarin, nordwestwarts von Bargala und gegen die Grenze von Marofto, Sauptort des Diftrikts, der den gleichen Namen führt, und wie jener von Zebid mehr gegen Guden von dem Bej von Telmsan abhangig zu seyn scheint. Der Sage nach find beyde Diftrikte schone Lander, mit vielen Fleden und Dorfern befaet Die Ginmohner find umberziehende Araber, die von Datteln, Fleisch und Ramehlmilch leben. In Tegorarin treffen die Raravanen zusammen, welche die Bufte Sabhara Durchziehen wollen, um nach Tombultu ober Rigritien ju gelangen.

## 3) In der Proving Mastara.

13) Telmfan oder Telemfan, korrett Tremegen, bas alte Teniffa, die Sauptstadt der Proving, eine große, reiche, schoue, wichtige, wenigstens von zwentaufend Ginwohnern bevolkerte und febr vortheilhaft in einer schönen fruchtbaren Gbene gelegene Stadt gegen die Grenze von Marotto, ungefähr gleich weit vom Meere und von der Sabhara entfernt. Chemals war fle die Hauptstadt eines blübenden Reiches, welches nicht früher als im Jahre 1670 von den Algierern erobert murbe. Es merden bort Tapeten und Bollbeden erzeugt, Die einen auten Ruf haben. Die gange Proving ift ein icones Land, abe wechselnd aus Bugeln, Unboben und Gbenen bestebend, von Fluffen und Bachen gut bemaffert, und überfluffig mit Getreide, Fruchten, großem und fleinem Biebe verfeben.

14) Marfa-I-tibir, oder der große hafen an der Mittagefeite

14) Marfa'left bir, oder der große Hafen an der Mittageseite von Telmsan am Meere, mit einem der besten und schönsten Häsen von Telmsan am Meere, alte und noch vor Aurzem bedeutende Handelses stadt, nun aber etwas versallen, mit viertausend Einwohnern. Bor dem Jahre 1792 war sie eine Riederlassung der Spanier auf dieser Rüste.

15) Oran, von den Einwohnern Buhran geheißen, eine Stadt mit einer Bevölkerung von etwa zwölstausend Seelen, und gegenwärtig die Residenz des Bej der Provinz, mit einem ben gewöhnlichem Wetter hinlänglich guten hafen an der südwesstichen Seele, nicht weit von der schonen Bucht von Arzeo entsernt. In einer fruchtbaren Gegend zwischen men schönen Weerhusen, und von ellem in der Rässe von Aibrassen schen zwey schönen Meerbusen, und vor allem in der Rabe von Gibrastar und Spanien gelegen, murde sich diese Stadt sehr leicht zur zweyten in der Regentschaft emporschwingen können. Sie gehörte vom Jahre 1509 bis 1792 den Spaniern.

16) Arzeo, eine andere Seestadt, das Arsenaria der Alzen, eine gut gelegene, allein gegenwärtig wegen des Wassermangels von Eins wohnern bernahe entblößte Stadt, an einem der schönsten und geräumigssten Meerbusen der ganzen Kuste, die wegen der sehr ergiebigen Salinen in ihrer Nähe unter einer andern Regierung sich zu einer bedeutenden Wichtigkeit wurde erheben können. Es werden dort schöne Ueberreste

des Alferthums und ber Große der romificen Zeit gefunden.
27) Muftaganim, am Abhange eines Gebirges am Meeresufer, nicht weit von den Trummern des alten Kartenna und bep der Rundung des Schellife, mit einem ziemlich guten Safen, eine schöne, alte, feste Stadt, eine der bedeutendsten der Proving, von Natur begunftigt, und in einer der anmuthigsten Gegenden gelegen. Ihre Umgebungen find von befruchtenden Baffern benett, und reichlich mit Garten,

Weinbergen und schönen Landhausern geschmuckt. Die Stadt wird von drey auf der Spise eben so vieler Unhöhen gelegenen Kastellen vertheis bigt, die bestimmt sind, die zusammengerotteten Hausen der Uraber aus den Gebirgen im Zaume zu halten, welche dort sehr unruhig sind, und es oft versuchen, die Stadt zu überfallen, um sie zu plundern. Die Bevölkerung von Mustaganim beträgt wenigstens fünf: bis sechstausend

- Seelen.

  18) Tenez, gleichkalls am Meere auf einer Erdzunge, die sich dort neben der Mündung eines schlammigen, in Windungen fließenden Flusses ausdehnt, in dessen Mitte eine kleine Insel besindlich ist; eine Stadt, sowohl durch ihre Lage als durch Kunst befestigt, die, bevor sie von den Türken erobert wurde, die Hauptstadt eines kleinen Reiches war. Bon hier wurde vor Zeiten eine große Menge Weizen nach Europa einzeschisst; allein wegen der schlechten Beschaffenheit des Hasens und der Rhede wurde dieser Stapelort ganz verlassen.
- Rhede wurde dieser Stapetort ganz vertagen.

  19) Sargel ober vielleicht besser Scherscheli, eine andere Seestadt mit einem sehr guten Hasen an der Mündung des kleinen Flusses Alchem, in einer eingeschlossenen Lage, jedoch gut bevölkert, nicht ohne Handel, und berühmt wegen ihrer Stahls und Majoliksabriken. Sie liegt nahe ben den Auinen des alten Jol, nachmals Casarea genannt, wo die Könige von Mauritanien residirten. Man sieht daselbst noch herrliche Ueberreste, die von ihrem alten Glanze zeugen.

  20) Maskara, das alte Viktoria, vormals die Haupsstadt
- der Proving, allein gegenwärtig sehr verfallen, obschon gut gelegen, wanzig Miglien vom Meere eutsernt, mit guten Mauern umgeben, von zwey festen Thürmen vertheidigt, und von seche = bis siebentausend Einwohnern bevölkert.

### 4) In der Proving Titteri.

- 21) Media, die Residenz des Bej, an dem Abhange eines Berges, im fruchtbarsten und am besten angebauten Districte der Regentsschaft, unter einem himmelbstriche gelegen, dem an Schönheit und Unmuth keiner gleich kömmt; eine schöne Stadt mit zehn bis zwölftausend Sinwohnern, umgeben von weiten und blübenden Garten. Man erblickt dort noch viele von den Römern erbaute Basserleitungen, die bis jest sich sehr gut erhalten haben.
- 22) Blid a oder Belid ah, die zwepte schne und volkreiche Stadt, mehr gegen Norden und in der Rabe der berühmten Gbene von Mitigia, 24 Miglien von Algier entfernt, in dem fruchtbarften und üppigsten Striche jener Gegend gelegen, wo der Ackerbau fich großentheils wegen der Nachbarschaft der Sauptstadt in einem blühenden Justande befindet. Die Bevolkerung von Belida beträgt gewiß neun bis zehntausend Seelen.
  - 5) 3m unmittelbaren Diftrifte von Algier.
- 23) Koleah, eine kleine aber blubende Stadt in einer iconen und fruchtbaren Ebene, die nicht weit vom Meere fich fanft bergan erbebt, an der Stelle der Casae Calventi der Romer. Sie treunt nur ein kurzer Weg von zwölf Miglien von der Sauptstadt.
- kurzer Weg von zwölf Miglien von der Hauptstadt.

  24) Algier ober besser Algezair, auch Al-ghazzi, b. h. die Kriegerin, genannt, ist der Centralpunkt aller Relchthumer und aller Kräste der Regentschaft. Dier sind Zeughäuser, reich mit jeder Att von Kriege und Schiffsmunition und mit allem versehen, was sowohl zum Angrisse als zur Verteidigung dienlich seyn kann, Werke, aus den

Subsidien und Steuern der dem Despoten diese Landes tributaren Staaten von Europa hervorgegangen. hier residiren die Agenten und Generalkonsule der auswärtigen Mächte, so wie der Nationen, zu deren Repräsentirung sie gekommen waren. Diese haben nur in den hafen Bona und Oran Bieckonsule oder nutergeordnete handleagentonen Diese heritung.

Diese berühmte Stadt ist ohne Zweisel auf den Trümmern des alten Jomnium, und nicht auf jenen von Isosium, wie Doktor Shaw beweisen wollte, noch an der Stelle von Ruskurium oder Rusuturu, dem ehemaligen Size des Königs Juba, erbaut, welches sich mehr gegen Abend zwischen dem Thurme Cika und dem Meerbusen befand, der heut zu Tage Marsa-l-Chaniko oder Beutehasen heißt. Die Gestalt von Algter weicht nicht viel von jener eines sphärischen Dreyecks ab. Ihre Wälle oder Ringmauern haben beynahe vierzig Fuß höhe, und sind von jeder Seite mit Basionen, Bollwerken und Kortinen stankirt. Sie sind mit Gräben ohne Wasser versehen. Diese Mauern sind ohne Schanzen, und folglich wenig zur Errichtung von Bertheidigungs Batterien geeignet. Als die Spanier im Jahre 1775 vor dem Plate erschienen, sanden sich die Algierer bemüßigt, einen Theil dieser Mauern abzutragen, um nur zwey Kanonen in die Batterie zu stellen Obwohl die Mauern von Algier sonst eine ausgiedige Wehre bildeten, so sind sie Wauern währtig wenig geeignet, der Artillerie ber einer regelmäßigen Belagerung zu widerstehen. Allein nach dem Angrisse des Kord Ermouth im Jahre 1816 sind die Bertheidigungspunkte von der Seeseite mehr besessigne wartig wenig geeignet, der Artillerie ben einer regelmäßigen Belagerung zu widerstehen. Allein nach dem Angrisse des Kord Ermouth im Jahre 1816 sind die Bertheidigungspunkte von der Seeseite mehr besessigner den. Bereits vor diesem Jahre bestanden Forts, Batterien, Redouten und Bollwerse rings um die Stadt, mit zahlreichen Kanonen besetz, deren Feuer gegen alle Gegenden, woher der Angriss besorgten, als; der Frischbälter, das Sternfort oder Fort dei Tagarini, der Sultans Kalats und Kalazatses Sultan, d. h. Fort des Kaisers, und das Kort der Engländer, das Sternfort oder Fort dei Tagarini, der Sultans Kalats und Kalazatses Sultan, d. h. Fort des Kaisers, und das Renegatenfort, auch Kass Sex-Sulsan, d. h. Fort des Kaisers, und das Renegatenfort, auch Kass Sex-Sulsan, d. h. Fort des Kaisers, und des Renegatenfort, auch Kass eine Sultan

An dem Abhange eines steilen Berges gelegen, der sich mit einem Male aus dem Bette des Meeres erhebt, dehnt sich die Stadt über einen ansehnlich breiten Grund aus, und hat einen Umfang von ungessähr zwen Miglien. Sie schließt gegenwärtig nicht viel weniger als zehntausend Huster ein, die so nahe an einander stehen, daß die Sons nenstrahlen fast nie in die Straßen dringen. Aus der Stadt sühren vier Thore, nämlich gegen Mitternacht Babsels Aab, d. h. das Flußthor, oder vielleicht besser Balsels Uatt, Thals oder Paßthor; gegen Morgen Balsels Marsa abseds Husthor, gegen Morgen Balsels Marsa oder Babseds Hopt der Marine im innern Hasen; gegen Abend Babseds Asbo oder das Citadellthor, zuweilen auch das neue Thor genannt, durch welches man in das Schloß gelangt, und gegen Mittag Babseds un oder das Thor des Architekten Jun, beynahe am User des Meercs. Ein Aushulssthor wird für das Bedürfsniß der Citadelle gegen den hintern Theil des Berges geöffnet, von wo eine alte römische Straße zum kaiserlichen Fort und über Sidi Benedi unter dem Berge Bugerea dis zum Thore Cika sührt. Bor den zwen Thoren gegen Mitternacht und Mittag liegen zwen kleine Borstädte.

Die Spise des Berges wird von der oben gedachten Citadelle, im Arabifchen Rafba oder Al-tagaba genannt, betront, welche die ganze Stadt, die Batterien und die Seeseite beherricht.

DasSchloß Sultan: Kalaats, weiches die Stadt überragt, aber wieder von zwen oder drey hohen Punkten überragt wird, liegt in der Eutsernung einer Miglie von der Citadelle, und bildet ein irreguläres Vicreck von 450 Metern im Umkreise. Bon diesem Fort bis zur Bucht von Sidi Farasche beträgt der Meg in gerader Linie ueun Miglien. Er geht über eine sich neigende fruchtbare, und für Artilleriekarren so wie jede Art von leichtem Fuhrwerk— eine sehr kleine, unmittelbar an die oben erzwähnte Bucht grenzende Strecke ausgenommen — sahrdare Ebene-Richt weit vom kaiserlichen Fort zwischen dem Sternsort und dem Meere befindet sich ein befestigtes Pulvermagazin mit einigen kleinen Redouten, welche die Laufgräben vertheidigen.

Die Stadt Algier ift, wenn gleich gut bevöllert, da sie wenigstens siebzigtausend Einwohner enthält, dennoch von geringem Umfange; sie hat hohe hause und ungemein enge Gassen, dergestalt, daß die vorzüglichste nur zwölf Fuß breit ist. Diese Gasse ist über zwölfhundert Fuß lang, und besteht aus Hausern der reichsten Einwohner, aus Masgazinen und Buden der vorzüglichsten Kausseute. Die Hauser, alle nach einem Modelle erdaut, bilden einen geschlossenen, großentheils viereckigen Hof, in dessen, bilden einen geschlossenen, und ohne die geringste Bequemlichseit angelegten Wohnungsbestandtheile gewöhnlich in zwey Stockwerken sich besinden. Sie sind mit stachen Däckern in der Form von Terrassen gedeckt, damit die Einwohner sich derselben zu Gartenanlagen und Spaziergängen bedienen, und dort die frische Luft, wie auch die Aussicht auf das Meer genießen können, welches wegen der stasselbstrassen Lage, in welcher sich Algier erhebt, beynahe von jedem Hause überblicht werden kann. Dem Seewinde ausgesetzt sepn ist dier, so wie überall in der Barbarey, wegen der Lage dieses kandes in der warmen Jone eine Sache von hoher Wichtigkeit. Da alle Jahre sowohl die Terrassen als die äußern Mauern der Kage diese kandes in der warmen Jone eine Sache von hoher Wichtigkeit. Da alle Jahre sowohl die Terrassen als die äußern Mauern der Kagenzeit übertüncht werden, so wird dadurch ein blendendes Weiß und eine Einsörmigkeit hervorgebracht, die dem Auge unausstehlich ist. Rie sieht man Fenster auf der Sassenseit und Einserne und Salevien Licht geben sind alle gegen den dog angehracht.

auf ver Sight geben, sind alle gegen den Hof angebracht.
In Algier zählt man zehn große und mehr als sechzig kleine Mosschen, sechs Kollegien und viele Schulen für Muselmanner, eine kathoslische Kirche, eine große Judenspnagoge, dann zwölf große und sechzig kleine, zum öffentlichen Gebrauche bestimmte Badeanstalten. Unter den siebzigtausend Einwohnern, welche die Bevölkerung von Algier ausmachen, dürsten sich 55,000 Mahometaner, siebens die achtsausend Sebräer befinden, und der Rest Christen seyn. Diese Bevölkerung läßt sich approximativ auf folgende Art vertheisen: Ursprüngliche Mauren 23.000, Kaloulen 17,000, freye Neger und Skaven 11,500, Hebräer des Landes und Franken 7,500 Türken, Otsmanli 4,500, Kabilen oder Bereberen 3,000, Biskarinen und Mozabi 1,000, Christen europäische 1,150, reine Araber 400, christiche Renegaten 50; zusammen 70,000.

s. 2. Ethnographie oder positive Statistik.

V. Bevolkerung. Es ift unmöglich, die Bahl der Einwohner in einem Lande genau ju bestimmen, in welchem nichts, was einer

Jählung gliche, besteht, und in welchem keine Geburts., Trauungsund Sterberegister geführt werden. Nach der verhältnismäßigen Bevölkerung der Nachbarstaaten Tunis und Marokko, verglichen mit jener
von Spanien und der europäischen Türken, kann aber die Bevölkerung
der Regentschaft Algier im Ganzen auf nicht weniger als 1,800,000 Eins
wehner angenommen werden, welche Jahl für eine Obersäche von 78,000
Miglien ins Gevierte ungefähr 27 Köpse auf die Miglie gibt. Bon dieser
Bevolkerung sind muthmaßlich: Bereberen oder Amazirgen 850,000;
gemische Araber oder Mauren 600,000; reine Araber Beduinen 200,000;
gemische Araber oder Mauren 600,000; reine Araber Beduinen 200,000;
Meger sudauischer Abkunst 70,000; Ismaeliten, hebräer 45,000; Osmanli, Türken und Koloulen (Kuloghli, d. i. Sklavensöhne) 33,500;
Europäer, Christen 1,300; Renegaten 200; zusammen 1,800,000.

Die Bereberen, oder wie sie sich selbst nennen, Amazirgen
oder Mazirgen, stammen von den erfen Einwohnern des Landes ab; ein

Die Bereberen, oder wie sie sich selbst nennen, Amazirgen ober Mazirgen, stammen von den ersten Kinwohnern des Landes ab; ein von allen nördlichen Afrikanern bezeugtes und vom Grafen Castiglioni anser Zweisel gesetes historisches Datum, der aus dem Zeugnisse mehrer Autoren bewies, daß der Rame Gezair Beni Mazghanen, oder Inseln der Sohne des Amzirg oder Mazigd, welcher von vielen alken arabischen Schriftsellern der Stadt Algier gegeben wird, von jenem absgeleitet ist, den sich die Bereberen selbst gegeben, und den nach Ammian Marzellin bey den Römern die Inseld des Leuchtspurnes gesührt hat, da diese Insula Mazucana hieß. Der Name Mazigd oder Amzigh sindet sich auch beym Derodot, Strado, Silius Italicus, Etephan von Byzanz, Aethikus, Korippus und andern alten Autoren vor. Im Allgemeinen heißen die Bereberen in Algier Rabisen oder Rabaisen, d. h. in Stämme vertheilte Bölker, oder auch Oschedien, d. h. Gebirgsleute. Sie wurden weber von den Karthaginensern, noch von den Arabern, noch endlich von den Algierern vollkommen unterworsen. Sie halten immer die Höhen mud Abhänge des Berges Atlas besetz, und ihre verschiedenen Etämme erhalten auch verschiedenen Ammen nach frem Urfpunge und den Gebirgen, wo sie ihre Wohnungen haben. Die bekanntessen sind die Mogh ra va, die Zauay die Den eische Mazulen, die Hauvara, die Bittiaghal, die Jauay ha, die Mazulen, die Hauvara, die Bittiaghal, die Jauay ha, die Mazulen, die Benata und die Kessaua, die Algier bilden. Der Rame Berebern oder Berbern, den man schnen allgemein gibt, den sie in threr Sprache den Buchstaden des stütch haben, ist ungewissen less noch einen großen Theil der Bevölkerung der Regentsschaft Algier bilden. Der Rame Berebern oder Berbern, den man wird zener der Barbarep oder Bereberre abgeleitet, welchen man dem ganzen alsen gerichen Einmenn, da sie in threr Sprache den Buchstaden den nicht haben, ist ungewissen siehe sollen. Die Um azigen sind wieße von Natur mittelmäßig große, starke, stätige und im Allgemeinen nicht sohnen siehe siehen genant, bestehen welch

vertheidigen. Sie drücken sich in einer ganz eigenen Mundart aus, die ein Dialekt der Amazirgensprache, dort Skiovia genannt, eine der altersten Sprachen ist. Sie ist über die atlantischen Lander von den kanarischen Inseln und Moghrib sels akfa die zur Oasis des Jupiter Ammon an den Grenzen von Aegypten verbreitet, und hat einige Berwandtschaft mit jener der Tauariken, die das Innere der großen Wüsse beunruhigen, und wahrscheinlich dem nämlichen Wolkstamme angehören. Die Kabilen sind bloß dem Namen nach Mahometaner, und sie bekennen im Grunde keine der bekannten Religionssekten.

Die Mo 3 a b i, welche eine Unterabtheilung der Amazigen bilden, und unter die altesten Bolker der atlantischen Kander gezählt werden müssen, verdienen eine eigene Erwähnung. Sie bilden an den Grenzen der Sahhara, zwanzig Tagreisen won dem Wege der Karavanen südlich von Algier und fünf Tagreisen wenigstens von den Grenzen der Sahhara, zwanzig Tagreisen wenigstens von den Grenzen der Regentsschaft, eine Republik. Jeder ihrer fünf Stämme wird unabhängig von einem aus zwölf angesehenen Männern bestehenden Rathe regiert. Die Glieder diese Kathes werden durch das Loos aus dem Bolke gewählt. Die gedachten Stämme unterhalten in Algier einen Em in, oder Konsul, zur Wahrnehmung ihres merkantilischen Interesse, welcher in dieser Eizgenschaft von der türkischen Regierung anerkannt wurde. Ihre Bolkszahl beträgt kaum 200,000 Seelen. Ihr Land ist nordwärts von hohen, unsfruchtbaren Gebirgen umgürtet, und es regnet dort sehr selten. Um Wasser zu erhalten, müssen sie dasselbe in den Eingeweiden der Erde suchen, und die verschiedenen Lagen des Erdreichs, die es bedecken, durchwühlen. Dessen umgeachtet bauen sie doch etwas Gerste an; allein die Datteln bilden ihr vorzüglichses Nahrungsmittel. In den Gebergen besinden sich Goldminen, die man für sehr reichhaltig hält. Sie haben Kenntnis von dem Erststenz und Shadames in Berbindung. Uedrigens sind sie weiße Leute, und dem dußeren Aussehn nach den Arabern ähnlich. Sie bekennen die Resigion der Wossimen, aber ste sind, wie man glaubt, Anhänger einer Selte, die verschieden ist von jener der Algierer, nämlich der Selte Alis, eines Schwiegerschnes des Mohammed. Sie sprechen in der Mundart der Rabisen, und sind von friedlicher Gemüthsart. Sie sind bem Handel, und sind in den Borstädten den Algier Bestädtund in den Borstädten von Algier Bestädtund in den Borstädten von Algier Bester von Mühlen und Bädern. Sie genießen dort wichtige Privisegien, während sie in ihrem Lande ganz unabhängig von der Regentschaft, sind.

Regentschaft, sind.
Die Bistarinen beilden gleichsam einen Ring in der Kette unter den Amazigen und Arabern oder Maureu. Sie wohnen in den mittägis gen Theilen der Regentschaft an der Grenze der großen Wüste und an der Eudseite der Moraste oder der Salzebene von Schiot. Ihre Farbe stillt ins Schwarze, sie haben einen milden, fren hervortrerenden und ernsten Charakter, und machen ein seststehendes Bolt aus, welches sich augenscheinlich von den Arabern und andern afrikanischen Stämmen sowohl durch seine Physsognomie im Aeußern, als durch seine moralischen Eigenschaften und Sitten unterscheidet. Da sie einen verdorbenen arabischen Dialekt sprechen, und gute Moslimen sind, so scheinen sie Abkömmlinge dieser Nation zu seyn, die, nachdem sie ein sissendes und khätiges Leben erwählt, und sich mit afrikanischen Stämmen vermengt hatten, ihre Gebräuche und Sitten bedeutend andern mußten. Dessen ungeachtet sind sie Unterthanen der Regentschaft von Algier, die ruhiger

sind und besser gehorchen, als alle übrigen. Sie haben in ihrem Lande eine tütkische Garnison; sie genießen aber doch noch das Borrecht, unter der Gerichtsbarkeit eines eigenen Oberhauptes zu leben, der in der Stadt Biskara residirt, und auch sie halten in der Hauptstadt einen Emin, d. h. Konsul, oder einen von der Regierung der Regentschaft anerkannten Richter Die Biskarinen werden in Algier theils wegen ihrer Gelehriskeit, theils wegen ihres Sinnes für Rechtlichkeit vorzugsweise zu Berrichtungen der Diener und Faktoren verwendet. Sie haben überdieß das Monopol des Brotverschleißes; sie sind die einzigen Knechte und Arbeiter in den öffentlichen Anstalten. Der Berkehr zwischen Ghabames und Alaier ist gans in ihren Kanden.

dames und Algier ist ganz in ihren Handalen. Der Verkehr zwischen Gearbames und Algier ist ganz in ihren Handen.

Die Araber, hier wie auch an andern Orten Be du'in en, von dem arabischen Stammworte Be dau a oder Be du a, genannt, welches so viel, als auf dem Lande oder in Feldsturen und Einöden wohnen heißt, wohnen oder lagern vielmehr auf den Ebenen der Regentschaft Algier. Sie leben in Zelten, und rotten sich in sliegenden Lagern zusammen, die sie Du ar i, dh. Dörschen, nennen. Sie wechseln oft ihren Aufentshalt, je nach der Jahredzeit und nach der Ergiebigkeit der Meisentshalt, je nach der Jahredzeit und nach der Ergiebigkeit der Meisert albeit, je nach der Jahredzeit und nach der Ergiebigkeit der Weiserein. Sie besitzen die nämlichen Tugenden und die nämlichen Fehler ihrer assatischen Stammältern und Brüder. Es wäre aber schwer zu bestimmen, in welchem Maße sich dieses eingewanderte Bolk mit den alten Ginwohnern vermischte, die es bey seiner Ankunst in Numidien und Mahometaner von der Sette des Malek, und sind in allem und überall den assatischen Arabern ähnlich, von denen abzustammen sie sich rühmen. Sie sind alle der Regentschaft Algier tributär; aber sie leben in jeder Kücksicht in einer beynahe unbedingten Unabhängigkeit, und regieren sich mittelst ihrer Scheik und Oberaltesten unerträglich sinden, brechen sie ihre Jelte de, und begeben sich in ein anderes Gediet oder in einen andern Staat, nicht selten ziehen sie sind auch in die Wüste Sahbara zurück. In Folge einer solchen Auswanderung verschwanden mit einem Male die Einwohner der siehen siehen sich den Kegentschaft Tunis über. Die vorzüglichsten und mächtigken arabischen Stämme, welche sich innerhalb der Erenzen von Algier aushalten, sind die Beni Ummer in der Rachasschaft von Algier aushalten, sind die Beni Ummer in der Rachasschaft von Algier aushalten, sind die Keni Ummer in der Rachasschaft von Elemsan, die Beni Tunis über. Die vorzüglichsten und Rachasschaft von Elemsan, die Beni Terisch in den Umgebungen von

Die Mauren bilden eine gemischte, aber sehr alte Rasse, die aus der Bermischung der alten Afrikaner mit den aus Assen angekommenen oder aus Spanien vertriebenen Arabern, und mit den Schwarzen von Sudan entstanden ist. Diese Rasse hört nicht auf, sich noch innmer mit jener der Türken, der christlichen Renegaten und mit den verschieder nen uumidischen Stämmen zu vermischen, deren einzelne Individuen mit der Niederlassung in der Stadt neue Gebräuche, neue Sitten annehmen, sich ehelich mit andern maurischen Familien verbinden, und solcherzestalt nach und nach ihren ursprünglichen Charakter rerlieren. Sie sprechen alle den moghrebinischen, d. h. den abendländischen Dialekt der arabischen Sprache, sie sind alle Musulmanen, und obwohl sie gemischen Ursprungs sind, machen sie nichts desto weniger ein eigenes, sich untersscheidendes Bolk, ganz so, wie die Engländer in Europa aus, die,

wie die Mauren, Boraltern verschiedenen Ursprungs und verschiedener Abkunft hatten. Den Mauren fehlt es weder an Berstand, noch an Geistesfähigkeiten, und sie haben eine starke und leicht aussassende Einsbildungskraft. Gut geleitet und aufgemuntert waren sie ohne Zweisel sibig, sich zu einem hoben Grade von sittlicher Bildung zu erheben. Auf ihrer gegenwartigen Aulturstuse haben sie alle Fehler der Araber, ohne irgend eine ihrer guten Eigenschaften zu besien. Der blinde Aberglaube der Schwarzen und die Pabsucht der Sarazenen sießen in ihrem Charatter zusummen.

ihrem Charafter zusammen.

Beynahe alle Sch warzen, die in der Regentschaft Algier getrossen werden, sind in dem Justande einer gewissen Stlaverey. Der größte Theil von ihnen rührt von den Erkursionen her, welche einige durch das Herkommen berechtigte und von Gewinnsucht angetriebene Räuber in das Innere von Afrika unternehmen, um in den Tropensegenden Jagd auf scepe und friedliche Menschen zu machen. Eine and dere große Jahl kömmt aus den Handen touarikischer und maurischer Kausseute, die sie nach Bargala an der Grenze der Wisse zum Berkause bringen. Wiers die sie sie fünstausend wenigstens kamen jährlich allein in der Regentschaft Algier an, wovon die Hälfte in die Hauptstadt geführt wurde, wo diese Menschen auf dem Bazar ausgeboten, und von den Käusern mit eben so vieler Indezenz als grausamer Rohheit untersucht worden waren, bevor sie aus den Händen des Berkäusers kamen, um theils im Dienste reicher Alzierer zu bleiben, theils in die Levante und nach Legypten gesührt, nnd wieder verkaust zu werden. Diese Schwarzen, die alle aussagen, daß sie aus dem Lande Ofnu, ein Name, der mit dem Arabischen Sugietia heißt, kommen, sind im Allgemeinen von guter Gemüthsart, treu, heiter und fröhlich, im Gegensabe zu den schwerzelassen und sinkern Rauren.

Die Hebrete der Ker scheinen bereits vor entsernten Jahrenderten sich im Schiete der Verennschaft niedervalassen und finkern und pah ein hennahe

Die Hebräer scheinen dereits vor entzernten Japrhunderren sich im Gebiete der Regentschaft niedergelassen zu haben, und es ist bepnahe bewiesen, daß die Amazigen oder die Ureinwohner des Landes sich zur geit, als die Araber nach Gründung des Islamismus ins Land sielen, zum Judenthume bekannten. Es scheint überdieß eine ausgemachte Sache zu seyn, daß es unter den Kabilen einen Stamm von Menschen gibt, die sich selbst den Namen Pilistin geben, und glauben, daß ihre Vorsltern aus Palästina gekommen sind. Jene hebrder aber, die jeht zwischen den Mauren und Arabern angesiedelt sind, und mehr noch jene, die in den Seestädten leben, kamen dahin, nachdem sie aus verschiedenen Theilen von Europa, wie aus Italien im Jahre 1342, aus den Riesland im Jahre 1350, aus Frankreich im Jahre 1403, aus England im Jahre 1496 waren vertrieben worden. Mit Ausnahme der franksischen Gebräer, die größtentheils aus Livorno und Genua sind, und frep kommen und gehen, werden diese unglücklichen Abkömmlinge des Abraham, Isaak und Jakob mit vieler Grausamkeit behandelt, und ersahren jede Art von Undill und Mißhandlung. Die Juden henken die verurtheilten Berdrecher und begraben die Leichname derselben, sie tragen jene, die auf den Küsen sich ausschiffen, auf den Schultern, und hüten das Bieh innerhalb des Serails. Die Jungen höhnen sie, das Bolk schlägt sie; wenn sie zu ihrer Vertheidigung eine Hand heben, so wird sie ihnen abgehauen, und weh ihnen, wenn sie es wagen, Klagen laut werden zu lassen, und weh ihnen, wenn sie es wagen, Klagen laut werden zu lassen, und weh ihnen, wenn sie es wagen, Klagen laut werden zu lassen, und wiele von ihnen, oh sie gleich arm zu sepn schenen,

reich werden, und es jenen, die es in diesem Ziele weiter bringen, ge-lingt, fich durch Industrie und Kenntnisse zu herrn und Leitern bes Sandels, der Manufakturen und Mungwerkstatten emporzuschwingen. Sie find die Einnehmer der öffentlichen Abgaben, die Pachter der reichfen Landerepen; fie leiften als Dolmetscher und Gekretare Dienfte, obfon es ihnen verboten ift , das Arabifche ju ftudieren und ju fcreiben,

sen Landeren, se teinen die Volmeriger und Setzetare Dienste, bes
schon es ihnen verboten ift, das Arabische zu studieren und zu schreiben, weil sie nicht für würdig gehalten werden, den göttlichen Koran zu versstehen. Bey allem dem sind sie oft in Angelegenheiten, die die zarteste Behandlung ersordern, die Rathe und Agenten. Wegen ihres Geldes und bey der Schmiegsamkeit ihres Charakters übten sie den größten Einsuß im Divan und Pallaste des Des aus. Deswegen hatte einer aus ihnen Grund, dem guten Pananti, als er von diesem gefragt wurde, wie er in einem Lande leben könne, wo er so viele Unbilden erlitte, zu antworten: Es ist wahr, man seibet viel, aber man gewinnt auch viel. Die Türken sind die Eroberer, und folgsich die Herrn von Algier. Ihre Zahl überstieg in letter Zeit nicht fünstausend. Sie kamen als auswärtiges Kriegsvolk, um das Land zu vertheidigen, und es unter dem Schuse und Obereigenthume des Größeren als Kalisen so wie als Nachfolger des Mahomet zu erhalten. Da dieses kriegsvolk die Mach in Handen hatte, weigerte es sich zu gehorchen, und swang sich zum Herrn aus. Jedes zwepte Jahr schieke die Regentschaft Schisse nohn Kommissäre in die Levante, um durch neue Rekruten die Lücke zu ergänzen, welche bey den Truppen durch Kriege, Sterbefälle oder Straßen entstanden war. Sie wurden aus der hese des Bolkes in den Etraßen von Konstantinopel und aus den größten Uedelthäteen der Den Straßen von Konstantinopel und aus den größten Uebelthätern der Türkey zusammengeraft, und waren in der öffentlichen Meinung so herabgewürdigt, daß sich kein türkisches Weib fand, welches mit ihnen in die Barbarey hatte ziehen wollen. In Afrika kaum angekommen, betrugen sie sich gleich höcht übermüthig, und schamten sich, gestügt auf ihre Macht, ihrer niedrigen und verworfenen Abkunft nicht. Im Allgesteinen vollenden bie Berbarden bie Berbarden und verworfenen Abkunft nicht. Im Allgesteinen werden bei Berbarden und verworfenen Abkunft nicht. meinen erlaubte die Regierung von Algier nur wenigen aus ihnen, maurifche oder arabifche Beiber zu ehelichen; da jedoch die Liebe ftarter als jede andere herrschaft ift, und bas schone Geschlecht überall den Schut des Starken sucht, so nahmen doch viele Türken Töchter des Landes zum Weibe, und von diesen wie von den schwarzen Sklavinnen ist ein neuer gemischter Stamm hervorgegangen, dem man den Namen Kologhli oder Koloulen gegeben bat, die gegenwartig eine Bevollerung von 27 bis 28,000 Seelen bilden. Bon der Lokalregierung mit Gifersucht bewacht, erreichten fie nie bobere Poften, und tonnten nur ben der Dilig, ben der Flotte und als Agenten und Diener in den Sandelshäufern am gestellt werden, mo fie gewohnlich megen ihrer Ginficht und Treue gelobt werden. Wenn gleich aus turfifchem Geblute erzeugt, haben fie Doch

eine Borliebe fur die mutterliche Raffe. Die Staveren ber Chriften wurde vom Bisconte Ermouth im August 1816 aufgehoben. Man muß aber nicht glauben, daß alles, was über das furchtbare Loos der Staven in der Barbaren gefagt und geschrieben murde, buchftablich mahr ift. Geit funfzig Jahren murden verteile bieber die von algierischen Seeraubern gesangen genommenen Europäer unmittelbar Staven der Regierung, die sie immer gegen die Beleidigungen des Boltes in Schut nahm, und die Gerechtigkeit fordert, zu bekennen, daß ihre Lage im Allgemeinen weniger unglucklich, als jene der Ariegsgefangenen in vielen driftlichen Kandern war. Die zu Stavinnen gemachten Beiber murden jederzeit mit allen, ihrem Gefchlechte

und ihren Talenten gebührenden Rucksichten behandelt. Eine von ihnen, eine geborne Schwedin, kam erst unlängst, nachdem sie in Algier eine, mit allen Annehmlichkeiten des Lebens und eines hohen Standes verbundene Existenz gesunden hatte, nach Konstantinopel, wo sie noch jekt die Favoritsultanin des Großherrn, und wahrscheinlich die Mutter seines Sohnes und Thronerben ist. Ueberhaupt genommen ist die Stlaveren in den mohammedanischen Ländern ein Justand der häuslichen Unterjochung, die nur darum schwer fällt, weil sie nicht freywillig ist. Die driftlichen Stlaven in Algier bekleideten ost ehrenvolle, mit bedeutendem Gewinne verdundene Remiter, und viele von ihnen wurden reich. Jene, die Anstellungen im Pallaste des Dej hatten, und den größeren Beamten des Staates beygegeben wurden, ersuhren eine sehr milde Behandlung, und alle jene, die im Besitze irgend eines Erwerbszweiges waren, sanden leicht Gelegenheit, ihr Schicksal zu verbessen. Mit einem Worte, viele Shristenstlaven verließen ungern die Stadt Algier, und trugen ansehnsliche Kapitalien, die sie dort gewonnen hatten, von hinnen. Nicht wesnige kehrten zurück, indem sie den Aufenthalt daselbst jenem in dem gessitzten Europa vorzogen, wo sie keine so gute Subsistenz gefunden hatten.

Die Renegaten sind größtentheils Spanier oder andere, aus Ceuta, Alhucema und Melilla, den Hauptniederlassungen jener Nation an der Kuste von Marokko, gestüchtete Europäer. Nur wenige gibt es unter ihnen, die entweder aus Berzweissung in einem Justande voll Leiden oder aus blinder Leidenschaft sur irgend ein maurisches Weib sich ber den oder aus blinder Leidenschaft sur irgend ein maurisches Weib sich ber himmt fanden, die Resigion des Mahomet anzunehmen. Sie traten in Sold wie die Türken bey der Miliz ein, und konnten zu allen Umterk, jenes des Dej, wie man Beyspiele hat, nicht ausgenommen, gelangen. Seit einiger Zeit ist ihnen aber die Erreichung eines solchen Glückes schwerer geworden, nicht bloß darum, weil die Prosesytenmacheren ben Alsgierern von jeher wenig im Schwange war, soudern auch deswegen, weil die Türken nicht glauben, daß jemand, der ein Ungläubiger und ein treuloser Christ war, ein guter Musulman werden könne. Woaher solche Elende zu Staatsämtern erhoben werden, da wird gesordert, daß sie keine mohammedanischen Weiber ehelichen; sie werden für Bergehungen doppelt gestraft, die Kabale umgibt sie, und der Neid hat immer offene Augen, sie zu verderben.

Nebst diesen Klassen der Einwohner der Regentschaft mussen wir auch eines Stammes von Menschen in einigen entsernten Thälern des Atlas, und namentlich in Giurgiura und Millia, gedenken, von denen man annimmt, daß sie unmittelbar von den Bandalen abstammen. Der schottische Reisende Bruce und andere Autoren beschreben sie als weiße Menschen mit himmelblauen Augen und blonden Haaren, die ihre Borsaltern erkennen ließen, welche aus den Morgen und Mittellandern Europa's gekommen maren.

ropa's gekommen waren.
VI. Ackerbau. Rach Pananti ist es unmöglich, ein fruchtsbareres kand in der Welt, und ein kaud zu finden, wo der Ackerbau sorgloser betrieben würde, als Algier. Drey Viertheile der Ländereyen sind wegen Mangel an Einwohnern, arbeitenden Händen und Industrie unbebaut, und in dem übrigen Theil ist kaum eine Spur wahrzunehmen, daß die Erde gefurcht wird. Die Wiesen und Weidepläte sind zu bewässert, allein auf das Schaf und Rindvieh wird nicht die nothige Sorgsalt verwendet. Die Gärten sind voll von Fruchtbäumen, die aber ohne Geschmak, ohne Regel und Symmetrie dastehen. Selten werden

in der Regentschaft andere Getreidearten als Gerfte und Beigen angebaut. Ungeachtet der geringen Fortschritte des Acerbaues wird nie weniger als Ungeachtet der geringen Fortschritte des Ackerbaues wird nie weniger als zehn voter zwölfmal, zuweisen aber auch siedig: und achtzigmal so viel, als das Samenkorn beträgt, geerntet. Der Weizen ist von einer sehr harten Gattung, das daraus erzeugte Mehl ist einem feinen Sande ähnlich, und läßt sich schwer zum Teige anmachen. Dessen ungeachtet wird daraus ein gutes Brot gedacken. Die Verste ist jedoch vortresslich, nur stumpst die Saure, die sich in derselben in gewissem Maße vorsindet, die Zähne der Pferde etwas ab, denen sie als Futter wegen des Mangels an Haber vorgelegt wird, da man diese Getreidegatiung im Lande nicht anbaut, obschoon sie an vielen Orten natürlich wächst, und sich sortsplanzt. Der türksiche Weizen, die Hirse, die wälsche hirse, die Viese, die wälsche Siese, die wälsche Siese, die wälsche Siese, die Viese, die wälsche Siese, die wälsche Siese wird häusig aeerntet. und Reis von ausgezeichneter Güte wird besonders in der Räbe Dieterben einer eigenen art und anderes apnliches Gemuse wird hausig geerntet, und Reiß von ausgezeichneter Gute wird besonders in der Rabe des Flusses Scheliffe, und in den unermestichen, von ihm bewasserten Gbenen durch den größten Theil des Jahres angebaut. Die Gerste und die wälsche hirfe, im Lande Dura genannt, bilden in der ganzen Regentschaft das vorzüglichte Nahrungsmittel der Bewohner auf dem Lande. In den mitternächtlichen Theilen der Regentschaft wird aus eine Angeleich genichaft das vorzugtichte Rageungkmittet bet Bewohner auf bem Kande. In den mitternächtlichen Theilen der Regentschaft wird eine große Menge Del erzeugt, welches aber von schlechter Beschaffenheit ist, weil die Eine wohner die Art, wie man bep der Erzeugung verfährt, nicht kennen. Der Wein, den die Juden und Christen erzeugen, ist so gut, wie jener im nördlichen Spanien, allein er verliert bald seinen Geist und seinen Geschmack und halt sich nur wenige Monate. Die Mauren und Ber duinen erzeugen die Butter, indem sie den Kahm in ein Bocksell mit den Koaren nach Innen bringen bablesbe mittelst zweren Rosel aus. den haaren nach Innen bringen, dabfelbe mittelft zweper Ragel auf-bangen, und von zwep Geiten unter Beobachtung einen regelmäßigen Bewegung schlagen, wodurch die Butter einen abscheulichen Geschmad erhalt, und mit haaren angefüllt wird. Gie zermalmen den Weizen in Mublen, die durch Kamehle, Maulthiere oder Efel in Bewegung geset werden. Sie verstehen die Kunst des Dungens nicht, und geben das Stroh und die Stoppeln dem Feuer zum Raube. Sie brennen dann die Felder in der Flace und an dem Fuße der Berge ab, wodurch die Luft mit Feuer angefüllt wird. Solde Brande dauern zuweilen einen oder zwep Monate. Indem fie fich oft weiter ausbreiten, als man cs wunicht, bieten fie, jumal in der Nacht, ein erhabenes, wohl aber auch Furcht erregendes Schauspiel dar. Außer den oben unter den Produkten Des Landes beschriebenen Pflangen und Baumen verdient der Lotusbaum eine besondere und eigene Ermähnung. Es scheint nicht bewiesen, daß der Baum, der in Afrika diesen Ramen führt, und ben den Arabern Sidra heißt, wahrhaft die von den Alten Lotus genannte Pflanze ift, welche in Aegypten und Cyrenaika gemein war; wo sie dem großen Syrke, allgemein Golf von Sidra geheißen, den arabischen Namen gegeben hat. Der Lotus der Barbaren, Zizyphus lotus, ist mehr unserem Brustbeers daum ahnlich; allein seine saffrangelben Früchte sind weniger diet, siebschieger und rund. Die Einwohner auf dem Lande essen sie. Sie dienen ihnen jedoch nicht mehr zu dem vorzüglichken Nahrungsmittel, wie dieses ben den alten katonhagen, welche die nämlichen Fraenenden bewohnten, der ben den alten Lotophagen , welche die nämlichen Gegenden bewohnten, der Fall zu fenn scheint. Die Schwarzen nennen fie Tomberong, und er zeugen daraus eine Urt Mehl, indem sie ihren mehligen Schleim an der Luft trocknen, und das Getrocknete in einem Morfer so lange stoßen, bis der saure Theil sich gang ausgeschieden hat. Aus diesem sauren Theile, mit Baffer übergoffen, bereiten fie ein fauerliches, angenehmes Betrant,

und indem sie dasselbe mit ein wenig Mehl vermischen, bringen sie eine schmachafte, substanziose Farinade hervor.
VII. Industrie und handel. Wie in allen andern Landern

Wie in allen andern gandern VII. Ind uft rie und Handel. Wie in allen andern gandern der Barbaren, so sind die Gewerbe und Künste auch in Algier nur unbestentend, und größtentheils in den Handen der Hebrare und weniger Mauren und Rosoulen. In den Städten, und namentlich in der handtstadt, besindet sich eine gewisse Jahl von unternehmenden Leuten, die bennahe ausschließend Verbrauchgegenstände für Türken und Mauren hervorbringen oder verkaufen. Es gibt dort besonders Sticker, Goldarbeiter und Juweliere in großer Jahl. Die berden Vorstädte Voldareliere in großer Jahl. Die berden Vorstädte Voldaren des Kandes, von Schanzes, von Landes, von Char : und huffdmieden und Chloffern. Man darf aber teine ju große Meinung von den Erzeugniffen diefer Gewerbsleute begen. Die einsachsen Gegenstände find ohne gefälliges Aussehen, ohne Kunft mid Solidität gearbeitet. Die Mauren, die jest und überhaupt nie empfänglich für das Auffassen eines Begriffes von Zeichnung oder Maleren sind, sehen in einem Gemälde nichts als die Mannigfaltigkeit der Farben. Pan ant i erzählt: der Marineminister habe, als er eines Tages von dem Maler Terrini aus Livorno, der zum Skaugert wacht worden war, sprach, sich mit den Worten gegen ihn geäußert: »Dieser (Terrini) ist für uns eine kostdare Acquisition; wir wissen, daß er ein großer Maler ift, er wird unsere Schiffe anstreichen können. »Dieser (Terrini) ist für uns eine kostbare Acquisition; wir wissen, daß er ein großer Waler ist, er wird unsere Schisse anstreichen können, Doch haben die Afrikaner in Algier von der Baukunst mehr Kennnis; sie sehen aber weniger auf die Berzierung als auf die Festigkeit, und bauen mit der Dauerhastigkeit der Alten. Ihr Mortel ist aus zwey Theilen Polzasche, drey Theilen Kalk und einem Theile Sand zusammengesett. Dieser Jusammensehung geben sie den Namen Tabbi. Sie mischen alles zusammen, schütten eine Quantität Oel hinein, und schlagen das Ganze durch drey Tage ohne Unterdrechung, die der Mortel den gehörigen Grad von Konssssen erlangt hat. In der Anwendung bey dem Baue erlangt er die Parte des Marmors, er wird vom Wasser undurchtingslich, und widersteht der Einwirkung von Esementen und Jahrhunderten. Dan an ti glaubt, daß die Wölker Numidiens und Mauritantens diese Pananti glaubt, daß die Bolfer Rumidiens und Mauritaniens diefe Busammensetzung von den Romern erlernt haben. Vielleicht birgt fie Das Geheimniß der festen Bauart der Alten. Auch die Mauren bilden einen festen Kitt, der von der Feuchtigkeit nicht angegriffen wird. Um ihn zu erzeugen, bereiten sie Kase, gießen die milchigen Theile ab, und vermischen sie mit sehr feinem Kalke. Obwohl bennahe die ganze Regenschaft Uebersluß an vortrefflichem Salke. Obwohl bennahe die ganze Rewohner doch kein guteb Schiespulver hervorzubringen, selbst nachdem viele Europäer auf Anordnung ihrer Regierungen die Unwissenden in der Runft, die Erzeugung zu vervollkomminen; unterrichtet hatten Die geschättesten Gewerbe sind ben ihnen jene der Schuhmacher, der Spezerphandler, der hafner, der Juweliere und vor allen das Gewerbe der Kappchenfabrikanten. Es werden dort rothe Kappchen in außerordents ber Kappdensabrifanten. Es werden vort roise kappmen in augerorden-licher Menge erzeugt, die vorzüglich in der Levante abgesest werden. Jedes Gewerde hat sein Lberhaupt, Amin geheißen, welches die kleinen Streitigkeiten schlichtet. Die Metalle werden gewöhnlich kalt geschlagen, damit ihnen eine größere Festigkeit gegeben werde, wie dieses auch ben ber Erzeugung der berühmten Damaszener-Klingen geschehen soll. Im Innern der Regentschaft und in einigen Seehafen bestehen Stahl : und Fabriten irdener Geschirre; die Wollwaaren in der Regentschaft nehmen fehr gut alle Farben an; aus dem Ramehlhaare werden gute Chamls

versertigt, und die seidenen Gurtel aus Algier genießen eines großen Rufes. Ueberdieß merden dort gute Tapeten, 3 hram genannt, erzeugt, aus den Blattern der Palme merden Sandforben und Tragforbe ge-

ans den Blattern der Palme werden Handkorbch en und Tragkorbe ges flochten, die aus Seide gemacht zu seyn scheinen; und aus den seltenen Binsen von Labez, einer sumpsigen Segend an dem Fuße eines Berges gegen Mittag, und Bugeia werden schöne Matten zusammengesett.

Der handel der Algierer mit den Centrallandern von Afrika ist von geringer oder gar keiner Wichtigkeit. Durch mehr als drey Jahrshunderte gewöhnt, ihren Reichthum im Seerande zu sinden, bekümmerte sich ihre Regierung wenig um die Ausbildung des Verkehrs, der ihr weit weniger gewinnbringend schien. Der einzige unmittelbare Kanal, auf welchem in dieser Beziehung einige Spekulationen unternommen werden, ist eine kleine Karavane, die zwischen Oran und Tombuktu geht, und auf dem Wege über Tasilette kommt, während von einer anderen Seite die Biskarinen und die Mozabi noch immer die mittelbaren Ugenten eines ähnlichen Verkehres sind, der direkt über Ugabli oder auf dem ten eines ähnlichen Verkehres sind, der direkt über Agabli oder auf dem Wege von Ghadames getrieben wird. Die Artikel, welche auf dem Wege dieses unbedeutenden Verkehres in die Regentschaft eingeführt werben, sind vorzüglich Straußfedern, Goldstaub, Datteln, Kamehle und schwarze Stlaven. Es läßt sich mit Recht behaupten, daß rücksichtlich dieses handelszweiges der Staat von Algier die wenigsten Geschäfte vinter allen drey Regentschaften der Barbaren macht. Der ganzliche Mangel aller leichten Berbindungswege vermehrt noch die hindernisse des Fortschreitens des Ackerbaues und des Handels. Es gibt weder Straßen noch Brücken , und die Jahlreichen und verwickelten Fusiwege werden entweder nicht unterhalten, oder durchkreuzen sich , und laufen so in einander, daß es schwer ift, den rechten Beg nicht zu versehlen. Die Enthernungen sind außerdem nicht bestimmt, die Länge des Weges wird nach Tagreisen berechnet, und die Zeit zum Maße des Raumes gemacht. Die Waaren und Artikel, die gewöhnlich aus den Stapelpläßen in Algier ausgeführt werden, und in fremde Staateu, vorzuglich nach Jtalien und Frankreich, geben, sind: Wolle, Leder, Weizen, Gerste, Erbsen, Bohnen türklicher Weizen, Spiegesstein, gendes und Keines Nich Bohnen, türklicher Weizen, Spiegelstein, großes und kleines Nieh, Bachs, Del, Lowens und Tiegerfelle, viele Spezerepwaaren, Rosenseffenz, Datteln, getrocknete Feigen, Straußsebern, Kupfer, Bermillon, wollene Decken, Tapeten, gestickte Schungfs und Halblücher, Reiß, Bummi, Korallen, Slavinnen 20. Das Monopolienspstem und das Verskatt. bot, diese Landesprodukte auszusühren, haben den Sandel gelähmt, und den Ackerbau der Regentschaft bepnahe zu Grunde gerichtet. Die Korallenssischeren, so wie der Ausksuhrhandel mit Wolle, mit gegerbten Koralenischen, so wie der Aussuhrhandel mit Wolle, mit gegerbten Hauten, mit Wahls und ungefähr 16,000 Mehen Getreide, war den Franzosen zu Bona für die jährliche Zahlung von Zo,000 harten spanischen Thalern in Pacht gegeben, und der Bei von Telemsan zahlte 15,000 in dieser Münze für das ausschließende Recht der Aussuhr aus dem Hafen von Oran. Ueberdieß war der Verkehr mit Hauten, Wachs, Wolle, Salz und Del auf allen Pläten ein Gegenstand von Monopositien, die an den Meistiebeitenden verkauft worden waren. Der Weisen int mobileil im Preise dellen Auskuhr mar ischoof verhaten, und ause ist wohlseil im Preise, dessen Aussuhr war jedoch verboten, und ausenahmsweise nur densenigen ersaubt, die eine besondere Lizenz theuer erkauften. Diese hieß Tedkere, und war ein Blatt, dem der Dej sein Siegel bengedrückt hatte. Das Del durfte nur in die musulmanischen Länder ausgeführt werden, und hing allgemein nach Aegopten. Es bes durfte einer besondern Bewilligung, um eine Ziege, ein Schaf, einen

Esel auszuführen, und Hühner konnten nur todt ausgeführt werden. Bon der andern Seite schrecken drückende Steuern, die Ungewißheit der Jahlung, der Mangel der Rückfracht für Schie und die gewöhnlich außerordentlichen Erpressungen auswärtige Rausseute zurück, auch am meisten gesuchte Waaren dahin zu senden. Diese Waaren sind vorzüglich Ranonen, Flinten, Pistolen, Säbel, Pulver, Bley, Kanonenkugeln, Wesser, Scheren und andere Stahl "Eisen und Messingwaaren, Tüscher und andere tuchartige Stosse aus Wolle, Linnen, Karten, Tabak, Jucker, Kassee, Wein, Branntwein, Rhum, Pfesser, Muskatnüsse, Jimmet und andere Spezerepwaaren, Gold "Silbers und Seidenstosse, Jimn, Quecksilber, Alaun, Selse, Gallapsel, Grünspan u. s. Die vor allen Gewinn brungenden aber waren und sind vielleicht noch die Silberpiaster, wegen der Leichtigkeit, sie bey dem raubsüchtigen Gesindel durchzubringen, und ehedem wegen des Bortheils, sie mit großem Prosit zu verwenden, so oft die Prisen reichlich waren. Der Zoll für die Sinssuhren dahlten ohne Unterschied vier Piaster Kourant für jedes Fas. Die Wirtung dieses widersinnigen Prohibitivssperes und der Alleinkäuse war, daß in dem kruchtbarsten Lande der bekannten Welt nie ein Uebersus an Weizen und Lel herrschte; es zeigte sich auch zusweilen ein gänzlicher Mangel daran Im Jahre 1819 trat in der Resgentschaft eine solche Noth ein, daß über 50,000 Säde Weizen nur zur Berzehrung in die Hauptstadt aus dem Uuskande eingesührt wurden.

Die Zolle von der Einfuhr ausländischer Waaren sind vermöge eines besonderen Tarifs auf funf von hundert vom Schäungswerthe und auf das Doppelte festgeset worden, wenn die Einfuhr von Juden und Fremden geschieft, die keinen Friedens und handelsvertrag mit der Regentschaft geschlossen haben. Im Laufe des Jahres 1816, als die Regentschaft im Frieden mit Frankreich und dem größeren Theile der Handelsnationen der Christenheit lebte, betrug nach bennahe autentschen Quellen der Werth der ausgeführten Artikel 519,000 Skudi, jener der eingeführten aber 1,215,000 Skudi; nach Abzug der Aussuhren ergab sich daher ein Nachtheil in der Bilanz, oder ein Betrag, der im

Selbe ausgeglichen werden mußte, mit 694,000 Studi.
Die europäischen Mächte mußten von Zeit zu Zeit ihre Berträge mit der Regentschaft erneuern, und den Frieden mit werthvollen Geschenken erkaufen. Davon waren Desterreich und Rußland ausgenommen, die kraft ihrer mit der ottomannischen Pforte geschlossenen Berträge und in Folge der Garantie, welcher sich diese unterworfen hatte, ihrer Schischer so wie ihrem Seehandel Freyheit und Sicherheit zu verschaffen wußten. Die übrigen europässchen und christlichen Staaten, welche dort Generalkonsule haben, sind nach der alphabetischen Ordnung: Brasilien, Danemark, Frankreich, England, die Niederlande, Portugall, Sardinien, die beyden Sizilien, Schweden, Toskana und die vereinigten Staaten von Nordamerika. Das Königreich hannover, die steve Stadt Bremen und die herrschaft Aniphausen werden dort vom brittischen Konsul repräsentirt. Sowohl die großen als die kleinen Kaufssahrenschiffe zahlen für das Einlausen in den hafen von Algier zehn Piaster Ankergeld.

Um zu rechnen, bedienen fich die Algierer der Pezzette von acht Musune oder Mezune, einer kleinen Silbermunze, wovon sechzig einen harten spanischen Thaler geben. Die Mezuna wird wieder in 29 Abpri eingetheilt, einer andern kleinen Munze von sehr schlechter Legirung, die

dem Binn abnlich fieht. Die gebrauchlichen Gilbermungen find : die Pezzerta von 8 Musune, jene von 6, die Patakla von 24 und der Buggio von 48. Die Goldmunzen sind: die Zechine oder die Gultanina zn 108 Musune, die halbe Zechine und der Mahbub von 72 Musunen. Die Doppelgoldmunzen und die Silberstücke aus Spanien kurstren bep nabe allgemein mit einem mehr oder weniger hoheren Agio. Der Schils ling ben dem Berkaufe und ben der Berpachtung der Baufer und Landeregen wird in idealischen Becchinen ju 72 Musunen bestimmt, die jedoch vom Mahbub vorgestellt werden.

vom Mahbub vorgestellt werden.

Das Pfund in Algier besteht aus 16 Produnzen, deren jede in 16 Theile oder halbe Drachmen eingetheilt wird, welche wieder in 20 Skrupeln oder Grane untergetheilt werden. Mittelst dieses Gewichtes werden edle Metalle, Perlen, Gdelsteine, Bisam, Korallen, Thee, Opium und jede Sorte des Kaucherwerks umgetauscht und verkaust. In Algier gibt es drep Arten von Quintalen oder Jentnern. Die erste derselben besteht aus hundert Prodpsunden, und entspricht genan dem englischen Jentner zu 112 Psunden. Mit diesem Jentner werden alle oben nicht ausgezählte Waaren verkaust. Der Rotolo, d. h. der hundertste Theil dieses Jentners, wiegt 540,243 französische Milligramme, und hundert dieser Rotoli geben in Livorno 157 Pfund und 26 Centerstimi Der zweize Zentner besteht aus 150 Prodpsunden, und mit diesem wird das Eisen und Baumwollgespinnst verkaust. Der dritte endlich wird aus 110 Prodpsunden gebildet, und mit diesem wird die rohe Baumwolle verkaust. Seise, Honig, Feigen, Jibeben, Datteln und Butter werden mittelst Pfunden zu 27 Produnzen verkaust. Die rohe Seide wird mit Pfunden von 16 Unzen verkaust, allein es wird daben eine Tara von einer halben Unze bep dem Pfunde zugestanden, und diese

Seide wird mit Pfunden von 16 Unzen verkauft, allein es wird dabey eine Tara von einer halben Unze bey dem Pfunde zugestanden, und diese Waare ist die einzige bekannte, welche der Tara unterliegt.

Das Langenmaß wird Pikka genannt, und ist zweysach, wovon jedes in acht gleiche Theile getheilt wird, die Robi oder Tomnie, d. h. Achtsheile, heißen. Die Pikka der Mauren, deren man sich bey den Seiden=, Silber= und Goldbrokaten, so wie bey Mussellinen, Spiken und Borten bedient, hat 467 Millimeter Lange, und 43 Pieche geben 34 Ellen in Livorno. Die Pikka der Türken, deren man sich bey Linsnen, Wollftossen und Baumwollmanusakten bedient, hat 623 Millimeter Ange, und 108 Nieche geben 100 Ellen in Livorno. Lange, und 108 Picche geben 100 Ellen in Livorno. Der Beigen und andere trockene Produkte werden mit bem Cabb

gemessen und andere trockene Produtte werden mit dem Capp gemessen, welcher in Livorno zwen Mesen (Staja) oder vielmehr genau 257 Bossolen, und in Frankreich 47.566 Millistern entspricht. Das Delmaß heißt Kolla, und ist ein Krug oder irdenes Gefäß, welches 900 Kubikzoll oder 15.156 Millister in Frankreich halt. Der Gehalt kommt in Livorno dem Gewickte von 54 Pfunden und 9 Cente-

simi, wie auch 7 Bouteillen und 5 Bierteln gleich.
Die Fallirten unterlagen in Algier der Todesftrafe, die nur dadurch abgewendet werden konnte, daß der Fallirte fich und seine Effekten
der Großmuth der Gläubiger überließ. Ben den Christen waren die

vert Gröfmurh der Glaubiger uberließ. Bet den Christen waren die Ronfule und ihre Nationen verbunden, das Fehlende zu ergänzen.
VII. Sittliche Bildung. Es ist mahrlich eine beklagenswerthe Erscheinung, die aber nicht in Abrede gestellt werden kann, dag in der Regentschaft Algier, wie überhaupt in dem übrigen Theile von Afrika, der Jelamismus, zu welchem sich die Türken bekennen, die von ihnen im Justande der Unkultur und Rohheit angetroffenen Bölkerschaften noch mehr verwildert hat. Nur Handelsverbindungen und die Reich-

thumer des Grundes und Bodens fonnten ville Stadte an der Rufte jum Dafenn oder jur Wiedergeburt hervorrufen, deren Ginwohner eine Rissidung verschiedener Bolfer find, die nach und nach ins Land fielen. Diese Mifchung stellt einen durch Gefälligkeit der Formen, vor allem aber durch die Lieblichkeit der Frauen ausgezeichneten Schlag von Mensichen dar. Seit den entfernteften Zeiten war diefes Bolt wegen feiner Unbeftandigkeit und Treulosigkeit berüchtigt. Die angenommene Meis nung ift großentheils noch gegrundet; allein man muß bekennen, daß die nung ift großentheils noch gegrundet; allein man mug dekennen, das die Algierer nicht mehr jene entartete, gleich wilden Thieren reißende Ungescheuer sind, welche schon die Nennung ihres Ramens anzudeuten schien. Sie bilden im Gegentheile ein geschäftiges, geschneidiges, gewissermaßen einschmeichelndes Bolk, welches bep den gewöhnlichen Borfallenheiten des Lebens sich immer geschlissen, höslich und nicht selten artig zeigt. Es ist gewiß, daß troß der Unterjochung der Türken, welche sich bem allgemeinen Charakter der Mauren, der Abkömmlinge der alten Rumidier, keine vortheilbaste Nerkaderung hervorgebracht hat, die Ges Rumidier, teine vortheilhafte Beranderung hervorgebracht hat, die Ge-Numivier, keine vortheilhafte Weranderung hervorgebracht hat, die Gemüthsanlagen und Sitten der Algierer seit funfzig Jahren eine Verbefferung wahrnehmen lassen, die demjenigen unmöglich scheinen würde, der lange Zeit nicht im Lande gelebt hat. Unter andern Ursachen trug dazu ohne Zweisel der Handel, und vielleicht noch mehr der Umstand ben, daß seit einem halben Jahrhunderte viele Algierer Reisen in versschiedene Länder der gesitteten Welt unternahmen. Dessen ungeachtet kann von Studium und Wissenschaft keine Rede in einem Lande seyn, wo bepde ganz ungekannt oder vernachläsigt, wenn nicht werthlos sind. Es lebt dort auch nicht ein Arat. der geneiat wäre, von andern Mitteln Es lebt bort auch nicht ein Argt, ber geneigt ware, von andern Mitteln, als Zaubersprüchen und Amuletten, Gebrauch zu machen. Jene, die lesen können, studiren bochstens die arabische Uebersetung des Diosko-rides und die Werke von Razis und andern afrikanischen Lehren. auf verwundete Theile legen sie frische Butter, für den Rheumatismus bedienen sie sich des Tupfens mit einer Lanzette, offene Munden bringen sie dem Feuer nahe, ben Entzündungen wenden sie gewisse Blätter an, und auf Wunden von Schlangens und Storpionenbissen legen sie gefauten Lauch und Zwiebel u. s. w. Seit mehreren Jahrhunderten beschränken sich die Wissenstein denen sie einige Ausmerkfamkeit schenen, auf die Arithmetik und auf die Anfangsgründe der Astronomie und Nautik dergestalt, daß es die Reis oder Korfarenkapitone ver Aufmeilen dahin bringen, die Breite im hohen Meere durch Beobachtung des Sonnenstandes am Mittage bestimmen, und eine Art Tagebuch mittelst Taseln führen zu können, die aus irgend einer europäischen Sprache in ihr Idiom überseht worden sind. Der Bücherbruck ist bep den Barbaresten unbekennt. Das Besorgniß, einer großen Jahl Kopisten Beschäftigung und Lebensunterhalt zu rauben, hat dort immer die Einführung desselben verhindert. Das Studium bleibt daher auch ben den gelehrtesken Mauren innerhalb der Grenzen des Korans. In Algier so wie benzahe in allen Städten und Fleden der Regentschaft gibt es aber zahlen eine Kamenkanschaften und Fleden der Regentschaft gibt es aber zahlen eine Kamenkanschaften und Fleden und für Kahren und derüher um reiche Clementarschulen, wo Anaben von fünf Jahren und darüber um ein Geringes lesen und schreiben lernen. Die Art des Unterrichts ift jener des Bell und Lancaster ahnlich. Sie war wahrscheinlich die Urmethode, und ift im Lande fo alt, als die Geschichte reicht. Es gibt auch Schulen fur Madden, mo diese von Matronen im Lefen und Schreis ben, wie auch in den nothwendigsten baubliden Frauen- und Sandarbeiten Unterricht erhalten.

Die Bergnügungen eines Bolkes, welches keine Literatur, keine schone Kunst und kein theatralisches Schauspiel kennt, mussen nothwens dig sehr begrenzt seyn. Die Männer unterhalten sich gewöhnlich in den Kasses und Barbierbuden, in den Berkausgewölben der Sandels und Gewerbsteute oder mit dem Anbau der Länderepen und Gärten. Zuwetslen sieht man sie auf seurigen Rossen durch das Land rennen, und seit einiger Zeit haben sie eine Leidenschaft für die Jagd, vorzüglich für die des Gestügels, gesast. In den Hausen und in den Buden ziehen sie des Gestügels, gesast. In den Hausen und in den Buden ziehen sie Waure, zumal der wohlhabendere, weder die Gesellschaft, noch lärzmende und öffentliche Gelage. Die Frauen vergnügen sich bloß ben ihren Zusammenkunsten in den öffentlichen Bädern und in ihren Hauser und wer Stadt oder auf dem Lande, ben Gelegenheit der Verlobungs und Beschneidungsseste und anderer Feyerlichkeiten. Man halt dafür, daß die Mauren ein angebornes und originelles Talent sur Musik haben, sie spielen auch auf vielen von ihnen selbst erfundenen Instrumenten; allein sie wenden daben die Grundregeln der Kunst nie an. Die Musik ist aber aus den Moscheen durchaus verbannt, und die Imanne oder Resigionsdiener schleuderten die Blise der Erkommunikation gegen jeden, der es sich zum Gerpuschen der Sussen Geden, der es sich zum Gerpuschen der Kunst aus den werden, das ihre Musik angenehm zu hören ist, und viel der charakteristischen Melodie der Schotten und des Landes Wallis ähns lich ist.

Pananti beschreibt in seinem Werke: Die Christen und Barbaresken, die Sitten, die Sprache, die Religion, die Gebräuche und andere. Eigenheiten aller auf dem Gebiete der Regentschaft zerstreuten Bolker in moralischer und burgerlicher hinsicht ausführlich. Er beurtheilt diese Bolker weniger strenge, als andere Schriftseller und Reisende, und versichert, daß unter ihnen gefällige Sitte, Frugalität, Ehrsurcht der Kinder für Aeltern, Achtung der Gräber, Muth und Gastfreundschaft weder unbekannte noch seltene Tugenden sind.

#### §. 3. Monographie oder angewandte Statistik.

Die Aufgabe diefes Theils der Statistik kann so lange nicht befriedigend geloft werden, als das Schickfal der Regentschaft Algier nicht definitiv entschieden ift. Die folgende Darstellung durfte aber immerhin ein bleibendes historisches Interesse gewähren.

ein bleibendes historisches Interesse gewähren.

IX. Regierung und Gesegebung. Die Regierung von Algier war eine militärische Republik mit einem despotischen Oberhaupte und Präsidenten einer Regentschaft, die aus dem Diwan und einem großen Rathe bestand, in welchen alle großen Militärkommandanten eintraten, deren Jahl nicht bestimmt war. Diese Regentschaft ernannte den Dej, und berieth sich mit ihm über alle Geschäfte, die dieser ihr mitzutheilen sand. Der Titel Dej, welcher in der türkischen Sprache Oheim bedeutet, und in Algier beynahe gar nicht gekannt ist, wurde nur von Fremden dem Oberhaupte der Regentschaft beygelegt. In den öffentlichen Berhandlungen sührte er den Titel Effendi oder Greellenz, und diesen Titel gaben ihm seine alten Kriegsgesährten. Bon den Mausren wurde er Bada, d. h. Bater, oder Emirsals mum en in, was so viel als Herrscher der Gläubigen sagen will, genannt. Die Europäer, welche sich in Algier niedergelassen harten, hießen ihn großer Patron. Das Bort Dej in seiner gegenwärtigen Bedeutung ist vielleicht arabischen Ursprungs, und stammt von dem verdorbenen Bei oder Bal, welches

ruhmmurdig, erhaben, hervorrageuder als die übrigen oder auch von Beig ab, welches einen Rauber bedeutet. Wir indeffen glauben, daß bas Bort blog von Daj oder Dej abstammt, bas einen Fremden, aus der Fremde berufenen, zuweilen einen Ufurpator, oder einen Menschen, der fich die Regierung anmaßt, nach dem arabischen Stammworte Da a bedeutet, welches nebst der Bedeutung des Rusens, Berusens, Ernennens, bedeutet, welches nebst der Bedeutung des Aufens, Berusens, Ernennens, Einladens, Bewegens, Forderns u. f. w. zugleich den Degriff des Anmaßens, Jueignens, Usurpirens u. s. w. in sich schließt. Der zulet regierende Dei sieß husein, ein Name, der einen Schönen und Zierlichen bedeutet. Er war mehrere Jahre Minister des Innern, und folgte dem Dei Ali, der an der Pest starb, am 1. März 1818 in dieser Wurde nach. Er ist nicht viel weniger als 56 Jahre alt, und man sagt von ihm, daß er ein Mann von schönem Aussehen, kräftig, scharssichtig, liebreich, unersschrag ein Name. Alle Autorität vereinigte sich in dem Dej, der gleich wunnittelbar nach seiner Erwählung alle Souveränitätsrechte ausübte. Er gesangte zu seinem Vosten immer aus der Mitte des türklischen Soldaten gelangte ju feinem Poften immer aus der Mitte des turtifchen Coldaten: korps durch die Bahl seiner Gefährten, mithin nicht durch gesehliche Nachfolge oder Erbschaft. Allein obschon seine Bahl in den Formen und in dem Geist rein demokratischer Republiken vor sich ging, so übte er doch die Macht des ersten Despoten auf der Erde. Die solenne Einführung in den Besik seiner Gewalt erfolgte jedoch nicht früher, als die finden der Erden der er den Firman des Großheren, gewöhnlich begleitet mit der Berleihung des Kaftans, erhalten hatte. Der Kaftan besteht aus einer Art türskischen Kleides und einem Chrensabel, welcher von einem Kavidschi baschi oder Kämmerer der hohen Pforte gebracht wird. In Zeiten der zusnehmenden Wohlhabenheit wurde vom Dej in Algiec einmal in drey Jahren dem Sultan ein Geschent gemacht, welches ein Gesandter gewohnlich in einem seltenen Gesähe überreichte. Dieses Geschwert erreichten warden den Merth non mehr als dren und einer halben William Franken. manchmal den Werth von mehr ale dren und einer halben Million Franken. Obwohl die Wahl des Dei nicht regelmäßig war, wenn sie sich nicht als das Resultat der Deliberationen des Diwan darstellte, so war sie dennoch bennahe immer nur die Wirkung der Intrigue der herrschenden Partey in der türkischen Miliz, und artete mehrere Male in Trauersces nen aus. Gin Dej murde oft gemordet, um einem gludlicheren Aben-teurer zu weichen, und feine Freunde und Unhanger gingen mit ihm unter, oder wurden beraubt und aus dem Lande verbannt. Diese Revolutionen folgten fich mit einer fo reifenden Schnelligkeit, daß fich niemand einen Begriff Davon machen tann, Der nicht in Der Mitte jenes Raubergesindels gelebt bat, und nicht Den Charafter und die Barbarepen Der Turten Turten grundlich fennt.

Rachdem der Dej auf den Thron erhoben worden war, ernannte er seine Minister. Diese waren: 1) der Chasnedschi, oder der Minister der Finanzen und des Innern; 2) der Kahja, oder der Portier des Dej, dessen Stelle er vertrat, eine Art Instigminister; 3) der Agha, oder Kommandant en Chef und Kriegsminister; 4) der We et ils durdich, von Panant i Michelacci genannt, Kommandant der Flotte, und größtentheils Minister der auswärtigen Angelegenheiten; 5) der Chodscheils Minister der auswärtigen Ungelegenheiten; 5) der Chodscheils, der Adjudant des Dej und Intendent der Nationalgüter; und 6) der Beitselsmaldschie, Schahmeister der Hausrenten und Richter in Croschaftsangelegenheiten, dessen Amt sich sehr wichtig zeigte, da er der Ginnehmer der besten Ginkünste des Regenten war. Sein Titel dem

reinen arabischen Borte nach bedeutet einen Schakmeister, oder vielmehr wörtlich einen Kasier des Schakes Rebst diesen Ministern bestanden noch vier Chod fa, Staatssertefare des ersten Ranges, und acht Untergeordnete, deren jeder eigene Obliegenheiten hatte. Unter den übrigen Staatsamtern waren die wichtigsten: der De wlet lu, oder Chef der Jusig, der den Verträgen das Siegel beydrückte; der Agha des Stockes, der die Bastonaden anordnete und in Vollzug sette; der Meschwar, der Minister der guten Regierung, Ausseher über die sittenlosen Dirnen und über die Schaftichter; der Scheled, Gouverneur oder Panierträger der Hauptstadt, der in seinem Hause die maurischen Beisber züchtigen ließ; der Dragoman des ersten Ranges, oder der Pallasses, und endlich der Reiselmarsa, oder Hasenstanian. Die Minister und andere Regierungsbeamte erhielten keinen andern Gehalt, als ihren Sold als Soldaten der Miliz; allein sie entschähzigten sich in vollem Maße durch Erprese sungen und Plackerspen aller Art.

Unter den Barbaresken gilt kein anderes bürgerliches Gesehuch als der Koran und die Reihe von Rommentarien, die demselben von Malek Ben Ine Ine 6, von Chalis Ben Ishker In Alek in Melek Ben Ine In Ele Ber wohnheit hat überdieß in diesen Kandern Gesehskraft. Da keine Zemobnheit hat überdieß in diesen Kandern Gesehskraft. Da keine Zemberung eintritt, so währen alle Mißbräuche sort, und es wird kein Schritt zu einem vollkommenern Justande gemacht. Die Grechtigkeit wird von den Kadi, di. türkschwe gemacht. Die bürgerliche Gerechtigkeit wird von den Kadi, di. türkschwen und maurischen Richtern, verwaltet, die alle Tage, mit Ausnahme des Freytags, zu Gericht sien. Ihre Macht ist sehr eingeschränkt, allein ihr Bersahren ist sehr einsach, sordernd und vor allem wenig kosspielig. Jeder vertheidigt siehen. Ihre Macht ist seweise und wenige Zeugnisse gesordert. In einer Vereistunde wird der Schuldige vor Gericht gestellt, verhört, abgeurtheilt, beraubt, gezüchtigt oder ausgeknüft. Die Kriminalinstist sieh beynache ganz in den Händen des Dei und seiner Minister, unter welchen besonders der Agha des Stockes eine kast unumschränkte Gewalt hat. Die Folgen dieser Gerechtigkeitspstege sind unausweichlich, und treten schnell ein. Die gemeinsten Verbeden, als Todschäge, Diebstädhle, Münzverfällschungen, Kaub, betrügerische Fallimente, Verrath hat. Die Folgen dieser Gerechtigkeitspstege sind unausweichlich, und kreten schwellich wird eine Weberuch werden alle mit dem Tode bestraft; selten kommt der Schuldige ungestraft davon. Die Räuber und insbesondere die Straßenräuber werden mit abgehauener Dand, die ihnen hinten an den Schultern hängt, auf einen Esel geseht. Wennet und Ehrist oder in Hebräck sich mit einem musesmänlichen Weibe vergaugen hat, wird er unvermeidlich mit einem Tode bestraft allein er muß auf der Eine Hebräck sich wird den Tode bestraft gefunden hat, eine tüchtige Tracht Schläge. Das den Schlägen Beit wird bennahe nach aus einen Esel, den Kopf gegen den Schweit gesehrt, und dann in einen Sad gestecht und im Wasser

Urtheile hierüber anwesend. Wenn die Verbrecher Türken sind, so werben fie erdrosset; sonst werden die Eingebornen aufgehängt, geköpft, verstämmelt oder auch über eine Mauer auf spisiges Eisen geworsen und gepfählt, und bleiben so durch mehrere Tage hasten, wo sie ein blutiges, schreckenvolles Schauspiel darbieten. Die Bebräer werden manchtiges, schreckenvolles Schauspiel darbieten. Die Bebräer werden manchtiges, schreckenvolles Schauspiel darbieten. Die Bebräer werden manchtiges siehteils werden sie lebendig verbrannt. Wenn gleich die Gerechtigkeit wachsam, schnell und unerbittlich ist, so sehlen ihr dagegen doch ihreschwen Begleiter: die Milde und die Barmberzigkeit. Alle Strasen sind daher zu krenge, und die Bastonade ohne Rücksichen und Mas. Gewöhnlich werden die stockstreiche oder die Streiche mit der Sehne — die zuweilen die Jahl von neunhundert übersteigen, — auf die Fußschlen, auf die Schenkel oder auf den hintern Theil, aber nicht selten sogar auf den Bauch und auf das Dickein gegeben. Auch die Weiber unterliegen der Bastonade. Gewöhnlich werden sie von starken Personen ihres Geschlechts mit einer Rusche oder Petische auf die Theile von den Schultern bis zu den Waden, je zuweilen auch mit Streichen auf Brust und Schooß gezüchtigt Im Allgemeinen ist es ein beliebter Grundsat der Allgierer, daß es besser ist, einen Unschuldigen zu bestrasen, als einen Schuldigen entsommen zu lassen.

X. Verwaltung und Polizep. Die drep Provinzen Konfantina, Titteri und Maskara werden von Bejs beherrscht, die der Souveran ernannte, dessen Statthalter sie waren. Sie kommandiren die Heren eine freie besten bie Heren espektiven Provinzen, über welche sie eine souverane Vewalt üben. Ein Ria tid, oder ein vom Dej persönlich ernannter Intendent begleitete immer diese Gouverneure, und war mit der Eivisverwaltung beaustragt; allein die Bolkerschaften gehorchten ihm selbst in der Rabe der Stadt, wo er residirte, und der von türkischen Soldaten besetzen Berschanzungen nur wenig. Die Gebirge sind überhaupt von fast ganz unabhängigen Stämmen bewohnt, die nach Art der alten Wösser under patriarchalischer Regierung leben, und so zu sagen immerwährenden Arieg mit der Regentschaft führen. Jede Provinz wurde geschät, und hatte alle sechs Monate eine bestimmte Summe in den össentlichen Schaß zu entrichten. Um dies Tare einzuseben, waren die Beis immer beschäftigt, mit gewassneter Hand in die Landschaften Beis immer beschäftigt, mit gewassneter Hand in die Landschaften Beis immer einzusallen, und wenn sie viele Abgaden eingehoben, viele Räubereven sich erlaubt, und ganz besonders neue Ländereven dem Reiche zugeschlagen hatten, wurden sie von den Türken gesepret, und mit großer Auszeichnung behandelt. Die Reichtsümer diese Jouverneure sind ungemein beträchtlich, weil sie in lebter Aussösung nichts als össent liche Abgaden einzutrelben hatten. Nur alle drey Mondeniahre mußten sie den Glieden. Solche Besuche kosten zu wüber ihre Nerwaltung Rechenschaft zu geben. Solche Besuche kosten zu erhalten. Oft sanden sie verschieden Borwände und Bründe, nicht dahin zu gehen, retteten sich mit ihren Schäben, und zogen in die Gebirge von Kouko oder sonst an einen Ort, wo sie ein angenehmes Leben sührten. Mit der Zeit gelang es ihnen, mit dem Opfer eines Theiles ihres Geldes den übrigbleibenden Theil, zu erhalten. Wenn auch die Afrikaner zu Zeiten einem bstrügerlichen Winister den Prozes machen, so der einem betrügerlichen

1

Bortheil des Schabes, als auf das öffentliche Wohl gesehen. Wenn Beschwerden gegen einen Bej vorkamen, ward dieser abgesett, und der Dei konfiszirte dessen Guter, die er seinem eigenen Schabe zuwendete. Untet den Bejs stehen die Raide oder Gouverneure der Städte und Fleden, die ihre Posten kaufen und alles verkaufen. Wer nicht von der Tyrannen der Bejs gedrückt wird, leidet unter dem Drucke der Raidi. Die Ich au ich e waren Abgesandte des Staats, oder wielmehr

Die Tschauscher waren Abgesandte des Staats, oder vielmehr unerbittliche Bollzieher des absoluten Willens des Dej, und sind es noch ben den Gouverneuren in den Provinzen, die immer deren vier ihrem Ministerium zugetheilt haben. Ginige dieser Tschausche sind Türken, um ihre Landsleute, die schuldig oder verdächtig sind, zu arretiren; am dere sind Mauren, und von einem weniger ausgezeichneten Range, um bie maurischen Unterthanen zu verhaften. Sie sind alle Leute von außerordentlicher Stärke und Größe, sie sind grün gekleidet, ihr Turban geht in die Spise und sie tragen eine rothe Schärpe schräg über den Körper. Die Polize v oder die gute Regierung war in Algier das Werk

Die Polize v oder die gute Regierung war in Algier das Werk einer tief gegründeten Tyrannen und eines ungeheusen Schreckens, den eine Regierung, bewassnet mit List und Rachsucht, einem verworfenen, herabgewürdigten Bolke einstökte. Wie in allen Orten der Barbaren, so wird auch vorzüglich in der Hauptstadt und in den andern Stabten eine vortressliche Polizen sowohl in Allgemeinen, als im Besonderen wahrgenommen. Gine Wache macht die ganze Racht hindurch die Runde; andere Wächter stehen den Thüren der Magazine und der Buden, und sind verantwortlich für die Diebstähle, die sich dort ereignen, wofür sie sich mit einer geringen Erkenntlichkeit begnügen. Die Soldaten krebchen an den Marktragen über den Plat, und der Beamte Meschuar ist die ganze Racht in der Bewogung, indem er den jedom Geräusche perbepfpringt, und die Lustdirnen, die die vorzüglichste Ursache alles nächtlichen Lätmens sind, so wie die Schankhäuser überwacht, wo die Müßigdager und Unruhstisser sich versammeln. Jeden Morgen hatte er dem Dei Bericht zu erstatten, welcher über alles die ins Kleinste unterrichtet werden mußte.

Al. Staatswirthschaft, Dekonomistik. Ben ungebisbeten Rationen gründen sich die Reichthumer desestaates auf die vorhandene Masse der beweglichen und undeweglichen Güter der Einwohner und Gemeinden. In der Barbarey kennt man keine Berechnung und Theorie der öffentlichen Dekonomie. Wenn das Oberhanpt der Regentschaft Geld bedarf, oder ein Gelüste darnach hat, läßt es zwep oder deep Gouverneure der Provinz erdrosseln, konfisciet die Güter irgend eines reichen Großen, welches den Schwamm ausdrücken heißt, und ordnet einen Einsall der Türken in die Ländereyen der Beduinen oder unabhängigen Rabisen an. Bis in die neueste Zeit war das Oberhaupt einer Regentschaft in der Barbarey bey Geldnöthen nicht verlegen. Es kündigte ost plössich den Krieg irgend einem driftlichen Etaate an, und ließ Jagd auf seine Schisse machen, wenn es nicht unmittelbar mit einem großen Geschenke oder Tribute versöhnt oder besänstigt wurde.

Die ordentlichen Ginkunfte der Regentschaft wurden gebildet:
1) aus den Tributen der bepden Bejs oder Gouverneure von Konstantina und Oran; 2) aus dem Zehent von allen Ernten in Natur, zu deffen Erhebung eigene Kunstverständige an Ort und Stelle kamen; 3) aus der auf die Wohnungen der Beduinen und der Rabilen gesetten Tare; 4) aus der Substanz des Bermogens derjenigen, die ohne Erben sterben; 5) aus den auf alle Waaren, die im hafen ankommen, und daraus

geführt werden, gelegten: Jollgebühren; 6) aus der Ankergebühr, die jedes Schiff entrichten muß; 7) aus den Testero genannten Lizenzen, die für Einkäufe und Aussuhren ausgestellt wurden; 8) aus dem Berkause bes Salzes und anderer Monopolien; 9) aus den Konsiskationen und anderen Erpressungen; 10) aus dem Seeraube; endlich 11) aus den von den derstellichen Fürsten gezahlten Substidien oder gemachten Gerhenen, die von ihnen das Uebliche genannt worden. Der Des hatte das absolute Eigenthum dessen, was in andern Staaten der Staatsschat ist. Sein Schat war ungemein reich. Man schätze ihn in der letzten Beit auf wenigstens 45 Millionen harte Silberthaler. Es bleibt unsläugdar, daß es wenig Länder in der Welt gibt, wo das bare Geld, und vor allem Juwelen in so großem Uebersusse vorhanden wären, als in Algier. Nach Shaler betrugen im Jahre 1822 die ordentlichen Sinnahmen der Regentschaft 5:4800 Thaler, die Auslagen des Chalne oder des Schakes der Regentschaft aber 859,000 Thaler; es blieb sohin eine Lücke im Budget von 334,200 Thaler, welche Summe, in Berdindung mit dem Berluste, der ber Bergleichung des oden erwähnten Aktiva und Passivhandels hervorkömmt, ein Descit von mehr als einer Million darstellt, das durch Expressingen, Konsistationen und des einer Thillion darstellt, das durch Expressingen, Konsistationen und des Seraid gedeckt werden mußte. Die Regierung von Algier konnte daher ohne einen immerwährenden innern und dußern Krieg, vorzüglich mit scisslichen einen immerwährenden innern und dußern Krieg, vorzüglich mit scisslichen Eenachten, nicht bestehen.

Senn die Amazigen, die den größten Theil der Bevölkerung bilden, fähig gewesen wären, sich zu einigen, wurden sie in kurzer Zeit hern ber Regentschaft geworden seyn; allein da sie in tausend kleine hatriarchalische Republiken getheilt sind, bekriegen sie sich wechselseitig, und die Regierung von Algter, dieß benüsend, war bemüht, das Feuer der Zwietracht unter ihnen zu nähren, und solche Kriege zu erregen, um dem Geiste der Unruhe zu ihrem Bortheile eine Richtung zu geben, und sie getheilt unter der Ruthe des Despotismus zu erhalten. Dessen, und sie getheilt unter der Ruthe des Despotismus zu erhalten. Dessen ungeachtet ließ sich ihre Unabhängigkeit noch nicht heben, und man hat kein Bepspiel in der Geschichte von Algier, daß ein Stamm der Amazigen ober Berebern ze vollkommen wäre unterworsen worden. Sie halten den Krieg die auf das Aeußerste aus, und wenn sie einmal geschlagen worden sind, so zerstreuen sie sich, und gesellen sich zu andern verwandten kriegerischen und unabhängigen Stämmen. Die mächtigken und stärkften dlesse Stämme bevölkern die Gebirge der Provinz Konstantina, und namentsich die Gipfel und Abbänge der Berge Auras und Giurgiura-

Die ordentliche Kriegsmacht der Regentschaft bestand in bepläusig zwanzigtausend Mann Türken, Koloulen, Araber oder Mauren. Die ersten und zwesten bildeten die Insanterie, die Araber und Mauren aber die Kavallezie. Dieses Solbatenvolk war in Garnisonen und stiegenden Lagern vertheilt. Die Türken wurden jährlich gewechselt. Da ein großer Theil der erwähnten Truppen, die Türken und Koloulen namslich, bloß in der Rolle eingeschrieben war, und den Dienst abwechselnd versah, so war unter denselben von einem Reglement oder einer Disciplin keine Rede. Die Armee wurde in Regimenter oder vielmehr in Banden, Od a oder Ort a genannt, eingespeilt, zu welchen nur Türken zugelassen werden konnten. Die Mauren und Araber bildeten das Korps der Soua oder Sovavi, und hatten türkische Ossischen. Der Feldaga kommandirte die Hoere im Kriege. Unter ihm kommandirten die Bulukbasschi, oder Hauptleute der Kompagnien und Rommandanten der Fesstungen. Sie hatten unter sich die Odas basch oder Lieutenante und

Die Befilsch at bich, die Kriegskommissäre und zugleich Berpsteger der Rompagnien sind. Man kounte nur durch den Dienst und nach dem Dienstalter besordert werden. Die ledigen Soldaten hatten Privilegien und Emolumente, die den verheirateten nicht zugestanden wurden. Sie wurden alle gut und pünktlich bezahlt. Das Korps der Kuloghli und Sovavi verstärkte das heer von fünfs auf sechstausend, und die Beduinen eilten auf den Ruf des Dei mit einer zahlreichen Kavallerie berdeinen Die Beduinen werden von Emiren und Scheichen besehligt, und tragen als Wasse einen Ofcherid, oder Zweig der Dattelpalme, welcher eine Art knotiger und elastischer Lanze mit einem schaft zugespisten Eisen des haffe einen Dicher Lanze mit einem schaft zugespisten Eisen and besten Ende bildet. Diese Halbarbaren greifen an, verwunden, wenden und fliehen ganz so, wie ihre Borfahren, die alten Rumidier. In der Expedition gegen Tunis brachte die Regentschaft über funszigstausend Streiter auf die Beine. In der lesten Zeit bildete der Deinene Korps aus Eingebornen und schaften eilaven aus dem Innersten

von Afrika, die sich aber nicht furchibar zeigten. Die horden der Bölkerschaften, aus welchen die türkische Milis in Algier ihre Berstärkung erhielt, wanken, wenn sie nach dem ersten Anfalle Widerstand sinden, und wenn sie mit unvermutheten, schnellen und besonderen Evolutionen überrascht werden, verwirren sie sich, und versmögen sich, einmal in Unordnung geset, nicht wieder zu ordnen. Es sehlt ihnen an einer gut geleiteten Artillerie; sie führen immer Zelte, viel Gepäcke, ja sogar Weiber, Sohne und zahlreiche Herden mit sich, die sie auf dem Marsche in große Verlegenheit seben, und ben widrigen Ereignissen eine Berwicklung hervordringen, die sich nicht mehr entwirren läst. Sie verstehen serner nicht die Aunst, sich zu verproviantiren; mit dem Eintritte der schlechten vor allem der Regenzeit, wollen sie zu ihren Wohnstätten zurückehren, sie zerstreuen sich mit Ungestüm, werden undankdar, stürmisch und blutgierig, und dringen unglückliche Generale um. Ihre Art, sich zu schlagen, ist die des Ausalls und der Stärker, sie sien glechickt im Uedersalle und in Vermeidung des Uedersalles wenn sie den Vortheil des ersten Augrisses haben, sind sie surchtbar genug; allein wenn sie zurückgeworsen und geschlagen worden sind, tritt die Muthslösseit bep ihnen ein, weil sie Solvaten sind, die wohl Muth haben können, aber im Unglücke ein widriges, unadwendbares Schicksal zu sehen glauben.

Die Mauren können ohne Krieg nicht leben, und ba fie diesen für ehrenvoll gehaltenen Erwerb zu Lande sich nicht immer verschaffen konnten, wurde der Seeraub, so zu sagen, der Grundpfeiler der Regentschaft. Um diese Seerauber zu Feindseligkeiten zu veranlassen, bedurfte es nur eines nichtigen Borwandes.

Die Seemacht von Algier bestand sonst in einer großen 3ahl Gasleeren, Schebeden und Kanonenboten. In neuerer Zeit wurden diese Fahrzeuge nach dem Maße der Fortschritte gemodelt, die Europa in der Schissbaukunst und Seetaktik gemacht hatte. Bor dem Jahre 1815 bestand die Flotte von Algier aus vierzig größeren und kleineren, mit viershundert Feuerschlünden bewassneten Fahrzeugen. Im Jahre 1816 wurde sie von den kombinirten brittischen und niederländischen Geschwadern bepsnahe ganz vernichtet. In wenigen Monaten darauf rüstete die Regentschaft jedoch mit Benhüsse der Geschenke des Großherrn, des Gultan von Marokko und des Pascha von Tripolis eine neue Fotte aus. Bep dem Ausbruche der Feindseligkeiten mit Frankreich im Jahre 1827 besaft Algier vier Fregatten zu 62, 50, 40 und 36 Kanonen, zwey Korvetten

gu 26 und 24, dren Briggs gu 20, 18, 16, acht Goeletten gu 16 bis 12. eine Polade zu 20, eine Schebede zu 10 Kanonen, und ungefähr 35 Ranonierschaluppen und Morferbote, im Ganzen 54 größere und flei-

nere Fahrzeuge mit 470 Kanonen.

Das Seearsenal war immer reich mit Bauholz und allem Röthigen zum Baue, zur Ausrüftung, Bemannung und Berdopplung der Schiffe jeden Ranges versehen. Die Regentschaft unterhielt in ihrem Dienste sortwährend ein Korps von dreytausend Seeleuten, welches im Wothfalle in kurzer Zeit die auf sechstausend gebracht werden konnte. Die Seeleute so wie ihre Offiziere hatten aber weder Kenntnisse, noch sonst eine hinlängliche Gewandtheit. Ihre an Berzweisung grenzende Unerschrockenheit war bloß die Ausgeburt des Geistes der Intrigue und einer ungezähmten Habzier; sie war ganz ohne Frucht und haltbare Grundlage. Ihre Thätigkeit aber, ein Geschwader zu schaffen, welches in die See stechen sollte, hatte vielleicht in keinem Lande der Welt ihres Gleichen. In einer Fregatte des ersten Kanges wurden meistens fünshundert Mann eingeschisse, von denen hundert Türken waren, welche die Offiziere und Seesoldaten bildeten; der Ueberrest war das Schisse volk, zusammengesest aus Koloulen, Mauren und Staven. Im Stapel und so lange eine Flotte ihre Segel dem Winde nicht Preis gab, stand dieselbe ganz unter den Besehlen des We kil har die und des Re is elem ar 6 a oder Hafenkapitäns; allein sobald sie in die See stach, hatte sie mar 6 a oder Haselbele eines vom Dei für die Expedition ernannten Admirals zu gehorchen, der nicht immer der älteste im Dienste, sondern ein Mann war, welcher sür den tüchtigsten und ersahreudsten gehalten wurde. Unter ihm kommandirten ein Viceadmiral, die Rais oder Kapistäne der verschiedenen Fahrzeuge, die Unterrais oder Lieutenants, die Oberkanoniere und die Bootse oder Steuermänner.

KII. Di plom at ie. Die algierischen Seeräuber scheinen durch Beweise von Eberschietung, mit welchen sie von zwen der größten euros

Beweise von Chrerbietung, mit welchen sie von zwen der größten europalischen Geemachte in ihrer anmaßenden Mißachtung des Bölkerrechtes dieber bestärft worden waren, nur darum als Staaten ersoben oder vielmehr absichtlich aufgestellt worden zu senn, um den handel so wie die Chisfabrt der Staaten des zwenten und noch geringeren Ranges zu beirren und zu vernichten, und sohin den ersten das ausschließende Vorzecht dieser benden Zweige der allgemeinen Industrie zu sichern.

Es ist eine ausgemachte Sache, daß Großbritanien, Frankreich, die vereinigten Staaten von Nordamerika, Cardinnen und die Rieders Iande in verschiedenen Zeiten gegen die anmaßenden Forderungen der Regentschaft sich gesichert hatten, und daß ihre Berhältnisse mit denselben durch seperliche und unabhängige Verträge geregelt worden sind, in Folge deren sie keinen Tribut oder bestimmte Substidien zahlten. Spanien war in neuerer Zeit in demselben Falle, allein in der neuesten stand es in einem Verhältnisse mit Algier, das von dem Ariegszustande nicht viel verschieden war. Die Reglerungen von Oesterreich und Rußland betrachteten Algier als eine Provinz des osmanischen Reiches, und verpstichteten die Psorte, für den Schaden einzustehen, den ihre Unterthanen von den Algierern erselben dürften. Allein diese Vermitstung war immer sehr unzureichend, und Pa an an ti versichert, daß er dort Estaxungeboren aus Triest und Odessa gesehen habe, so wie in neuester Zeit dasselbst noch Individuen aus Riga und Fiume gesehen wurden. Danes mark, Portugall, Ekandinavien und beyde Sizilien zahlten eine jährliche vertragsmäßige Substide, der Kirchenstaat wurde von Frankreich in

Schus genommen; Toskana erlangte erft vor Aurzem für eine, ein für allemal ausgelegte, mäßige Summe einen fortdauernden Frieden. Mit allen übrigen Nationen lebten die Algierer in immerwährendem, nicht abzuwendendem Kriege. Jene Nationen, die mit ihnen Friedenstraktate geschlossen hatten, unterhalten in Algier diplomatische Agenten, die den Titel von Generalkonsulen führen. Diese genießen gewöhnlich alle Rechte, Privilegien und Immunitaten, welche die ottomanische Pforte den Geschandten und andern in Konstantinopel residirenden auswärtigen Ministern guerkennt, mit Ausnahme des Afplrechtes, das in Algier nie anerkannt murde, oder menigstens weiselhaft blieb.

wurde, oder wenigstens zweifelhaft blieb.

Ginem sehr alten orientalischen Gebrauche gemäß mußte jeder in Algier ankommende Ronsul gleich Anfangs dem Dei ein Geschenk machen, welches mit der Zeit ein wahrer Tribut wurde, und nach dem Herkom, welches mit der Zeit ein wahrer Tribut wurde, und nach dem Herkom, welches mit der Zeit ein wahrer Tribut wurde, und nach dem Herkom, welches mit der Zeit ein wahrer Tribut wurde, und nach dem Herkom, welches mit der Abgier ein beritausen bepläusig von dem Werthe von eilstausend harten spanischen Thalern sein nußte. Da diese neue Art Geld zu erwerden die Pabgier einer afrikanischen Regierung reizen mußte, so nahm jene von Algier keinen Anstand, zu sordern, daß alle zwen Jahre wenigstens ihr ein neuer Konssul gesender, oder daß in diesem Zeitraume das Geschenk erneuert werde. Die tributären Mächte scheuten sich nicht, in diese Forderung zu willigen. Großbrittanien und die vereinigten Staaten von Rordamerika waren wimmer sehr behussam und auch wohl sparsam ner Anerkeunung solcher Kontributionen, allein Frankreich und Spanien verviersachten zuweilem unter dem Scheine einer königlichen Frengebigkeit die gewöhnliche Summe der gesorderten Geschenke. Die Lage der Konsule war unter jenen Barbaren gesahrvoll, und geeignet, Furcht zu erregen. Wenn ihrem Staate der Rrieg erklärt worden, wurden sie verhaftet, und ihnen Eisen angeschert. Wenn sie wegen ihres thatkrästigen Charakters mißsielen, wurde ihre Ukrusung gesordert. oder sie wurden auf ein Fahrzeug geset und verjagt, oder man stedte arglistig ein muselmannisches Weib in ihr Haus oder in ihre Gärten, erregte einen Tumult des sanatischen Pöbels, und der Konsul nußte sich dann glücklich schähen, wenn er sich durch die Kucht erten konnte. Wie oben bereits errächnt wurde, unterhalten die Visikarien und Dez und dem Diwan anerkannt waren; und eine unbesschriet werchsehalten die vom Dei und dem Diwan anerkannt waren; und eine unbesschriet die vom Dei und dem erkeltlichsen.

Algier lebte zulest mit allen Machten der Barbaren im Frieden. Wenn auch mit Pa nant i vorausgesetst werden könnte, daß diese Machte, sobald sie unter sich im Frieden leben, gegen ein christliches Deer sich wechselseitig hülfe leisten, so traf diese Boraussehung doch bey dem lessten Angrisse auf Algier nicht ein, der mit der Einnahme dieser Stadt schloß, weil der Dei von Algier unter den Beherrschern der Regentsschaften der dritte im Range, durch seine Kriegs und Geldmacht, so wie durch seinen Uebermuth seit langer Zeit der Gegenstand des Neides und des Hasch von Tripolis von Marokko, als des Bei von Tunis und des Pascha von Tripolis wer.

Obwohl übrigens die osmanische Pforte immer die Algierer zu ihren Unterthanen oder wenigstens zu ihren Basallen zählte, und die Algierer auch von der turkischen Regierung als wahre Unterthanen behandelt worden sind, so beschränkte sich diese Abhängigkeit doch immer nur auf die Bekleidung des Dej mit dem Titel eines Beglerbej und Paschavon zwen Roßschweisen, so wie auf die Berbindlichkeit, in einem Kriege

ber Pforte, wenn es gefordert wurde, mit Soldaten, Schiffen und Geld benzustehen. Indessen wurden die Mungen in Algier immer mit dem Namen des Großherrn geschlagen, und in den Moscheen, so wie in der Türkey, seperliche Gebete für den Sultan als Kalisen und Nachfolger des Mahomet gehalten. Die öffentlichen Berordnungen der Regentschaft begannen jedoch immer mit folgendem Eingange: Wir großen und kleinen Glieder der mächtigen und unbestegten Miliz von Algier und des ganzen Reiches haben beschlossen und beschließen zc.

Inbegriff ber Geschichte von Mgier als eines Raubstaates.

Diesek Land hatte größtentheils die Schickale mit den anderen Kandern der Barbaren gemein, als Jusuf Seiri, ein arabischer Furk, im Jahre 935 die Stadt Algier erbaute, die zwen Jahrhunderte später mit ihrem Gebiete unter die Botmäßigkeit verschiedener, nach einander solgender herrn gelangte, die sie sm funfzehnten Jahrhunderte sich zu einer Republik oder unabhängigen Regierung gestaltete, welche im immerwährenden Kriege mit ihren Nachdarn, und bennahe mit allen christlichen Rationen lebte. Die Epoche des ersten Anfangs der Seeräuberepen der Algierer kann in die Zeit geseht werden, in welcher die Mauren nach ihrer gänzlichen Bertreibung aus Spanien sich im Jahre 1492 zu ihren Religionsbrüdern auf den Küsten von Afrika begaben. Ein Theil dieser vertriebenen Flüchtlinge sehte sich in Oran und in Algier sest, wo er sattisch den Seerand gegen die spanischen Schisse, und bald darauf gegen die Schisse aller Nationen zu üben begann.
Seit dem Jahre 1509 ließ Ferd in and der Katholische, nache

Seit dem Jahre 1509 ließ Ferd in and der Ratholische, nachs dem er die Stadt Oran genommen und wieder verloren hatte, ein Fort auf der kleinen vor dem Pasen zu Algier gelegenen Insel erbauen. Die Algierer riesen in jener Zeit zu ihrer Hüse den berüchtigten Seeräuber Orusd herben, von seinem Schissolke Babar Orusd ho, d. i. der Baba oder Nater Orussch genannt, woraus die Geschichsschere jener Zeit den Namen Barbarossa die deschichtscheiber jener Zeit den Namen Barbarossa die deschichtscheiber jener Zeit den Namen Barbarossa der der der die des der Sachen Gelim Gutemi, König von Algier, durch Berrath erdosselten. Inzwischen hatten die Spanier, besehligt von Peter von Navara, im Jahre 1510 Oran wieder genommen und sich von Bugeia bemeistert. Im Jahre 1517 griffen sie unter Diego di Verra fruchtlos die Stadt Algier an, allein im solgenden Jahre verlor der unbesiegte Barbarossa, anachdem er sich von Telemsan gerettet hatte, welches er erobern wollte, und nachdem er auf einem Punkte von den Spaniern und Urabern angegriffen worden war, im Gesechte sein Reich und Leben. Sein Bruder Chatredzein in oder Cheredd in notze und deben. Sein Bruder Chatredzein, was allein sinnern Feinden zu widerstehen, begab er sich im Jahre 1520 unter den hohen Schus des Großherrn der Türken, Selim I., und machte sich bald darauf zum herrn des erwähnten, von den Spaniern erbauten Forts, welches im Jahre 1530 mittelst des Dammes oder der Erhöhung, die heute noch besteht, mit dem Festlande in Berbindung gebracht wurde. Er bedeckte dann das mittelsänlische Meer mit mehr als zwanzig Galeotten und eben so vielen Brigantinen, landete oft an den Küsten von Spanien und Sizilien, und spielte dem Pandel aller Nationen übel mit. Unter seinem Nachfolger Afsan (Pas an), einem sat-

Dinifden Renegaten, murden die unerwarteten und beklagenswerthen Raus berepen an den Ruften von Spanien noch häufiger. Rarl V. entschloß sich baher, ihnen Ginhalt zu thun. Dieses war der Grund seiner großen Expedition im Jahre 1541, die aber keinen gludlicheren Ausgang als die vorhergehenden hatte. Ein furchtbarer Sturm brachte neunzig Schise fen und Galeeren mit ihrer Bemannung und Munition den Untergang. Die Algierer wagten es nun, ihre Seeraubereyen bis über den unermeßlichen Ocean zu verbreiten. Murad Reis, ihr Admiral, griff im Jahre .617 die Insel Madera und die Hauptstadt der Kanaren an, und plünderte sie. In den ersten Iahren des achtzehren Jahrhunderts waren die Rauber von Algier, Tunis und Tripolis bereits fo machtig, daß Cottington, englischer Minister in Spanien, dem Herzoge von Budingham schrieb: ihre Flotte sen aus mehr als vierzig größen Schiffen zu fünschundert Tonnen bestanden. Wenn auf den Justand, in welchem sich damals die Marine der dristlichen Fürsten in Europa befand, Bedacht genommen wird, so war diese Kriegsmacht gewiß hinreichend, Schrecken einzusiößen. Im Laufe von dreyzehn Monaten allein nahmen die Algierer 173 hollandische Schiffe, deren Ladungen auf mehr als dreyßig Millionen Franken geschätk wurden, eine in jener Epoche ungeseure Summe. Spanien, unfähig, so surchtbaren Keinden die Spike zu bieten, suchte der England Hüse. Der Graf Conde mar, spanischer Gesandter zu London, dewog den König Jakob im Jahre 1621 zu einer Expedition gegen Algier; die aber gleich den anderen früheren unglücklich aussiel. Seitdem wurden die Algierer Feinde von England, und beraubten alle Schiffe, die sich von ihnen erblicken ließen. Im Jahre 1631 landeten sie in Irland; allein noch mehr erregt es Berwunderung, daß sie sieben Jahre darauf die nach Island kamen, und von dort eine große Zahl Stlaven fortsührten. Ihre Kräste zur See erlangten damals den Gipsel der Macht, und obschon die Benetianer im Indre 1628 sechzehn ihrer Galeeren in einem türklichen Hafen verbrannsten, besagen sie doch noch im Jahre 1641, 122 Schiffe, darunter 65 mit hohem Bord, eine große Zahl von Galeeren und Galeotten ungezählt. Diese Flotte war mit wenigstens 25,000 Christensklaven bemannt, deren wiele im Jahre 1635 von dem englischen Idmiral Blake befreyt wurden, der die Barbaren zwang, sieben Jahre darauf den ersten Friedens welchem fich damals die Marine der driftlichen Furften in Guropa befand, den, der die Barbaren zwang, sieben Jahre darauf den ersten Friedendsvertrag mit England, und im folgenden Jahre mit den vereinigten Provinzen der Niederlande Frieden zu schließen. Allein diese Berträge hatten
nach wie vor nur eine kurze Dauer. Im Jahre 1664 und in den ersten
Jahren der freizen Reglerung Ludwig's XIV. war dieser große König,
beseelt von einem glorwürdigen Wunsche bedacht, den verbrecherischen
Unternehmungen der Algierer mittelst einer Riederlassung in irgend einem
Hafen in der Rähe der Hauptstadt Grenzen zu sehen. Im Jahre 1681
murde die Stadt Gioeri erabert, allein die Uneinieseit der Generalse Unternehmungen der Algierer mittelst einer Niederlassung in irgend einem Safen in der Rahe der Sauptstadt Grenzen zu seten. Im Jahre 1681 wurde die Stadt Gigeri erobert, allein die Uneinigkeit der Generale wang die Franzosen, sich wieder einzuschissen, und die Eroberung aufzugeben. Der König versor aber sein früheres Borhaben nicht aus dem Auge. Er saste im Jahre 1682 den lange gehegten Borsat wieder auf, den Fels der Piraten anzugreisen. Der Jüngling Bernard Resnaud die Tigagarap, geboren aus Bearn, dem Baterlande so vieler großer Männer, ersand die Bombardier=Galeotten, von denen damals ben dem Bombardement von Algier der erste Gebrauch gemacht wurde. Ein Theil dieser Stadt wurde durch die Bomben in Trümmer gelegt; allein die Flotte Lud wig & hatte im Jahre 1683 kaum die Gewässer von Alsika verlassen, als die Algierer das haupt erhebend ihre Stadt wieder erbauten, und mit dem Seeraube mehr als zuvor sich zu befassen begannen. Im Jahre 1688 fand daher ein neues Bombardement Statt, welches die Stadt beynahe in einen Steinhausen verwandelte. In dem Kriege des Jahres 1686, den diese Seerauber mit den hollandern führeten, erröthete Jakob II., König von England, nicht, die ersteren in Schutz zu nehmen, und ihnen den Eintritt in seine Safen zum Verkause ihrer Beute zu gestatten. Im Zeitraume von seche Monaten nahmen diese Kauffever den Kaussender der vereinfa. Ausgend der betweiten Urovinzen drepfig reiche Kausserbesschiften manale von Manika. Allein die berühmten Udmirkle Rupt er und Eromp zwangen sie kurz darauf. Krieden zu schieken.

Kalpapriezische im Kanade von Namagen sie kurz daraus, Frieden zu schließen.
Seit dem Ansange des vergangenen Jahrhunderts sank die Seesmacht der Alsgierer bedeutend. Doktor haw schrieb, daß sie im Jahre 1730 nur sechs Schisse von 36 bis 50 Kanonen hatten. Die Hollander und Danen bombardirten mehrere Male, insbesondere die letzteren in den Jahren 1770 und 1772 Alsgier fruchtlos, und die Spanier sandeten im Jahren 1775 unter dem General Oreisly und dem Admiral Kasse ivon mit vielem Geräusche. Diese kandung war jedoch nicht glücklicher als alle früheren, obsischon die Kriegsmacht aus 344 Transportschissen berühnten, 14 Fregatten, 7 Schebecken, 4 Bombardiergaleotten, 4 Kapers und 2 Jagdschissen, im Ganzen mit 44 Kriegssahrzeugen versehen war. In den Jahren 1783 und 1784 unternahmen sie neuerdings eine Kandung, und beunruhigten die Stadt. Sie wurden daben von einer Flotte, die aus vier toskanischen Kriegsschissen unter den Besehlen des berühnten Baronets, nachmals Generalen und Ministers, Akton, begleitet. Sie wurden aber mit großem Verluste zurückgeschlagen, und ohne den toskanischen Kommandanten, ohne das sortgeseste und gut gerichtete Feuer seiner Schisse würde nicht ein spanischer Matrose oder Soldat gerettet worden seyn. Dem edlen Viscount Erm out h war ertosgliche Hochmuch ihner eigenen Mauern Gesek vorzuschreiben. Durch das Vorbehalten, der staunenden dankbaren Welt zu zeigen, daß der unsertosgliche Hochmuch ihner eigenen Mauern Gesek vorzuschreiben. Durch das Bombardement des Jahres 1816 wurde die Racht Algiers zuerst gebeschen, und in der letzten Zeit endlich durch die französsischen unter dem General Bour mont gänzlich vernichtet.

Anmerkung. Die eigenen Namen der Derter find, wie im Orisginal, nach italienischer Lesart geschrieben, die Namen der Perfonen und Aemter nach der deutschen Aussprache berichtigt; auch ist zu berichtigen, mas S. 77 vom Worfe Dei und Bei gesagt wird; jenes ist keineswegs arabisch, sondern rein turkisch, und Bei heißt nicht Rauber, sondern Fürst.

# Intelligenz: Nachrichten

# der Berlagshandlung.

# Bücheranzeigen.

Bei Fr. Vieweg in Braunschweig ist erschienen und durch alle guten Buchhandlungen zu erhalten:

Ueber die Warme und deren Verwendung in den Kunsten und Gewerben. Ein vollständiges und nothiges Sandbuch für Physiker, Technologen, Fabrikanten, Mechaniker, Architekten, Forst- und Huttenmanner, von E. Peclet. Uus dem Französischen und mit den nothigen Zusähen für Deutschland von Dr. E. F. A. Hartmann. 1. Thl. mit 7 Aupfertafeln in Querfol. gr. 8. 1 Athl. 20 Ggr.

Diese wichtige Arbeit füllt eine wesentliche Lücke in der Literatur aus, und umfaßt vollständig einen Gegenstand, der gleich mächtig in die physikalischen Wissenschaften, die Gewerbe und das häusliche Leben eingreist. Das Werk zerfällt in zwei Theile, von denen der erste die allgemeinen Prinzipien, die Theorie der Wärme, der Verbrennung, der Verenmaterialien, der Bewegungen der warmen Lust, der Kamine ze.; der weite die Anwendungen, die Dampferzeugung, Distilation, Verdunstung, das Trocknen, die Erwärmung der Käume, Erwärmung der Flüssigkeiten, Erwärmung der seiten Korper, Schmelzung und Abkühlung behandelt. Allen, welche Belehrung suchen, wie das mächtige Element des Feuers in Wissenschaft, Kunst, Gewerken und häuslichem Leben am richtigstem und erfolgreichsten verwendet werden soll, wird diese vollständige Theorie der angewandten Wärme in allen Fällen zur Leitung dienen. Es darf daher kaum erinnert werden, wie hochwichtig das Werk sur Bauverständige, Physiker, Fabrikanten, Wechaniker, viele Handwerker, Forst: und Hutenbeamte ist. Die Ersahrungen aller Länder sind die neueste Zeit hier vereinigt. Der zweite Theil erscheint binnen wenigen Monaten.

Entwurf eines Strafgesethuches für ein Norddeutsches Staatsgebiet, namentlich für das Herzogthum Braunschweig und die Fürstenthümer Waldeck, Phrmont, Lippe und Schaumburg-Lippe, von R. F. v. Strombeck. gr. 8. fein Velinpap.
1 Athlr. 12 Ggr.

Ovid's Verwandlungen, deutsch von J. H. Voßt. 2 Thle. 3weite verbesserte Aufl. gr. 8. geglattet. Velinpapier. Subscriptionspreis 2 Rthfr. 16 Ggr.

Ovid's Berwandlungen haben in der Bossischen Uebersetung lange gefehlt. Die bei einer ausgezeichneten typographischen Ausstattung doch sehr billigen Subscriptionspreise erlöschen Michaelis 1830, und treten sodann die um die halfte erhöheten Ladenpreise ein.

- Des M. L. Cicero Abhandlung von der Freundschaft und vom Alter, Paradoxien der Stoifer und Traum des Scipio. Ueberfest von K. F. v. Strombed. gr. 8. 1 Athle.
- Des Caj. Bellejus Paterculus zwei Bucher romischer Geschichten, fo viel bavon übrig geblieben. Uebers. von K. F. v. Strombed. gr. 8. 1 Rthlr. 4 Ggr.
- Bon bemfelben ausgezeichneten Ueberfeter, von J. S. Bog und Conrad Deufinger find fruber dafelbft erschienen:
- Aristofanes Werfe, deutsch von J. H Noß, mit erlauternden Anmerkungen von seinem Cohne. 3 Bde. gr. 8. Subscriptionspreis 42/2 Rthlr., Ladenpreis 52/3 Athlr.
- Soraz Berte, beutsch von J. H. Bog. 3te fehr verbefferte Musgabe. 2 Bande. gr. 8. Subscriptionspreis 2 Rthlr. 16 Ggr., Ladenpreis 3 Rthlr. 8 Ggr.
- Birgil's Werfe, deutsch von J. S. Bog. 3te febr verbefferte Musg, 3 Wbe. gr. 8. Oubscriptionspr. 4 Rthlr., Ladenpr. 5 Rthlr.
- Des Cajus Cornelius Lacitus fammtliche übrig gebliebene Werfe, aberf. von R. F. v. Strombed. 3 ftarfe Boe. gr. 8. 5 Rthlr.
- Livius romifche Gefchichte, überfest und mit fritischen und erflarenden Anmerfungen von Conrad Seufinger. 5 ftarfe Bbe. gr. 8. Subscriptionspreis 6 Rthlr., Ladenpreis 8 Rthlr.

Die Subscriptionspreise der Boffischen Uebersetungen des Aristofanes, Docas und Birgil, so wie des Livius von Seusinger
find zwar bereits erloschen, doch sollen sie für Diejenigen, welche bis zum
Sching des Subscriptionstermins für den Ovid und Propers auf
alle 4 Werle uoch subscribiren wollen, bis dahin bestehen bleiben.
Einzeln können sie nur zum Ladenpreise abgelassen werden.

- Rene eregetische und philologische Werke, welche bei Friedrich Fleischer in Leipzig erschienen.
- Fritzsche, D. C. E. A., Quatuor Evangelia N. T. rec. et cum commentariis perpetuis suis edidit. Tom. II. Evangelium Marci. 8 maj. 4 Rthlr.
- Grossmann, D. G. L., Quaestiones Philoneae. I. de fontibus et auctoritate Philonis. II. de λογω Philonis. 4º maj. 1 Rthlr. 12 Ggr.

- Pentateuchus hebraice et graece. Cum varias lectiones, notasque crit. subjunxit, argumentis historico-criticis illustr. et cum annotatione perpetua ed. G. A. Schumann. Vol. I. Genesin complectens. 8 maj 4 Rthlr.
- Schweigger, E., Sandbuch der klassischen Bibliographie.
  1. Band. Griechische Schriftsteller. gr. U. 1 Athlr. 8 Ggr.
  (Ein für ben Litteraten ungemein nühliches Sandbuch.)
- Testamentum novum graece. Textum ad fidem testium criticorum recensuit, lectionum familias subjecit, e graecis codicibus manuscriptis qui in Europae et Asiae Bibliothecis fere omnibus, e versionibus antiquis, conciliis, sanctis Patribus et scriptoribus ecclesiasticis quibuscunque vel primo, vel iterum collatis copias criticas addidit, atque eonditionem horum testium criticorum historiamque textae N. T. in prolegomenis fusius exposuit, praeterea synaxaria codicum H. M. 262 274 typis exscrigenea curavit Dr. J. M. A. Scholz. Vol. I. Quatuor Evangelia complectens. 4 maj. 1830. 7 Rthlr.

Ferner ift bei bemfelben Berleger erfcbienen:

Rlopstocks sammtliche Werke, 13ter bis 18ter Band. Leipzig, bei Friedrich Fleischer. Zuf Druckpapier 2 Athlr. 16 Ggr. Auf Belinpapier 4 Athlr. 12 Ggr.

Es bedarf wohl hier nichts weiter, als der Erwähnung. daß diese Bande, womit nun die Werke eines unstrer ersten Dichter vollständig gesliesert werden, erschienen sind. Das deutsche Publikum wird die nicht geringen Anstrengungen der S. Rector Back und Dr. Spindler bei der herausgabe dankbar anerkennen. Man erhält hier alle sprachwissenschaftliche Werke, einen Band Gedichte und die Briese Klopstock.

Bei Wilhelm Gottlieb Korn in Breslau ist erschienen: Christian Garve's Briefe an feine Mutter. herausgegeben von

Karl Abolf Menzel. 8. Preis: 1 Rthlr 4 Ggr.
Die hier zum ersten Mal im Drud erscheinenden Briese unseres versewigten Garve an seine Mutter sind nicht blos durch das rein menschliche und gemuthliche Interesse welches ihnen die Versönlichkeit ihres berähmsten Berfassers verleiht, sondern auch dadurch anziehend und merkwüldig, daß sie ein klares und anschauliches Bild des hauslichen und Familienlesens, so wie der literarischen und gesellschaftlichen Verhältnisse geben, wie sie in den letten Jahrzehenden des vorigen Jahrhunderts gewesen sind. Der Herr Herreichen Briessen find. Der Herr Herreichen Briessen und den Gesichtspunkt, aus welchem sit

aufzufaffen sey, fehr treffend bezeichnet. Und so hoffen wir denn, das des vaterlandische Publikum diese Gabe aus dem Nachlag des unvergeslichen Mannes als einen schäfbaren Beitrag zu seinen übrigen Schriften und zu seiner Charakteristik mohlwollend aufnehmen werde.

In der Joseph Lindauerschen Buchhandlung in Munden ift ericienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Sandbuch für Reisende durch das Erzberzogthum Desterreich, Steiermark, Salzburg, Krain, Karnthen, Lirol, Illyrien, Dalmatien und das lombardisch-venetianische Königreich, oder geographisch-malerische Schilderung der merkwürdigsten Reiserouten durch diese Provinzen, nebst Meilenzeiger und alphabetischem Ortsregister, von Anton Johann Groß. gr. 8. Geheftet 2 Rthl. 8 Ggr.

Der Berfasser, vortheilhaft bekannt durch sein » Reise tasch enbuch für Donaufahrer, a so wie durch sein Wirken im Bereiche der schönen Wissenichaften, ift in diesem empsehlungswerthen Werke von der Weise der meisten Reisehandbücher abzegangen und hat seine eigenen Reiseschilderungen mit fremden Darstellungen so verbunden, daß dieses Werk eben so befriedigend für die Lectüre, als auch für den Reisenden als Handbuch verwendet werden kaun, da es die interessantessen Partieen der österreichischen Gebirgswelt umfaßt. Die lebendige und kräftige Darskellungsgabe des Versassers vermehrt das Interesse des Gegenstandes, so wie die beigesügten Register, Meisenzeiger und voraus gehenden statistischen Rotizen die Brauchbarkeit des Buches für den gebildeten Reisenden sichern.

In der Carl Geroldichen Buchhandlung in Bien, fo wie in allen Buchhandlungen Deutschlands ift zu haben:

Leonhard Euler's vollständige Unleitung jur Integralrechnung, aus dem Lateinischen ins Deutsche überset von Joseph Salomon. Vier Bande. gr. 8. Preis: Erster Band 2 Rthlr., zweiter Band 2 Rthlr., britter Band 2 Rthlr. 12 Ggr., vierter Band 2 Rthlr. 12 Ggr.

Handbuch der ebenen und spharischen Trigonometrie von Joseph Salomon. Mit 3 Kupfern. gr. 8. Preis: 1 Athle. 8 Ggr.

Logarithmetische Taseln, enthaltend die Logarithmen der Zahlen 1 bis 10800. Die Logarithmen der Sinusse und Tangenten von Sekunde zu Sekunde zc. Von Joseph Salomon.
4. Preis: Druckpap. 2 Athle 16 Ggr., Schreibpap. 3 Athle. 16 Ggr. Mit französischem Tert Druckpap. 2 Athle. 16 Ggr. Schreibpap. 3 Athle. 16 Ggr.

Berfuch eines gemeinfaflichen Unterrichtes in ber Arithmetik. Bon Sofeph Salomon. gr. 8. Preis: 2 Rthlr.

Borlefungen über die hobere Mathematif. Bon U. v. Etting & baufen. 2 Bande. gr. 8. Preis: 4 Rthlr. 16 Ggr.

Srundlehren der deutschen Sprache. Von Joh. Mich. Hurtel. Zweite, umgeänderte, mit einer näheren Vorbereitung zu Aufsaßen und mit Aufgaben vermehrte Auslage. gr. 8. Wien 1830. Preis: 1 Athlr. 8 Ggr.

Wohl gibt es viele Sprachlehren und darunter mehrere sehr ausgezeichnete. Solcher aber, welche die so wichtigen Ergebnisse der neuesten Forschungen für einen nicht gelehrten Beruf mit allen, aus wirklicher Erfahrung hergenommenen Mitteln der Lehrkunst dem Lernenden vor die Augen bringen, ihn in Allem üben, und über die gewöhnliche Abgränzung hinaus zum Ziele des Sprachstudiums, nämlich zur schristlichen Mitthetlung führen, solcher gibt es schwerlich irgend-eine. In der angezeigten hat der ersahene herr Verfasser ein Werk der Art zu liefern gesucht.

Fabrifation des Zuders aus Runkelrüben. Betrachtungen über die Wirfungsart der dießfällig angewendeten Aldrmittel, und Beantwortung der Frage: ob Arpstallisirgefäße oder Zuderhutformen in der Anwendung den Vorzug verdienen? von J. S. Clemandot. Aus dem Französischen frei übersetzt und mit Anmerkungen versehen von J. Seit. Begleitet mit einer Vorrede von P. L. Meißner. gr. 8. Wien 1830. In Umfchlag broschirt. Preis: 6 Ggr.

Für die Wichtigkeit und den Gehalt dieser Schrift burgt schon der Umftand, daß der mit Recht so berühmte herr Prosessor Meigner sich für sie entschieden, sie empsohlen, herrn Seit selbst zur Uebersetung verawlaßt, und sie bevorredet hat. In der That enthält dieß Werken auch so viele gründliche und praktische Belehrungen, Ausschlässie und Winte, daß est nicht anders, als mit dem ersprießlichten Erfolge benütt werden wird. Insbesondere erläutert es das seither so unbestimmt gekannte Geschäft der Klärung auf die befriedigendste Weise. Ueberhaupt aber ist diese Schrift sowohl für den industriosen Zuderfahrikanten als auch für den Landbebauer eine reiche Nuelle von Wortheilen.

Historich ethnographische Uebersicht ber wissenschaftlichen Cultur, Geistebthätigkeit und Literatur des österreichischen Kaiserthumes nach seinen mannigsaltigen Sprachen und deren Bildungsstufen. In stigeten Umrissen bearbeitet von Dr. Franz Sartori. Erster Theil. Mit einem Anhange: das Vater unser in den Sprachen und Then der verschiedenen in der österreichischen Monarchie einheimischen Nationen darstellend. gr. 8. Wien 1830. Preis: 2 Athlr. 8 Ggr.

Die Berlagshandlung beeilt fich, diefes Bert, eine ber felten ften Erfdeinungen unferer Literatur, Die erfte Gefammtgefcichte berfelben,

t.

ber unmittelbare Borlaufer bes Gelehrten: und Schriftfteller-Lerikon der bfterreichischen Monarcie, von dem namlichen Berfaffer, zur Kenntnif des Publikums zu bringen.

Man wird erstaunen über den nie geahneten Reichthum der literarisschen Erzeugnisse Desterreiche, wenn man diese Literaturgeschichte nach allen verschledenen derselben angehörigen Idiomen durchblättert hat.

Diese Geschichte ist sonach ein Nationalwerk, das nicht blos die teutsche Literatur in der österreichsichen Monarchie allein umfaßt. Es zergliedert und murdigt eben sowohl die altherrliche Literatur der Bohmen (Czechen) und Mabren, Der Glowaken in Ungarn, Der fein gebils beten Polen, Der kraftigen Clawo: Gerben griechischen und kathobeten Polen, der kraftigen Slamo. Gerben griechischen und katho-lischen Ritus, und der Winden; ferner die machtig ausstrebende Literatur der Ungarn (Magyaren), die allmählig machsende der Walachen, die sich immer mehr consolidirende der Reugriechen, die classische der Italiener im sombardische venetianischen Konigreiche, die für die Eultur des Orients merkwürdige der Armenier aus Wien und Venedig, die aus dem Buste nicht immer fruchtbarer Grübeleien sich hervor hebende der Israeliten (hebraer), endlich die orientalische Literatur, das ist, die arabische, persische und türkische, welche von osterreichischen Diplomaten eifrig betrieben, von der geheimen hof und Etaatskanzlei in Wien mit hohem Sinne gehegt und zu allen Zeiten ge-schützt wurde. foust murde.

Der herr Verfasser, langft bekannt durch seine missenschaftlichen und patriotischen Bestrebungen, bat in diesem Werke die Fruchte seiner breißigiahrigen Ersabrungen auf dem Felde der missenschaftlichen Cultur und Literatur niedergelegt. Seine vier und zwanzigjährige Dienftleiftung, als Borfteber eines Amtes, bei dem fich die Gefammt-Literatur Desterreichs vereinigt, gab ihm Gelegenheit genug, dieselbe umfaffend würdigen zu können

Den Befdlug biefes erften Theiles macht bas Bater unfer in allen Spracen und Typenformen (vier und zwanzig an ber 3ahl), womit die verschiedenen literarischen Werke in ber öfterreichischen Monarchie gedruckt merden.

- Unleitung gur grundlichen Erlernung ber Rechenfunft, mit Unwendung der Decimalbruche und der zwechmäßigften Berfurjungen, mit besonderer Berudfichtigung fur das taufmannifche Bedürfniß und den Gelbstunterricht. Bon Fr. Petter. ir Bd. gr. 8. Preis: 1 Rthlr. 18 Ggr. Dasselbe, 2r Bb. 1 Athlr. 20 Ggr.
- Unleitung gur zwedmäßigsten Einrichtung der Upparate gur Beleuchtung mit Steinfohlengas. Bon 3. 3. Prechtl. Mach eigenen Erfahrungen, mit 2 Steintafeln. gr. 8. Preis: 1 Rthlr.
- Grundlehren der Chemie in technischer Beziehung, für Rameraliften, Defonomen, Technifer und Fabrifanten. Bon 3. 3. Prechtl. 1r Bd. 2te vermehrte Hufl. gr. 8. Preis: 3 Rthlr. Dasfelbe, 2r Bb. 3 Rthlr. 12 Ggr.

- Anfangsgrunde der analytischen Geometrie. Zum Behuse des öffentlichen Vortrages und Gelbstunterrichtes. Von U. Burg. Mit 2 Aupsern. gr. 8. Preis: 1 Rthlr. 16 Ggr.
- Neueste europäische Mung-, Maß- und Gewichtstunde, mit Beziehung auf die erlassenen Verordnungen, aufs genaueste verglichen mit den Baierischen, Danischen, Englischen, Französischen, Hamburger, Leipziger, Lombardisch- venetianischen, Niederlandischen, Oesterreichischen, Preußischen, Russischen und Schwedischen Maßen und Gewichten, für Banquiers, Kauf- und Handelsleute, Fabrikanten, Freunde der Metrologie und Zeitungsleser. Von Joseph Jäckel. 2 Bande. 12. In Umschlag broschirt. Preis: 2 Rthlr. 4 Ggr.
- Systematische Darstellung der neuesten Fortschritte in den Gewerben und Manufacturen und des gegenwärtigen Zustandes
  derselben. Als Fortsehung und Ergänzung des im Jahre 1823
  beendigten Werfes: Darstellung des Fabriss- und Gewerbswesens ze. Mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen
  Kaiserstaat. Von Stephan Ritter von Keeß, Herausgeber der Darstellung des Fabriss- und Gewerbswesens ze.,
  und W. C. W. Blumenbach. Zwei Bände. gr. 8. Mit
  einem Cach- und Namenregister. Beide Bände, womit das
  Wert vollendet ist, kosten auf Druckpapier 6 Riblr., auf
  Schreibpapier 7 Athlr. 16 Ggr.
- Bibliothek naturhistorischer Reisen für die reifere Jugend, Auch unter dem Titel: Des Freiherrn Alexander von Humboldt und Aime Bonpland Reise in die Lequinoctial Gegenden des neuen Continents. Zur belehrenden Unterhaltung für die reifere Jugend bearbeitet von G. A. Wimmer. Vier Bande. Mit Humboldt's Portrait, neun prachtigen Unsichten und drei Charten. 12. Wien 1830. Preis: In Umschlag broschirt 4 Athlr., in Umschlag cartonirt 4 Athlr. 8 Ggr.

Der an der Spise stehende Name des mehr berühmten als bekannten großen Reisenden verbürgt den Werth des Buches, in welchem nicht nur junge Gemüther, sondern auch alle, denen es um geistigen Genuß zu thun ist, Belehrung und Erholung sinden können. Man hat nichts versaumt, um das Werk auf eine würdige Weise auszustatten. Die prächzigen, von vorzüglichen Künstlern Wiens gestochenen Kupfer dienen eben so zur Zierde als Belehrung, und bestehen nebst dem wohlgesungenen Portrait aus neun Ansichten, der Charte von Columbien und zwei Grundrissen. Die Schönheit der Abbildungen, wie auch Druck und Papier können nebst dem dußerst billigen Preise dem Werke nur zur Empsehlung gereichen.

Diefe vier Bandden bilden ein Banges, welches fich gang befonders gu Beipnachte. Geburte : und Ramenstaggefchenten eignet.

- Befchreibung ber einzelnen Gestüte bes ofterreichischen Kaiferstaates, nebst Bemerkungen über hornviehzucht, Schafzucht und Dekonomie. Bon Michael Erdelni. Mit mehreren Uebersichts- Tabellen und zwei lithographirten Tafeln, die GestütsBrandzeichen vorstellend. gr. 8. Preis: 1 Athlr. 16 Ggr.
- Ehrbuch ber Landwirthschaft. Bon Johann Burger. Zwei Bande. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. gr. 8. Preis: 4 Rthlr. 16 Ggr.
- Conftructions-Lehre mit ihren Anwendungen auf Schatten-Construction, Perspectiv- und Maschinenzeichnung, als Vorbereitung zu Monga's und Hochatt's Werken. Von J. Arbesser. Mit 7 Aupfern. gr. 8. Preis: 1 Athlr.
- Der Biener Gefretar für alltägliche Falle des gemeinen Lebens. Bon Franz Zav. Samuel Riedel. Bum Gebrauche für jeden, der im Brieffchreiben und überhaupt in den vorzüglichften Geschäfts-Auffäpen Unterricht erhalten will. Achtzehnte, aufs neue umgearbeitete, vermehrte und durchgehends verbefferte Auflage. Mit einem Titelfupfer. gr. 8. Wieu 1831. Preis: 1 Rthlr. 8 Ggr.

Den besonderen Werth des Wiener Sekretars beweiset schon der Umstand, daß er ungeachtet der vielen ahnlichen Werke, die nach ihm erschienen sind, immer wiederholt neue Aussagen nothwendig gemacht hat. Sind nun die vorigen Siedzehn brauchbar gewesen, so wird es die gegenwärtige Achtzehnte in noch weit höherem Grade seyn; denn diese ist neuers dings von Sackkundigen durchgesehen, und daduch sehr verbessert worden. Man hat nämlich das, was unrichtig oder unbrauchdar geworden ist, in Richtigeres und jest Brauchdares umgeändert, und neue, für die gegenwärtige Zeit nothwendige Belehrungen und Aussagtungen als wichtige Bereicherungen hinzugefügt. Beispiele hievon sind die neueste Bearbeitung der Orthographie, die Uebersicht der öffentlichen Aemter mit ihren Wirkungekreisen, die kaufmännischen Briese, die Bemerkungen für den Stämpel und mehreres Andere. Ein einziger vergleichender Blick in die jetige und in die vorige Inhaltsanzeige wird Jedermann hievon überzeugen.

# Zahrbücher der Literatur.

3wen und funfzigster Band.

J. M. a. 1830.

Oftober. November. Dezember.

W i e n.

Gedrudt und verlegt ben Carl Gerold.



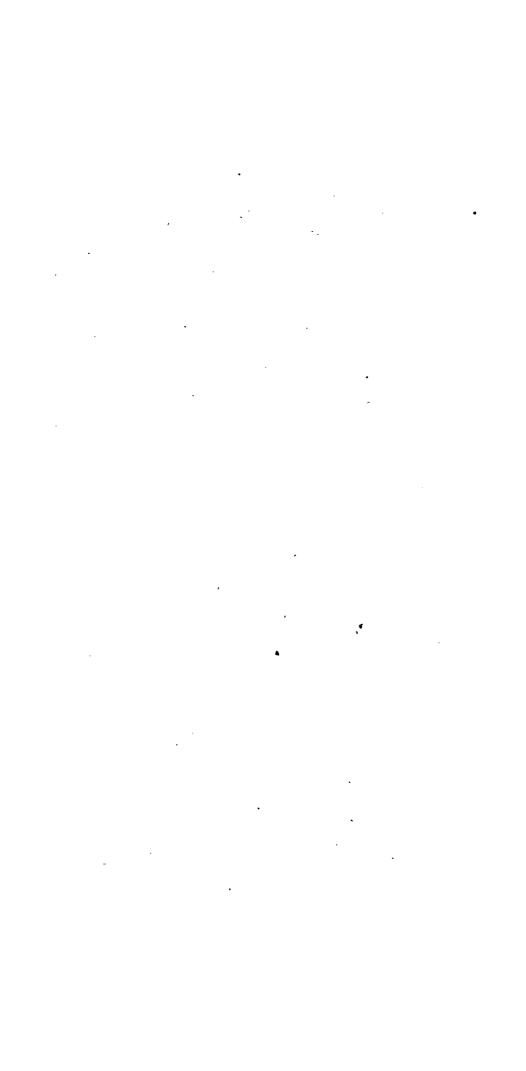

#### Inhalt des zwen und funfzigsten Bandes.

Art. I. Consolations in travels or the last days of a Philoso-

pher, by Sir Humphry Davy. London, 1830 1) Geschichte ber Rreugzüge, nach morgenlandischen und abendlandischen Berichten, von Dr. Friedrich Bil-II. ten. Funfter Theil: Der Krenzzug des Kaifers Bein-rich VI. und die Groberung von Konstantinopel. Leipzig, 1829. 2) Extraits des historiens arabes relatifs aux guerres des croisades, par Mr. Reinaud. 1820. Ulysse-Homère, ou du véritable auteur de l'Iliade et III.

de l'Odyssee, par Constantin Coliades. Paris, 1829

IV. Erziehungelehre, von Fr. D. Chr. Ochmarg. Leip-v. Projet d'une association industrielle sous le nom de Compagnie général du Levant, par Aléxandre de la Borde. Paris, 1830

VII. Untersuchungen über den Ginflug des Mondes auf die Beranderungen unferer Atmosphare. Bon 3. Schubler. Leipjig, 1830 VIII. 1) Monumentorum Boicorum collectio nova. men I. Pars I. Monachii. MDCCCXXIX. Auf dem zwepten Titel: Volumen XXVIII.

IX.

Frenheren von Hor man r. München.
3) Regesta sive Rerum Boicarum Autographa ad annum usque MCCC e Regni Scriniis fideliter in Summas contracta juxtaque genuinam terrae stir-pisque diversitatem in Bavarica, Alemanica et Franconica synchronistice disposita cura Caroli Henrici de Lang. III. und IV. Band. Münden, 1828.

2) Ueber die Monumenta Boica. Gine Rede von Joseph

4) Bayerns Gauen nach den brey Boltsftammen ber Alemannen, Franken und Bojoaren, aus den alten Bis-thums:Sprengeln nachgewiesen von Karl Deinrich Ritter v. Lang. Rurnberg, 1830. 5) Das romifche Antiquarium zu Augeburg. Befchrieben von Dr. v. Raifer.

. 124

Volu-

6) Desterreich unter Bergog Albrecht IV., nebst einer Uebersicht seines Zustandes im XIV. Jahrhundert, von Franz Kurg, I. und II. Theil. Ling, 1830 . 134 1) Thomas Carlyle: Leben Schiller's. dem Englischen eingeleitet durch Goethe. Frant:

furt a. M. 2) Miscellen von Rarl Immermann. Stuttgart,

## Inhalt des Anzeige-Blattes Nro. LII.

| Rritische Anzeige neuer :                             | und neuester Rupferst                                                                                        | . Seite<br>liche mit historischer                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ginleitung                                            |                                                                                                              |                                                                                                |
| englischen, gr<br>schen Sprache, i<br>der alemanische | t germanischen, namen<br>en, hollandischen<br>eiechischen, latei<br>and ans den Mundar<br>en und österreichi | fchwedischen,<br>inischen, deutsten der letten, in<br>sten der letten, in<br>schen, verwandter |

### Zahrbücher der Literatur.

#### Oktober, November, Dezember 183d.

Art. I. Consolations in travels or the last days of a Philosopher by Sir Humphry Davy, Baronet late President of the royal Society. London, 1830. 281 .

2Ber fennt nicht den größten der jungft lebenden Chemifer Englands, Gir humphy Davy, deffen Berluft fast zugleich mit dem des größten jungst lebender Maler Englands, Gir Thomas Lawrence, von der Biffenschaft und von der Runft, von Europa und Britannien in allen Erdtheilen beweint wird. In dem vorlies genden vortrefflichen Buchlein hat berfelbe fich ein immer dauerndes Denfmal gefest, das ein schones Ergebniß der Phantafie und der Wiffenschaft, der Reflerion und der Redefunft, dem Berfaffer nicht bloß unter den Maturforschern, fondern auch unter den Literatoren einen unfterblichen Ramen fichert; auch unter den Philosophen, in fo weit als alle Naturforfcher, benen die wiffenschaftliche Erforschung des letten Grundes der Erscheinungen in der Natur zum Zwecke geset ift, diefen Mamen verdienen, und weit eher noch unter den Theologen, indem durch das Gange nicht nur ein rein religiöser Beift baucht, sondern auch die wichtigsten Fragen naturlicher und pofitiver Theologie, Gott und die Unsterblichkeit, auf eine geiftund herzerhebende Beife im Ochmude schoner Rede beantwortet find. Der Berfasser philosophirt darüber auf eine Beise, beren Resultat ben 3weifel aufregt, ob er nicht als Katholit gestorben; in jeder hinsicht war Davy der toleranteste Chemifer und Pro-testanten einer, wenn auch vielleicht nicht Philosoph im streng-ften Sinne des Worts; ein religiöser und vorurtheilsfreger, ein wiffenschaftlicher und gemuthlicher Reisender zugleich. Diese Er o. ftun gen auf der Reife find das Geitenstück zur Galmonia Des Verfaffers, welche ben der Wiedergenesung nach einer langen und gefährlichen Krantheit geschrieben ward; gleich darauf schrieb er bas vorliegende Bert unter eben fo schmerglichen und ungunftigen außeren Umftanden feiner Gefundheit, und der Bunfc feiner am 21. Februar ju Rom unterzeichneten furgen Borrede, daß diese Eröstungen eines Kranken auch vollkommen Gefunden nicht unnug fenn mochten, ift durch die von feiner binterlaffenen Gemahlin besorgte Herausgabe biefes posthumen Werkes ihres Gemahls gang gewiß erfullt. Es find feche Gefprache, aus beren Form und Geift ber ber akademischen bes Plato haucht.

Rebst diesem flaffischen Musterbilde, welches dem Verfasser unverkennbar vor Augen geschwebt, erinnert sein Werk noch an zwen berühmte frangofischer und englischer Literatur. Durch die vorgenommenen Gegenstande und den Schauplag der Ruinen altromischer Große und vergangener herrlichfeit, wohin er die Scene feiner erften Gefprache verlegt, erinnert fein Berf an Die gerade im entgegengefesten Beifte philosophirten Ruinen Des Bolnen, durch die Ochonheit der Einfleidung an den Epicurean Moore's. Wer bende oder auch nur eines diefer benden Werte mit Bergnugen gelesen, barf besjenigen, welches ihm die Lefung Diefer mehr dichterischen als philosophischen Reisetröstungen gewahren wird, gewiß fenn; die außere Form und der Umfang bes Buchleins ift der eleganter Almanache und Saschenbucher, Das innere Gewicht desfelben aber fcnellt alle frangofischen, englischen und deutschen Almanache mitsammen in die Luft; frenlich wird der ernfte Beift desfelben der Mehrzahl der Lefer, und befonders den Frauen, weniger behagen, als der frivole der meisten Almanache und Saschenbucher; folden Liebhabern und ben Damen überhaupt durfte die Lesung alfo das versprochene Bergnugen nicht gewähren, es fen benn folchen, welche, von einiger Liebe für ernfte Forschungen beseelt, den Fortschritten ber Physif und Chemie nicht fremd geblieben find, oder nicht ganglich fremd gu bleiben munichen.

Die dren ersten Zwischenredner der Gesprache sind Ambrosio, Onufrio und Philalethes, zu welchen in der Folge noch zwen andere, der Unbekannte und Eupothes, kommen. Den Geist und die Denkungsart der beyden ersten schildert der Verfasser (welcher Philalethes) gleich Eingangs des ersteu Gespraches folgendermaßen:

» Einen von meinen benden Landsleuten « (mit welchem er sich zu Rom zusammenfand) » will ich Ambrosso nennen. Es war ein Mann von hochgebildetem Geschmake, großer klassischer Gelehrsamkeit und genauer geschichtlicher Kenntniß, seiner Religion nach ein Katholik, aber von der frensinnigsten Schule, der zu einer anderen Zeit Ganganelli's Sekretär gewesen seyn möchte. Seine Ansichten über Gegenstände der Politik und Religion waren großartig, aber sein Hang zog ihn mehr zur Macht einer einzigen Obrigkeit, als zu demokratischer oder oligarchissicher Autorität hin; der andere Freund, den ich Onufrio nennen will, war ein Mann von ganz verschiedenem Charakter. Zur englischen Arikokratie gehörig, war er von einigen Borurtheisen, die gewöhnlich an Geburt und Rang haften, nicht fren; aber seine Manieren waren artig, sein Naturell zut, seine Stimmung liebenswürdig. Da er in einer nördlichen Universtät Britanniens (Edinburgh) erzogen worden, hatte er in der Religion Ansichten, welche über Duldung hinaus an der Grenzscheide des Scepticismus lagen. Für einen Patricier war er in seinen politischen Ansichten sehr liberal; seine Einbildungskraft war poes

tisch und gesprächig, sein Geschmack gut und sein feiner Takt so ausgessucht, daß derfelbe manchmal kranklicher Empfindsamkeit nahte, ibm leichte Mangel zum Gkel, und ihn für kleine Bollkommenheiten, gegen welche gemeine Gemuther gleichgultig gewesen waren, so empfänglicher machten.«

Ohne daß sich der Verfasser beutlicher erflart, sieht man, daß Ambrosio, der katholische Aristokrat, ein Irlander, der sceptische Lord ein Schottlander und der Wahrheit forschende Philosoph (nämlich der Verfasser selbst) ein Englander ist, welcher, mit reinem Sinne nach Wahrheit forschend, der inneren Welt der Träume und Ahnungen nicht fremd, zwischen dem positiven Monarchismus des ersten und dem republikanischen Scepticismus des zwepten die Mittelbahn gemäßigter Ansicht durchsführen will, oder sich entschieden zu dem ersten vorneigt.

Diese drey Freunde sinden sich im Colosseum zusammen, über dessen Ruinen Ambrosio und Onufrio in ihrem Sinne bis in die sinkende Nacht philosophiren, wo Philalethes, von ihnen allein zurückgelassen, in Schlaf versinkt, und, von einem Genius im Traume in höhere Regionen geführt, mit einer Erschelznung beglückt wird, in welcher alle Epochen der Kulturgeschichte vor seinen Augen offen liegen. Der Zustand des rohen Naturmenschen, die Pyramiden Aegyptens, Griechenlands Tempel und Schulen, die Kömerherrschaft, die Wölkerwanderung, das Mittelalter, die Ersindung der Druckeren und des Pulvers bis zu den neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen herunter werden vorübergeführt.

"Mo immer du deine Blide in der neuen Zeit hinwirft a (spricht der Genius), "findest du Spuren von Ueberlegenheit und Berbesserung, und ich munsche dich zu überzeugen, daß die Ergebnisse von vernünstiger Arbeit oder wissenschaftlichem Genius bleibend und unverwüsser sind. Fürsten ändern ihre Plane, Regierungen ihre Zwecke, Flotten oder heere führen dieselben durch, und verschwinden alsdann; aber ein vom Magnet berührtes Stück Stahl behält für immer seinen Charakter, und sichert dem Menschen die Herrschaft des spurlosen Weltmeers. Ein neuer gesellschaftlicher Zeitraum mag Heere von den Gesstaden des baltischen Meeres an die des schwarzen senden, das Reich des Islams mag durch ein nördliches Volk zertrümmert werden, und die Jerrschaft der Britten in Indien mag das Loos der Verrschaft Timurs und Dschenzischaft der Britten in Indien mag das Loos der Verrschaft Timurs und Dschenzischans theilen; aber das Dampsboot, das den Delaware oder St. Lorenzstrom hinaussegelt, wird fortwährend im Gebrauche senn, und die Bildung eines gebesserten Bolkes in die Wästen Rordamerika's und in die Wildnisse Canada's bringen. In der gemeinen Meltzes und in die Mildnisse Canada's bringen. In der gemeinen Meltzes wird in die großen Werascheren insgement kompilier wird, werden gewöhnlich alle großen Werascherungen der Nationen mit denen der Dysnastien vermengt, und Begebenheiten werden Fürsten, Helder, Feldherrn oder ihren Heren der Dysnastien vermengt, und Begebenheiten werden Fürsten, Helder intellektuellen oder moralischen Ursachen entspringen.

Der Genius entwickelt hierauf vor Philalethes einige Grundgesete der Natur und der Gefellichaft, und feine Ansicht geistiger Befen.

336 will nun beine Aufmerksamkeit auf einige merkwurdige, Der Gefdichte Der Gefellichaft angeborige Gefete leiten, aus Deren Betrach-Geschichte der Gesellschaft angehörige Gesehe leiten, aus deren Betrachtung du stufienweise die höheren Grundsähe des Sepns zu entwickeln im Stande seyn wirst. Richts scheint zufälliger, als das Geschlecht eines Kindes; nimm aber was immer für eine große Stadt oder Landschaft, und du wirst sinden, daß das Berhältnis der Andben und Möden uns veränderlich. Wieder: ein Theil der reinen Luft der Utmosphäre wird beständig verzehrt in Berbrennung und Einathmung: lebende Pflanzen hauchen diesen Grundbestandtheil während ihres Wachstums aus. Richts scheint mehr zufällig, als das Berhältnis des Pflanzenlebens zum thierischen auf der Obersäche der Erde, und doch sind beyde vollkommen von gleichem Ergebnis, und die Bildung der Geschlechter wie die Konstitution der Atmosphäre hängt von den Erundsähen untruglicher Intelligenz ab. Du bast ben dem Berfalle des römischen Reichs ein Bole Die Konstitution der Atmosphare hangt von den Grundigen untruglicher Intelligenz ab. Du haft ben dem Berfalle des römischen Reichs ein Bolk gesehen, geschwächt durch Weichlickkeit, erschöpft durch Ausschweisungen, überrennt von rohen Kriegern; du sahst die Riesen des Nordens und des Oftens sich mit den Zwergen des Sudens und Westens vermischen. Ein Reich ward zersiört, aber der Samen moralischer und physischer Verbeiserung in der neuen Rasse war ausgesät; die neue, aus der Bersbindung der Männer des Nordens mit den Weibern des Sudens entstanden. bindung der Manner des Nordens mit den Weitern des Sudens entspringende Bevölkerung war stakter, mit größerer physischer Macht aussgerüstet, und intellektuellen Kraftauswandes sabiger, als ihre scheindar schlecht betheilten Erzeuger, und die sittlichen Anlagen oder Endursachen der Wanderung von Kassen, die Plane von Eroberung und Ehrgeiz, welche zu Revolutionen und Beränderungen von Königreichen suhrten, und von Menschen zu so verschiedenen Zweien entworfen worden, waren dieselben in ihren letzten Resultaten — nämlich der Verbesserung durch Bermifchung der verschiedenen Familien des Menschengeschlechtes. Gin Alarich oder Attila, der mit Legionen von Barbaren in der groben Ab-Alarich oder Affila, der mit Legionen von Barbaren in der groben Abssicht von Plünderung oder Chrzeiz heranzieht, ist nur ein Merkzung göttlicher Allmacht zur Erwirkung eines Zwecket, dessen er ganzlich unsbewußt — er führt ein ftarkes Geschlecht zur Verbesserung eines schwachen, um in geschwächte Bevölkerung Energie zu gießen; die Wusten, die er auf seinen Zügen hervordringt, werden in einem anderen Zeitsalter bebaute Felder seyn, und auf die Verödung wird eine mächtige und gesunde Bevölkerung solgen. Die Ergebnisse dieser Begebenheiten in der moralischen und politischen Welt können mit denen verzlichen wers den welche in dem Planzenreiche durch die Etürme der Arublinges-Tage den, welche in dem Pflanzenreiche durch die Sturme der Fruhlings: Tagund Rachtgleiche (ber Beit ber Bildung des Camens) Catt haben. Der Camenstaub einer Bluthe wird auf die Staubfaben einer anderen Der Samenstaub einer Bluthe wird auf die Staubfaden einer anderen geworfen, und so die Kreuzung der Pflanzenvarietäten, welche zur Bolle kommenheit der Pflanzenwelt so wesentlich, hervorgebracht. Im Mensichen wirken moralische und physische Ursachen wechselseitig auf einander ein, die Ueberlieferung erblicher Eigenschaften auf Nachkommenschaft springt in der Thierwelt hervor, und liegt im Falle der Empfänglichkeit für Krankheiten im menschlichen Wesen klar zu Tage; aber es ist auch ein allgemeiner Grundsat, daß Kräfte und Gewohnheiten, welche durch Kultur erworben worden, dem nächsten Geschlechte überliefert und erhoht

oder verewigt werden; die Geschichte der einzelnen Menschenrasse gemährt bievon die deutlichsten Beweise. Der kaukasische Stamm hat allgemein seine Ueberlegenheit erhalten, mahrend der Regerstamm mit plattge- bruckter Rase immer durch Mangel intellektueller Macht und Fähigkeit für die Runfte des Lebens ausgezeichnet mar. Diefe lette Raffe für die Künste des Lebens ausgezeichnet war. Diese lette Rasse war in der That nie gebildet, und hundert in ihrer Folge verbesserte Geschlechtsfolgen wurden erforderlich seyn, um denselben auf den Punkt zu bringen,
auf welchem sich der kaukasische Stamm zur Zeit der Bildung der griechischen Republiken besand. Das Prinzip der Berbesserung des Charakters von Rassen durch die Ueberlieferung erblicher Gigenschaften ist den Beobachtungen der Gesetzeber aller Bölker nicht entgangen; durch das göttliche Gest des Moses war den Israeliten anbesohen, die Reinheit ihreb Blutes zu erhalten, und es gab kein größeres Berbrechen als das, mit den sie umgebenden heidnischen Bölkern Berbindungen einzugehen. Die Prahmanen Kindostans haben auf denselben Grundsak das Raskenmar in mit den sie umgedenden gelonsigen Voltern Verdindingen einzugepen. Die Brahmanen hindostans haben auf denselben Grundsat das Kastengeset gesußt, wodurch gewisse Gewerbe erblich. In diesem warmen hims melsstriche, wo Arbeit so drückend, schien es wesentlich, die angeborne Kraft durch die mittels erblicher Ueberlicferung erworbene Macht zu verständ, um die Vollkommenheit in einer Reihe von Krastaußerungen zu Es wird dir vielleicht auffallen, daß die Mifchung von Raffen bernaten. Es wieden Gegensate mit dem Grundsate der Bervollkommnung, aber hier muß ich dich ersuchen, eine Pause zu machen, und die Ratur der Eigenschaften zu betrachten, welche zum menschlichen Wesen gehörig. Ileberschuß einer besonderen Kraft, welche in sich selbst eine Bollkommenbeit, wird Mangel; die Organe des Tassinnes können so verfeinert senn, daß sie eine krankliche Empfindsamkeit zeigen; das Ohr kann so außeror-dentlich fühlbar senn, daß dasselbe mehr empfänglich für den unangenehmen Eindruck der Missaute, als für das Vergnügen der harmonie. In den seir lange civilisirten Nationen sind die Mangel insgemein solche, welche von einem Ueberschusse der Empsindsamteit abhangen, Gebrechen, welche in einem ceverschusse ver Empfinosamteit avgangen, Gebrechen, welche in der nächsten Geschlechtsfolge durch die Stake und die Kraft eines rohen Stammes geheilt werden. Der Rücklich auf die Erscheinungen der alteren Geschichte wird dir zeigen, daß es nie eine beträchtlichere Wanderung irzend einer Rasse, als der kaukasischen, gegeben, und daß alle gewöhnlich vom Norden zum Suden gingen. Die Benerrasse mird immer nor dielen Waltenaharen Guden gingen. Regerraffe wird immer vor diesen Belteroberern hergetricben, und Die rothen Menschen, die ursprünglichen Eingebornen Umerika's, vermindern sich immer an Zahl, und es ist mahrscheinlich, daß in einigen Jahrhun-derten ihr reines Blut ganzlich erloschen senn wird. In der Bevolkerung berten ihr reines Blut ganglich erloschen fenn mird. In der Bevolkerung ber Welt ift der große 3weck augenscheinlich, organisirte Gestalten her-vorzubringen, die des gludlichen und vernunftigen Lebensgenuffes, und Den Menichen über den bloß thieriften Bustand zu erheben am fahigsten. Um dem Bortheile der Civilifation Dauer zu gemahren, werden die diefer Bortheile fähigeren Raffen erhalten und ausgebreitet, und feine betrachts liche Berbefferung irgend eines Individuums ift fur die Gefellicaft verlice Bervesterung irgend eines Individuants in in Beitaltern fortdauern, und icheinbar die Menge des Lebens vermehrt. Ben dem Bergleiche der gegenwartigen Bevolkerung der Erde mit der vor einigen Jahrhunderten mirft du diefelbe beträchtlich größer finden, und wenn die Menge
des Lebens verwehrt worden, ist die Menge von Glud, besonders des
aus der Ausübung intellektueller Kraft entspringenden, in noch großerem
Berhaltnisse vermehrt. Nun wirst du fragen: Wird das Gemuth

Ì

erzeugt, ist geistige Kraft erschaffen? oder hängen die Resultate von der Organisation der Materie, von neuen Vervollkommnungen des Maschinenwerkes des Gedankens und der Bewegung ab? Ich verkünde dir, sprach der Genius, seine Stimme von ihrem niederen und süßen Tone zu unaussprechlicher Majestät erhebend, ich verkünde dir: keine dieser beiden Meinungen ist wahr. Dorche auf, während ich dir die Mysterien geistiger Naturen offenbare; aber ich sürchte fast, daß bey dem dich einhüllenden sterklichen Schleper deiner Sinne diese Geheimnisse dir nie vollkommen verständlich gemacht werden können. Geistige Naturen sind ewig und unthellbar, aber ihre Weisen sind eben so unendlich mannigsaltig gestaltet, als die Formen des Scosses. Sie stehen in keinem Werhältnisse zum Raume, und in ihren Uebergängen in keiner Abhängigkeit von Zeit, so daß sie durch Gesebe, die ganz von ihrer Bewegung unabhängig, und von einem Theile des Weltalls in einen anderen sich versügen können. Die Menge ober Zahl geistiger Wesensiten wie die Wenge oder Zahl der Atome der materiellen Welt sind immer dieselben, aber ihre Verbünungen, wie die des Stosses, zu deren Leitung und Beherrschung sie bestimmt, sind unendlich verscheden, sie sind in der That mehr oder weniger niedere Theile des unendlichen Geistes, und sind in den Planetenspstemen, zu deren einem der von dir bewohnte Erdall gehört, in einem Justande der Prüfung, stets höher stedend und in der Regel zu einem höheren Grade der Erstenz sich ersebend und in der Regel zu einem höheren Grade der Erstellas einzelner Erzistenze auszudehnen, könnte ich dir denselben Geist zeigen, der in der Gestalts des Sossates die Erundssse sittlicher und gesellschaftlicher Tugend entwickete, der nohes Vollt zu bilden, genoß. Ich könnte dir den Pasien, der mit den Organen eines Kewton sast übermenschliche Intelligenz entsaltete, sett in einem höheren und bessern planetarischen Design intellektuelles Licht aus reiner Luelle krinkt, und sich mehr dem Unendlichen göttlichen Geiste ausgehört, nach ihrem Tode und in ihre

Der Genius führt ihn nun durch das ganze Planetenspstem in den Saturnus, dessen Bewohner von anderer als menschlicher Gestalt und höherer Vervollkommnung auf einem weit höher vorgerückten Grade intellektueller Bildung stehen, denen die Bahnen der Rometen vollkommen bekannt, in deren Ephemeriden die Plaze der Rometen eben so genau bezeichnet sind, als in unsern Almanachen die des Jupiters und der Benus, welchen die Parallare der nächsten Firsterne eben so bekannt, als die ihrer eigenen Sonne, denen das System der Vildung der Luststeine klar, und in deren Geschichte die Fortschritte der Entwicklung der Sternennebel zu Sternenspstemen aufgezeichnet sind, deren astronomische Geschichte nicht erst mit den Beobachtungen des Hipparchus beginnt, und deren bürgerliche Geschichte eben so genau als ihre astronomische; dort sind keine Kriege, und die Gegenstände ihres Ehrgeizes sind einzig und allein die intellekte

tueller Größe. So sind alle Sterne mit Geschöpfen verschiedener Organisation bevölfert, deren mehr oder minder vollkommenes intellektuelles Leben durch den Einfluß des Lichtes bedingt ist. Das Weltall ist überall voll von Leben, aber die Urten des Lebens sind unendlich mannigfaltig; doch muß jede Form von jeder geistigen Natur gekannt und durchgegangen werden vor dem Ende aller Dinge. Der Genius führt ihn dann durch ein Kometenspstem, und Philalethes erwacht wieder im Kolosseum von

diesem sinnreichen metaphysisch = poetischen Traume.

Das zwente Gesprach geht von diesem Traume auf die Offenbarung und positive Religion des alten und neuen Seftamentes über, beffen gottliche Bahrheit Ambrofio wider Onufrio vertheidigt. Im vierten Gesprache gesellt fich den dren Zwischenrednern der vierte ben, ein Unbefannter, den fie zwischen den Ruinen von Pastum finden, und der, ein Philosoph und Chemifer, benfelben die unbefannten Urfachen von Raturerscheinun= gen nach feiner Unficht (des Berfaffere) erflart; um feinen Sals trug er ein Glafchchen von Chlorine, welches er in feinen Banderungen burch die pontinischen Sumpfe als ein allen fontagio. fen Stoff gerftorendes, die Birfungen der Malaria abwehrendes Mittel während langjährigem Aufenthalte in Italien erprobt zu haben vorgibt. Die Grenglinie der Malaria über die pontinischen Morafte ift Morgens und Abends durch dicken Rebel bezeichnet, und die meiften der alten romischen Stadte waren auf Unhöhen gelegen, zu denen fich dieser Rebel nicht erhebt Der Unbefannte (der Berfaffer wie der Recenfent und andere Reifende in Italien) haben die Malaria nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang eines heißen Sommertages wirklich gerochen, und dieß ju Rom, wo man in der neuesten Zeit die Erifteng der Malaria abstreiten will. Die Maffen des Travertino (Marmor tiburtinum), aus welchem die enflopischen Mauern und die Tempel Paftums gebaut waren, find unbezweifelt Riederschlag bes Silaro, an deffen Ufern bas Schilfrohr noch heute mit Kalfwafe (calcarious tufa) überzogen ift, und von wo die Steine ju Paftums Bau geholt wurden. Der fchnelle Riederfchlag entsteht aus der Verdampfung der vielen Rohlenfaure, welche der Gilaro fo wie andere Baffer der Apenninen mit fich führen, und diese große Menge von Rohlenfaure danft ihr Dafenn wahrscheinlich einem großen unterirdischen Bulfane in Gud-Italien, deffen auf die Kalffelsen der Apenninen wirkendes Feuer beständig Roblenfaure erzeugt, welche, zur Sobe der Quellen steigend, dieselben schwangert, und zur Auflosung von Ralkstoffen eignet. Gelbst Rom fteht auf den Kesseln ausgebrannter Bulfane, und dem Mythos des Phaeton liegt nach

allem Anscheine die geschichtliche Thatsache eines großen vulkanischen Ausbruches zum Grunde, der sich über ganz Italien erstreckte, und nahe am Po am Fuße der Alpen aufhörte. Der Wasserfall von Terni seht mitten in seinem donnernden Falle Warmor ab, so der Anio oder Teverone und der lacus Albula, der sich in den Fluß unter Tivoli ergießt; dort ist ein zwepter warmer See, dessen Ufer im Winter an den wärmsten Stellen über achtzig Grad Fahrenheit mehr Kohlensaure, als sein eigeuet Umfang mit einer geringen Menge geschweselten Hydrogens enthält, welchem die alte Heilkraft desselben in der Heilung von Hautausschlägen zuzuschreiben. Die kleinen schwimmenden Silande dieses Sees, von welchen Kircher in seinem mundus subterraneus so viel fabelt, sind ein Gestechte aus dunkelgrüner Conferva oder purpurnem und gelben Lichen, deren schnelle Vegetation in der Dekomposition der Kohlensaure ihren Grund hat.

Mirgends glaube ich in der Welt ist ein auffallenderes Bepspiel des Gegensases der Gesetz belebter und unbelebter Ratur, der Kräfte unorganischer demischer Vermondtschaft und lebendiger Kraft. Pflanzen, in solcher Temperatur und überall mit Rahrungsstoff umgeben, werden mit wunderbarer Schnelligkeit erzeugt, und sie sind nicht so bald erzeugt, als sie auch schon wieder mitsammen zerstört werden. Ungeachtet der schweselichten Ausdunftungen des Sees ist derselbe durch die Menge des darin erzeugten Pflanzenstosses und seiner Sitze der Aufenthalt von unsendlichen mannigsaltigen Insektensmillen; selbst in den kaltesten Winterstagen sind die Pflanzen ber sint kalkerinde überzogen oder gänzlich davon zerstört, was oft mit den Insekten selbst oder mit verschiedenen Muschelarten der Fall ist, welche man zwischen den Pflanzen sindet, die an diesen Travertinusern wachsen und zerstört werden. Schnepsen, Enten und verschiedene Wasservagel besuchen häusig diese Seen, durch die Wärme und den Usern auf, weil die entbundene Kohlensauer sie halten sich nur an den Usern auf, weil die entbundene Kohlensauer benselben tödlich sepn würde, wenn sie sich auf dem ruhigen Wasser zu schwiedenen waten.—Wie wunderbar sind die Gesetz der Natur, wodurch der innigste Typus organischer Eristenz, wiewohl mitten unter den Luellen der Zerstörung erzeugt, ausbewahrt wird, und wodurch den sluthenden Geschiechtern eine Art von Unsterblichkeit gewährt wird, gleich verschwindenden Stassen aus diesen aus den tiessten Geschieden Katsachen ressessionen.

Aus diesen geologischen Thatsachen restektiren der Unbefannte und Philalethes auf die Einseitigkeit geologischer Opsteme, welche dem Baffer oder Feuer nur zerstörende Kraft zuschreiben, während sowohl dieses als jenes eben so erzeugt als
zerstört, Baffer sestes Land ab = und zuschwemmt, Feuer in
vulkanischen Ausbrüchen Berge verschlingt und erhebt. Der Unbekannte gibt hierauf seine geologischen Ansichten über die
Bildung der Erde.

»Aftronomifche Deduktionen und Triangulirungen beweifen, vAftronomische Deduktionen und Triangulirungen beweisen, daß der Erdball eine langliche, an den Polen platt gedruckte Sphäroide, und diese Gestalt ist, wie wir durch strenge mathematische Beweise wissen, gerade dieselbe, welche ein flussiger Körper, der, sich rund um seine Achse drehend, in einen seiften übergebt, dep der langsamen Berdünstung der Diese annehmen wurde. Ich nehme daher an, daß der Erdball in seinem ersten Justande, in welchem sich denselben die Einbildung vorstellen kann, als eine flussige Masse mit einer unermesslichen Atmosphäre sich um die Sonne dewegte, und daß durch Abkühlung ein Theil seiner Atwensphäre in Wasser verdichtet ward, welches einen Theil der Oberstäche des Erdballs einnahm. In diesem Justande konnte dieselbe von keinen lebenden Bestalten, deraleichen jest zu unserem Spikeme aebören, dewoont wer-Erbballs einnahm. In diesem Zustande konnte dieselbe von keinen lebenden Gestalten, dergleichen jest zu unserem Spiteme gehören, bewohnt werden, und ich nehme an, daß die Arpstallfelsen, oder, wie sie von den Geologen genannt werden, die Urfelsen, welche keine Spuren einer früheren Ordnung der Dinge enthalten, die Resultate der ersten Berdichtung auf der Oberstäche des Erdballs sind. Ben weiterer Auskühlung zog sich das Wasser, welches den Erdball mehr oder weniger bedekt hatte, zusammen, Niederschlag hatte Statt, Muscheln und Korallen insekten der ersten Schöpfung begannen ihre Arbeiten, und Gilande erschienen in der Mitte des Oceans durch die erzeugende Energie von Millionen Joophyten aus der Tiese erhoben. Diese Eilande bedekten sich mit Pflanzen, welche eine hohe Temperatur ertragen können, als Malmen und verschiedene Arten von Pflanzen, denen ahmlich, welche nur in den heißesten Weltscheilen bestehen. Die unterstutzigen Felsen und Ulfer dieser neuen Landbildungen bedeckten sich mit Wasserpflanzen, auf welchen verschiedene Arten von Muscheln und gemeinen Fischen ihre Rahrung sanden. Die auskühlenden Flüssgetten des Erdballs sehren eine rung fanden. Die auskühlenden Flüssigkeiten des Erdballs seiten eine große Menge der aufgelösten Stosse ab, und indem dieser Riederschlag den Sand zusammenkittete, entstand aus den unermessichen Massen der Korallenfelsen und aus dem Ueberbleibsel der Muscheln und Fische, welche an den Ufern des Urlandes angetrossen werden, die erste Ordnung ber Felsen der zweyten Bildung. Als die Temperatur des Erdballes sant, wurden eplegender kriechender Thiere erschaffen, denselben zu bewohnen: die Schildkrote, das Krokodil und verschiedene riesenartige Thiere von der Gidechsenart scheinen die Buchten und Baffer der Urlande bewohnt zu haben. Aber in diesem Justande der Dinge mar noch keine Ordnung der Begebenheiten der heutigen gleich. — Die Rinde des Erds balls mar außerordentlich dunn, und ber Feuerquell in einer geringen Entfernung von der Wherfiache der Erde. Durch Folge der Jufamment giehung eines Theiles der Mufe öffneten fich hohlen, wodurch das Baffer eindrang, und es erfolgten unermeftiche vulkanische Entladungen, welche auf der einen Seite die Oberflache emporhoben, auf der anderen niederdruckten, Berge und neuen ausgedehnten Riederschag der Ursee hervorbrachten. Zenderungen dieser Art mußten haufig seyn in den frühen Epochen der Natur, und die einzigen Ueberbleibsel lebender Formen, welche als Denkmale dieser Beränderungen übrig, sind die von Pflanzen, Fischen, Bogel- und eperzeugenden Kriechenden Thieren, welche am geeignetsten scheinen, in einem solchen Kampfe der Elemente bestehen zu können. Als diese Umwälzungen seltener Statt fanden, der Erdball noch mehr auskühlte, und die Ungleichheiten der Temperatur durch die Gebirgsketten erhalten wurden, bewohnten den Erdball volksommene Thiere, von denen viele, wie der Mammuth, Megalonyr, Megatherium und die Riefenhyane, nun ganglich erloschen find. In dieser Periode

scheint der Ocean nicht viel bober gewesen zu seyn als heute, und die durch gelegenheitliche Ausbrüche hervorgebrachten Beränderungen ließen keine konsolidirten Felsen zurück; doch scheint einer dieser Ausbrüche von großer Ausbehnung und einiger Dauer, und die Ursache gewesen zu seyn dieser unermessichen Menge von wassergesätteten Steinen, Kies und Sand, welche gewöhnlich diuwische Ueberbleibsel heißen. Se ist wahrscheinlich, daß diese Wirkung mit der Emporhebung eines neuen sesten Landes in der südlichen hemisphäre durch vulkanlische Feuer verbunden war. Als das System der Dinge so bleibend ward, daß die schrecklichen Revolutionen, welche von der Zerstörung des Eleichgewichts zwischen erhisenden und auslüstenden Sebeln (agencies) abhängen, nicht länger zu sürchen waren, hatte die Schöpsung des Menschen Statt, und seit dieser Periode hat nur wenige Abänderung in den physischen Umständen unseres Erdballs Statt gefunden. Bulkane verursachen unandmal die Entstehung neuer Inseln. Theile der alten Festlande werv den beständig durch Jüsse in die See geschwemmt; aber diese Beränderungen sind zu unbedeutend, um auf die Schässe der Wenschen oder auf die Ratur der physischen Umstände der Dinge einzuwirken. Bep dieser von mir angenommenen Boraussesung aber erinnere man sich, daß die gegenwärtige Oberstäche des Erdballs nur eine dunne Rinde ist, welche einen Kern flüssigen, seurigen Stosses umgibt, und daß wir uns also schwerlich vor der Gesahr einer Katastrophe durch Feuer sicher dens ken können.

Ambrosio bringt diese geognostische Hypothese mit den heiligen Schriften in Uebereinstimmung, indem er, was die Philosophen Naturepochen nennen, als die Schöpfungstage betrachtet, denn vein Tag vor dem Allmächtigen ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre sind wie ein Tag.« Alles übrige, was noch über Geologie folgt, macht dieses Gespräch, nach unserem Urtheile, zum fruchtbarsten Kern des Werkes. In dem folgenden, was der Proteus oder Unsterblichteit deit betitelt ist, erzählt der Unbefannte seine Reise durch Oesterreich, und beschreibt die Naturwunder des Zirkniper Sees und des Proteus anguinus. Wir freuen und der Gerechtigkeit, die der Verfasser unsern schönen Alpenländern und ihren gutmüthigen Bewohnern in der folgenden Stelle widersahren läßt (S. 171).

"Ich kenne keine schönere Gegend, als Oesterreichs Alpenland, welches die Alpen des sublichen Tyrols, die Illyriens, die norischen und julischen Alpen, die Stepermarks und Salzburgs einschließt. Die Mannigsaltigkeit der Scenc, die Grüne der Wiesen und Baume, die Tiese der Thaler, die Höhe der Berge, die Klarheit und Größe der Flüsse und Seen geben demselben, denke ich, entschiedenen Worrang vor der Schweiz, und die Bewohner sind ben weitem angenehmer, von den mannigsaltigsten Trachten und Sitten; Illyrier, Italiener, Deutsche haben sie dieselbe Einsachteit des Charakters, und sind alle ausgezeichnet durch die Liebe ihres Baterlandes, ihre Ergebenheit für ihren Kürsten, die Wärme und Reinheit ihres Glaubens, ihre Ehrlichkeit und (mit wenigen Ausnahmen) durch ihre Hössichkeit und Artigkeit gegen Fremde. Wir kamen ins österreichische Alpenland zu Linz an der Donau,

und folgten dem Laufe der Traun binauf nach Smunden nach dem Traunfee, wo wir und einige Tage aufhielten. Ware ich gestimmt, mich in geringfügige malerische Schilberungen einzulaffen, so mochte ich Stunden mit dem Detail der mannigfaltigen Charaftere der bezaubernden Lands fchaftescenen in diefer Nachbarfchaft fullen. Die Thaler haben die paftorale Schonheit und beständige Brune, mit welcher wir in England fo vertraut sind, mit abnlichen Einfassungen und Jaunreihen, und Frucht und Waldbaumen. Oberhalb sind edle Hügel, mit Birken und Eichen bepflanzt, Berge begrenzen die Aussicht, hier mit Fichten und Larchs baumen bededt, dort ihren mit ewigem Schnee behaubten Marmorkamm über die Bolten erhebend. Der untere Theil des Traunsees ift felbft in der regnerischsten Jahreszeit vollkommen durchsichtig, und die Traun ergießt sich aus demselben über Felsenblode als ein breiter und herrlicher Strom in der iconften Rlarheit und mit der reinften Tinte des Berglis. Strom in der schönsten Klarheit und mit der reinsten Tinte des Berylls. Der Traunfall, zehn Meilen ober (unter) Gmunden, war einer unserer liebsten Besuche. Ein Wasserall, der, wenn der Fluß voll, satt mit dem von Schassusen an Größe verglichen werden mag, und dieselben eigenen Merkmale von Größe besitt in dem jähen Sturze seines hehren (awful) und überwältigenden Wassers, in der Schönheit der Tinten seiner Strömungen und seines Schaumes, in den Schattirungen der Felsen, über welche er herabsturzt, und die Klippen und Gehölze, von denen derselbe überhangen ist (S. 176).— »Wir besuchten zuerst die rosmantischen Seen von Hallfadt, Ausse und den Töplissee, welcher den geschmolzenen Schnee der sterrischen Alsen sammt zu versehen. Wir bes Kuchten die hohe Gebirgsregion Tyrols, welche den Ramm des Pusterslandes bildet, und wo dieselben Ketten der Gletscher Ströme zur Drau und Etsch in das schwarze Meer und ins assatische niedersenden. Wir und Etsch in das schwarze Meer und ins asiatische niedersenden. Wir blieben zwen Tage an diesen zwen herrlichen Orten, welche die Quellen der Save nahren, wo dieser ruhmliche und überschwellende Fluß wie aus der Sabe nahren, wo dieser rühmliche und überschwellende Fluß wie aus dem Busen der Schönheit entspringt, von den unterirdischen Behaltern in den Schneebergen von Terglu und Manhardt in donnernden Katarakten zwischen Klippen und Waldern in die reinen und tiekblauen Seen von Wochein und Wurzen sich ergießend, und seinen Lauf zwischen Hrtenzeichen versolgend, welche mit Pflanzen und Blumen als der Lieblingsgarten der Natur ausgestattet sind. Der untere Boden dieses Theiles Ilhriens ist voll von unterirdischen Hohlen, so daß ber jedem Abhange weite, trichtersörmige Höhlungen, gleich den Kesseln der Wustante, zu sehen, worein die aus der Utmosphäre niedergeschlagenen Wasser sallen, und fast jeder See und Fluß hat eine unterirdische Quelle und häusig einen unterirdischen Uusweg. Der Fluß von Laibach quillt zweymal aus dem Kalkstein, und wird zweymal wieder verschlungen, bevor derselbe zum letzen Mase erscheint, und sich in der Save verliert. Der Zirkniber See ist eine ganz durch unterirdische Quellen gefüllte und wieder ausgeseerte Masse Massers, und seine Naturgeschichte hat, wies wohl sonderdar, doch nichts vom Geheimnisvollen oder Wunderbaren an sich. Die Magdalenengrotte zu Aldersberg beschäftigte unsere Ausmerks sich. Die Magdalenengrotte zu Adlersberg beschäftigte unsere Aufmerk-famkeit mehr als der Zirkniger See. — Diese Grotte hatte die Mitteltemperatur der Utmofphare, welches der Fall mit allen unterirdifchen, von dem Einflusse des Sonnenlichtes und der Site entfernten Sohlungen, und in den heißesten Tagen des Augusts Fenne ich feine angenehmere und heilfamere Beife, ein faltes Luftbad gu nehmen, als in einem

Theile der Atmosphare niederzusteigen, welche dem Einstusse der Ursa: den, welche höhere Temperatur bewirken, entzogen ift. — hier ist der Protous anguinus ein bey weitem größeres Naturwunder, als alle die, welche Frenherr Balvasor vor anderthalb Jahrhunderten der königlichen Gesellschaft als krainerische Naturwunder mit einer für einen Philosophen viel zu romantischen Miene vortrug. (S. 184.)

Hierauf wird die herrliche Grotte und das wunderbare Thier beschrieben. von welchem, da es meistens nach häusigem Regen erscheint, der Unbekannte glaubt, daß sein natürlicher Bohnsig in sinem großen unterirdischen See, aus welchem dasselbe manchmal schaarenweise durch die Spalten der Felsen an der Stelle, wo man dieselben sindet, herausgedrängt wird, und es scheint ihm nicht unmöglich, daß derselbe große unterirdische See die Eremplare abgibt, welche zu Ablersberg und Sittah gestunden worden. Die Meinung, daß dies Thier nur die Larve eines großen, unbekannten, diese Kalkhöhle bewohnenden Thieres sen, weil die Füße desselben nicht in Harmonie mit seiner übrigen Organisation, und weil es ohne dieselben ganz Fisch ware, theilt der Unbekannte nicht, weil in der Natur kein Bogspiel eines Ueberganges von vollsommenem zu minder vollsommenem Thiere; er hält den proteus anguinus für ein vollsommenem Thiere ser hält den proteus anguinus für ein vollsommenes Thier besonderer Gattung.

Dieselbe unendliche Allmacht und Weisheit, welche das Kamehl und den Strauß für die Buften von Afrika ausgerüftet, die Schwalbe, welche ihr Rest verbirgt, der Höhle von Java angeeignet, den Wallfich für die Polarmeere, das Seepferd und den weißen Baren für das arktische Sis erschaffen, hat auch den Proteus den tiesen und sinsteren unterirdischen Seen Ilyriens gegeben, ein Thier, welchem die Gegenwart des Lichtes nicht wesentlich, und welches in Lust und Wasser, auf der Oberstäche des Felsens oder in der Tiese des Schlammes gleich sortlebt.

Ohne die anatomischen Untersuchungen von Schreibers und Configliachi über den Proteus zu wiederholen, gibt der Unbestannte seine Beobachtungen über das Athemholen derselben, und dann seine Ansicht des Respirationsprozesses überhaupt (S. 196).

»Meine Idee ift, daß die eingeathmete gemeine Luft in das Benenblut ganz eindringt mit dem feinen, atherischen Theile, welcher in gewöhnlichen Fallen chemischer Beränderung verloren geht, und daß in dem Kreislause der atherische Bestandtheil sowohl, als der mägbare der Luft Beränderungen untergeht, welche Geseben angehören, die nicht als chemisch betrachtet werden können, indem der ätherische Theil mahrscheinich thierische Sie und andere Wirkungen bervordringt, der mägbare Theil zur Bildung der Kohlensaure und zu anderen Wirkungen behträgt. Das Arterienblut ist zu allen Verrichtungen des Lebens nochwendig, und steht in nicht minderer Verbindung mit der Reizbarkeit der Muskeln und der Empfindsamkeit der Nerven, als mit der Vollziehung aller Abssonderungen « (3. 197).

Bon ber Untersuchung bes belebenden Pringips der Respiration und bes Nervenspstems geht das Gespräch zu der Idee von Unsterblichfeit über, und schließt mit der folgenden Betrachtung über Religion:

»Religion hat immer wohlthätigen Ginfluß auf das Gemuth. In Jugend, Gesundheit und Glud erwedt sie die Gefühle von Dankbarkeit und erhabener Liebe, und reinigt zugleich indem sie erhebt; aber in Unglud, Krankheit und Alter werden ihre Wirkungen am wahrsten und wohlthätigsten gefühlt. Wenn Ergebung in Glauben und wohrsten und wersiegbaren id den göttlichen Willen aus Pflichten zu Vergnügen und undereigbaren Auslen des Trostes werden, dann erzeugt sie Kräfte, welche für erloschen gehalten werden, und gibt dem Gemuthe eine Frische, welche für erloschen gehalten werden, und gibt dem Gemuthe eine Frische, welche für immer verschwunden zu seyn schien, welche sich aber mit unssterblicher Hossung erneuert, dann ist sie der Leuchtshurm, welcher den wogengepeitschen Seemann zu seiner Peimat leitet; sie erscheint dann, wie die stillen und schönen Seen vor ruhigen Hainen, und hirtliche Fluxen umgeben den norwegischen Steuermann, der einem schweren Surme der Rordsee entslieht, oder wie ein grüner und thauiger Rosensed mit sprudelnden Quellen dem erschöpften und durstigen Reisenden in der Mitte der Wüste. Ihr Einfluß überlebt alle irdischen Genüsse, und wird desto stärker, se mehr die Organe versallen und die Form sich auflöst; sie erscheint als der lichte Abendstern am Gesichtskreis des Lebens, welcher wie dieser gewiß in einer anderen Jahreszeit zum Morgenstern wird, und sie wirst ihre Strahlen durch das Dunkel und die Schatten des Todes.«

Das fünfte Gespräch ertheilt aus dem Munde des Unbekannten das schönste lob der Chemie, ihren Fortschritten und Aussichten, und das sechste, Pola oder die Zeit betitelt, untersucht auf ben Ruinen von Pola die Ursachen des Verfalls der Denkmale der Baukunst und die zur Erhaltung derselben anzuwendenden Mittel, und schließt danu mit den folgenden Betrachtungen über die Zeit, zu welchen die Ruinen von Pola eben so sehr, als die des Kolosseums aufrufen:

» Zeit ist nur ein menschliches Wort und Wechsel ein rein menschlicher Begriff; in dem Spsteme der Natur soll man nicht von Wechsel, sondern von Fortschritt sprechen. Die Sonne scheint in den Ocean der Finsterniß zu sinken, aber sie geht in einer anderen hemisphäre auf. Die Ruinen einer Stadt fallen, werden aber oft zu noch herrlicheren, Bauten verwendet, wie zu Nom; aber selbst wenn sie so zersiot sund daß sie nur Staub geben, behauptet die Matur ihre herrschaft über dieselben; die Pflanzenwelt steigt in beständiger Jugend auf, und eine Periode von Jahressolgen erhebt sich durch die Arbeiten des Menschen, der Nahrung such, Leben und Schönheit auf der Stelle der Denkmale, welche einst zu Zweden des Ruhms errichtet, jest zu Segenständen des Ruhens verweudet sind.

Diefe Auszüge bemahren, wie fehr das treffliche Bert feinem Titel von Eroft grunden auf ber Reife (bes Lebens) entspricht.

Art. II.

1) Geschichte der Kreuzzüge, nach morgenländischen und abends ländischen Berichten, von Dr. Friedrich Wilken, k. Oberbibliothekar und Professor der Universität zu Berlin, Historiographen des preußischen Staates, R. d. R. d. Witglied der königl. preußischen Akademie der Wissenschaften, so wie der assatischen Akademie der Wissenschaften, so wie der assatischen Akademie der Insperischen und schonen Wissenschaften, Ehrenmitgliede der markischen und schonen Wissenschaften, Ehrenmitgliede der markischen ökonomischen Geschlichaft und des Vereins für nassaulsche Alterthumklunde u. s. w. Jünster Theil: Der Kreuzzug des Raisers heinrich VI. und die Eroberung von Konstantinopel. Leipzig, 1829. 398 S. 8.

2) Extraits des historiens arabes relatifs aux guerres des

Raisers Peinted VI. und die Groberung von Ronfantinopel. Reipzig, 1829. 398 S. 8.

2) Extraits des historiens arabes relatifs aux guerres des croisades, ouvrage formant d'après les écrivains musulmans un récit suivi des guerres saintes. Nouvelle édition entièrement refondue et considérablement augmentée par Mr. Reinaud, Employé au Cabinet des manuscrits de la bibliothèque du Roi, membre du Conseil de la société asiatique de Paris, Correspondant de la société asiatique de la Grande Bretagne et d'Irlande, membre des académies d'Aix, de Marseille etc. Imprimé par autorisation du Roi à l'Imprimerie Royale, 1829. 8. 582 Seiten.

Die Geschichte der Kreuzzuge der Herren Wilfen und Michaud, welche fast gleichzeitig in Deutschland und Frantreich ans Licht getreten, find langst in den Sanden aller Lefer, benen bas Studium ber Geschichte und insbesondere das des Mittelalters und der Kreugguge am Bergen liegt. Bende Diefe trefflichen Werke haben fich dem Genius des Bolfes, welchem Die Berfaffer angehören, durch das Eigenthumliche von deffen Schriftstellern in Bort und Schrift, bende durch die Neuheit der Benühung morgenlandischer Quellen empfohlen. Bende haben ihren geschichtlichen Mundvorrath aus dem großen Magazine orientalifcher Sandfchriften der fonigl. Bibliothef ju Paris gebolt, nur mit dem Unterschiede, daß Bilfen als Orientalift aus ben arabischen Quellen selbst geschöpft, Michaud sich mit den Uebersegungen frangosischer Orientalisten behelfen mußte. Der Franzose hat dem Deutschen nicht nur an schnellerer Herausgabe bes Gangen den Borfprung abgewonnen, indem von Michaud fcon die zwepte Zuflage mit dem vorliegenden Bande zu Ende gediehen, mahrend von Wilken erft der funfte Theil erschienen, und noch zwen zu erscheinen haben, womit das Werk beschloffen feyn wird, sondern auch an größerer Reichhaltigfeit orientalischer Quellen für die Kreuzzüge des eilften und zwölften Jahrhunderts. Michaud hat der zwenten Ausgabe feiner Geschichte ber Kreuzzuge in feche Banden noch vier Bande einer bibliotheque des Croisades bengegeben, welche bloß Mudzuge

aus den Quellenschriftstellern enthalt. Die dren ersten Bande enthalten die Auszuge aus den abendlandischen, der obige vierte Die aus den morgenlandischen Quellenschriftstellern vom Anfange bis zum Ende der Kreuzzuge, d. i. von der Eroberung Antio-chiens durch die Kreuzsahrer im 3. 1099 bis zu der Affa's durch ben Sohn Relauns im 3 1291; bes deutschen Geschichtschrei-bere funfter Band umfaßt bloß die Geschichte von acht Jahren, von der Fahrt Raifer Beinrichs VI. bis gu der Eroberung Kon-ftantinopels durch die Benetianer und Frangofen, einen Zeit= raum, woruber die morgenlandischen Quellen nur febr Beniges geben, da die Eroberung Konstantinopels dem Ochauplage Der Begebenheiten in Sprien und Megnpten zu ferne lag; doch fur den Kreuzzug der Deutschen in den Jahren 1196 bis 1198 konnte Berr Professor Wilken eine Fortsetzung der arabischen Geschichte (Die benden Garten) Ubu Och am a's (von diefem felbft verfaßt) benügen, welche fich nur auf der bodleianischen Bibliothet und nicht auf der koniglichen zu Paris befindet, und welche die Beschichte der Machfolger Saladine bie jum Jahre d. S. 665 (1266) Die Fortsetzung Diefer Geschichte Abu Schama's fannte Reinand (p. 471) nur aus den vom angeblichen Jafii baraus gegebenen Auszugen; von der Gefchichte (die benden Garten) verfertigte Gr. Gilvestre de Sacy in seiner Jugend eine Ueberfepung, welche sich, nach Reinaude Ungabe, fo wie die von S. de Sacy verfertigte Ueberfepung der Geschichte Remaleddins, in den Sanden Grn. Wilfens befindet. Bie Frenherr G. De Sacy Srn. Wilfen, fo hat Brn. Reinaud der Benediftiner aus der Kongregation des heiligen Maurus, Don Berthereau, vorgearbeitet, über deffen Arbeiten Gr. G. de Sacn im Magasin encyclopedique (année VII. T. II. p. 145) Bericht erstattet, und welche Gr. Reinaud ber feinigen gum Grunde gelegt, und laut der Borrede gesichtet, abgefürgt, geordnet und berichtigt hat.

»Nous avons refait toutes les traductions, nous avons également rétabli les faits importans qui avaient échappé à Don Berthereau ou qui n'ont été découverts depuis. Ce travail achevé nous avons rapproché les extraits les uns des autres et nous les avons disposé dans un ordre chronologique. A l'occasion de chaque fait nous avons mis à part les récits originaux, ceux qui étaient les plus voisins des événemens et les plus complets; nous avons placé à la suite les circonstances mentionnées dans les autres récits qui ne se trouvaient pas dans les premiers, enfin nous avons éloigné tout le reste; il n'a été conservé que les reflexions particulières à certains écrivains, et qui pouvaient donner une idée de la manière de voir et de s'exprimer des orientaux.

Par ce moyen l'ancienne édition a été réduite de plus de moitié et cependant graces à l'abondance des faits que parqissent ici pour la première fois, cette édition est beaucoup plus considérable que la première. Chaque écrivain d'ailleurs a conservé son ton particulier, sa manière de juger. On les entend raconter tour à tour ce qu'ils on senti, ce qu'ils ont pensé et l'on assiste en quelque sorte au grand drame des guerres saintes.«

Muf diese Urt geordnet und gesichtet, ift das geschichtliche Material, welches Br. Reinaud bier aus arabifchen Quellen gu Lage fordert, gang gewiß die fur die arabische Geschichte fruchtbarfte und verdienstvollfte biftorifche Ueberfegungearbeit eines Orientalisten, welche seit der Uebersetzung Abulfeda's durch Reiste erschienen, und läßt nur Weniges zu munschen übrig. Beschichten, welchen die Auszuge entnommen worden, find nicht weniger als vier und zwanzig, lauter Geschichten von gleichzeitie gen Berfaffern, und von dem größten Berthe gur Kenntniß der Gegner der Kreugfahrer, über welche deren europäifche Gefchichtfchreiber bisher fo unverläßlich und ungenugend. Diese 24 Be= fchichtschreiber find: 1) 3 bn eleefir (R.fchreibt 3bn Alatir), geb. 1160, Berfaffer ber Geschichte ber Atabegen und einer Universalgeschichte (Kamil), d. i. die vollkommene der Geschichs ten bis ins Jahr 1231. 2) Bohaeddin (geft. 1145), Berfaffer eines Werfes über den heiligen Krieg und der von Schultens überseten Geschichte Saladins. 3) Um a ded bin, der Gefretar Saiadins (geb. 1125), Berfasser des Bertefchefchami, b. i. des fprischen Bliges (Die Geschichte der Eroberungen Galadins in Sprien und Die Geschichte der Eroberung Berufaleme unter dem Litel: Roffifche Eröffnung biero. folymitanischer Eroberung 1). 4) Remaleddin (geft. ju Rairo 1261), Berfasser zweper Geschichten Salebe: Biel des Begehrens in der Geschichte Salebs 2), und Sahne der Gefchichte Salebs 3). 5) Abufchame (ans dem drenzehnten Jahrhunderte), Berfaffer der gwen Garten, d. i. der Geschichte der Regierungen Rureddin's und Salaheddin's, und ber Fortsegung biefes Berfes.
6) Abdollatif, ber Berfasser ber von Grn. Silv. be Sacp

<sup>2)</sup> Diest ist die wortliche Uebersehung des aus vier Wortern bestehenden Titels: Feth al. kos i sie feth il kudsi, welche R. in zwölsen umschreibt: Modèle de l'éloquence de kos relativement à la conquête de Jerusalem.

<sup>2)</sup> Bughietoletaleb fi taricil: Saleb.

<sup>3)</sup> Subdetol:haleb fi taricil: Saleb.

überseten Denkwurdigfeiten Zegyptens. 7) Die Geschichte der Patriarchen Alexandria's bis in die Salfte Des drengehnten Jahrhunderts, woraus Renaudot den besten Theil seiner historia patriarcharum genommen. 8) Ibn Dichufi (gest. 1258), Berfasser ber Weltgeschichte: Der Weltspiegel'). 9) Ibn Mujeser; 10) Ibn Solak; bende Verfasser einer Geschichte Regyptens. 11) 3bn Challifan (geft. 1282), der arabi-fche Plutarch. 12) Dichemaled bin (geb. 1207), der Lehrer Abulfeda's, Gefandter des Gultan Bibars, an Manfred, den naturlichen Gobn Friedrichs II., mit dem er mehrere Jahre in Sicilien lebte, Verfasser einer Beltgeschichte, einer Geschichte G. Melet Gealib's, der zur Zeit des ersten Kreuzzuges des beiligen Ludwigs in Megnpten regierte, und einer Beschichte ber Ejubiden unter dem Litel: Erheiterer der Trubfale 1); bas von R. benütte Bruchftud fcheint der letten Geschichte Dichemaleddine anzugehoren. 13) Abulfeda. 14) Abulfaradich oder richtiger Abulferedich (aus derfelben Urfache, warum man geda und nicht Fada, Sehebi und nicht Sahabi fpricht). 15) Elmefin (Elmacinus); Abulfeda, Abulferedsch und Elmekin sind bekannt durch die Ueberfegungen Pococe's, Reiste's und Erpenius. 16) Die Geschichte des S. Bibare durch feinen Gefretar Mohieddin Abdullah, der ums Jahr 1315 schrieb; er ift vermuthlich auch der Verfaffer der Beschichte G. Kalauns, beren Berfaffer in bem Rober ber Parifer Bibliothet nicht genannt ift. 17) Nowairi (geft. 1332), Berfasser bes Ultimatum des Berftandes in der Philologie 3), wovon Auszüge in Rosarii's rerum arabicarum collectio. 18) Sehebi (gest. 1347), Berfasser der Geschichte bes Islams. 19) Mafrifi (geft. 1442); Mafrifis bende großen historischen Berte find, das Buch ber Bander-fchaft 1) und das Buch der Ermahnungen und Betrachtungen 5), das lette ein felbst von den frangofischen Orientalisten noch nicht erschöpfter Ochan historischer, geographifcher, ftatistischer Runden über Megypten. 20) Abulmahabin, fcrieb wie Mafrifi im funfzehnten Jahrhunderte, Berfaffer der g langenden Sterne, über die Ronige Aegyptens und Rairo's ).

<sup>- 1)</sup> Miretef-feman.

<sup>2)</sup> Mufridicoleturub.

<sup>3)</sup> Rihajetol-ereb fi fununil sedeb,

<sup>4)</sup> Ritabes: sulut li marrifeti dümwelil: mulut.

<sup>\*)</sup> Ritabolememaidh meleitibar fi filrile hittat mele afar.

agar. 6) Ritabonenubichum efefahire fi muluti Digr mele Rahire.

21) Sojuti, der größte Polygraph der Araber und vielleicht aller Literaturen, hier nur feine Geschichte Rairo's benütt. 22) Dudfchiredbin, Berfaffer der Geschichte Jerusalems und hebrons, wovon Auszuge in den Fundgruben Des Orients. Den Ibn Forat und angeblichen Jafii nennen wir bier gefliffentlich gulest, um die vielfaltigen Irrthumer, in welche Der Berfaffer ben benden verfallen, unter Ginem ju berichtigen. 23) 3 b n Forat. Mit Recht fagt der Berfaffer, daß diefes Bert eines ber ichagbarften ber arabifchen Geschichten ber Rreugguge, und daß die daraus von Jourdain gemachten Auszuge unter die intereffantesten Diefes Bandes gehoren: et l'on verra que ce n'est pas la partie la moins curieuse du volume \*). Wem aber Gr. R sagt: Cette compilation est peut-être le recueil historique le plus considérable et le plus complet qui existe en Orient; fo ift dieses durchaus falfch, denn die Geschichte 36n Dichufi's hat allein vierzig, die Geschichte Bagdade von Ibn Chalib fechzig, Die Damaste von 3bn Usafir acht-Der zwente große Irrthum, in welchem Gr. R. gig Bande. befangen, ift, daß das Werf zehn Bande habe, indem es deren nur neun hat; und endlich der dritte, daß diese neun Bande nur em Theil und nicht das ganze Werf 3 bn For at's fepen: 11 en existe dix volumes dans la bibliothêque impériale de Vienne et ces volumes ne contiennent qu'une petite partie de l'ourage. Daß das Werf nur neun Bande habe, hatte aus dem in den Fundgruben und besonders abgedruckten Kataloge der orient. Sandschriften der f. f. Bibliothef unter Mr. 443 - 451 (Historia ru Ibn Forat novem tomi) erfehen werden fonnen, der neunte Band endet mit dem Jahre 799, und da, nach dem Zeugniffe Sach as wi's, des Fortfepere Gehebi's, Ibnol Forat, der ubris gens fchon im 3. 807 b. S. ftarb, nur die Geschichte der sieben erften Jahrhunderte des Jolams beschrieben, fo enthalten die neun dicen Quartbande der faiferl. Bibliothef (einige Lucken aus--genommen) wohl die ganze Geschichte Ibnol Forat's; wenn alfo Sachawi fagt, daß dieselbe zwanzig Bande start, so ist Dieß von Banden, Die halb fo ftart ale die der faiferl. Bibliothet, gu verstehen. In noch weit größerem Brrthume, ale uber Ibn Forat, ist Gr. R. über Jafii befangen, indem derselbe, durch die Ueberschrift der Sandschrift der kaiferl. Bibliothet irre geleitet, für Jafii gibt, was gar keiner ist. Er hatte sich aus Sadschi

<sup>\*)</sup> Schon in dem Catalogus cod. arab. pers. turc. Bibliothecao Palatinae Vind. ist gesagt worden: Opus cujus usus omnibus qui aevi medii ac praecipue expeditionum cruce signatarum historiam persequuntur maximopere commendandus est, et non solummodo Epitomatorem imo translatorem meretur.

Chalfa's bibliographischem Borterbuche, wo Jafiis Geschichte guerft unter den Zarich und dann unter dem besonderen Titel Miret abermal aufgeführt ift, über den wahren Namen sowohl des Verfassers, als den Titel seines Werfes belehren können. Sobald die für die Geschichte Friedrichs II. so merkwürdigen Ausgüge hrn. Reinauds bekannt geworden, verschrieben Ge. E. Hr. Graf von Dietrichstein, unter dessen Prafektur die kais. Bibliothet mit febr fostbaren orientalischen Sandschriften bereichert worden, und bereichert zu werden fortfabrt, die Beschichte Jafiis, welche dermalen auf der faiferl. Bibliothet ju Bien , fo dem Titel ale Unfang und Inhalt nach gang dem von Sadichi Chalfa angegebenen entspricht. Erstens ift ber Eingangs bes Bertes gege-bene Name Jafi's, Ebu Mohammed Ben Esaad Ben Mli, und nicht Sasan Ben Ibrahim, wie der Berfaffer Des angeblichen Jaffi Brn. R.'s fich nennt; zwentens lautet ber Titel nicht: Dich amiet=tewarich el migrijet, b. i. Sammler agnptischer Runden, fondern: Spiegel des Paradiefes, und Quelle der Bachfamfeit in der Erfennt-niß des Uchtbarften von den Begebenheiten der Beit und den Revolutionen des Zustandes des Menfchen \*); brittens enthalt die Geschichte Jafii's, welcher (nach Taschföprisade's Encyflopadie) im 3. 767 starb, eine Gelehrtengeschichte (welche, wie schon Sadschi Chalfa bemertt, vorzüglich die Sofi berücksichtigt) der ersten achthalb Jahrpunderte der Hidschret bis ins Jahr 750 (also siebzehn Jahre vor dem Tode des Verfassers), und dieß ist der Inhalt des Werstes der kaiserl. Bibliothek genau bis ins genannte Jahr. Hrn. R.'s angeblicher Jasii, welcher ums J. d. H. 680 schrieb, ist also eben so wenig ein Jasii, als Oufele y's angeblicher Ibn Haufal oder Okley's Watid iein wirklicher; indessen ist dieser Pfeudo-Jasii für die Geschichte der Kreuzzüge und besonders Friedrichs II. ein nicht minder schählares Reek. befonders Friedrichs II. ein nicht minder schapbares Bert, als ber Pfeudo = Saufal fur die Geographie des Morgenlandes. Won diefen 24 Werken haben also feche ihren Bennamen vom Glauben: 1) die Bollfommenheit (Remai), 2) die Ochonheit (Dfchemal), 3) der fich Flüchtende (Modfchir), 4) der Glang (Boha), 5) der Beleber (Mohij), 6) die Stupe (Amad) des Glaubens (Din); funf Gohne (3bn): Egir, Dichusi, Challifan, Mojeber, Forat; vier Bater (Ubu): Feda,

مرأة أكبنان وعين أكية ظان في معرفة ما يعتبر من حوادث أكرمان (\* وتقلّب احوال الافسان \* و

Feredich, Mahabin, Schame, d. i. Bater des Opfers, der Freude, der Lugenden, des Muttermals.

Wir begleiten nun die Auszuge Grn. Rainauds nach der chronologischen Ordnung der sieben großen Kreuzzuge mit einisgen Bemerkungen: Erster Kreuzzug, Eroberung von Untiochien

und Jerufalem unter Gottfried von Bouillon. Das Datum ber Ersturmung Antiochiens: On était alors dans la nuit du jeudi 1 de Régeb (commencement de juin); die Macht des 24. Redicheb beginnt mit Gonnenuntergang des 26. Junius, es muß also heißen: à la fin de Juin, und nicht au com-Uehnliche Bemerfungen werden mehr als einmal mencement. wiederkehren, da die Daten entweder gar nicht, oder irrig ausgerechnet worden find. Damals herrschten zu Tripolis die Beni Ammar, b. i. die Gohne des Hochgebildeten, welche diesen Namen wohl durch ihre Liebe zu den Biffenschaften, wovon der Geschichtfcreiber Mowairi Runde gibt, verdienten. Die hunderttaufend Bande ftarfe Bibliothef von Tripolis uud die Benennung der Stadt, welche die Stadt der Gelehrten hieß, wie spater ben den Eurfen Uthen die Stadt der Philosophen, rechtfertigen den Namen der Beni Ummar von Tripolis in Sprien, welche nicht zu verwechseln find mit der gleichnamigen Dynastie der Beni Ummar im afrikanischen Tripolis, von denen dort sieben Fürsten dren Jahrhunderte fpater, v. 3 d. S. 724 (1324) bis 802 (1379), Natarb (p. 39) ift Itrib, und Ochaizar (p. 48) berrichten. richtiger Scheifer zu lesen; es ift eben so wenig Ursache vorshanden, bier das Beth als 2 auszusprechen, ale wenn man Ramal statt Remal, Dichamal statt Dichemal sagen wollte. hinsichtlich des Dschim befolgt Gr. R. die weiche (verderbte) agnptische Aussprache, und schreibt Garug flatt Ourudich, Manbeg ftatt Menbedich, und doch wieder Regeb richtig als Redscheb. A Alep il est d'usage d'aban-donner les chevaux dans la campagne pendant une partie de l'année (p. N. 48). Diefer Gebrauch herrscht in gang Borderafien; am Lage Chifr (24. April a. St.) werden alljahrlich die Pferde des Gultans ju Rouftantinopel ins Grune geführt. Chift ift befanntlich der Suter des Lebensquells und des Fruhlings, welcher die Baffer entfesselt, die Baume und Fluren begrunt. Gengi, welchen die Chronifen der Kreugfahrer Ganguinus heißen, ift der moslimifche Seld des erften Kreuzzuges, fo wie fein Cohn Mured din der des zwenten. Die Erzählung ihrer Thaten ift eine der fruchtbarften Fluren des Gebietes arabischer Geschichte in Sprien; das Berderben Edeffa's, der Stadt Abgar's, des Freundes des Meffias, nach Abulferedich, und das

Portrat Sengi's, historisch wichtiger als das bekannte Abgar's, schließt ben erften Kreugzug.

Zwenter Kreuggug unter Kaifer Konrad und Ludwig VII. von Franfreich. Belagerung von Damasfus 1148, und Eroberung Asfalons, Damastus und gang Spriens durch Nureddin. Schirfub, der agyptische Feldberr, vertheidigt Aegypten wider die Franken. Br. R. Schreibt Schircou mit Beglaffung Des h, welches Doch am Ende Diefes Bortes wirklich lautet, und alfo eben fo nothwendig geschrieben werden muß, als dasfelbe in Abou Schamab oder Ochahnameh, wo es nicht lautet, überfluffig ift. Bogt (p. 126) heißt Schohne nicht Schahna, und das Chalifat Chilafet nicht Rhelafé. Schircou arriva au Caire le 7 de Rebi second (4 Janvier 1169); der 7. Rebiulachir 564 ift ber achte Janner und nicht ber vierte. Suivant Ibna-latir Noureddin établit cette année (1171) dans ses états une poste aux pigeons; ce n'est pas qu'on ne connut longtems auparavant l'usage des pigeons pour transmettre les nouvelles, mais aucun Prince n'avait songe à rendre cet établissement régulier et approprié à un vaste système de Rach dem Ewail (die ersten Erfindungen) schreibt défense. fich die Taubenpost schon von früher her. Mureddins Charaftergemalde ift eines der schonften der morgenlandischen Geschichte, und leuchtet in derfelben mit demfelben Glanze von Frommigfeit und Wissenschaftsliebe, wie in der englischen Alfred der Große. Noureddin est le premier qui ait institué une Cour de justice; jamais homme ne monta à cheval avec autant de grace que lui, on out dit qu'il ne faisait qu'un avec le cheval; il était tres fort au jeu de mail. Il fonda le premier un collège où l'on enseignait la science des traditions. Le milieu entre toutes choses voila qu'elle étoit sa devise. Gr. R. spricht und schreibt irrig hafes statt hafif und Senan ftatt Ginan, d. i. die Lange, oder Gynonyme des Mamens Jusuf, deffen Schonheit wie Langen in die Augen fach, und noch unrichtiger Nouba ftatt Nobet, d.i. die Beermufit, welche funfmal des Tages vor dem Belte des Konigs auffpielt; es ift dasfelbe Wort, welches p. 236 als Noubi vorfommt, benn Babon = nobet war das Thor, vor welchem die heermusit spielte. Die Joannebritter beißen in den arabischen Schriftstellern 38 patarie (vom Spital), die Templer Devie ou Daoie, mots dont l'origine est inconnue; das Wort scheint von Dema, Arinen, herzuleiten fenn, und auf ihre erfte Bestim. mung der Krankenwartung hinzudeuten; es ift aber auch möglich, daß es flatt Davidi oder Davidije auf Davide Tempel hindeute. Schlacht von hettin oder Tiberias Samedi le 25 Rebi

second (4 Juillet 1187) ist vollkommen richtig, was hier bloß bemerft wird, um aus diefer richtigen Busammenstimmung des Datums ben den arabischen und franklichen Geschichtschreibern bie fehlerhafte Berechnung folgender Daten in fo helleres Licht zu fegen. Ueber das Gemețel der gefangenen Joanniter und Templer vor Liberias durch Saladin bemerkt der Geschichtschreiber Amadeddin ale Augenzeuge: que pendant le massacre des chevaliers Saladin était assis le visage riant; il n'était pas rare de rencontrer dans les rues des têtes de Chrétiens exposées en melons (p. 200). Mit dem größten Intereffe folgt der Lefer dem großen Galadin in der Belagerung und Eroberung Asta-lon's, Ramla's, Sebrons, Ghafa's, Darrum's und endlich On était alors au milieu de Régeb ou 21 Sept.; Jerusalems. der 21. September ift der 16. Redfcheb, was auch noch in fo weit richtig, ale der ibte noch immer für le milieu genommen werben fann; aber vier Geiten fpater (p. 209): On était alors au Vendredi 24 de Regeb (commencement d'Octobre 1187), wenn der milieu de Regeb vier Geiten borber der 21. Geptem= ber, wie kann der 24ste auf einmal in den Anfang Oftober fallen? Der 24. Redscheb ist der 29. September (Sonntagebuchstabe D), ein Dienstag und fein Frentag; der Fehler ift alfo hier ein doppelter, erftens der Berechnung Grn. R.'s und dann des arabischen Geschichtschreibers; da das Jahr d. S. 583 mit einem Fren-tag begann, fonnte der 24. Redscheb kein Frentag senn, sondern war ein Dienstag, wie der demfelben entsprechende 29. Geptember. Auf die faliche Berechnung grundet fich dann der folgende Irrthum der Note Grn. R's: Il résulte de la que Jérusalom fut prise en quatre jours; on ne peut s'expliquer un fait si singulier - vom 15. Redicheb aber, wo Saladin vor Berufalem erschien (p. 205), bis zum 24sten find neun Tage, und nicht vier, fo daß das Wunderbare nicht fo groß. Die Details über die Einnahme Jerufalems und die Einweihung Sachra's, des Opferfelsens auf Moria, bochft interessant. Saladins Lieblings= farbe war die gelbe, und war die der Kleidung seiner Mamluken und seiner Fahnen (p. 224). Die Kreujfahrer waren nur noch im Besite von Enrus, Eripolis, Untiochien, GBafed, Reret, Schewbef und Rewfeb (Sefed, Carac, Schaubec et Kauka), gerade verfehrt: Gefed statt Gbafed ge-lesen, da doch das geth nach Saad als a lauten muß, und e nach Riaf. Die Einnahme Jerusalems bewegte Europa zum dritten Rrengguge.

Dritter Kreuzzug unter Friedrich Barbaroffa, Richard von England, Philipp August von Frankreich, Leopold von Desterreich 1189. Die Daten Bo-

haeddins find nach den Wochentagen nicht weniger irrig, als frn. R.'s Berechnungen. L'attaque (de Ptolémais) fut fixée au vendredi 1 de Schaeben. Da das Jahr 585 d. H. mit einem Sonntag (19 Fev.) begann, fiel der 1. Schaaban an einem Donnerstag und nicht an einem Frentag; es muß alfo entweder Donnerstag der 1. Schaaban oder Frentag der ate beißen. P. 249 wird die in den Borterbuchern nicht vorfommende Phrase li tauli bikiarihim mit par ennui de cotte guerre überfest. Diefes per-fifche Bort Bifiar oder Peifiar inmitten der arabifchen ift wirklich eine bochft fonderbare Erscheinung; im ersten galle ift zu überfegen: par longueur de leur désoeuvrement, im swenten par longueur de leurs combats. Bohaeddin, Augenzeuge der Ochlacht vor Affa, sagt: Mercredi le 21 Schaaban, was ganz richtig; wenn aber der 21. Schaaban ein Mitwoch, mußte der erfte nothwendig ein Donnerstag, und konnte fein Frentag fenn, was dem Abschreiber Bohaeddins eben sowohl, als Brn. R. hatte auffallen P. 255 eine Erflarung des Bortes Genbercf als eine Art Pfeiles des Quadrellus oder Carellus des Ducange, was eher zugegeben werden mag, als daß Genberef und das griechische Teayypa eines fen; Diefes scheint das perfische Efchen. gele 1) zu fenn. Ben der berühmten Belagerung von Rioles mai's befanden fich nicht nur der Richter Bohaeddin, der Geschichtschreiber Galadins, sondern auch der arabische Urzt Abdollatif, deffen agyptische Denfwurdigfeiten de Sacy herausgegeben. Die arabischen Geschichtschreiber nennen den Raifer Friedrich Barbaroffa in der Regel nicht anders als Melif, d. i. Konig. Aussi ils disent le Malek des Allemands, le malek de Constantinople. Malef statt Melif ift unrichtige Aussprache, Melif heißt der König, Malif der Besiger 2). La tribu de Turcomans Ougs (p. 272) sind die der Oghusen, deren Namen die Araber fonft gewöhnlich in Bhuf verftummeln. Den Bluß,

<sup>1)</sup> ينگاله. Ferheng, 3.346.

<sup>2)</sup> III, der Besiter. Ohne diese vulgare irrige Aussprache des Feth als Al statt E auf weichen Buchstaben hatte der fürzlich zwischen hrn. S. de Sacy und Hrn. Jomard im Journal asiatique, Dec. 1829 et Fevrier 1830, über den Namen der großen Moschee zu Kairo geführte Streit gar keinen Gegensstand gehabt; Jomard sagte, sie heiße Alhar, d. i. die Blumen; S. de Sacy Ashar la brillante; hieße sie die der Blumen, so müßte sie Eshar gesprochen werden, denn sie wird geschrieben, sie heißt aber pit, Esher, d. i. die Blühendste.

in welchem Barbaroffa babete, nennt Kemaleddin Fatir, Die Christen Salef. Kemaleddin fait observer que ce fleuve avait son embouchure a Tharse en Cilicie ce qui suppose que c'est le meme ou Alexandre pensa jadis trouver la mort (p. 273). Nach Neschri und Oschenabi babete Friedrich im (p. 273). Dichiban, b.i. Pyramus, Alexander aber befanntermaßen im Endnus, und nicht im Calpcadnus, welcher der Salef, d.i. der Flug von Seleucia (f. Raumer's hobenstauffen). Ces Allemands, fagt ber armenische Patriarch Bar. Gregorius in feinem ben Bohaeddin erhaltenen Berichte an Galadin über ben Bug der Deutschen: sont des hommes extraordinaires, des êtres d'une espèce particulière; ils ont une volonté décidée, un but déterminé; ils s'assujettissent à une discipline sévère; chez eux il ne reste pas de faut impunie; c'est au point que pour le moindre délit, on les immole comme des moutons. Ce qu'il y a de singulier c'est que les Allemands s'interdisent tout plaisir. Malheur à celui qui se permettrait quelque volupté, ses compagnons le repousseraient aussitôt et l'accableraient d'outrages. Tout cela vient de la tristesse où ils sont d'avoir perdu Jérusalem. Plusieurs d'entre eux se sont fait pendant longtems scrupule de ce vétir comme de coutume; ils se sont interdit les étoffes les plus grossières, et n'ont voulu être habillés que de fer; il a fallu que les chefs missent un frein à ce zèle. Pour ce qui est de leur patience dans les fatiques et l'adversité c'est une chose qui passe toute croyance (p. 279). Eines der ehrenvollsten und unverdachtigsten Beugniffe deutscher Rriegezucht im Mittelalter. Eben fo merfwurdig ift das von Bohaeddin erhaltene Schreiben Saladins an den Chalifen von Bagdad, um feinen erschlaften Eifer wieder zu befeelen. Voila que le pape des Francs (Dieu le maudisse lui et tous les siens) a défendu aux Chrétiens des choses qui avaient toujours passé pour indifférentes; il leur a extorqué de l'argent qu'ils avaient amassé par les dîmes, qu'il a imposées; il leur ôte l'entrée des églises, il se revêt de deuil et les oblige de faire de même, il leur fait faire pénitence jusqu'à l'entière delivrance du tombeau de leur dieu (p. 284). In der Beschreibung der Belagerungsmaschinen fommt die Testudo vor, welche im Urabischen Debabe heißt \*) oder Rebich, d. i. der

<sup>\*)</sup> P. 291 , Sr. R. überfest von den in Wörterbüchern nicht vorkommenden Bortern "Die die Kuraf (Iwpaxuov),

Bidder. Das Datum G. 267, 20. Dichemasies : sani 586 = 25 Julius 1190 Mitwochs ist richtig ausgerechnet, aber 6.294 der 11. Schemmal desfelben Jahres schon wieder unrichtig 12. No-vember, mahrend es der 11. November ist; so auch das Datum S. 313, 8. Dichemasies sani 2 juillet, welches der 3. Julius ist; p. 315, dans la nuit du Samedi 11 du mois, der 11. Dichemasies sani ist der 6. Julius, ganz richtig ein Sonnabend, im J. 1191 (Sonntagebuchst. F); hingegen p. 318 der 18 Régeb nicht le 10 Août, sondern der 11. August; p. 324, le 1 Chaaban (fin d'Août) ist der 24ste; und p. 332, 5. Ramadhan (fin de Septembre) der 26. Sept., also in so weit richtig; aber p. 342, le jeudi 10 de Cioumadi second (2 Inillet) unriche p. 342, le jeudi 19 de Gioumadi second (2 Juillet) unriche tig, benn ber 19. Dichemafiul II. 588 ift ber 3. Julius Donnerstag, folglich Commencement de Juillet und nicht fin de Juin; p. 353, Saladin parut donc tout à coup à la vue de Jafa un jeudi 24 Regeb; ber 24. Redicheb bes 3. 588 b. g., welcher dem 5. August entspricht, war ein Mitwoch und fein Donnerstag; das Jahr d. S. begann an einem Sonnabend, folglich konnte Der 24. Redicheb nicht Donnerstag, fondern mußte Mitwoch fenn. Gleich darauf @. 355: on était alors au vendredi 17 Schaaban; der 17. Schaaban war richtig Frentag; wenn aber der 24. Rebicheb (welcher drenfig Tage hat) ein Donnerstag gewesen ware, wie hatte der 17te des folgenden Monats ein Frentag fenn können; auf diesen inneren Widerspruch fich felbst zerftorenber Angaben hat Sr. R. feine Rudficht genommen. P. 361: Le vendredi 15 Safer 589 (21 Fev. 1193); der 15. Safer war weder der 21. Februar noch ein Frentag, sondern der 20. Fe-bruar ein Sonnabend; der 21. Febr. des 3. 1193 (Sonntagebuchstabe C) war ein Sonntag. Enfin il expira le lendemain matin mercredi 27 de Safer, 5 de Mars; der 27. Safer war ber 4 Mars, ein Donnerstag, der 5. Mars des 3. 1193 (Gonn-tagebuchstabe C) war gar ein Frentag, also um zwen Wochen-tage gefehlt. Die Berichtigung dieser Daten ist so wichtiger, als es sich um den Tod Saladins handelt, welchem fr. R. in dem journal asiatique eine besondere Monographie gewidmet hat.

als Schilde, und بَوْ Schiffsverded; بَالِ beißt auf turtische richtig eine Dede, vielleicht ist es aber nur das turtische Bort Rapu, Thor, welches auch im Persischen als ein fremdes, in den Wörterbuchern nicht befindliches vorkommt; so heißt es in dem 1827 zu Kalkutta gedrucken Auszuge des Seir Motechirin

S. 4 zwenmal اراي قابر يات, die Fürsten, die zum hofe ge-

Der vierte Rreugzug, nämlich die Eroberung Konstantinopels unter Dandolo, geht, wie schon gefagt worden, hier leer aus, da die arabischen Geschichtschreiber von demselben keine Runde genommen; dafür aber erhalten wies der die folgenden Kreuzzuge Beleuchtung.

Der fünfte Kreuzzug im J. 1217, die Landung der Kreuzsahrer in Aegypten. Der Todestag Melik Madils (Malek Adel) p. 392 ist ebenfalls unrichtig angegeben. Il mourut un jeudi 7 de Gioumadi second (commencement de Septembre); doppelter Irrthum, sowohl des arabischen Gesschichtschreibers, als des französischen Uebersegers; da das Jahr d. H. 615 mit einem Frentage begann, war der 27. Dsch. II. auch ein Frentag, und kein Donnerstag, und derselbe entspricht dem 31. August de la fin d'Août, und nicht commencement de Septembre; richtig ist p. 406 der 24. Schaaban 616 (4 Novembre), aber p. 416 wieder, unrichtig le 7 Régeb 618 (25 Août), es war der 27ste.

Der fechete Kreugsug enthalt hochst merkwurdige Musguge aus dem angeblichen Safii (die schon im journal asiatique befannt gemacht worden) über das Berhaltniß Friedrichs II. ju ben Saracenen, und feinen Befuch gu Berufalem, wodurch die befannten Befchuldigungen der frenfinnigen Denfungbart Friedriche in Religionefachen gar fehr bestätigt werden: der Kaifer war vom Richter von Tripolis, Schemseddin, begleitet, welcher, nicht minder tolerant gegen die Chriften, ale der Raifer gegen die Saracenen, vergessen hatte, den Gebetausrufern zu Jerusa-Tem ju verbieten, mahrend des Aufenthaltes des Raifers Unbilden über die christliche Religion von den Minareten auszuschrepen p. 431). Le premier jour le Cadi oublia de donner les ordres nécessaires, aussi les moezzins ou crieurs des mosquées s'acquittèrent de leurs fonctions comme à l'ordinaire; un d'entre eux même affecta de réciter à haute voix les passages de l'Alcoran dirigés contre les Chrétiens, entre autres celui ci: Comment serait-il possible que Dieu eut pour fils Jésus fils de Marie. Or l'Empereur était logé chez le Cadi à côté même du Minaret, il dut entendre ces paroles. Le Cadi très affligé se hata d'appeller le Moezzin pour lui faire des reproches, et il défendit la nuit suivante qu'aucun cri ne se sit entendre; mais le lendemain l'Empereur fit venir le Cadi et lui dit: Qu'est donc devenu celui qu'il y a deux jours à fait entendre du haut du minaret telle et telle chose? Le Cadi s'excusa disant: qu'on avait craint de déplaire à l'Empereur. Le Prince repliqua: Fous avez eu tort; pourquoi manquer ainsi à cause de moi à votre devoir,

à votre loi, à votre religion? Ah par Dieu! si vous veniez avec moi dans mes états. . . Gerade in diefer bochft intereffanten Stelle ift, wie Gr. R. bemerkt, der arabische Tert verstummelt: Le texte arabe est ici mutilé; on aperçoit seulement en marge quelques mots isolés qui semblent dire qu'au fond Frédéric méprisait la religion dans laquelle il était né et que s'il n'avait pas craint de soulever ses sujets il aurait manifesté ses véritables sentimens. Diefer Umftand macht Deutschen doppelt wunschenswerth, daß ein vollstandiges Exemplar dieses nach dem Namen ihres Berfaffers in Europa noch unbefannten Geschichtschreibers bald aus dem Morgenlande feinen Beg in eine europäische öffentliche Bibliothet finden moge. P. 488: Mardi 5 de Doulcada (Gilfide) 8 Fevrier ; der 5. Gilfide des 3. 647 ift der gte und nicht der 8. Februar, der 24fte (p. 460) ber 28fte und nicht ber 27. Febr. . . 462 wird fr. R. Durch einen Rechnungsfehler des grabischen Schriftstellers ju ber folgenden, gang und gar irrigen Bemerfung verleitet: Ces sortes de contradictions dans les dates sont fort communes dans l'histoire orientale (nicht gemeiner, ale in den occidentalischen Geschichten), le plus souvent, c'est la faute de musulmans eux - memes (nicht minder oft der Fehler der lleberfeger, wie die gegebenen Benspiele gezeigt), car au lieu de suivre comme nous une méthode invariable et à l'abri des intemperies de l'atmosphère, ils attendent pour commencer leur mois et par conséquent leur années, l'apparition de la nouvelle lune, d'où il suit que si cet astre est caché une où deux nuits de suite, l'ordre du calendrier est interverti, d'autrefois au contraire et par une conséquence bizarre ils anticipent sur l'époque vraie des mois et années. Diese Bemerfung ift nur fur den Beginn und das Ende des Fastenmondes wahr, weil nach dem Buchstaben des Korans der Beginn und das Ende des Fastenmondes von der wirklichen Sichtbarkeit des Mondes abhängt; aber diese Beobachtung nach der Faste, welche bald um ein Paar Tage verlangert, bald verfürzt wird, hat feinen Ginfluß auf den Unfang des Jahres, welcher im voraus richtig berechnet, und in den Ephemeriden (Rufname) feit ein Paar Jahren gar in gedruckten Kalendern ju Konstantinopel gang richtig ansgerechnet ift. Ben diefer Gelegenheit tonnen wir nicht umhin, unfere Verwunderung auszudruden, wie Orientalisten noch nach den um einen Sag falfch ausgerechneten Safeln von Deguigne, und nicht nach den richtigen der Art de verifier des dates, die Daten d. S. berechnen mogen, da doch Die allbefannten Daten der osmanischen Geschichte sowohl, als der arabischen, namentlich der Kreuzzüge (wie das Datum der

Belagerung von Ptolemais), wenn nach den Safeln der Art de verifier des dates und Lenglet's ausgerechnet, übereinstimmen, und alfo die Richtigfeit derfelben beweifen. Oft liegt aber die Irrung auch nur darin, daß man vergift, daß die Morgenlander ihren Sag von Gonnenuntergang bes vorigen (unfrigen Sages) beginnen, und daß der Widerspruch oft nur scheinbar; wenn es also p. 465 heißt: tout à coup le lundi commencement de cette heureuse année (648), und die Safeln lenglet's den 1. Moharrem, Dienstag den 5. April angeben, so ift hierin fein Biderspruch, weil der 1. Moharrem wirklich Montags den 4ten mit Sonnenuntergang beginnt. Singegen ift der Fehler fowohl im arabifchen Schriftsteller, ale ben Grn. R., wenn es p. 408 heißt: Lundi 29 Moharaem (1. Man), der 29. Moharrem des 3. 648 war ein Dienstag, der 3. Man; ware es aber auch der 1. Man gewesen, wie Gr. R. ausrechnet, fo konnte diefer 1. Man fein Montag gewesen senn im 3. 1250, wo der Sonntagebuchstabe B war, sondern ein Sonntag. S. 473: Vendredi 3 Safar (5. Man), foll heißen Sonnabend den 7. Man; p. 480: on était alors au Vendredi 25 de Ramadan (Septembre), der 25. Ramasan des 3 648, welches an einem Dienstage begann, war ein Mitwoch, der 21. Dezember, also volle dren Monate P. 491: on était alors au jeudi 9 de Giouau fruh. mandi premier (26 Février); ba das Jahr 663 an einem Frentage begann, mußte der 9. Dichemefiulemwel auch ein Frentag fenn, und fein Dinftag, und der 27. Februar, welcher der 9. Dichemasiulewwel, war ein Frentag (Gonntagebuchstabe D). P. 495: le siège commença au lundi 8 de Ramadan 664; da Diefes Jahr an einem Dienstage begann, war der 8 Ramafan ein Conntag (13. Junius) und fein Montag. P. 548: Mercredi 10 Safar 684 (17 Avril), der 10. Safer diefes Jahres ent-fprach wirklich dem 17. April, wie Gr. R. ausgerechnet; aber er bemerfte nicht, daß der 17. April des 3. 1285 (Sonntagebuch-ftabe G) ein Dienstag und fein Mitwoch war, und folglich der Wochentag des Arabers gefehlt ist. P. 549: Le feu fut mis un Mercredi 17 Rebi I. 684 (25 de Mai); der 17. Rebiulemwel ift der 23. May, und Gr. R. fallt hier mit feiner eigenen Berechnung des letten Datums in Widerfpruch, denn vom 10. Geafer bis 17. Rebi I. find 37 Lage, 20 im GBafer (ber 29 hat) und 17 im Rebiul I. Die 37 Lage vom 17. April angefangen geben den 23. Man, welcher im 3. 1285 (Gonntagebuchftabe G) richtig ein Mittwoch, während der von Grn. R. angegebene 25ste ein Frentag. P. 561: La ville (de Tripoli) fut prise un Mardi 4 de Rebi second (fin d'Avril); der 4. Reb. II. des 3. 686, welches mit einem Gonntage begann, war ein Montag und kein Dienstag, dieß ist der Fehler des Arabers, der 4. Reb. II. entspricht aber dem 19. Man, der aber 19 Tage über das Ende des Aprils hinausliegt. Die Berechnung der Daten, ein Haupterforderniß aller Geschichte, ist ein so größeres, wenn es sich um arabische Chronifen handelt, deren Namen selbst Tarich schon durch den Burzelbegriff ereche (er hat das Datum festgeset) die höchste Ausmerksamkeit auf die Chronologie gebeut. Trop dieser Berechnungssehler, von denen übrigens alle bisherigen Geschichtswerke europäischer Orientalisten wimmeln, so daß alle, besonders S. B. Jones Geschichte Nadirschahs und Reiseste Abulseda, vor dem Gebrauche sorgfältiger Revision untere worfen werden müssen, sind nur ein kleiner Flecken in dem höchst schafbaren Werke Hrn. Reinauds.

Reine dronologischen Fehler ber gerügten Urt verunstalten den vorliegenden funften Band von Grn. Professor Bilfen's Rrenzzugen, da derfelbe die Geschichte des vierten Kreuzzuges umfaßt, über welchen die morgenlandischen Quellen schweigen, und Billehardouin und Micetas als verläßliche Mugenzeugen fprechen; aus dem letten ift auch größtentheils die Ergablung der Berftorung der Kunstwerfe Konftantinopels genommen, welche ber Berfaffer aus einer Sandschrift der bodlejanischen Bibliothet im griechischen Texte und Uebersehung mittheilt; eine nicht min-Der schäpbare Zugabe für die Runftgeschichte, als für die byzantinische Geographie, der zwar schon aus Muratori bekannte Theilungsvertrag der Lander des byzantinischen Reichs zwischen den Benetianern, dem Raifer und den Fremden (anderen Kreugfahrern), mit Barianten ber Abschriften Diefes Bertrages aus den venetignischen Urfundensammlungen liber albus und libro dei patti (fieben Foliobande) im f. f. Sausarchive zu Wien. Diefe Barianten erleichtern bie und ba die Ausmittlung bes gemeinten Ortes; aber ben alledem und trop der vom Verfasser verstummelt bengegebenen alten Ortonamen ist die vollständige Ausmittlung aller hier genannten Derter noch immer ein großes Defideratum der Geographie des Mittelalters, welche bisher hierüber nur im Finsteren getappt, eine Arbeit, die schwerlich aus den bieber befannten Quellen, fondern nur von einem funftigen Reifenden , welcher fich diefen Zwed vorsteden murde , gang ins Reine gebracht werden fann. Ale Bentrag liefern wir hiezu bie folgenden Berichtigungen von einigen Bortern, denen Gr. B. feine bengeschaltet hat: 1) de parte terrarum d. ducis et communis Venetiarum, civitas Yraclee (Heraclea, heute Eregli), Rodofto (Palderos, auf turfifch Teffurtaghi), Muntum anis, vermuthlich Menmen ben Omprna, fo wie Sigopotamo am signischen Borgebirge; 2) de parte secunda d. ducis et

com. Ven. Achrida, auf turfisch Ochri, Coripho, Korfu; 3) Zurlo, heute Lichorli, Vizoi, heute Wise; 4) de secunda parte D. Imperatoris; cum pertinentia Sampson, ist nicht Lampsacus, was mit einem Fragezeichen bengeschaltet ift, fonbern Ssamssun am schwarzen Meere; 5) de prima parte peregrinorum Macri (eingeschaltet Micra) durfte ursprunglich wohl cher μακρη als μικρη geheißen haben, ift aber das heutige turfifche Megri in der Bai von Macri, gegenüber von Rhodos. Kipsalis ift Ipfala oder wie die Turfen, um einen Ginn hinein gu legen, es verftummelt haben, Ilkssala (erftes Gebet), Didymochinm, Demitofa; 6) de secunda parte peregrinorum Castoria, heute Kebrije; 7) pertinentia Imperatricis. Diefer Antheil liegt noch gang im Argen, indem von fechzehn Dertern auch dem Recenfenten, wie dem Berfaffer, nur das einzige Ferfala (Pharsala) und der hafen Uthene erfennbar. Diefe Theilung und die in den Traftaten, welche Marin (Storia del comercio Veneto) fund gemacht, vorfommenden Ortonamen des byjantinischen Reichs, find noch eine nicht leicht aufzuknachende Ruß der Geographie des Mittelalters. Die Stadt Mosynopolis scheint wirklich das heutige Mifpni zu senn, worüber (S. 349) die betreffende Stelle aus Meletios bengebracht wird. ift das fcon oben vorgefommene 3pfala, Gelembria ift das heutige Giliwri, fo wie Mefembria Misiwri. Leichter als die wahren Ortsnamen aus diesen Verstümmlungen ist der orien= talifche des Murtsuflos zu erfennen, welchen aber bisher weder bu Cange noch irgend Jemand anderer erflart hat. Derfelbe ift bas noch heute in der Turfen von schwarzlockigen Jungen ubliche Morfülflu 1), d. i. der mit dunflen Locken Begabte; Mor ift veilchenfarb oder überhaupt dunkel, Gulf heißt Lode, Sulflu Baltadichi, d. i. lodige Solzhauer, heißen noch beute im Gerai die weißen Berschnittenen, welche ihre Loden wachsen laffen durfen 2).

Den vorliegenden fünften Band füllt das sechste Buch der ganzen Geschichte in eilf Kapiteln, deren jedes schicklicher ein Buch genennet wurde, nach dem Maßstabe der Bücher des Livius. Das erste beginnt mit dem Kreuzzuge Kaiser Heinrichs im I. 1196, das lette endet mit der Gefangenschaft Kaiser Balbuins im J. 1605, die Ueberschriften der Kapitel werden eben so, wie der Randinhalt der einzelnen Abschnitte vermißt. In

مور زلفلو (1

<sup>2)</sup> Dammer's Staatsverfaffung und Staatsverwalrung des osm. Reichs, II. S. 29, 49, 435.

der Lifte der Druckfehler (hanc veniam petimusque damusque vicissim) fehlen manche, so & B. S. 59 die Randzahl 1189 fatt 1198; der erste berichtigte Uzis statt Usis soll Usis heie hen, weil das erste wie das lette ein lindes S, und der Dcutsche das simmer scharf ausspricht, daher umgekehrt Ubulmahafen, was jeder Deutsche mit einem linden f lesen wird, richtiger Ubulmehabin geschrieben ware, wie Melik Uadil statt Malek Ubel. Eben so gesehlt ift die Schreibart Ussasinstat Ussasins. so erfordert der Ursprung des Wortes Hafischen Assassins, so erfordert der Ursprung des Wortes Hasische Substitution des sissins velcher das von Bohaeddin erhaltene oben angesührte Schreiben des Patriarchen Bar. Gregorins so großes Lobertheilt, enthält die folgende, aus den occidentalischen gleichzeitigen Geschichtschreibern der Kreuzzüge geschöpste Stelle:

»Im Morgenlande fanden die deutschen Kreuzsahrer nicht die Aufnahme, welche sie erwartet hatten; diese Tauschung ihrer Erwartung veranlaßten sie aber selbst durch ihr unbeständiges Benehmen. Obwohl ihre Tapserteit und treue Ergebenheit gegen ihre Unsührer alles Lob versdiente, und ihr Unstand sie den Ginwohnern von Sprien angenehm maschen konnte, so erregten gleichwohl ihr Trot und Eigensinn, indem sie ihren Willen als Geset geltend machen wollten, ihr Mistrauen gegen zehen, welcher nicht Deutscher war, und ihre Harte und Grausamkeit die heftigste Unzufriedenheit. Den abendländischen Fürsten in Sprien war ohnehin die Unkunft eines so zahlreichen, bloß aus deutschen Kreuzsahrern bestehenden Heeres nicht angenehm, weil sie fürchteten, in eine ihnen lästige Abhängigkeit vom deutschen Kaiser zu gerathen « (S. 22).

So wie vor dem Thore von Joppe nur deutsche Wallfahrter erschlagen wurden, so waren es innerhalb der Stadt meistens deutsche Pilger, welche das Schwert der Türken traf, und daburch wurde sowohl unter den damaligen Pilgern, als auch in Deutschland der Verdacht gestärft, als ob die englischen und italienischen Pilger, welche zu Joppe waren, das Unglück angestiftet hätten, welches doch nur durch die eigene Unbesonnenheit der deutschen Pilger war veranlaßt worden (S. 24).

»Außer einigen Reliquien, womit einer oder der andere der ruckkehrenden Pilger seine heimatliche Kirche schmudte, gewann Deutschland von dieser Wallfahrt eines großen Theiles seiner tapsersten und edelsten Ritterschaft nichts anders, als neue Bestätigung der Wahrnehmung, daß im gelobten Laude weder Vortheil noch Ehre zu gewinnen, was in den sprischen Horden, den sogenannten Pullanen, die Störung des Friesdens mit den Ungläubigen, welchen sie ihrerseits durch jede Nachgiebigskeit und Unterwersung zu erhalten suchten, durch die Ankunst eines kampflustigen Pilgerheeres nichts weniger als erwünscht war. Daß aber der Widerwille der Pullanen gegen fremde Pilger noch heftiger wurde als zuvor, war die nothwendige Folge der Unbesonnenheit, Fahrlosigkeit und Unbeständigkeit, welche die deutschen Pilger auf dieser Kreuzsahrt bewiesen hatten; und je weniger es den damaligen deutschen Pilgern gestang, im gelobten Lande sich ihren Glaubensgenossen angenehm, und den Ungläubigen furchtbar zu machen, um so mehr mußten manche ansmaßliche Berfügungen ihrer Fürsten, welche, weil die Gewalt in ihren Handen war, als herren des Landes schalten zu dürsen glaubten, die Unzusteidenheit und Gegenwirtungen derer erwecken, welche durch früheren Besis ein begründeteres Recht zu haben glaubten. Unter diesen Umskänden würde der Derzog heinrich von Brabant seiner zuversichtlichen Jusage, welche er nach der Eroberung von Berptus in einem Schreichen an den Erzbischof zu Köln gab, daß er im Stande wäre, im gelobten Lande viele reichlich zu versorgen, nicht leicht haben entsprechen konnen, und die armen Deutschen, welche, dadurch verleitet, es hätten unternehmen wollen, in einem Lande, wo Franzosen und Italiener die Obershand hatten, wenn kein deutsches heer anwesend wäre, ihr Unterkommen zu suchen, würden sicherlich bald Ursache gefunden haben, ihre Leichtgläubigkeit zu bereuen. Es scheint aber auch jene Jusischerung des herszogs von keiner erheblichen Wirkung in Deutschland gewesen zu sepon, denn es wird uns von einer Wanderung deutscher Ansiedlet nach Sprien nichts berichtes (S. 56 und 57).

Die Grauel ber Eroberung Konstantinopels durch die Kreuze fahrer übertrafen die der letten Eroberung durch die Turken, in so weit, als die Entweihung des Heiligsten nicht von Unglaubigen, sondern von Christen, die sich mit dem Kreuze heiligem Kampfe geweiht, wider Christen verübt ward.

Die Areuzsahrer übten Plünderung so wie Gewaltthätigkeit und Ruchlosigkeit mancher Art, nicht bloß in den Häusern und Pallasten der eroberten Stadt, sondern ungeachtet des strengen Berdotes der Grasen und Baronen des Pilgerheeres, wurden auch die Airchen gepundert, und durch Frevel und Muthwillen entweiht. In der Sophienkirche wurde nicht nur der kostbare und wegen kunstvoller Jusammensehung allzemein bewunderte Opfertisch zertrümmert, sondern auch von dem prächtigen Redestuble « (warum nicht Kanzel?) » das Silber, womit derselbe geschmückt war, abgerissen, und der auf solche Weise gewonnene Raub getheilt. Maulthiere und Rosse wegzuscheppen, und als sie auf dem glatten Boden niedersiesen, durch Schwertstreiche zum Ausstehen gezwunzen, so daß sie mit ihrem Blute eben so als auf andere Weise den heis ligen Tempel verunreinigten. Sin freches Weib bestieg den Sis des Patriarchen, erhob einen schwependen Gesang, und begann hierauf einen lüsternen und unanständigen Tanz. Indere Pilger führten in dem Seis des Patriarchen, erhob einen schwependen Gesang, und begann hierauf einen lüstenwe der Kirche muthwillige und unzüchtige Reden; andere warsen den Leib und das Blut Spristi auf den Boden; andere beraubten die Bilder Christi und der Peiligen ihres Geschwuckes von edlen Metallen oder Edelsteinen, und die geraubten heiligen Geräthe wurden entweder gertrümmert, oder bey den rauschenden Gelagen, womit die Areuzsahrer ihren Sieg seperten, gemißbraucht und entweiht. — Während die meisten Arieger in den Kirchen nach Gold, Silber und Edelsteinen sorscheten, waren fromme Pilger, und besonders die christlichen, welche das Pilgerheer beer segleiteten, damit beschäftigt, heilige Reliquien, beren eine große Jahl in den Airchen von Konstantinopel ausbewahrt werden (ward), sich anzueignen, um damit, wenn sie in ihre Peimat zurücktämen, ihre

Rirden gu fomuden , und eine große Menge von Ueberbleibscln der Beis ligen, jum Theil mit ihren fostbaren und funftlich gearbeiteteu Behaltnissen, wurden von den damaligen Pilgern aus Konstantinopel in verschiedene Rirchen des Abendlandes gebracht. Der Abt Martin des Alossters Paris im Wasgau gewann in der Kirche, wo das Erab der Kaisserin Helene, der Gemahlin des Raisers Manuel des Komnenen, sich befand, eine trefsliche Beute von Reliquien, welche er vor den übrigen Kreuzsahrern sorgfältig verbarg, und spaterhin in sein Kloster brachte. Während solcher schonungslosen Plünderung verwundeten die Kreuzsahrer die Gemüther der unzlücklichen Einwohner der eroberten Stadt auch durch mancherlep hohn und Verspottung Sie zogen, angethan mit geraubten Amtskleidungen der hohen Beamten des griechischen Raisersthums, durch die Straßen der Stadt, und suchten dadurch Lachen zu erregen; sie trugen die Schreibröhre, Tintenschser und Schriften, welche ein den Kanzlepen gefunden hatten, zur Schau umher, und reichten denen, welche sie antrasen, solche Schriften hin zur Unterschrift, die Griechen als ein Volk von bloßen Schreibern verspottend; sie hingen an die Köpfe ihrer Pferde, auf welchen sie bie Stadt durchzogen, leinene niffen, murden von den damaligen Pilgern aus Konftantinopel in verdie Ropfe ihrer Pferde, auf welchen fie die Stadt durchzogen, leinene Musen, wie die byzantinischen Manner fie trugen, und die Streifen von weißer Leinwand, welche auf den Ruden der griechischen Manner herab-zuhängen pflegten, oder befestigten an dem Geschirre ihrer Rosse die fla-den hute, welche die gewöhnlichen Kopfzierden der Byzantinerinnen waren, und kunftliche Loden von weißen und frausen Saaren, womit Die Frauen von Bygang fich schmudten. Undere führten mit fich auf ihren Rossen Buhlerinnen, welche die weiten Gewander byzantinischer Matronen trugen, und wie diese ihre Haare auf dem Rucken in einen Knopf zusammengebunden hatten. — Wenn auch die Schilderung des Riopf zusammengevinden hatten. — Weinn auch die Schloreung des Ricetas von den Leiden, welche er selbst und seine Mitburger in diesen für Konstantinopel so unglücklichen Tagen erduldeten, nicht frey seyn mag von rednerischer Uebertreibung, so lassen sich doch die von ihm angesuhreten Thatsachen nicht bezweiseln. Mit dem hestigsten Unwillen berichtet Nicetas, daß die Fremdlinge, alle Pflichten der Menschlichteit verläugenend, die ausgeplunderten Einwohner von Konstantinopel, von welchen fie niemals eine Beleidigung erfahren hatten, dem fcredlichften Sunger preis gaben, der nothwendigften Bedurfniffe des Lebens beraubten, wie Berpeftete von jeder Gemeinschaft mit fich ferne hielten, und jeden Grieden, welcher, durch die dringendste Roth gezwungen, es versuchte, ihr Mitleiden in Unspruch zu nehmen, mit harte, bohn und Berachtung von sich stießen, mahrend sie selbst im Ueberflusse schwelzten, manche mit ausgesuchten und vielen Speisen sich labten, wider ihre gewohnten und derben Lieblingsspeisen, das Fleisch von den Rucken der Ochsen, welches in Reffeln gefotten murde, gefalzenes Schmeinefleisch mit einem Bren von gemahlenen Bohnen und Bruhen von Knoblauch, und andere Geruchte von scharfem Geschmade im Ueberflusse genossen. Richts als Sarte, Unfreundlichkeit und Gewaltthatigkeiten, fagt eben diefer Schrifte fteller; der eherne Racken der Kreuzsahrer, ihr prahlender Ginn, ihre emporstrebenben Augenbrauen, immer glatten und jugendlich scheinenden Bangen, blutdurftigen Sande, gornigen Rasen, hoffartigen Augen, une ersattlichen Backen, lieblosen Gemuther, und ihre haftige, fast auf den Lippen tangende Sprache.a

Wir haben diese Stelle als die anziehendste Beschreibung des ganzen Bandes ausgehoben, um zugleich von der Treue,

womit der Verfaffer seine Quellen benütt hat, als von der zweifelsohne vorfeplichen Breite feines Styles ein Mufter zu geben. Die leinenen Mugen, wie die byzantinischen Manner fie trungen, die Streifen von weißer Leinwand, welche auf den Ruden ader griechischen Manner berabzuhangen pflegten, Die flachen bute, welche die gewöhnliche Kopfgierde der Bygantinerinnen »waren, und funftliche Loden, womit die Frauen von Bygang sich schmudten, a find rednerische Beitschweifigfeit des Nicetas, welche weit furger mit . leinenen Mugen und Leinwandstreifen Der Manner, den Suten und Loden der Frauen« ausgedrudt gemefen maren, die der Berfaffer aber, hiftorifcher Ereue millen, bepbehalten, fo wie die fonderbare Ruge des Micetas, daß die Soldaten Schweinefleisch und Anoblauch effen, worüber fich Jofephus Flavius ben der Beschreibung der Eroberung Jerusalems Micetas spricht als verweichnicht mehr hatte entsepen fonnen. lichter und durch fein eigenes Schidfal erbitterter Grieche über Die Ausschweifungen der Eroberer, und weiß nichts von der Migbilligung, welche Innoceng III. über die zu Konstantinopel getroffene Theilung der Rirchenguter ju ertennen gab, und die pon ihm zur Wiederherstellung der Studien in Griechenland auffordernden Kreisschreiben an die frangosische Rlerisen.

»Allein obwohl der Papst die Meister und Lehrlinge zu Paris ermahnte, zu bedenken, wie viele Mühe und Anstrengung es ihren Borfahren gekoste hatte, die Kenntnisse zu erlangen, welche dagegen ihnen selbst mit aller Bequemlickeit dargeboten wurden, und zugleich ihnen die Zusage gab, daß ihnen als Belohnung für die Unterweisung der Erieschen in jenen Kenntnissen nicht bloß himmlischer und ewiger Gewinn, sondern auch Bortheile aller Art in einem Lande erwarteten, welches mit Gold, Silber und Edelsteinen angefüllt, mit Getreide, Wein und Oel zum Ueberstusse versehen, und überhaupt mit allen zeitlichen Gütern gezestente ware: so scheint jene papstliche Aussordnung und Ermahnung doch auf der hohen Schule von Paris nicht von großer Wirkung gemesen zu sein. Dagegen stiftete der König Philipp August von Frankreich damals zu Paris ein konstantinorolitanisches Kollegium, in welchem junge Griechen nach französischer Weise erzogen, und besonders in der lateinischen Sprache unterrichtet werden sollten, damit sie, wenn sie in ihr Batersland zurückkehrten, als Bermittler zwischen ihren Landsleuten und ihren lateinischen Lehnsherrn dienen, und ein friedliches und vertraulsches Verzbältniß derselben befördern möchten. Die Albsicht aber, in welcher der König diese Anstalt stiftete, wurde durch das Betragen der französischen Ritter in Konstantinopel vereitelt a (S. 343).

Diese Stiftung eines griechischen Kollegiums zu Paris war wenigstens ber Absicht nach die Vorläuferin des später an der Propaganda zur Erziehung junger Griechen gestifteten, wovon der englische Botschafter, Sir Thomas Roc, in der Geschichte seiner konstantinopolitanischen Botschaft meldet. In dem, dem

Griechen Canachio Rossi, welcher im Rollegium zu Rom erzozgen worden, zum Versuche einer Vereinigung der katholischen und griechischen Kirche gegebenen Verhaltungsbesehl heißt es (p. 470): La chiesa Romana ha sempre desiderata l'unione e pace con tutte le chiese, e specialmente con l'orientale, tanto per altri tempi bene merita della chiesa Catolica, et non solo nei tempi antichi, ma ultimamente ancora nel tempo del patriarca Hieremia, ha fatto quel che ha potuto per ajutarla et reunirsela, non perdonando in ciò nè a spese, nè a satiche. Anzi per questo stesso sine ha sondato e mantiene il collegio di giovani Greci con le sue rendite, accio quella nazione si nobile et ingegnosa ritorni a siorire in pietà ed in lettere, come altre volte ha fiorito.

Die zwey noch versprochenen Bucher und Bande, womit das Werk Hrn. W.'s geschlossen seyn wird, werden die Kreuzzüge des drenzehnten Jahrhanderts bis zum Ende desselben enthalten, bis wohin auch die Geschichte Michaud's und die Auszüge Reinaud's reichen. Wenn der Franzose dem Deutschen in Vollendung seines Werkes den Vortritt abgewonnen, so standen diesem hingegen zu Wien zwey vortreffliche Quellen offen, die jener nicht benügen fonnte, nämlich die sieden Bande der venetianischen Verträge im t. t. Hausarchiv, welche das ganze drenzehnte Jahrhundert hindurch die ins vierzehnte herunter reichen, und das Werk Ibn Forat's, dessen zwente Hälfte die Vegebenheiten vom J. 600 — 799 d. H., das ist des zwölften und drenzehnten Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung, umfaßt.

I. v. Hammer.

Art. III. Ulysse-Homère, ou du véritable auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, par Constantin Coliades, professeur de l'université ïonienne. Paris, chez De Bure frères, 1829. 3m größten Folio, 102 Seiten.

Ein Prachtwerk, auf dem weißesten, größten, schönsten Belin, mit zwanzig Karten und Zeichnungen in Steindruck, deren erste das Portrat des pseudonymen Verfassers, angeblichen Professors auf der Universität der jonischen Inseln. Nach dem Inhaltsverzeichnisse sollte eine griechische Zueignung das Werk eröffnen, wovon aber wenigstens in dem uns vorliegenden Exemplare nichts zu finden, indem es mit einer französischen Zueignung an den verstorbenen edlen Lord Guilford beginnt. Das avertissement de l'éditeur unterrichtet hierauf von der Eintheilung des Werkes in zwen Halten, deren erste eine Lebensbeschreibung des Ulysses aus der Ilias und Odysse, und den, einem kalabrischen Dichter zugeschriebenen Bruchtücken gezogen,

bie zwente ein Kommentar zum Leben des Ulpsses, oder vielmehr ein Reisebericht, dessen Zweck die Untersuchung des wahren Urshebers der Ilias und Odpssee, welcher (hear! hear!) Homeros nicht ist, sondern, wie es die gleich darauf folgende Vorrede des Verfassers ausspricht, kein anderer als Ulpsses sen soll!

A l'époque terrible où l'Europe et l'Asie furent embrasées par cette guerre aussi fatale aux vainqueurs qu'aux vaincus, tous les souvenirs furent effacés, parceque le moyen de les perpétuer était alors inconu. Parmi les monumens ensevelis, dans l'abîme des révolutions effrenées qui suivirent cette guerre, le grand nom de l'auteur disparut du moment où l'antiquité en perdit la trace, la postérité dut l'ignorer et (je ne crains pas de le prédire) elle l'ignorera éternellement, si elle persiste à ne pas reconnaître que l'auteur des poèmes sur la guerre de Troie en serait plus étonnant que le héros. Si l'on observe d'ailleurs que ce grand Roi vivait à une époque où tant de rois à la fois poètes et guerriers, tels que Moïse, David, Salomon etc., assis sur les trônes de l'Orient chantaient le dénombrement de leurs peuples et les guerres où ils avaient combattu; s'il est vrai, comme l'antiquité l'assure, que l'un des héros de l'armée d'Agamemnon, Palamède, fils de Nauplius, ait fait un poème sur la guerre de Troie, qu'y aurait-il d'étonnant quand Ulysse, fils de Laërte, aurait aussi chanté cette guerre et ses propres malheurs pour en transmettre le souvenir à la postérité.

Hierin ist nicht nur die neue, bisher unerhorte Hypothese bes Berfasser, sondern auch fast alles, was er zur sinnreichen Bertheidigung derselben benzubringen im Stande, ausgesprochen. Der Englander Brydone hat die Eristenz von Troja, der Deutsiche Bolf die Homers als des einzigen Versassers der Ilias und Odyssee bestritten: nun tritt ein Franzose auf, der als Reisebeschreiber nicht minderen Namen hat, als die Philologen Brydone und Bolf, welchen wir aber aus Recensentendistretion eben, weil er nicht genannt senn will, auch nicht nennen wollen, und dieser Ungenannte, aber nicht Unbekannte, behauptet zwar von Neuem die Einheit des Sangers der Ilias und Odyssee als eines Individuums, stürzt aber den göttlichen Sanger Homeros vom Altare, welchem seit Jahrtausenden sein Name eingeschrieben ist, und erhebt auf denselben den Mann, den göttergleichen Odysseus, als den Childe Harold des griechischen Alterthums.

Ob der gelehrte und geistreiche Werfasser wohl geglaubt, daß irgend ein Leser durch die glanzende Ruftung, in welcher er auftritt, unter derselben ihn wirklich fur einen griechischen Kampen der jonischen Universität halten werde, wir konnen es nicht

fagen; ob unter der Unzahl von Recensenten, deren Schwarme heute die Gesilde der Literatur decken, nicht irgend einer an den Köder gebissen, und den wigigen Scherz des Verfassers für philosophischen Ernst genommen, wissen wir nicht; aber das wissen wir, daß es leichter ist, den Anfangsbuchstaben des Namens des Verfassers in dem des Koliades, als den Verfasser der Ilias im Könige von Ithaka herauszusinden, und so viel können wir sagen, daß auf die paradore Behauptung, welche hier inmitten des abgeschlossenen Gnnaskeionsklassischer Philologie als Jungfrau in so glanzendem Gewande auftritt, der horazische Versangewendet werden mag:

## Splendide mendax et in omne virgo nobilis aevum.

Die Ausstattung dieser Jungfrau ift aber wohl zum Theil auf lefer berechnet, welche Bilderchen begehren, his nam plebe-cula gaudet; nur folchen fonnen die noch dazu schlecht ausge= fallenen Steindrude, Philoctète dans l'isle de Lemnos, Philostrate au camp des grecs, Jardins de Laërte, Plan du palais d'Ulysso, Bergnugen gewähren; mehr werden topogra-phische Lefer dem Berfasser für die Steindrucke der Quelle Are-thusa und der sogenannten Schule Homers auf Ithaka, der Mundung des Sellespontes, der falten und warmen Quellen des Stamanders, der Quelle Spperia und des finmphalischen Gees, Des Pallastempels auf Sunium, Des Jupitertempels auf Negina, Der Ruinen von Erogene und Orchomenos, Des Hafens von Ithafa und des Lowenthors von Myfene, am meiften aber die Philologen für die funf Rarten: die der wider Ilion verbundeten Griechen, der Verbundeten Ilions, der Reifen Ulnffes, der Ebene von Troja und der Infel Ithata, und die Abzeichnung der zu Aito in den Ruinen des Pallaftes von Unffes gefundenen Medaillen verbunden fenn. Bas den Berfaffer auf die Idee der poetischen Einfleidung diefer seiner gelehrten Arbeit gebracht haben mag, laft fich am besten folgendermaßen erflaren. vierzig Jahren mit den Studien der Ilias und Odpffee und allen fich baranf beziehenden Schriften, und mit dem Schauplage ber Blias aus Scibstansicht befannt, munschte er feine gesammelten Materialien in gefälliger und anziehender Einfleidung in ein Ganzes zu verarbeiten, und fo entstand Ulysse-Homère (der Deutsche würde Odnsseus Homeros geschrieben haben), benläufig wie das voyage du jeune Anacharsis, als ein glanzender, anziehender Rahmen philologischer Gelehrsamfeit. Da Odyffeus, der Sauptheld der Odyffee, auch in alle entscheidende Begeben-beiten der Ilias verflochten, so mußte seine Lebensbeschreibung alle Saiten auflingen, welche das Studium ber Ilias und

Obpffee gespannt, noch mehr aber gab der zwente Theil des Bertes, Der Reifebericht jum Behufe ber Entbedung Des mabren Berfaffere der Ilias und Odnffee dem mahren Berfaffer des Ulysse-Homère Gelegenheit, die fruberen topographischen Entdedungen feiner Reifen, welche feit drepfig Jahren fo vielfaltig angefochten, dennoch in der hauptsache durch die grundlichften Reisenden, namlich durch Leafe, Bell und Morrit, mit Befeitigung alles Nationalvorurtheils als gegrundet anerfannt worden find, neuerdinge zu entwickeln, und durch die feitdem laut gewordenen Beugniffe glaubwurdiger Reifenden ju beftatigen. Meuheit des Titels sowohl, ale der Name des Roliades, welcher dem Titelblatte gegenüber in altgriechischer Tracht auf einer Saule gelehnt, abgebildet ift, mochten, fo wie die glangende Ausstattung des Drudes, weit mehr Liebhaber und Lefer anziehen, ale ein unscheinbares Buch in Oftav unter dem alltäglichen Titel von Untersuchungen oder Erinnerungen angezogen haben wurde, und so trat denn der Ulysse-Homère des Coliades-LC and Licht, den wir auf seinem Gange mit einigen Bemerfungen als Zugabe zu denen des Verfassers begleiten wollen.

In der Lebensbeschreibung des Ulpffes wird jum Behufe des aufgestellten Paradores zuerst auf die Beschreibung des Braut-bettes in der Odyssee vorzügliches Gewicht gelegt: La descrip-tion de ce lit nuptial est composée de détails intéressans sans doute, mais tellement minutieux qu'il est évidemment impossible de le supposer décrit par un autre que celui qui l'avait construit. Dieses sonderbare Argument, auf das Der Berfaffer fogar fpater jurudtommt, genügt wohl, daucht une, ju beweifen , daß das Bange im Ocherze und nicht im Ernfte gemeint fen, dies Argument fann mit größerer Bahrheit auf das vorliegende Werf und feinen Berfaffer, als auf die Gedichte homers angewendet werden. Das gange vorliegende Berf enthalt über Die Topographie der Ebene von Troja fehr interessante Details zweifelsohne, aber so umftandlich und ins Kleine gehend, daß es augenscheinlich unmöglich ift, dasselbe einem anderen Berfaffer, als einem in der Topographie der Ebene von Troja wohlbewanderten berühmten Befchreiber derfelben zuzuschreiben. — Selena's Raub wird in Parallele gestellt mit Dervorghal's, ber Tochter Dermot's, bee Konige von Leifter, einer berühmten irlandifchen Schonheit, fur beren Burudgabe nicht nur ihr Bemahl, sondern auch Seinrich II. und der König von Connaught die Waffen ergriffen (p.6). Die Leideuschaftlichkeit, womit Philostratos den homerischen Selden Odpsseus, feinen Landsmann, verschwärzt, kann sich nur, bemerkt der Verfasser, aus einer niedrigen Gefälligfeit fur die herrschende Abneigung der

Rômer wider die Griechen erflaren: car on ne peut se dissimuler que Virgile, Ovide et tant d'autres poètes latins n'aient prodigué les injures et les calomnies contre les Grecs dont ils copisient mot à mot les ouvrages. Etait-ce donc ainsi une mode obligée à la cour des empereurs romains de maltraiter ces malheureux Grecs après les avoir asservis? (p. 18).

In dem neunten, für die Geographie Griechenlande fruchtbarften Rapitel wird die Ordnung und der Plan aus einander gefest, welchen Reftor und Donffeus in der Truppenwerbung Griechenlands nach der damaligen Eintheilung desselben befolgten, und in der Rote bemerft, daß das von Ophorius, Becataus, Palaiphatos, Menefrates, Apollodoros und felbft Strabo nicht aufgelofte geographische Problem des Candes, welches die Chalpber und Salnzonier bewohnten, erst durch Amedée Jaubert in feiner intereffanten Reife durch Armenien und Persien aufge-loft worden. Diefes Problem war schon vor Jauberts Reife durch Mannert's Geographie der Romer und Griechen geloft, welche der Verfaffer nicht zu kennen scheint. Weil ben der ersten Landung der Griechen am figaischen Borgebirge Odnffeus nicht, wie Agamemnon die Chrifeis und Nestor die Agameda, raubt. gieht der Berfaffer in der Rote ju Gunften feiner luftigen und luftigen Sopothefe das folgende fonderbare negative Argument, welches dem obigen, von den Details des Brautbettes hergenommenen an logischer Starke jur Seite fteht: Ulysse, le seul Ulysse ne se montre nulle part dans cette guerre de pillage et de dévastation, et il ne se souille de l'enlèvement d'aucune captive; il sembleroit que Pénélope est toujours présente à sa memoire. Qu'y aurait-il donc d'étonnant quand ce héros vertueux serait l'auteur d'un poème où il joue constamment un si beau rôle? Auf diese Beise fonnte nach ein Paar Jahrtaufenden ein funftiger Roliades ungefahr fo schließen. »In Barthelemn's Napoleon en Egypte erscheint von »diefem nirgende ein Liebesabenteuer, es scheint, daß Josephine im-»mer feinem Gedachtniffe gegenwärtig gewesen war. Was ware ses denn bestaunenswerthes, wenn diefer tugendhafte Seld felbft »der Verfaffer diefes Gedichtes ware, in welchem er immerwahrend eine fo schone Rolle fpielt ?« - Eher ließe fich der vom Berfaffer aus der Genauigfeit der Ochlachtbeschreibung im drenzehnten Buche der Ilias hergenommene Ochluß, daß der Ganger der Ilias Augenzeuge gewefen fenn muffe, geltend machen, wiewohl dieser Schluß nichts für die Personlichkeit des Sangers der Ilias, ob er homer oder Odnffeus gewesen, entscheiden wurde: Cette disposition des vaisseaux et la grande bataille qui se donne au treizieme chant de l'Iliade présente une

telle exactitude, une telle apparence de vérité aux yeux des voyageurs, et surtout des militaires qu'aucun d'eux ne doute qu'elle n'ait été décrite par un témoin oculaire, hieße richtiger: par quelqu'un qui a été sur les lieux. Der Berfasser verfolgt die Lebensbeschreibung feines Selden über die Grenzen der Ilias und Odpffee, fur deren Ganger er ihn anetfannt wiffen will, hinaus, und schließt mit feinen, nach der Rudfehr auf Ithata unternommenen Reifen, und den Stadten, welche er (nach den vom Plutarch, Lacitus, Strabo, Pomponius Mela und Solinus erhaltenen Stellen) in Italien und Sicilien, in Iberien und in Gallien, in Schottland und in Deutschland gegrundet haben foll; hierüber ift der Berfaffer doch nicht gang und gar fo positiv, ale in feiner Behauptung, daß Oduffeus mit homer ein und diefelbe Perfon, denn er endet den erften Theil feines Bertes nur hypothetifch : S'il était vrai que les peuples d'Albion fussent ceux-la même que Tirésias dépeignait à Ulysse comme ignorant alors l'art de naviguer st de saler leur viandes; s'il était vrai qu'Ulysse planta sa rame sur leurs rivages, et qu'ils commencerent des-lors à couvrir l'océan de leurs vaisseaux et l'univers entier de leurs admirables colonies, s'il était vrai enfin qu'après plus de trente siècles ces mêmes peuples d'accord avec les Français et les autres nations de l'Europe viennent tendre une main secourable à la Grèce malheureuse et lui rendre la religion divine et tous les sciences humaines qu'ils ont reçues d'elle, combien de grâces ne faudrait-il pas rendre à Dieu pour leur avoir inspiré une si généreuse reconnaissance. Benn die Englander aus Dankbarkeit fur das angebliche, von Ulpsses auf der Kuste Albions aufgepflanzte Ruder als Beschüper Griechenlands aufgetreten, rührt auch vermuthlich die Theilnahme, welche der Konig von Banern dem Schicffale der Grie-chen bewiefen, von der Dankbarkeit fur die von Uluffes an den Ufern des Rheins gestiftete Stadt Asciburgium her. Danfbarfeit der Englander hat eben fo guten historifchen Grund, als die Identitat Usciburgiums mit Augeburg, die fich aus der Entzifferung eines frangofischen Mumismaten beweifen ließe, welcher unlängst eine Münze der Stadt Augeburg als Augusti spurgata gelesen hat \*). In der zwenten Salfte des Werkes: Commentaire sur

In der zwenten Halfte des Werfes: Commentaire sur la vie d'Ulysse, ou journal des voyages consacrés à la recherche du véritable auteur de l'Iliade et de l'Odyssée,

<sup>\*)</sup> Bulletin universel, août 1829. und 21 ppels Berichtigung im Ardive fur Geschichte und Geographie, Rr. 21, Jahrg. 1830.

gibt gleich Eingangs der angebliche Roliades feine Abstammung von der Familie Koliades auf Ithafa, welche vom göttlichen Schweinhirten Eumoos abzustammen behauptet, fo wie die ga-milie der Bufolos von Philoetios, und beginnt mit der Topographie Ithafa's, feines angeblichen Baterlandes (nach Strabo und Sir William Gell); der bengegebene Plan des Pallaftes des Ulpffes erlautert die Befchreibung desfelben, und ben ber Beschreibung des Schlafgemachs beißt es abermal in der Rote: Il faut convenir que si le tableau du lit nuptial fait reconnaître Ulysse comme le mari de Pénélope, ce même tableau joint à celui du palais le fait aussi reconnaître pour l'auteur. du poeme (p.61). Den Tholos des Ulpffes halt der Berfaffer für einen Badefaal, wie man beren viele in Griechenland fiebt, oder fur eine Schapfammer, wie die des Atreus zu Myfene und des Monias ju Archomene (Ordomenos), und bemerkt daben. daß die turfifchen Statthalter noch heute derlen Bebaude in ihren Bohnungen haben, daß Kara Osmanoglu, einer der letten Statthalter Magnedia's, eine folche ben feinem Pallafte gu Rirfagatsch aufgeführt. Die in den Ruinen des Pallastes des Ulpffes gefundenen Dedaillen find in Supfer gestochen, Dodwell balt fie um einige Jahrhunderte junger, als die Konige von Ithafa; Mionnet glaubt, fie fenen in den legten Beiten der romischen Republik oder in der ersten des Raiferreichs geschlagen; die Infel Ulteris zwischen Samos und Ithata heißt heute Didastalo; Die Stelle des Saufes des alten Konig Laertes wird ebenfalls nach S. 2B. Gell bestimmt; die Beschreibung desselben in der Odnifee entspricht dem Bau der heutigen griechischen Defonomie: gehöfte (μετόχια); das Difos, wo der herr des hauses wohnte, entspricht dem heutigen Pyrgos; die Ochule des homer auf Ithafa (welche an die von Chios erinnert) halt G. 28. Gell fur ein Denkmal der Verehrung homers, demfelben von den Familien Bufolos und Roliades, welche noch jur Beit Plutarche auf Ithafa bestanden, errichtet. — Der angebliche junge Koliades, durch den Besuch dieser Derter auf Ithata überzeugt, daß Ulpfefes eriftirt habe, daß er Konig auf Ithata, daß diese Insel der Schauplat der intereffanteften Ocenen der Odpffee gewesen, geht nun in seines Baters Meinung von der Identitat des Odnffeus und homere hauptfachlich aus dem Grunde der Ungewißheit ein, worin Thufydides, Plato, Uriftoteles, Strabo, Plutarch, Paufanias, Cicero über das Baterland und die Beit, wo Somer gelebt, dann von den Neueren: Consultons en Angleterre les Pope, les Pococke, les Wood etc., en Alle-magne les Heyne, les Stollberg, les Wolf etc., en Italie les Maffei, les Martorelli, les Salcini, les Cesarotti etc., en Espagne les Gravina, les Garofalo, les Vergas etc., eu Hollande les Wiselius, les Sgravenaer etc., en France les Barthélemy, les Dacier, les Rochefort, les Larcher etc., partout nous trouvons la plus incomplète incertitude sur la personne et le siècle d'Homère (p. 69).

Ein Sauptargument des Verfassers, das uns daber langer aufhalten foll, ift bas aus ber befannten Stelle Plutarchs bergenommene, wo diefer fagt, daß es unnug fen, über die Familie und das Baterland homers Untersuchungen anzustellen, weil diefer die Bescheidenheit so weit getrieben, seinen wahren Ramen zu verschweigen. Er gibt dann die funf griechischen Etymologien, nach welchen Ounpos entweder einen Beifel bedeuten foll, weil er als folder in einem Kriege zwischen Chios und Omprna ausgeliefert worden fen; oder von O-47-por hergeleitet, einen Blinden bedeuten, oder von Opos-nperv, das ift gugleich öffentlich fprechen, oder von einem Muttermale am Schenfel O-μηρως, oder endlich von ομο-ηρως, b. i. jugleich ein Seld herkommen foll. Man fieht auf den erften Blick, daß die lette dieser Stymologien der Sypothese des Pseudo-Roliades am gunftigsten, indem er diefelbe fo auslegt, als ob Someros jugleich Dichter und Selb gewesen; dem Ginwurfe, daß homeros dann mit einem O wie ηρως gefchrieben fenn mußte, fucht der Verfasser mit der bekannten grammatischen Ueberliefe-rung, daß erft Simonides das Ω ins griechische Alphabet einge= führt habe, und mit der Bemerfung Benne's (?) über Die altefte Schreibweise zu begegnen. »Ware er alt, fo mußte Omeros ober vielmehr Homeros geschrieben fepn.« Recensent erinnert fich diefer Stelle Senne's nicht, mohl aber einer fechsten Etymologie, nach welcher homeros als O-μη - ρος, d. i. als der fein Ruffe, erflart ward, und diefe Etymologie ift wirflich um nichts fchlimmer, als die anderen funf. Indem Rec. feiner von diefen feche in philologischem Ernfte ober Scherze gemeinten Etymologien seine Zustimmung geben kann, bringt er bier eine andere, siebente, so viel ibm bekannt ift das erfte Mal gur Sprache. Homeros oder Ounpos, wie der Name auf den altesten Inschriften lautet, ift, wie fo viele andere griechische (trop aller Protestationen griechischer Pfahlburgerschaft), ein morgenlandifcher Name, deffen Burgel Ze fowohl Leben als Rultur bebeutet; es ift der noch im Arabischen lebende Rame Omar, oder wie die Turfen aussprechen Om er \*), und wirklich schreiben

<sup>\*) 216</sup> Belege, daß auch die Turten Omar ftatt Omer fprechen,

fowohl Mirchond als andere arabifche und perfifche Geschichtschreiber, welche den Ganger ber Ilias fennen, feinen Ramen nicht anders als Omer oder Omar. Um fich ju überzeugen, daß bas griechische O die Stelle des arabischen o vertrete, ftelle man Die benden Alphabete, das griechische, b. i. das phonigische, und hebraische oder alteste arabische, gegeneinander, und man wird sich überzeugen, daß das O an der Stelle des nehmen das arabische nach der altesten Folge, Die noch heute Die des hebraischen: Ebdsched hewel huti kelemen safas kareschet, das ist t = A, y = B,  $z = \Gamma$ , z = A, z = E. Den 28 - Laut schreiben die Griechen noch beute mit B; im Bablensystem steht statt desselben  $s; j = 2, Z = H, b = \theta$ ,  $\underline{C} = I$ ,  $\underline{C} = K$ ,  $\underline{C} = A$ ,  $\underline{C} = M$ ,  $\underline{C} = N$ ,  $\underline{C} = \xi$ ,  $\mathcal{E} = o$  u. f. w. Man sieht aus dieser Folge des griechischen Alphabets und des altesten arabischen oder phonizischen , baß das O dem arabischen p entspricht, und daß das Wort homeros, ale morgenlandischen Ursprunge, naturlich in ber alteften Beit und ehe noch das Q eingeführt war, mit einem O geschrie-ben senn mußte. Der Name Omer alfo, b. i. Homeros, bessen Wurzel sowohl die Begriffe des Lebens (Omr) als der Rultur (Umran) in sich tragt, war ein bedeutunge und geheimnifvoller, fen es, daß derfelbe wirklich einem einzigen Ganger der Ilias angehörte, sen es, daß derfelbe als der Kollektiv-name der Rhapsoden zu betrachten ist; in dem Ginne, in wel-chem (wie noch jungst Cuvier in feinen Vorlesungen über die Geschichte der Naturwissenschaften vermuthet hat) selbst Orpheus und Chiron feine Ginzelnamen, fondern nur eine bichterifche Bezeichnung der erften Berfuche in den Runften Des

dient der folgende auf turfifden Siegeln, deren Besiter Omer beißen, vorfommende Bers:

Wen in Snaden angeblidt der Berr, Deffen edler Name if Om er.

عمر مفرت حقّ ایلسه نظر \* ایدر البتّه اسم مژیفین عمر Das Reimmort der ersten Beile ist Rafar, der Blid, morauf

Omar reimt.

Lebens gemefen fenn mogen. Birflich hat biefe Bermuthung in der zunächst liegenden Ableitung derfelben aus morgenlandischen Burzeln guten etymologischen Halt. Chiron (sonst von der Hand abgeleitet) ist das arabische Chairon, namlich alles Gute, und Orpheus ist Urfi, welches in der doppelten Bebeutung des gefeslichen Herkommens und des Erkennen den noch heute im Morgenlande fortlebt; Urf heißt noch heute in Arabien so wie in der Turken das willfürliche Geses des Gereschaft in und Unfi ist ein herisburgen nerstehen Bet Des herrschers '), und Urfi ift ein berühmter persischer Dich-ter') aus Schiraf, welchen zu Anfang Des vorigen Jahrhunderts im 3. b. S. 1170 (1717) der Derwifch Omer mit einem turfischen Rommentare berausgab. Urf ift die Erfenntniß, und vorsüglich die myftische, auf welche der tiefe Ginn des arabischen Opruches ju beziehen ift: Ber feine Geele ertennt, ertennt feinen Geren 3). In diefem Grundpringip der Goffi berührt fich die morgenlandische Doftif unmittelbar mit der griechischen Philosophie, indem das pythagoraische Trwbi seavror nur die erfte Salfte diefes Urioms, Die andere barauf folgende verschweigt, und wie die zwepte Salfte diefes Opruches aus der erften fließt, fo fließt aus diefer der biblifche und arabifche Oprnch : Die Furcht Gottes ift aller Beisheit Unfang 4), welcher nur anders ausgedrückt ift in dem haufig in Moscheen ober Rangeln geschriebenen Worte des Korane: Es furchten Gott aus feinen Dienern die Biffendens). Bie alfo Otpheus das arabifche Urf (bie Erkenntniß und der herrscher-wille), so ift homeros das arabische Omer (das Leben und die Rultur), und jene Begriffe find nicht fo enge verwandt, als diese; benn wie von der Rultur des Bodens das land belebt wird, fo von der geistigen der Mensch. Omr ) heißt das Leben, Um-ran 7) die Rultur und Ummar 8) ein Soch- und Feingebil-deter, welcher fanft und wohlberedt spricht, und an Bohlgeruchen fich ergost; wem fonnten diefe Burgelbegriffe murdiger an-

<sup>2)</sup> Daher Tetalifi Urfije, willfürliche Auflagen. 2) Dammer's Geschichte der persischen Redekunte, S. 304. Der Diwan Urst's befindet sich unter den mahrend der Prafektur Gr. Erc. des Srn. Grafen Dietrichstein angeschaften orientalischen hindschriften auf der k. k. hofbibliothek zu Wien. 3) Men aarife nefsehu aarife rebbehu.

و اتما نحشاء الله من عبّاده العلما (\* رأسس المحكمة محافة الله (\*) «ur. XXXV. 27. 3.

ه شمر (\* عمران (\* عمران (\* عمران (\* عمر (ه عمران (\* عمر (ه

geeignet werden, als ben gottlichen Gedichten der Ilias und ber Obpffee, ber duftendsten Bluthe geistigen Lebens und griechie fcher Rultur? Gelbft die hellenischen Codnens werden eingesteben muffen, daß fie eber Ginn fur fich habe, als die Ableitung vom Geißel, vom Blinden oder vom Ochenkel Auf Homer ober die gottlichen Ganger der Ilias und Odnffee fann wohl in der vollften Bedeutung die befannte Ueberlieferung Mohammeds gum Lobe Omer's angewendet werden: Die Wahrheit re-Det durch die Bunge Omer's'). Es ift möglich, daß diefe Borte nicht erft Mohammeds, fondern schon alter im Arabischen da gemefen, von diefem nur auf Omer, weil er diefen Mamen trug, angewendet worden. Ein Spruch, der vorzüglich den Διγλωσσοις oder Dolmetschen zu empfehlen, von denen einer als ein Führer der Fremden oder Mihmandar zur Zeit Alexanders den Namen Ωμαρης trug 2). Die bloß auf Griechenland beden Namen Ωμαρης trug 2). Die bloß auf Griechenland beschränften hellenischen Etymologen werden freylich Zetter schrepen über diefe Zusammenstellung von Ounpos und Quapys, allein für Den Renner morgenlandischer Oprachen bat Diefelbe nichts befremdendes; felbst in griechischen Inschriften wird O und Q, in den Dialeften e und a haufig verwechselt, und Omer und Omar ift im Morgenlande noch heute eben fo alles Eins, als in ber altesten Zeit, wo Omer oder Omar ale Ounpos und Quappe nach Griechenland eingewandert find. Rach diefer unferer Unficht fonnen wir der foliadischen Etymologie von ouo- nows eben fo wenig, ale ben anderen bieher versuchten Benfall geben.

Horen wir nun die anderen Gründe des alten Koliades, womit er seinem Sohne, dem Prosessor, seine wichtige neue Entdeckung von der Dichterweihe des Odysseus als Sanger der Isias und Odysse unterstügt: N'oublions pas d'ailleurs qu'Ulysse a contribué plus qu'aucun autre des héros à la prise de Troie; que ses aventures après la guerre, telles qu'il les raconte ont tous les caractères, de l'histoire et que Strabon écrivait il y a vingt siècles, »que ceux qui se resusaient va croire les aventures d'Ulysse depouillées des ornemens mythologiques, ceux qui nièrent le retour d'Ulysse dans von palais et la punition des usurpateurs de son trône, calomnient le poète et ne méritent pas plus d'etre résutés que ceux qui ajoutent soi à l'hospitalité des déesses aux métamor-

الحقّب ينطقب على لسان عمر (الحقّب ينطقب على لسان عمر (المقتب ينطقب على لسان عمر), eine nicht minder gewöhnliche 3n-

<sup>2)</sup> ό των ξενων ήγεμων Ομαρης. Arrian. Arab. L. XVI.

phoses, à la baute taille des cyclopes et des Lestrigons, va la monstruosité de Scylla, et aux boeufs du soleil.«

Maintenant si les aventures d'Ulysse sont véritables, je demande encore une fois ici qui peut les avoir racontées. Un des compagnons d'Ulysse? Mais tous ont péri dans la tempête, victimes de leur impiété. Un Pheacien qui aurait entendu le héros lui-même en faire le récit? Mais dans ce récit même on nous apprend que les Phéaciens habitent loin des peuples ingénieux.

Ехаς рирокия андрокия.

Et certes on ne saurait attribuer l'Odyssée à un homme sans génie.

Mais Ulysse n'aurait-il pas raconté ses aventures après son retour à Ithaque? Oui sans doute il a du les raconter a Pénélope et à Télémaque, mais très rapidement, car son voyage à la campagne de Laërte, son action contre les prétendans, sa victoire et le bannissement en Italie qui la suivirent, ne lui laissèrent pas le temps de faire un long récit.

Ulysse est donc certainement l'auteur de l'Odysée, et comme aux yeux de tous les hommes de goût, tant anciens que modernes, l'Odyssée et l'Iliade sont de la même main, c'est au Roi d'Ithaque que nous sommes redevables des deux poèmes les plus magnifiques qui soient sortis de la main des hommes. Voilà mon cher fils l'importante découverte que j'avais à te confier. Je t'en déclare ici le défenseur à condition que tu ne nègligeras aucun sacrifice pour la confirmer et la perfectionner.

Nach diefer Art zu schließen, ware es ganz ausgemacht, daß Robinson Erusoe der Berfasser des die Reiseabenteuer desselben ins Poetische beschreibenden Daniel de Foe. Satte er etwa feine Reiseabenteuer nicht ben feiner Rudfehr erzählt; zweifelssohne! und wer hatte sie denn beschreiben können, als er felbst!

Solche Schluffe, die nicht ernsthaft gemeint senn konnen, verdienen auch nicht ernsthaft widerlegt zu werden. Die Entbedung, welche der Verfasser nicht jest, sondern vor mehr als drenstig Jahren wirklich gemacht, und zu deren Vertheidigung und Befestigung er kein Opfer von Kosten und Muse gescheut, ist keine historische, sondern eine topographische, es ist die seitedem von den sachfundigsten Reisenden aller Nationen bestätigte Entdeckung der wahren Lage Ilions und seiner Flusse, des Siemois im Menderes, des Skamanders in den warmen und kalten Quellen von Bunarbaschi, Pergama's in der Höhe hinter Bunar

bafchi, und die Benennung der verschiedenen Grabhugel nach den

Belden, denen fie die Blias zuschreibt.

Die gangen letten 25 Blatter find rein topographisch, und widerlegen alles wider Le Chevallier's erfte Entdedung von Reisfenden wie Clarke vorgebrachten topographischen oder philologischen Einwurfe, indem er diesen Einwurfen die Stimme Benne's (daß das zept benm letten Laufe Hettor's nicht um, sondern vor der Stadt zu versteben), Leake's, Gell's entgegensett.

Comment un aveugle a-t-il fait pour décrire tant de pays avec tant d'exactitude? Celui qui a déguisé en mendiant le héros de l'Odyssée lorsqu'il va combattre les amans de Pénélope, ne semble-t-il pas d'être caché sous le masque d'Ulysse pour tracer-son histoire.

Je soumets cette idée hardie, mais neuve, aux lumières de l'homme de goût qui tient dans sa main la renommée

des hommes et de leurs ouvrages.

Bir maßen uns als Recenfent feineswegs an, ben Opendern des Ruhme der Menschen und ihrer Berte bengezählt ju werden, nehmen uns aber die Frenheit, auf das Obige ju antworten, daß homeros ja eben fo wenig als Milton von Geburt aus blind gewesen fenn muß, und daß er den Rriegeschauplas, den er fo getreu befchrieben, wohl fruber wirklich gefeben haben mag; daß es eben fo wenig nothwendig, daß der Ganger ber Blias durchaus in dem Beere Agamemnons gestritten haben musse: Il est donc indubitable et rigoureusement prouvé (!) que l'auteur des poèmes sur la guerre de Troie ait fait partie de l'armée d'Agamemnon. Beil in der Ilias die Dertlichfeit des Rriegsschauplages von Troja, in der Odyffee die der Infel Ithafa genau beschrieben find, schließt der Berfasser, fann der Berfasfer des einen und anderen fein anderer gewesen sepn, als Ulpffes; dasfelbe schließt er aus der chronologischen Benauigkeit der Regionen, des Verzeichnisses der Schiffe: Cet immortel ouvrage serait. je le répète, a jamais inexplicable s'il n'était pas l'ouvrage d'un ambassadeur illustre accredité par le Roi des Rois auprès de tous les Souverains de la Grèce.

Koliades reiset nun, um dem Sanger der Odpssee Schritt auf Schritt zu folgen, nach dem Vorgebirge Sunium, nach Trözene, Aegina, Orchomenos, Tempe zum hyperischen Quelle und stymphalitischen See, zur Kyklopengallerie von Tirpes, zum Löwenthore von Mykene bis zum Uebergange des Apheus und auf die Inseln der Lotophagen (Gerbi), Kyklopen und des Leolus (Lipari), und bis Ithaka, ohne daß seine topographische Beschreibung durch die schlechten Steindrucke an Deut-

lichfeit etwas gewänne. Er begleitet ibn zu den Lestrigonen, auf das Eiland der Rirfe (Monte Circello), wo noch das Allium Moly wachft, welches hermes dem Odpffeus gab, fich damit wider Kirfe's Zauberen zu verwahren: à force d'étudier et d'approfonder la marche d'Ulysse, je finis par découvrir qu'il était aussi rigoureusement exact dans la topographie des enfers que dans celles de l'Iliade, de l'Odyssée et de toutes les régions du catalogue. Die fimmerischen Boblen hat schon Strabo in benen um Rime (Cuma) und im durchgeschlagenen Felfenwege, der von Dice archia (Puzzoli) nach Meapel fuhrt, erfannt; aber ichon er mußte über die Infel der Girenen nicht gehörigen Bescheid, und die vermuthlich das heutige Uftica. Ob die Insel der Ralppso Malta oder Goggo, ift noch un-Roliades besuchte auch die Ruinen von Temes auf entschieden. dem Bege nach Otranto, um die topographische Wahrheit aller geographischen Puntte der Blias und Odnffee durch Gelbstansicht gu bestätigen, und lagt fich vom Bibliothefar gu Asfoli überreden, baß auch die Paralipomenen des Quintus, eine Ergangung der Ilias und der Odpffee, wirflich größtentheils die Berfe homers, b. i. nach Roliades des Ulpffes fenen. Muf Korfu befuchte Roliades die Statte des Pallaftes und der Garten des Alfinous, ben Quell der Mausikae, wirft hier eine wohlverdiente Blume auf bas Grab des Grunders der jonischen Universität, des edlen Lord Builford, und ichließt mit dem Entwurfe eines am Safen Bathn auf Ithata aus einem tyflopischen Felfen des Pallaftes von Aito gu errichtenden Denfmale des Bruftbildes homers mit den in den Ruinen von Aito gefundenen Medaillen umgeben, und der Inschrift: OUTSETS OM-HPOS. Dieses Denkmal ift bis aus Stein unterdeffen vom Roliades im Steindrucke ausgeführt. Mit aller Ehrfurcht fur das heilige Bort Om in dem Munde der Inder, lefen wir es in diefer Trennung, wo es das griechische ouos ober persische Sem \*) (zugleich) vorstellen foll, jum Ochluftwort Diefer Unzeige bloß Sm! fonnen aber nicht umbin, dem geehrten Berfaffer fur die Mube gu danken, die er fich gegeben, Die Biographie feines Belden auf eine fo finnreiche und nuganwendende Beife durchzuführen:

Utile proposuit nobis exemplar Ulyssen.

J. v. Hammer.

<sup>\*)</sup> A

Art. IV. Erziehungslehre, von Fr. D. Chr. Schwarz, Doktor ber Theologie und Philosophie, großherz. Badenscher geheismen Kirchenrath und ord. Professor der Theologie zu Heidelsberg. In drep Banden. Zwepte, verbessere Austage. Leipzig, 1829, in Oktav. I. Band: Geschichte der Erziehung, erste Abtheilung, 538 Seiten; zwepte Abtheilung, 520 Seiten; II. Band: System der Erziehung, 604 Seiten; III. Band: Unterricht der Erziehung, 422 Seiten.

Der würdige Berfaffer, der fast feit einem halben Jahrhundert bennahe alle Zweige und Arten des Erziehungsgeschaftes ben jungen Leuten jedes Alters sowohl durch eigene liebung, als durch Aufsicht mit Liebe fennen gelernt hat, und durch ein halbes Dupend padagogischer Berte ale Erziehungeschriftsteller unter den ersten der Deutschen steht, hat mit diesem Werke das Refultat feiner fruheren geordnet und in ein Banges gebracht, welches in zwen Salften zerfallt, die Geschichte der Erziehung, und die Erziehungslehre felbst; jene in die der alten und neuen Bolfer, oder vor und in dem Christenthume, diese in das System der Erziehung und in den Unterricht derfelben. Die einzig mabre Unsicht, daß alle Erziehung, welche das Gottliche im Menschen entwickeln foll, nur von Gott ausgeben tonne, und alle Ergiebung, welche die Bernachläßigung der Religion, bloß Berftandesfultur bezwecht, eine verderbte fen, durchdringt das gange Bert, und der Berfaffer fpricht die Grundfage, die feine Geder-geleitet, flar und deutlich, befonders in der Ginleitung, folgendermaßen aus Schon im Jahre 1813 schrieb der Berfaffer:

Des war in der Borzeit Grundsat der Erziehung, » vor einem grauen haupte sollft du aufstehen, und das Alter follst du ehren.« Die moderne Zeit kehrt es um, sest die Jünglinge auf den Stuhl, und macht sie sobald wie möglich zu Richtern ihrer Aeltern «

Der Verfasser vereint die zwen Grundansichten in der Gesschichte der Menschheit, deren eine bloß das Alte, die andere bloß das Neue lobt, indem er sagt:

»Wer annimmt, daß Gott dem Menschengeschlechte von Anbeginn ein gewisses Licht der Bollkommenheit mitgegeben hat, aus welchem es herausgefallen, muß auch annehmen, daß Gott wieder einen Lichtstrahl herniedergelassen, wodurch es zu seiner Bestimmung zurück erhoben wird. Und wer umgekehrt annimmt, daß die Menschen durch Bildung ihrer Arafte von Jugend auf erst das werden müssen, was sie noch sind, muß auch annehmen, daß sie in einem Justande sich besinden, welcher nicht mehr der ursprünglich gute ist, von dem sie doch noch etwas in sich tragen. Nur so sind beyde Ansichten refigiös, auf einander hindeutend, wie Borbild und Nachbild; ein goldenes Zeitalter rückwärts, und ein goldenes Zeitalter vorwärts. Der Bater steht im Namen der Gottheit über dem Sohne, aber um auch den Sohn der Gottheit zuzusühren; der Sohn gewinnt unter dieser Leitung mehr Kräste, als sein Bater besaß,

į

aber um in der mit ihm weiter entwickelten Menschheit den ewigen Geift, der aus dem Alten in das Neue herüberspricht, fur fich und seine Rach-kommen wirksam zu erhalten.«

Indem er (S. 21) von dem gottlichen Ansehen, in welchem Priefter und Regenten in der alten Welt über dem Bolte ftanden, und ihrer zur inneren Ruhe und außerem Unsehen des Staates nothwendigen Vereinigung spricht, außert er sich:

»Man sieht dermalen die Priester gern von der schlimmen Seite an, durch das trube Glas der modernen Zeit; nur dadurch läßt sich die Einseitigkeit und Ungerechtigkeit solchen Urtheils begreifen; denn wie , ware es sunft möglich, alles Bose der bildenden und regierenden Klasse benzulegen, als waren gerade nur sie die Schlechten gewesen, die anderen aber die Edlen! «

Wenn im Alterthume Religion die innere Kraft der Binz dung in der burgerlichen Gesellschaft, und das erste und tieffte Mittel der Bildung war (S. 23), so ift es in der neueren Gezschichte das Christenthum, welches den Geist und das Leben für alle Wölfer der Erde aufgeschlossen hat.

Das Menschengeschlecht hat das göttliche Ebenbild schon im Anfange durch die Sunde entstellt, Christus, der Weltversöhner, stellt es wieder her, und sein Geist bildet nun fort und fort die Menschen zu Kindern Gottes in der Gottähnlichkeit. Das ist das vollständige und herrliche Ziel aller Bildung. Ja, erst durch das Christenthum ist es geoffendaret und vorgesteckt worden. Diese Religion bewirkt Selbsversläugnung, Perzensreinigung, Seelenruhe, Geisteslicht, Einklang und Gottseligkeit; sie schlägt im Herzen des Menschengeschlechtes an, und bewegt alle Kräfte zur unermüdeten Thätigkeit im Reiche Gottes; durch Glaube, Liebe, Hossinung erhebt und verklärt sie die Menschheit, und bildet die Welt in eine verherrlichte um. Das Gute aus alter Zeit wird durch sie in die neue herübergeschhrt, aber auch verdestert; daher hat auch der Christ die fromme Liebe zu dem Alten wie zu dem Reuen und erkennt in der Geschichte der Menschheit die göttliche Borsehung, welche im Großen erzieht, und uns zu unserer Bestimmung dadurch hinleitet, daß das Göttliche im Menschen sich aus sich selbst entwikeln soll. Das Christenthum durchringt und heiligt mit dem Gottesgeiste die Menschennatur, es schafft hiermit in dem Einzelnen und in den Staaten das wahre Leben zu fortdauernder Blüthe. Auf solche Art ist mit demselben eine neue und höhere Krast in die Menschenwelt eingetreten, die wahrehaft, die göttlich und menschlich bildende, und darum müssen went die Erziehungsgeschichte bestimmt eintheilen, in die der alten, und in die Grziehungsgeschichte bestimmt eintheilen, in die der alten, und in die Grziehungsgeschichte bestimmt eintheilen, in die der alten, weil erst die das christliche und das geistige Leben völlig frey macht.«— » Den Menschen erziehen heißt ihn bilden; es heißt in seine Krast ihrer Raut und Bestimmung gemäß so einwirfen, daß sie zu ihrer Bollommenheit gelangt, und ihr Urbild in ihrer völligen Entsaltung darstelle.«— » Der Erziehende muß dieses vorerst erschauen, wenn er es entwickeln soll. — » Danit es nicht bloß Rustur, nicht

dern nach göttlicher Bestimmung den Menschen erziehen wollen. So muß denn der wahre Bildner durch diese Erkenntniß der Gottähnlichkeit, ja er muß durch Gottes Geist dazu geweiht sepn.«

In der Geschichte deutscher Bildung erscheinen überall Fleiß, Frommigkeit und Gehorsam als die Grundtugenden des deutschen Gemuthes, und mit Recht bemerkt der Verfasser in der Note (1, 8d. S. 142):

Die Erziehung des Deutschen, soll sie anders sein mahres Leben entwickeln, muß von jenen Grundtugenden ausgehen. Die Berirrung der neuesten Zeit, welche gerade von einem sogenannten Deutschthume unterstüßt wurde, ist eine der heillosesten für die deutsche Jugend, und würde das für unsere Nation geworden seyn, was jene Berordnung Justians gegen die klassische Bildung der Christen drohte.«
Und (S. 299):

Deie lassen das beste und herrliche Mittel der Bildung aus der Hand, wie aus dem herzen, und begeben sich in das Richts. Das ist das Urtheil vieler neuen Bolks und Gelehrtenschulen. Die Berstandes-aufklärung für sich und das klassische Studium an sich, so trefflich und nöthig es ist, hilft nichts ohne das Evangelium.«

Eben fo geht im Unterrichte alles von der Religion aus (III. Bd. S. 271):

»So wie nun eben dieser Geist der wahren Religion als das erziehende Prinzip in allen Gegenständen des Jugendunterrichtes erkannt wird, so vereinigt er auch die Zeitsolge hindurch alles, was erlernt wird, zu einem Ganzen der harmonischen Bildung. Und das ist ja doch sein Ziel. Es mag wohl auch ohne diese Prinzip viel gelernt, und macher Jüngling dis zum Gelehrten gebildet werden; aber sehen wir anf den inneren Menschen, auf die Bernunstherrschaft und Seelenreinheit, so werden wir auf dieser Hohe keinen erblicken, der in Selbstsucht oder auch in einer Begeisterung, deren Saugamme eine Leidenschaft war, seine Wissenschaft oder Kunst errungen hat; oder wollen wir einen Gorgias einem Sofrates, einen Muhammed einem Pythagoras vorziehen? wollt ihr — um aus der Fabelwelt statt aus der wirklichen umher, wo das alles jedem in die Augen fällt, zu reden, — in eurer Tochter lieber eine Penelope, oder eine ihrer Mägde, in eurem Sohne einen der Freyer oder einen Telemachos erziehen? — Wo jenes göttliche Prinzip die Bildung durchdringt und gestaltet, ist weder Ueberbildung noch Berbildung zu erwarten, denn es weiset jedem seine Bestimmung an, die ihm Gott in seiner Lage und seinen Werhältnissen gegeben hat, und macht Kinder und Aeltern zusrieden damit, aber auch eifrig, alles zu lernen, was zu derselben gehort. Es macht also innerlich und äußerlich fren, allseitig und tresslich, und darin erkennen wir überall die wahre Bildung. So wird jene Seelenharmonie und Selbstbeherrschung, wohn die Griechen zu susuhen lacht nur gewonnen, sondern übertrossen.

Mur wenn der Unterricht durch Gedachtniß, Berstand, Ge-fühl und Phantasie den Sinn für das Bahre, Gute und Schone gehörig entwickelt hat, nur dann war der Unterricht gut, denn er half zur wahren Bildung:

»Spricht sich das Christenthum in derselben aus, so kront das Ende wie der Anfang das Werk « (III. S. 278).

Die Geschichte der Erziehung spricht den Begriff derfelben aus: Die Erziehung ift die fich entwidelnde Menfch= Gie ift: i) das Werf der gottlichen Vorfehung, 2) die beit. Entwicklung des Gottlichen im Menschen, 3) eine aus sich felbst bervorgebende Entwidlung, 4) die Entwidlung der Menschheit; fie ift: die durch ihre Individuen hindurch aus fich felbst ihr Gottliches unter Gottes Baltung entwickelnde Menschheit (II. Der Verfaffer geht die einseitigen Erziehungeweisen und Erziehungssysteme (das pietistische, humanistische, philantropistis fche) durch, und theilt dann fein Erziehungefpstem in die Lehre ber Entwidlung, der Bildung und des Unterrichts, indem er alle Stufen der Geburt bis jum herangereiften Jungling und Madchen, alle Grade forperlicher und geistiger Bildung mit Berudfichtigung ihrer Störungen und Verbefferungen abhandelt; er erhebt fich mit Recht wider das Onftem des Zeitgeiftes, des Egoismus, der fein Gefühl der Abhangigfeit von etwas anderem, als dem eigenen Gelbft, auffommen lagt, und fein andere Mu-toritat ben dem Rinde gelten lagt, felbft das Gehorchen des Kindes in ein Gebieten desfelben über fich felbft und in ein frenes Sandeln nach eigenem Gutdunfen verfehren will (II. G. 388).

»Dieses Spftem verbindet sich entweder mit dem sogenannten gefunden Menschenverstande, d. i. dem ideelosen und folglich unvernunftigen, und findet also Beyfall nicht nur ben der Demagogie, sondern auch
im Gebiete des Lehrwesens, oder auch mit einer spekulativen Philosophie,
welche vor lauter abstrakten Begriffen das Leben nicht begreift.«

Die lette Abtheilung der Erziehungslehre behandelt die Erziehung im Ganzen, deren wahrer Geist wieder im evangelischen Sinne als die Führung des Menschen von seiner leiblichen Geburt bis zur geistigen Wiedergeburt erflart wird (II. S. 484).

»Denn der Geist der mahren Erziehung kann doch kein anderer als der senn, welcher über die Kinder das Segenswort gesprochen: solcher ift das Gottesreich. Für dieses soll jedes erzogen werden; so wie es auf die Welt geboren ist, sollen es die Menschen als ein Gott geheiligtes Kind ansehen, und es so in das Leben hereinführen, daß es zur Gottsähnlichkeit gelange. Rur das ist es, was wir unter Bilden zu verstehen haben, nur das gibt dem Menschen sein Urbild, nur das zeigt dem Erzieher den Weg vor, und gibt ihm die rechte Kraft, den rechten Verstand und die rechte Freude in seinem wahrhaft göttlichen Geschäfte. «

In der Geschichte der Erziehung, welche dem Spsteme vorausgeschickt ift, hat der Verfasser in der alten Geschichte vorzüglich das Morgenland berücksichtigt. Er durchgeht die Bildung und Erziehung der Inder, Chinesen, Japanesen, Babylonier, Perser, Phonizier, Aethiopier, Aegypter, dann folgt das Volk

der Offenbarung, die Ibraeliten, deren Erziehung von dem Grundfape ausging, daß die Furcht Gottes aller Beisheit Unfang; dann die flaffischen Bolfer der Griechen und Romer; nicht Die fieben befannten Beifen, fondern die fieben großen Beifter, auf welche die griechische Erziehungsgeschichte bestimmt hinweifet, werden in eben fo vielen Abschnitten gewürdiget, namlich : 1) Somerus, 2) Enfurgus, 3) Pythagoras, 4) Golon, 5) Gofrates, 6) Platon, 7) Aristoteles; und die Musik erscheint als Mittel der höchsten Bildung der alten Belt. In der christlichen beginnt die Geschichte der Erziehung von der Ratechetenschule gu Allerandrien, geht dann die arabische Bildung, die der Kaiser-schulen und Universitäten, den hauslichen und firchlichen Jugendunterricht, die Bolfsbildung unter den Oft = und Beftgo= then, in Deutschland und Frankreich, das Schulwesen, die pada-gogische Literatur und Methode, die italienische und niederlandi-sche Bildungeschule, die Epoche der Reformation, die der Methodifer, der Pietiften, der Philologen, der Philanthropiner mit der größten Unpartenlichfeit durch; der Berf. erfennt fo das Berdienst der Protestanten als der Katholifen, die Verbesserung der Erziehung und der Bolfsichulen an, so wie das der Normal-schulen in Desterreich unter Felbiger, der in Bohmen unter dem Dechant Kindermann (I. S. 497). Der Unhang des dritten Bandes enthalt Belege gur Erziehungs und Unterrichtslehre. Ber fich mit Diefer beschäftigt, wird Diefes troffliche Buch nicht ungelefen, er wird dem Verdienste desfelben Gerechtigfeit widerfahren laffen.

Art. V. Ueber die Epochen der bildenden Kunst. unter den Griechen. Bon Friedrich Thiersch. Zweyte, verbesserte und vermehrte Austage. Mit dren lithographirten Taseln. München, in der literarisch artistischen Anstalt, 1829. XIV und 460 S. in gr. 8.

In der Borrede, die einen wohlthätigen Eindruck durch die Rlarheit und Sicherheit macht, womit der Berfasser seine Aufgabe gefaßt, werden mit einem Rucklick auf Winkelmann die Forderungen und hemmungen der Archäologie seit dem Tode dieses großen Mannes bis auf den heutigen Tag überschaut, worans die doppelte Absicht dieses Buchs hervorgeht, einmal das zähe Anhängen an überlieferten Meinungen, z. B. am Winkelmannischen Sostem, zu erschüttern, und den schon von Lessing behaupteten Sat eines Fortbestehens der griechischen Kunft unter den Römern fester zu begründen. Ueber des Verfassers. Stellung Andersdenkenden gegenüber wollen wir ihn selbst hören. Er sagt p. XII f.: »Ihr (dieser Schrift) Verfasser, was er auch

von Auffindung, Stellung und Cofung der wichtigen Aufgaben, welche fie behandelt, als fein Eigenthum in Unfpruch nimmt, erscheint im Gangen nur als der Dolmetsch deffen, was feit Binfelmann geworden, und mas einem Jeden mahrzunehmen vorliegt; und taufcht ibn fein unbefangenftes Befühl nicht, fo ift die ihr zu Grunde liegende Unficht eben fo einfach und einleuchtend wie übereinstimmend mit dem Beifte des Alterthums und den Schickfalen feiner Bildung. Da aber ungeachtet einer im Bangen wohlwollenden und aufmunternden Aufnahme unter uns fie doch, weil die archäologischen Bewegungen des Auslandes uns fremd blieben, auf eine große Babigfeit der überlieferten Meinungen gestoßen ift, als ob die Berehrung großer Namen uns bestimmen mußte, die mit ihnen verfnupften Irrthumer zu begen, und da auf der andern Geite Beschranttheit, Migverstand und Borurtheil der Ausbreitung der hier aufgestellten lehren und Unsichten in den Weg getreten find, so habe ich, um ihnen Raum zu machen, mich veranlast gefunden, jego, wo sie dem Deffentlichen wieder übergeben werden, zugleich fur fie die Baffen zu ergreifen. Gegen wen? und wie? mag die Schrift felbst Manche werden, gewohnt, die Wehr des Kampfes nur mit feidenem Sandichube anzugreifen, oder nur Schaugefechten benzuwohnen, die Angriffe zu rauh finden; doch bin ich mir bewußt, auch hier der gleichvertheilenden Gerechtigfeit eingedent geblieben zu fenn, und einem Jeden gegeben zu haben, was und wie es ihm gebührt.«

Da diese Abhandlungen nun schon seit mehreren Jahren im deutschen Publikum bekannt sind, so glaube ich ben diesem Berichte über diese zwente Ausgade nicht sowohl dem Gange derselben im Einzelnen folgen, als vielmehr die Hauptsähe derselben in Erinnerung bringen, und sodann das Wesentliche aus den Bereicherungen, die diese neue Bearbeitung erhalten, hervorheben zu mussen. Wie und wo es mir nothig scheint, werde ich daneben meine eigenen Bemerkungen niederlegen.

Erste Abtheilung, die Einleitung und die Epoche des heiligen Styls enthaltend, 1816 (in welchem Jahre nämlich diese Abhandlung zuerst erschienen ist). — S. 1: Bey dem vom Versasser bemerkten Stillschweigen der Geschichtschreiber über die Werfe der Kunst erinnere ich, als charakteristisch für die römische Unsicht, an die Leußerung des Lacitus (Annal. XIII. 31): »Nerone secundum, L. Pisone Consulibus pauca memoria digna evenere: nisi cui libeat, laudandis sundamentis et trabibus, quis molem amphitheatri apud Campum Martis Caesaro exstruxerat, volumina implere: cum ex dignitate populi Romani repertum sit res illustres annalibns: talia diur-

nis actis mandare.« Der fast gangliche Untergang Dieser Acta diarnae ift baber ale ein großer Berlust fur die Geschichte ber

Runft zu beflagen

S. 2: Ganzlicher Verfall der Kunst erst zwischen Septimius Severus und Gallienus. Die numismarische Bestätigung dieser Thatsache ist sehr gut demerkt in einer kleinen lesenswerthen Schrift (des Herrn Ponce in Loulon), betitelt: Essai sur le classement chronologique des médailles grecques. Toulon 1826. p. 40: L'art n'existait déja plus chez les Grecs avant qu'ils eussent perdu le droit de faire frapper la monnaie destinée à leur usage: ils cessèrent d'en jouir après le règne de Gallien, et c'est-là que finit l'histoire de la numismatique grecque.«

6.5 ff. : Die Winkelmannischen Ansichten find gerade in der altesten Epoche, wo fie am unftatthaftesten find, am wenigften angefochten worden. . Es werden Senne's, Bottiger's, Beinr. Mener's einzelne Berichtigungen erwähnt, und fodann das Berdienst von Quatremere de Quincy, der zuerft die ge-wöhnlichen Borftellungen vom Gange der alten Kunft im Gangen verlaffen, hervorgehoben. »Der Grundirrthum aber in Behandlung der Gache lag barin, daß man den Unfang griechischer Runft allein in Griechenland felbst gesucht, fie ben ihrem Beginnen fogleich in Bewegung nach dem Befferen gefest, und ihr eigentliches Entstehen zu tief berabgeruct bat, um fie nicht ein Jahrtaufend lang fortschreiten, und doch zu feinem Erfolg gelangen zu lassen.« — S. 7: Bon gehammerten Berfen (σφυρήλατα, worüber in den Commentt. Herodot. p. 302 von Ref. Einiges bemerft ift) - verschiedene Metalle zu Einer Maffe geschmolzen, und mit dem Sammer ausgetrieben - fen fein Griechisches erhalten worden, fondern ein Aegyptisches, jest in England be-findlich. — Bu & 8, Unmerf. 7: In der Dresdner Pallas alten Style (Augusteum, Nro. IX u. X) will hirt in den Kunst bemerfungen auf einer Reife, Berlin 1830, G. 139 eine Nachahmung der äginetischen Berte erfennen, weil die Figuren am Streifen des Peplus nicht aginetifch fenen.

Nachdem der Verfasser darauf in den altesten Denkmalern griechischer Poesie, den homerischen und hesiodeischen Gesangen, eine in ihrer Urt bereits vollendete Kunst der Bildneren nachgewiesen, und, von den bekannten Beschreibungen des achilleischen und des herakleischen Schildes ausgehend, die selbst epische Unsordnungsweise der altesten hellenischen Toreutik mit dem gleich epischen Charakter der agyptischen Bildneren in Thebaitischen Tempeln und Grabstatten nach Form und Inhalt verglichen, Uegppten als das Stammland griechischer Kunst anerkannt, benützt er

Die gelehrten Erörterungen von Grn. R. D. Müller im XXXVI. Bande diefer Jahrbucher, um von den fogenannten Schaphaufern (Thefauren) von Mycena, Ampfla, Orchamenos anschau-liche Borftellungen ju geben. — Wenn aber nun Diefer Gelehrte (G. 16, Unmert. 9) feinem Spfteme gemaß Bill. Gell's Ber-gleichung Diefer Gebaude mit agyptischen unftatthaft findet, und überhaupt die Ableitung hellenischer Architeftur aus pharaonischer ablaugnet, fo hatte Ref. erwartet, der Berfaffer diefer Epochen ware auch hier etwas naber in diese Streitfrage eingegangen. Es wird bestwegen nicht unzwedmäßig fenn, Einiges zu berühren, was feit Erscheinung der ersten Ausgabe diefer Schrift in diefem Bezug von ausländischen Reifenden und Archaologen Buvorderft bemerft Gr. Letronne, den ift beobachtet worden. doch Miemand der Morgenlanderen, wie Gr. Muller wohl zu fagen beliebt, bezichtigen wird, im Bericht über Samfin's Beschreibung eines uralten Tempels auf der Insel Euboa (im Journal des Savans, 1820, p. 044 seq.): »Un jeune et savant voyageur anglais, M. Wyse nous a assurés avoir vu a Paulitza près de Thigalie, une porte, dont la construction est précisement de même genre, que celle de ce toit (namlich) feines euboischen Tempels. Man vergleiche die Zeichnung da-L'identité entre les deux constructions est complète; on ne trouve d'exemple analogue qu'en Egypte, et par exemple au souterrain de la grande pyramide (Voyage de Denon, pl. XX, fig. 6.) - Dem Referenten ift immer auch die große Aehnlichkeit aufgefallen, wenn er die innere Durchsicht ber großen Pyramide mit ber ben Will. Gell. in der Argolis pl. 16 gelieferten Durchsicht ber von Gell genannten Cyclopian Gallery (von Tirnnth verglich). Ce n'est pas au reste le seul point de ressemblance de cet édifice avec ceux de l'E-A la vue du dessin il est difficile de ne pas se figurer d'abord qu'on a devant soi la porte d'un édifice égyptien, ou celle d'un singulier édifice de Mycènes connu sous le nom du Trésor d'Atrée (man f. 23. Gell'é Argolis, pl. 5) et qui conserve tant de traces de l'architecture égyptienne.« -Br. Müller verweigert hartnädig den Namen agpptisch auszusprechen, und obschon diese neueren Forschungen ihm nicht unbefannt fenn konnten, gedenkt er ihrer doch auch jest in feinem Sandbuche der Archaologie der Kunft 1830 mit feinem Worte, wo er p. 27 die "meift ppramidalischen Thore a von Myfena und Argos, » die giebelformigen Gange « von Tirnns erwähnt. ferent war schon vor mehreren Jahren seinem Freunde, dem herrn Landbaumeister Subfch, jest in Karleruhe, fehr danfbar, ale Diefer ibm aus Griechenland eine Zeichnung bes frangofischen

Ronfule, Grn. Fanvel, von einem diefer Mycenischen Thore mitbrachte; und ersuchte feinen andern Freund, den herrn Edgar Quinet, als diefer und verließ, um sich an den Berein franzofischer Gelehrten ben der Expedition nach Morea anguschließen, ohne vorgefaßte Meinung ihm getreulich darüber Bericht zu erftatten. Jest ben feiner Rudfehr zu uns theilte er mir freundlichst folgendes Ergebniß schriftlich mit, das ich mit seinen eigenen Borten bier benfügen will: »En comparant sur les lieux les murs cyclopéens avec les terrains dont ils sont construits, deux choses sont à considérer: le caractère de leurs substructions et la forme pyramidale de leurs ouvertures. Partout les rochers, sur lesquelles ils reposent, sont calcaires, et forment naturellement de leurs superpositions des espèces de murs cyclopéens; en sorte que cette construction a d'évidents rapports avec la géologie de la Grèce. Mais il en est tout autrement de la forme pyramidale de leurs ouvertures. Cette forme ne se trouve pas dans sa plus grande pureté dans le tombeau (ou trésor) d'Atrée qui donne plutôt une section conique. Elle n'est nulle part mieux tracée que dans les voûtes rectilignes de Tirynthe et les niches de Mycènes. Or d'un côté leur ressemblance avec la coupe pyramidale des monuments de l'Egypte est frappante. De l'autre la vue des terrains démontre d'elle-même: 1º que des couches calcaires, partout horizontales ne se sont prêtées que par un effort extraordinaire à cette composition anguleuse, que loin de la produire d'elle-même, elles l'excluent. 2º que ce mode de construction n'a pu être naturel, c'est-à-dire indigene que dans un sol granitique, où les roches se découpent elles-mêmes en pics, tel que dans la haute Egypte ou les plateaux de l'Asie centrale. Il faut bien que ce type pyramidal soit originairement contraire à la nature de la Grèce, puisque tout le développement de l'art n'y sert qu'à l'abolir. De ceci je n'ai vu qu'une exception. Dans les enceintes peu visités de Messène, j'ai trouvé une porte à l'angle aiguë dans un gymnase d'une belle époque d'architecture. Mais la grandeur et l'épaisseur inusitées des murs et des pierres prouvaient que ce monument n'est autre qu'une savante imitation des murs cyclopéens de l'Argolide.« — Uber nicht bloß diese pelasgisch = heroischen Baudenkmale griechischer Lande lenken unsern Blick auf Megnpten bin, auch die ausgebildete hellenische Baufunft hat dorther ein und anderes entlehnt, g. B. das forinthische Gaulenfapital. Nur daß die Griechen, ftatt der Lotus, Palmen oder andere morgenlandische Gewächse, das

Blatterwerk aus der Flora ihres eigenen Landes, den Acanthus mollis oder den echten Barenflau, mahlten (f. Gwilt in Stuart's und Revett's Alterthumern von Athen, deutsche leberfegung I. p. 169, mit dem Bufat des Ref. p. 537 f.). Damit foll aber feineswege die griechische Baufunft in ihren ferneren felbstfanbigen Entwicklungen mit der agyptischen verglichen werden. wie der griechische Gotterdienst allmalich einen mehr und mehr eigenthumlichen Charafter annahm, mußten auch die Dertlichfei= ten, in denen er geubt wurde, die Tempel, das orientalifche Beprage ablegen, und immer entschiedener hellenisch werden. Die hieratische Architektur, oder die Tempelbaufunft, in ihrer Bollendung betrachtet, mochte überhaupt dren wefentlich verschiedene Charaftere darftellen, von dren verschiedenen Pringipien ausgehend, die ich furglich bier im Umriffe andeuten will: der Orientalismus, wenn ich diese Urt so nennen darf, oder auch Sylozoismus und Pantheismus der hieratischen Baufunft, hat die Materie jum Pringip. — Go wie der Kultus des alten Morgenlandes die Natur im Gangen verforpert, oder fo gu fagen zu einem Götterleibe umgestaltet, fo ift auch die Architeftur schranfenlos und doch beschranft, und mithin wunderlich in ihrem Bestreben, auf nichts anderes gerichtet, als die materielle Belt raumlich und zeitlich zu verforpern. In Diefem Ginne wurden jene indischen Grottentempel ausgehöhlt und ausgemeißelt. beutlichsten zeigt dieß aber die Bauart der Aegyptier in ihren Mefropolen und Tempeln: unter der Erde die Wohnungen der Todten und der fie beherrichenden Gottheiten; oberhalb das Firmament mit allen beiligen Sternthieren; den Gaulenfuß umfpie-Ien in Bickacklinien die Fluten des göttlichen Candesstromes, und den Ropf der Gaule verziert ein Lotus oder eine Palmenfrone - und der feltfam ausgedehnte Korper der 3fie langs den obern Tempelwanden bezeichnet in gang materieller Beife die, alle Dinge im himmel und auf Erden umfaffende Natur. fem Sylozoismus mit feinem blinden, ungenügfamen Triebe und mit feinem überladenen Befen fteht die besonnene Gelbstbefchranfung des Sellenismus entgegen. Bie dorten die Materie, fo ift hier die Form vorherrschend. Wie die Religion der Griechen in ihrer volksthumlichen Gestalt gang vermenschlicht gewor-ben, die wichtigsten Wahrheiten, die den Geist beschäftigen und befriedigen, in ein mysterioses Dunkel guruckgetreten waren, der Rultus ganz außerlich geworden, und wie er die Volfsgemeinde an den Opferfesten vom Innern der Tempel in Die Borbofe und Saine verwies, so waren auch die griechischen Tempel flein, enge, gedruckt und dunkelnd im Inneren. Desto mehr ward auf die außerliche Gerrlichfeit verwendet, und die Architeftur, wurdigen und reinen Formen nachstrebend, ward von der Stulptur unterstügt, um durch Bildwerke aller Art in Thon, Marmor
und Erz eine Wohnung hinzustellen, die dem Hinzutretenden
wurdig schien, den menschlich gedachten Göttern zum Aufenthalte
zu dienen. Die griechische Tempelbaufunst in ihrer Höhe hatte
sich, in dem edelsten Formalismus entfaltet. — Als endlich
die Form der zu heidnischen Zwecken eingerichteten Basiliken verlassen war, da vollendete sich das christliche Prinzip heiliger
Baufunst im Dome oder Münster, und dieser Christian ismus der Architektur verkündigte sich als ein ganz neues, höheres Streben des menschlichen Geistes, und als eine andere Sehnsucht der von neuen Empfindungen bewegten Seele. Sie erhob
sich mit den strebenden Saulen und hohen Spizzewölben himmelwärts; und die ganze christliche Gemeine, hell und klar in
neugewonnener Erkenntniß und Zuversicht, versammelte sich in
den weiten Raumen des Tempels; der in seiner ganzen Architektur
von innen und von außen, in Bildwerken und Malerenen an
Saulen, Fenstern und Altaren das große Werk der Vorsehung
in der ganzen Menschengeschichte, von der Schöpfung und vom
Sundenfalle bis zum jüngsten Gerichte, vor Augen stellte.

Wir fehren zu unferem Verfaffer gurud. Ø. 17, Anm. 11, wo, nach Pindar benm Panfanias (X. 5. 5.), in einem alten Tempel gu Delphi ermahnt werden: » goldene Befanftigerinnen (xnandoves), die von dem Gewolbe herabgefungen, a hatte derfelbe eine neue Bestätigung für feine Unnahme vom Ursprunge der griechischen Kunft aus der ägyptischen gewinnen konnen, wenn er die thebaitische Pappruerolle in der Description de l'Egypte, Antiquité II. pl. 83. Fig. 1 verglichen hatte. Dort feben wir vier vogelartige Gestalten mit Jungfrauentopfen über dem Saupte des sigenden Gottes oben an der Dede schweben, wie dorten die vier Inngen im Konigspallafte ju Babylon (Philostrati Vit. Apollonii 1. 25; vgl. Commentatt. Herodott. p. 350 seqq.); woraus Bodh ju Pindars Fragmenten p. 569 ju ergangen ift; deffen Unmerkung am Schluffe unferes Berfaffers Bermuthung über die Inschrift auf einem altgriechischen Gefaße vollkommen bestätigt.

S. 17 ff. Un die Erwähnungen der altesten Bau= und Bildwerfe benm homer und andern Schriftstellern knupft der Verfasser strucktbare Untersuchungen über Dadalus und her phästus: »Die Urheber dieser und ähnlicher Bilder waren schon früh verschollen, oder unter allgemeinen Namen begriffen. Entweder war es der Künstler in holz, Dadalus, oder der Arbeiter in Erz, hephästos, dem sie zugeschrieben wurden, je nachdem sie aus diesem oder jenem Stoffe gemacht waren.«

Hierauf wird nun die Beziehung des ägnptisch attischen Mythus, daß Sephästus mit Uthene Polias den Apollo erzeugt, neben der attischen Genealogie der Dadaliden, auf die benden alten Kunstswerstätten der Hephästiaden und der Dadaliden, die bis hundert Jahre vor Phidias die altattische Schule der Metall und Holzarbeiter darstellen, nachgewiesen. (Ein solcher Apollo Patrous möchte auf einer alt attischen Tetradrachme ben Sestini descriz. d'alcune Medaglie, Firenze 1821, tav. II. Nro. 6 in dem ganz ägyptisch kostumirten Bilde des Gottes, der dren Grazien in der einen, einen Bogen in der andern Hand hält, woneben der Kopf der Minerva und die Eule, nach des Referenten Meisnung, leicht zu erkennen senn.)

Um nun das Spstem, dem gemäß sich hr. Thiersch den Urfprung der griechischen Runft erflart, zugleich mit den Gegen= faben deutlich zu machen, verbinden wir folgende zwen Stellen (G.19, Unm 14; und S. 35, Unm 27): Nach Unführung mehrerer Zeugniffe der Ulten über die Berehrung rober Steine und Balfen, fahrt er fort: »Erschienen nun ftatt jener Steine und Balfen in spaterer Zeit volle Bildfaulen, fo murde fich annehmen laffen (was namlich, bemerkt Ref., Binkelmann und feine Anhanger annehmen), daß sie aus ihnen sich allmälich bervorgebildet, im Fall erstlich das Land ohue fremden Einfluß geblieben, und sodann ein Berwandeln jener alten Gottersymbole, ein. allmaliches Umbilden derfelben erweißlich, oder auch nur mit den Begriffen des altesten Kultus vereinbar ware. Run fommt aber fatt dem Allen der Bug von Pflangern aus einem funftubenden lande; fie bringen neuen Rultus, und die Sage knupft Gotterbilder an ihren Eintritt. Doch mehr: bende Bolter erkennen die nabe Berwandtschaft ihrer ursprunglichen Kunft, das, von dem fie fommt, und das andere, ju dem Es verliert alfo jene Berleitung der Bilbfaulen aus fie fommt. den Saulen dadurch ihre geschichtliche Grundlage. - "Ben Diefer Uebereinstimmung bender Bolfer, der Griechen und der Aegnptier (ber Verfaffer hatte namlich unmittelbar vorher diefe Beugniffe, nach herodot II. 50, 58; Diodor I. p. 109 u. IV. p. 319, angeführt), über die, auf gemeinsamen Rultus gegrundete, unmittelbare Verwandtschaft der altesten Runft, fann der Ursprung der jüngeren aus der älteren wohl nicht mehr zweifelhaft senn. Es wird vielmehr eine Aufgabe, nachzuweisen, wie man je dahin fommen konnte, eine so offen liegende Sache zu übersehen, und da Racht zu machen, wo das Alterthum schon hellen Lag hatre. Da findet sich dann, daß dem Ganzen eine falsche Meinung Wintelmanns zum Grunde liegt. Diefer hatte fich eingebildet, Die griechische Mythologie fen unabhangig, und die Verwandtschaft mit der ägyptischen »ssen erst durch die Priester daselbst — nach Alexander herausgebracht worden (Kunstgesch. Bd. I. B. 1). So wenig waren ihm die hier nothigen Dinge gegenswärtig, daß er selbst vergessen konnte, wie doch wenigstend Herrodot älter als Alexander gewesen. — Run aber ist jener Uebergang ägyptischer Lehre nach Griechenland in unsern Tagen bis in die fernsten Beziehungen enthüllt. Es trifft demnach ein, was Winkelmanns großer Verstand als eine Folge davon schon gleichsam vorausgesagt und ausgesprochen hat, a. a. D. J. 14: »Wenn dieses als erwiesen angenommen wird, würde aus der mitgetheilten Lehre können gefolgert werden, daß die Griechen also auch die Form ihrer Götter selbst und ihre Figur von daher überkommen hätten.«

Bu G. 22 f. bemerfen wir: »Den alten Diosfuren ju Sparta, zwey Balken durch ein Querholz verbunden (doxava), gibt schon Plutarch in der angeführten Stelle (De fraterno amore zu Unfang) eine finnbildliche Bedeutung. Daß aber feine Erklarung, wo nicht unrichtig, doch nicht erschöpfend ift, beweifen die Stels len des Suidas I. p. 613 (rgl. Sefnch. I. p. 1017 Alberti), des Etymolog. M. p. 282 Heidelb. p. 255 Lins. mit der befonderen Machricht von lacedamonischen Grabern, wo alle Auskunftomit-tel der Kritifer und Interpreten an der Dunkelheit einer Sache scheitern, deren Aufhellung Ref. einer anderen Gelegenheit vorbehalten muß. - Es folgt der Beweis, daß Megnpten haupt= fachlich, wo nicht die wirkliche Mutter, so doch die alteste und wirtsamste Pflegerin der altgriechischen Runft gewefen, belegt durch eine gange Menge von Thatfachen und Beugniffen, von G. 21 bis 36; woben mehrere Berbefferungen in den Terten ber alten Schriftsteller gemacht werden. Unter vielem Undern weifet Referent hieben auf die Spuren einer vorhomerischen Berbindung der Griechen mit Aegypten, auf den beständigen Sinblick der Sage nach diesem Lande bin; auf die Sage von der Berwandtschaft der Spartaner mit den Ebraern (woruber in den Comment. Herodot, und in Palmers Abhandlung ein Mehreres gu lesen ift) auf den Bang der Buge agnptischer Pflanger langs Ufiene Ruften nach Griechenland (G. 29: "Und fo ließe fich neben der Werkstätte in Uthen, deren Birtfamfeit fur das eigentliche Griechenland entscheidend wurde, auch der Urfprung der zwen-ten, welche fich fruber ausbreitend auf den Infeln ben Affen, befondere auf Chios und Samos, fcon in alter Beit herrliche Früchte trug, an jene merkwurdige Wanderung aus Gais anfnupfen, nach einem Zengniffe, das fo alt und ficher ift, als in folden Dingen faum erwartet werden fann (Pindar, Olymp. VII. 50 - 90); auf ägyptisch phonizischen Grundton mancher Sagen und Feste; vorzüglich endlich auf das agnptische Geprage

der alteren Tempelbilder an verschiedenen Sauptorten Griechenlands; woben auf die Bildfaule des ampflaifchen Apollo und auf die Gesichtebildung, so wie auf die Attribute der attischen Athena, 3. B, die Sphinx, aufmertfam gemacht wird. Bas der Berf. über die auffallende Aehnlichkeit der Isistopfe auf Mumienkaften mit den Pallastopfen auf den altesten Tetradrachmen Athens nachweiset, davon hat sich Ref. durch eigene Vergleichung zum Defteren überzeugt. Bie bann anjest einem Jeden Die gang agyptistrende Gesichtsbildung und Gestaltung ber Pallas mit bem langen Streif am Kleide auf dem athenischen Preisgefäß (ben Millingen Ancient unedited Monum. und ben Inghirami Monum. Etrusc. Ser. V. tav 33) von felbst ine Gedachtniß fommen wird. Much scheinen die griechifch - romischen Raifermungen von Sais, worauf die behelmte Pallas mit der Gule auf der Sand (Vaillant Aegyptus numismatica, p. 214; und Zoega Numi Aegyptior. Imperator. p. 115) die Allgemeinheit einer Meinung bis ins romifche Zeitalter herab zu beweifen, die fcon ju Plato's Zeit der große Geschichtschreiber Theopompus behauptet hatte (f. jest Theopompi Fragm. d. Wichers, Nro. 172, p. 223 seq.), daß namlich Athen eine Kolonie der Gaiter fen; welches auch ein anderer Sistorifer, Charar behauptet hatte, und zwar auf eine Beise, auf die wir den Berf. Dieser Epochen, als vorzüglich in diese Untersuchungen gehörig, aufmertsam machen. Charar hatte namlich darauf bingewiefen, daß Pallas auf der Burg ju Uthen auf einem Rrofodill figend, ale vom Rile herstammend, abgebildet gemesen (f. Scholiast. Aristidis p. 9 ed. Frommel).

Ben der Frage, ob der ägyptische Einsluß auf die erste Ausbildung der griechischen Kunst vorherrschend gewesen, oder der phönizische, wird aus Gründen für jenen entschieden, und (S. 42, Anm. 2) zum Schlusse bemerkt: "Ein Bolk aber (das phönizische namlich), das Saulen, Balken und Steine der Verehrung heiligt, ist dem Aufkommen der bildenden Kunst, die nur in Tempeln erzogen wird, durchaus widerstrebend, so werksertig es auch in Hervorbringung schöner Geräthe und Zeuge seyn mag «— Diese ganze Erörterung über Saulen und Bildsaulen im Kultus der alten Bölker ist, nach des Referenten Dasürhalten, noch einer weiteren Untersuchung benöthigt, woben vorerst auch auf den Doppelsinn des phönizisch zebräischen TIXI (TIXI), auch auf phönizischen Inschriften vorkommend), so wie das griechische stildsule eines Gögen bedeuten, Aufmerksamkeit zu wenden wäre. Auf diese Zwerdeutigkeit hat schon der gelehrte Huet in seiner

Demonstratio Evangelica, p. 196 sqq hingewiesen, und zwar in einer lesenswerthen Zusammenstellung der Nachrichten von den Saulen in den Tempelu der Ebraer, Phonizier und anderer alten Bolker. — » Bas die Phonizier, « fahrt unser Verf. fort, » unter solchen Umständen beytrugen, wird darauf zurückgehen, daß sie von ihrer großen Erfahrenheit in Behandlung der Stoffe und Metalle den Griechen mittheilten, und ihnen dadurch die Besiegung des vielsachen Materiales erleichterten, dessen sich dieselben

für ihre Runstwerte fruh bemachtigten.« Nachdem der Verf. (Unm. 33) nach Paufanias und befondere nach der Sauptstelle (VII.5) in den alteren Zeiten der Griechen dren Kunstgeprage, das rein-agnptische, das agnptisch=ahnliche und dadalische, oder alt-attische, und das agin etif che unterschieden, gibt er im Texte (S. 47 ff.) Das Resultat seiner Erörterungen (wozu er vorher wie nachher in gelehrten Anmerkungen die nothigen Beweise geliefert) mit folgenden Borten : - » und der Name des Dabalus erscheint, wie andere zusammenfaffende des Orpheus, Sesiodus, Somerus, Epimenides, ale Erager feiner Gattung und derjenigen Beit, in welcher jene Gattung ausschließend bestand. Es wurde demnach das Alterthum felbst die Angabe unter einem fehr leichten Ochlener enthalten, daß das Bildwerf aus der Urzeit bis ins sechste Jahrhundert herab von gleichem Gepräge, wie in Geist und Art eines einzigen Meisters sen verfertigt worden, und die Behauptung, daß die Kunst, obwohl reicher geworden an Mitteln und gelenfer durch Fertigfeit, dennoch im Be-fentlichen diefelbe, das heißt, ihrem agnptisch-attischen oder dadalischen Style und Typus treu geblieben fen, befommt dadurch ihre geschicht= liche Grundlage.«

Für dieses Beharren der griechischen Kunst beym Aegyptischähnlichen in Gepräge und Stellung wird (3.53 ff.) mit Recht
auf des Pausanias Beschreibung (VIII. 40. 1. — nicht 49) der
Bildsaule des phigalischen Faustkämpsers Arrhachion ein großes
Gewicht gelegt; einmal weil hier von der ikonischen Darstellung
eines Menschen die Rede ist, und also der Einwand wegfällt,
man sen nur ben Gottheiten aus religiöser Scheu beym alten
priesterlichen Typus geblieben; sodann weil diese Thatsache in
die 53. Olympiade, d. h. 560 vor Ehr. Geb., und also nur hundert Jahre vor Phidias fällt; und zugleich werden die unstatthaften Erklärungen dieser Stelle siegreich bekämpst; auch die
bronzene Statue mit dem Namen Polykrates damit verglichen
(die sehr lebendige Beschreibung jenes Faustkampss gibt Philo-

ftratus in den Gemalden II.6; wo der umgefommene Rampfer Arrhichion heißt. Man vergl. Jacobs daselbst p. 431 ff. Diefer neuen Ausgabe hatte vom Berf. bemerft werden follen, daß schon fr. Schorn über die Studien der griechischen Runftler S. 184, ohne an jenen unrichtigen Erflarungen Untheil zu nehmen, Die Mehnlichfeit jener Bilbfaulen mit den agpptifchen Werfen anerkannt hatte. Die Bildfaule, Polyfrates unterschrieben, war schon von Paciaudi in den Monum. Pelopon. II. 50 mitgetheilt worden. Undere Berte, wo ihrer gedacht ift, weiset Bodh im Corp. Conscript, p. 19 nach; wo aber unrichtig behauptet wird, jene Bronze fen im Museo Nani nicht mehr vorhanden. Sie war wenigstens noch ganz vor Kurzem dort— hatte aber ihren rechten Plat in der Glyptothef zu Munchen. — S. 55 ff folgen sodann die Erflarungen jener festgestellten Thatsache der Beharrlichfeit griechischer Kunst in alten Zeiten: »Durch diese Gemeinschaft des Wesens, in welche die epische und musi-falische Kunst zu der bildenden tritt, verschwindet ganzlich das Ueberraschende und Widerstrebende, was die Erscheinung eines langen Beitaltere jener Beharrlichfeit der griechischen Plaftif in überlieferten Formen bemm erften Unblid haben mochte, und ihre Statigfeit, anftatt dem griechischen Geifte zu widersprechen, erscheint in jener Ausdehnung auf alle Erzeugnisse der redenden und musikalischen Runft als die Grundeigenschaft des früheren griechischen Alterthums. Gein Befen aber, in den dren Ochwefterfünften ausgeprägt, ift nicht unahnlich bem des alten Orients u. f. w. . Jene fromme Scheu, an das Alte zu ruhren, wenn es durch die Runft geheiligt mar, erstreckte fich auch auf die griechifchen Dialette, wie Jacobs (vermischte Schriften, III. p. 399) bemerft, der fo fortfahrt: »Ferne war von den Griechen die Unfitte, immer das Neueste dem Neuen und das Neue dem Alten Formen, welche einmal gludlich geschaffen und vorzuziehen. vollendet standen, waren fur ewige Zeiten bestimmt.a Den Grund Diefer Beharrlichkeit der Kunft weiset barauf

Den Grund dieser Beharrlichkeit der Kunst weiset darauf der Berf. in der Abhängigkeit der Kunst von der ihrem Wesen nach selbst durchaus beharrlichen Religion der alten Griechen nach. Hierauf deutet er vorläusig den Gegenstand der nachfolgenden Abhandlungen in der Weise an, daß nämlich mit Phidias und seiner Schule an die Stelle jenes tausendjährigen Beharrens der griechischen Kunst ben einem religiösen Typus ein anderes sunstangen Beharren (von Phidias dis auf Hadrian), auf dem höchsten Typus endlich gefundener und erreichter Schönheit, Wahrheit (Vortressschlichkeit) gesolgt sey. Obschon nun dieser letze Satzerst in der dritten Abhandlung abgehandelt wird, will Res. doch hier sogleich die neueste

Einrede dagegen anführen. Hr. K. D. Müller sagt in seinem Sandbuche der Archäologie der Kunst S. 130: »Die Viscontische Lehre von dem langen Bestande der griechischen Kunst in gleicher Trefflichsett sechs Jahrhunderte hindurch, — welche in Frankreich und nun auch einigermaßen in Deutschland Eingang gefunden, halte ich mit Köhler (Böttigers Archäologie u. Runst, I. S. 16) für eine Verkehrtheit. — »Und nun auch — in Deutschland? « Alle wenn nicht schon Lessing jenen Sas aufgestellt hatte. — Doch Referent will den Betrachtungen, die Hr. Thierschin Werfolg anstellt, nicht vorgreifen.

Es folgt von G. 64 bis 108 ein gehaltreicher Machtrag jur erften Abtheilung, den der Berf. (S. 64) mit folgenden Worten einleitet : »Es ftand zu erwarten, daß die in diefer Abhandlung dargelegten Unsichten über Urfprung und alteste Gestaltung der griechischen Kunft, über ihr langes Beharren in überlieferter Form, und über die Grunde diefer auffallenden Erscheinung von Seite der alten Schule unferer Urchaologen wenig Beachtung, und von Seite der neuern, welche mit Griechenland in Griechenland felber gleich am Unfange fertig werden, eben fo wie von jenen Biderfpruch erfahren wurden, denen bequem scheint, auf den Winkelmannischen Pfaden fortzuwandeln. Mit Recht würde demnach der Verfasser getadelt werden, wenn er jest, , zwolf Jahre nach der erften Erscheinung feiner Arbeit, nachdem er Einiges mehr gelernt hat, als er damals mußte, und Einiges beffer erwogen hat, als er damals ju thun im Stande war, nicht sich theils im Allgemeinen darüber erklärte, in wiefern spatere Beobachtung und Erfahrung feine fruberen Behauptungen bestätigt, oder beschränft, oder aufgehoben haben, theils auch auf das Berhaltniß seiner Unsichten ju den Lehren der Gleichgiltigen und der Gegner aufmertfam machte. Nur dadurch taun der Standpunkt bezeichnet, und es deutlich werden, auf welchem der Verfaffer fich mit der Sache findet, die er gu fuhren übernommen hat.« - Borte, die Ref. allen Alterthumeforschern und Urchaologen zur befonderen Beachtung empfehlen zu muffen glaubt, wenn er gleich, mas das Folgende betrifft, gewünscht hatte, der Verfasser mochte feine gute Sache mit weniger Cebhaftigfeit und mit etwas mehr Mäßigung im Ausdrucke vertheis digt haben. Der erfte Gegner, mit dem es Gr. Thierfch aufnimmt, ift Gr. Seinrich Mener, » welcher in feiner Beschichte der bildenden Kunst ben den Griechen der alten Unficht von Binkelmann und dem Unfehn diefes feines Lehrers treu geblieben ift, nicht fo, daß er die entgegenstebende der Biderlegung werth, fondern daß er fie von feinem Kreife gang entfernt gehalten hat. Wir werden alfo mit ihm gunachst

auf seinem Gebiete zu thun haben, von dem er auf das unfrige faum einen mißgunftigen Seitenblich geworfen bat. Mag diefes Lettere nun durch den Ton der Replif entschuldigen, so hatte ich doch gewünscht; es waren die eigenthümlichen Verdienste der Menerischen Kunftgeschichte gewürdigt worden, z. B. daß in ihr, mehr als in der Winfelmannischen, die Numismatit, befondere aus dem Gebiete der griechischen Stadte - und Ronigemungen, wenn auch durchweg fast nur nach Abguffen, gur Er-lauterung des Ganges der griechischen Runft benutt; ingleichen daß darin versucht worden, das Eigenthumliche der berühmteften antifen Bildwerfe in einer fehr gehaltenen und edlen Sprache verständlich zu machen, obwohl eben darin ein gewiffes Dafigeben verfpurt werden mochte, oder die Intention, daß es mit folchen Aussprüchen nun auch fur immer fein Bewenden haben Sierin aber febe ich beut zu Lage feine fo große Gefahr Ein Anderes war es damale, ale Bruchstude des Menerschen Werks in Schillers horen mitgetheilt wurden. Damals tonnte befürchtet werden, Weimar mochte das innappellable Richteramt in Kunftfachen an fich reißen. Geitdem find aber in Dresden, Berlin, Bien, Munchen, Bonn, Gottingen und an einigen andern deutschen Universitaten und Gymnasien Manner aufgetreten, Die auch mitsprechen wollen und mitsprechen konnen; und die edleren Beimarer Aunstfreunde werden ja, eben weil fie edel und weil fle Freunde der Kunft, und nicht bloß ihrer Stadt oder ihrer Innung find, gewiß nicht scheel dagu feben, daß viele Stadte unferes deutschen Baterlandes sich in mehr oder minder reichem Dage archaologische Mittel erworben, und daß die Lehrer der Archaologie felbst auf fleinen Universitaten fich durch eigenes Anschauen der antifen Originalwerfe ein unabhängiges Urtheil zu bilden und zu erhalten suchen. - Aber eben wegen dieses Abstrahirens von den Ergebniffen neuer und neuester Forschungen fonnte unfer Berf. über Grn. Mepere Unfichten vom Urfprung und Gange der griechischen Kunft sich gang furz fassen. Eben so wenig fand er nothig, über die Borftellung des Srn. hirt ausführlich zu fenn; wonach unter ben Griechen bis jur Zeit bes agnptischen Ronigs Pfammetichus nichts von Bedeutung fen gebildet worden, fodann, daß, nachdem diefer Konig Megppten den Griechen geöffnet, und weil er es gethan, sich überall ein reges Leben in der griechischen Runft gezeigt, indem fie nun von den agpptischen Borbildern und daher überlieferten Erfindungen und Geschicklichfeiten in Bewegung gefest, und vorwarts gebracht worden fep (S. 84) — weil nämlich diese Unsichten bereits von grn. K. D. Müller in diefen Jahrbüchern Bd. XXXVI. S. 180 ff. waren beleuchtet worden.

Um fo ausführlicher und forgfaltiger mußte aber bas Onftem geprüft werden, das Sr. Müller fich felbst über Entstehung und Fortbildung der bildenden Runft ben den Griechen entworfen Diefe Epifrife unfere Berfaffere will gang gelefen fenn; ein Auszug wurde fie ihrer Rraft berauben. hier nur bieß: Befanntlich fuchte Gr. Muller die Autoritat des Berodotus und derjenigen übrigen Schriftsteller, woraus Diodorus und Andere geschöpft, umzustoßen, und die ursprungliche Entstehung griechischer Runft aus und von Aegyten als unstatthaft darzustellen, und fie fo gu fagen aus fich felbft, aus ben pelasgischen und bellenischen Elementen abzuleiten. Da ihm nun aber, neben jenen homerischen Angaben und Beschreibungen von uralten griechischen Arbeiten in Gold, Silber, Erg, Elfenbein, Ebenholz u. dgl. einerseits, jene Beharrlichkeit ben einem alten fteifen Enpus bis hundert Jahre vor Phibias nicht entgeben konnte, fo hat er fich genothigt gefehen, Diefes Leptere aus einer handwerksmaßigen Sartnadigfeit oder, wie er auch wohl fagt, aus einer Starrfucht derjenigen Arbeiter ju erflaren, die, getrennt von jenen fren wirkenden Runftlern, bloß die Bedurfniffe des Kultus zu befriedigen bedacht gewesen, d. h. derer, die Idole (Gogen) und andere zum Tempeldienft nothige Gegenstande, mehrentheils aus Thon geformt oder aus Holz gefchnipt haben. Die Sape hangen mit der allgemeinen Methode zusammen, nach welcher Sr. Muller die gange bellenische Bolfer = und Rulturgeschichte gu erklaren unternommen. Es ift der Alterthumswiffenschaft gewiß in hohem Grade forderlich, daß eine fo durchgeführte Untithefe an Grn. Müller einen fo geschickten Sachwalter gefunden, und ich glaube mir felbst einiges Berdienst beplegen zu muffen, einen fo gelehrten Widerspruch gegen das, was ich für wahr und be-glaubigt hielt, und noch halte, jum Theil durch meine Schriften Ich muß es aber einem andern Orte, hervorgerufen zu haben. und befonders der dritten Ausgabe der Symbolif und Mythologie, vorbehalten, mas fr. Muller und einige andere deutsche Gelehrte, mahrend ich, mit andern Arbeiten beschäftigt, jene Streitpunkte auf fich beruhen ließ, gegen den von ihnen fo verfcrieenen Orientalismus die Erflarung des Urfprungs griechi= scher Religionen und Runfte vorgebracht haben, nach allen Geiten zu beleuchten. hier will ich nur das Urtheil des grn. Thiersch (der, wie der Lefer bemerken wird, jenen Orientalismus mit mir behauptet, und dafür von feinem Standpunfte viele Beweife geliefert) über die Müllerschen Ansichten mit zwen Stellen bezeich= nen, und dann einige rexpippia, mit Thucydides zu sprechen, oder faktische Beweisthumer, hervorheben, die in diefer zwenten Musgabe dem Grn. Müller entgegengestellt werden (G.76):

»Wenn aber der Verfasser mit seinem Versahren, welches den engen und vielverschlungenen Verfehr der Völker austökt, um jedes einzuhegen, und für sich groß zu ziehen, aus diesem Kreise ausgeschlossen ift, so mag er nur zurücknehmen, daß, unserer Ueberzeugung nach, seine Urt und Beise » der geschichtlichen Erfahrung schnurstrack widerspricht, «« und wohl erwägen, ob, was ihm eine organische und natürliche Entwicklung scheint, nicht sehr einer Schöpfung aus Nichts gleich sieht, die das Vorliezgende, überall Gebotene, Natürliche übersieht, um selbsterzeugten Luftgebilden nachzugehen.« S.99 f.: » Jemand also, der die Handwerfer für das Bedürfniß des Kultus und die Handwerfer für den Schmuck der Gebäude, Kleider und Geräthe trenenen, jenen Starrsucht, diesen eine Kunstkultur beplegen wollte, würde nicht nur etwas ganz und gar Imaginäres einsehen, sondern auch nicht einmal die Genugthuung haben, mit solch einer Insochhesse irgend etwas erklären zu können. Oder entspricht etwa das Zeugniß des früheren Alterthums seiner Unsicht? « u. s. w.

Bas nun das Einzelne oder jene faftischen Beweise betrifft, fo weifet Gr. Thiersch zuvorderst die Forderung des Gegners, agnptische Bildwerke auf griechischem Urgrunde aufzuzeigen, febr richtig mit der Einrede ab, daß wir diesenigen Denfmaler nicht kennen, welche Pausanias noch in den Tempeln der Griechen als ägnptische und ägnptisch = ähnliche bezeichnet (von der letteren Gattung ließen fich nach meinem Dafürhalten doch noch einige wenige nachweisen). — Godann wird bemerkt (G. 80): »Allerdings haben auch die altesten griechischen Figuren ihre bestimmten nationalen Eigenthumlichkeiten, und es ift offenbar, daß ihnen , einzelne Falle, wie g. B. die Tetradrachmen von Attifa, ausgenommen, bas menfchliche Untlig hellenischen Beschliechts eben so jum Grunde liegt, wie den agnptischen das athiopische; aber so groß ist der Unterschied nicht, wie sich der Berf. einbildet. Die Uebereinstimmung in Zeichnung der Augen, die auch im Profil fo angelegt find, als fabe man fie von vorn, und ihre Ausdehnung nach der Lange erkennt der Berf. felbst an, und fie ist fur die ursprungliche Gemeinschaft von großer Bedeu-(Bon diefer Gemeinschaft überzeugt sich Ref. jedesmal aufs Reue, fo oft er feinen Buborern eine Guite von griechischen Mungen mit Pallastopfen vorlegt; und man fann in ihnen, von den altesten attischen Letradrachmen ausgehend, vom agnptisch= abnlichen Eppus bis zur immer mehr verfeinerten hellenischen Besichtsform in den Studen aus Meranders Periode, den Gang der griechischen Kunst fast Schritt vor Schritt verfolgen. Gegen das, was hr. Th. (S. 78 f) aus Veranlassung einiger Munzen

mit der Aufschrift Aeraiov gegen Hrn. Müller vorgebracht, hat fich Letterer feitdem in einer Nachbemerkung zu feinem Sandbuche der Archaologie der Kunst S. 611 ff. lebhaft vertheidigt. Dem Referenten waren Edhels Bemerkungen barüber (in den Addend Doctr. N. V. p. 31) febr intereffant, obwohl fie gu teinem bestimmten Ergebniffe führten. Defto mehr mertte er auf Mionnets Supplément II. p. 545, mit dem Borworte p. I. IV, und auf Grn. v. Steinbuchels Urtheil im Abrif der Alterthumsfunde, G. 120. — Ben der andern Munggattung der Infel Tharfos fpielt Gr. Th. ohne Zweifel auf Ilias V. 395 ff. an; ich mochte aber bezweifeln, ob jener auf einem Rnie rubende und pfeilfchießende herfules aus der homerifden Stelle entnommen Die unter dem Bogen auf einem vor mir liegenden Eremist. plare sichtbare Enra, oder an deren Stelle der bootische Schild, oder die Traube auf andern (f. Mionnet Supplem. II. pl. VIII. Nro. 4, 6) leiten ungezweifelt auf astronomische und physische Sape, die man damit versinnlichen wollte. Es ift derfelbe Raturgott Berafles, der, auf der Rehrseite von andern Mungen Derselben Infel stehend, mit dren Aepfeln in der Sand abgebildet Much fann jener Bogenschufe Berafles nicht zu ben roben agen gerechnet werben. Mustulatur und Befleibung ift Beprägen gerechnet werden. schon genau behandelt. Lettere bildet eine auch über den Kopf des Gottes gezogene Lowenhaut, und auf vorzüglichen Eremplaren, wie das ben Mionnet (Suppl II. pl. VIII.), erfennt man

auch deutlich die über die Brust hekabhängenden Löwentagen.

»Wenn sich aber, « erinnert Hr. Th. (S. 81) gegen Hrn.
M. weiter, » die Attribute der ägyptischen Götter »» nicht in altgriechischen Vildwerken sinden «« (oben sind ben der Pallas auf der athenischen Burg, bemerkt Ref., Sphinr und Krokodil nachzgewiesen worden), so sindet üch dagegen — der Thyrsus nebst dem Weinlaub und den Weintrauben auf den echten und alten ägyptischen Osirisbildern des prachtvollen Münchner Sarkophazges, desgleichen das Pantherfell, mit dem der Thyrsusstad des Gottes selbst und die geweihten Frauen geschmückt sind « u. s. w.— »Ist aber Dionysos ägyptisch (Herodot II. 42), sen es, daß seinem Kultus der des ägyptischen Gottes vereinigt wurde, oder daß vor dessen Unsunft kein Dionysoskult war, so sind es auch die darauf gegründeten Mysterien, und wie nach Herrn von Hamm er auf einem Sarkophagbret in Wien, wird man auch ben uns die heiligen Schleyer, die Gürtel, die Opserschalen, die Granatäpfel, die Brote und Opsersörbe, die aus den Vorsstellungen griechischer Mysterien besonders auf Vasen befannt sind, wieder sinden.«— Mit Recht hebt unser Verf. weiter (S. 82 f.) auch das Aegyptisch = ähnliche in der Kleidung, die sal-

tenlofen, eng anschließenden, bunten Frauengewander auf griechifchen Gefäßen altesten Style, den agyptischen Streif vorn berab (auf diesen agnptischen Streif hat icon Gr. Bottiger ben der Dresdner Pallas alten Sinls aufmertfam gemacht); Die auf den altesten Baereliefe nach Urt der Kalantifa angelegte. Maffe der Saare und der Kopfbededung; das gerade Ausschreiten Der Fuße (Diodor I. 98), bas Burudichieben und Geradhalten bes Ropfes und das Angieben der Schultern ale Uebereinstimmungen griechischer mit agyptischer Bildneren hervor, und schließt mit folgenden Bemerkungen: Des ift bekannt, daß die alteften grie-chischen und etrurischen Steine sammtlich auf dem Ruden die Form der von den Aegyptern heilig gehaltenen Kafer haben, und in der vorderen Flache die Bilder, auch daß sie gleich den ägyptischen zum Tragen durchbohrt sind. Gie sind demuach ganz nach Urt der agnptischen Starabaen eingerichtet. Wird Diese treue, fogar das altnubifche Symbol benbehaltende Biederholung einer bestimmten Rlaffe agpptischer Werte in der altesten griechifchen Zeit etwa auch hochft naturlich fenn, waaß es die Griechen wahrhaftig nicht erft von den Zegpptiern zu lernen brauchten,e« oder wird es der Berf. abweisen, weil mit dem Sfarabaus nicht auch » die Beifel oder Dreschstegel, die Bepter mit Thierfopfen, die Nilschluffel und Lotusblumen herübergenommen wurden ? .. - Nun die Lotusblumen (fest Referent hinzu) dürften sich unschwer auf griechischen Mungen finden laffen (f. von Steinbuchel: Abrif der Alterthumskunde, 3, 134) — und was er neulich in den Originalzeichnungen etrurifcher Bildwerfe und, einem fleinen Theile nach, auch schon in den neuesten Schriften des herrn Dorow gesehen, ift ja mitunter fo orientalisch und felbst agyptisch, daß jeder Unbefangene es anerkennen wird. Man mußte denn etwa auch behaupten wollen, die alten Bewohner Etruriens hatten, unabhangig von den Aegyptiern, auch Ranoben geformt, wie man fie in den Grabern von Chiufi gefunden hat (f. Dorow: Voyage archéologique dans l'ancienne Etrurie, Paris 1830, pl. V et VI). — Ueberhaupt aber glanbt Referent am Schluffe Diefer Erörterungen eine Beobachtung niederlegen zu muffen, die er schon seit mehreren Jahren gemacht: Wie fommt es doch, daß, mahrend manche deutsche Alterthumsforscher, in ihren Bucherkammern eingeschloffen, sich fort und fort hartnädig gegen bas Unerkennen morgenlandischer Ginflusse auf griechische Religion, Rultus, Mnthus und Runfte ftrauben; englische, franzofische und italienische Reisende, und darunter Gelehrte, wie mehrere Mitglieder der agnptischen Expedition, wie 2B. Gell, Dodwell und Undere, größtentheils gan; unbefannt mit den Meinungen jener allein fritischen Alterthumsforscher, wie fie fich

nennen, aber besto befannter mit den griechischen Dichtern, Mpthologen und Geschichtschreibern, durch den Eindruck, den Orient und Griechenland auf ihren Ginn und Geift machen, und durch den Unblid der Bau = und Bildwerfe an Ort und Stelle wie von felber fortgezogen, gar fein Urg daben haben, wenn sie ben manchen altgriechischen Mythen, wie z. B. den vom Apollo, vom Python, vom Epphous, vom Charon und vom Sades, aus agyptischen oder andern morgenlandischen Religionen Ableitungen machen, und wenn fie altgriechische und etrurische Bilder, Onmbole und Uttribute den agyptischen, phonicischen, persischen und felbst zuweilen indischen abnlich finden? und wie tommt es, daß in den oft ausführlichen Excerpten mancher deutscher gelehrten Blatter aus jenen auslandischen Reiseberichten folche Stellen entweder mit einem Fragezeichen oder mit einem ironischen 3wi= schenworte abgefertigt - noch ofter aber ganglich mit Stillschweigen übergangen werden? Ref. hat sich in folchen Reisewerken manche Stellen diefer Urt angezeichnet, und wenn er auch bier feinen diefer Auszugmacher nennen will, fo fann er doch diefe lette Frage nicht unterdrucken : ob dieß ein Berhalten von Richtern fen, Die vor dem Opruche benden Theilen Behot geben, oder welche das heut zu Tage fo boch gepriesene öffentliche Rechtsverfahren lieben, oder ob diefe Berfahrungsart in einem unbeimlichen Gefühle der Schwäche ihrer eigenen Sache ihren Grund haben möchte?

3wente Abtheilung: Die Epoche der Kunstidlung (S. 109 ff.). Aus dem Reichthume der hier entwicklung (S. 109 ff.). mitgetheilten Untersuchungen will Ref., um nicht zu weitlauftig gu werden, nur einzelne Sauptmomente, die in den Bufagen zu dieser neuen Ausgabe hinzugekammen, herausheben, hauptfächlich in der Absicht, um auf die Ergebniffe der-felben das gebildete Publifum (denn Archaologen muffen doch das Einzelne prufen) aufmertfam zu machen. Sier bemerten wir zuerft die Rechtfertigung bes Paufanias (I. 28) ben ber Nachricht, daß die foloffale eherne Bilbfaule der Pallas auf Uthens Burg mit dem Behnten der marathonischen Beute gefertigt worden, und in die duran gefnupfte Betrachtung über die damalige Lage der Griechen, insbefondere der Athener, und die lefenswerthen Erinnerungen gegen Bru. R. D. Muller über das Beit= alter, die Lebensumstande und Runfthatigfeit des Phidias (G. 114 — 123); wobey auch dem Paufanias ausgezeichnete Runftfenntniß gegen Grn. hirt bengelegt, und die Unficherheit und öftere Ufrifie in den Runftlergeschichten des Plinius ausge-(Ref. hatte hier gewünscht, die gehaltreichen Erorterungen des funfterfahrnen Grn. Emeric David über Phidias und seine Werke, in der Biographie universelle, T. XXXIV. p. 27 — 40, von unserm Berfasser gewürdigt zu sehen). — S. 120 f.: » Das ganze Alterthum knupft an den Namen des Phidias die Bollendung der Kumst, und es ist fein Grund zu zweiseln, daß bereits an den Werken seiner früheren Jahre sein Styl und der Aufschwung seines Geistes über die alte Form sichtbar gewesen sen. Demnach fällt die Entwicklung der bildenden Kunst zwischen die 50. und 72. Olympiade, ihren Gang von den letzten Dädaliden die auf das erste folossale Werk des Phidias in 27 Olympiaden oder 108 Jahren vollendend.

Die gelehrte Ausführung (S. 128 f. Anm. 16) über Koirias ο υησιώτης wird vermuthlich in diefer neuen Gestalt dem Grn. Sillig noch beffer gefallen, ber in dem Catalog. Artisicum p. 163 schon der fruberen Darlegung des Berfaffers bengetreten war. Dagegen wollte derselbe (Catalog. Artif. p. 226) von der 3 d entitat der Person ben den Namen Segias und Segesias nichts wiffen, wenn ihn nicht jest die von unferm Berf. gemachten Einschranfungen auf andere Gedanfen bringen. Bey der fritifchen Behandlung der Stelle des Plinius (XXXIV. 8, 19, §. 16), wo die Pollinger Sandschrift der Munchner Bibliothek Agesiao ftat Hegesiae hat, fagt unfer Berf : »hierdurch gewinnen wir den Ramen des großen Kunftlers, der den borghefischen Fechter gemacht hat (benn Ugefias ift Ugafias).« Dagegen hatte aber Gr. R. D. Muller in einer grammatifchen Unmerfung über diefe Nameneflaffe Einwendungen gemacht, und Gr. Thierich (ob er gleich weiterbin G. 366 den Meifter des borghefischen Fechtere, wenn dieß nicht ein Drudfehler ift, wieder Ugefias nennt) bat mit edler Unerfennung feine Behauptung guruckgenommen. -Ich besorge, dießmal zu nachgiebig. Sillig (Catalog. Artis. p. 224 sq.) sagt: "Hoc certum est Agasiam neminem esse alium quam Hegesiam dorice scriptum; « wunscht aber von jemand die Dialektoschwierigkeit aufgelofet zu feben, daß zwen Ephesier, alfo bende Jonier, sich dorisch Agasias schreiben. Br. Muller fagt unter Underm. Diefer Meister (des borghesischen Bechtere) war ein Jonier von Ephefus, und fchreibt feinen Ramen gewiß nicht dorifch; in welchem Falle er auch immer nur Aynoias lauten fonnte; man muß ibn daber von ayapar ber-leiten, wie 'Ayacinkys, 'AyacioSévys ben Paufanias. Agesias und Agasias sind also gang verschiedene Ramen.« (Man vergleiche Buttmann zum Quintilian, XII. 19, p. 609 Spalding.) Schweighauser zum Herodot, Tom. V. 2. p. 75: »Quem Hegesiclem Herodotus (I. 65) nominat, is Spartanis Agesicles.« Und wirklich haben Suidas und Photius in sxagngopor die Form : Aynoundéous. Dagegen wird derselbe Spartanerfonig, der benm

Sperodot Πρησικλής heißt, benm Pausanias III 6., 7 (vergl. II. 10, 3) und benm Plutarch Apophih. Lacon. init. p. 829 Wittenb. ohne alle Barianten Αγασικλής genannt. Diefelbe Form fommt auch benm Sarpofration und benm Suidas fo wie benm Lerifographen in Benneri Anecdot. Gr. I. p. 329) vor. Auf feinem Sall ift alfo hierben an ayapar zu denfen. Man hat auch Grund zu vermuthen, daß ben manchen Namen diefer Rlaffe eine doppelte Form üblich gewesen. — Auf zwen peloponnesischen Inschriften, Die man fürglich entdeckt, auf der einen von Tegea steht: AFHZIZTPATE, und auf einer audern, gleichfalls gang neulich in Sparta gefundenen: AFHTOPI. Die Stelle des harneulich in Sparta gefundenen: ATHTOPI. pofration hilft uns auch vielleicht zur Auflofung der von Grn. Sillig erhobenen Schwierigfeit. Dort hatte der Fremde Agafifles ben den Uthenern das Bürgerrecht erhalten, und feinen dorischen Ramen benbehalten. Wie nun, wenn jene benden vielleicht geborne Dorier Ugafias, oder ihre Bater, in Ephefus das Burgerrecht erhalten hatten? — Gegen des Verfassers Meinung, der borghesische Kampfer fen Uchilles gegen Penthesilea streitend, hat sich neulich, und mich dunft mit guten Grunden, Br. Belder in der Befchreibung das afad. Kunftmufeum ju Bonn p. 17 erflart; dem fich auch Gr. Raoul = Rochette in der Achilleide p. 102 seq. angeschlossen hat. Mit Recht wird aber vom Berf. die Erflarung des borghesischen Selden, als Ballspieler, in diefer neuen Ausgabe furz und gut abgewiesen.

Mus Unmerk. 18 (S. 134 f.) ift jest folgenden neuer Bufas auszuzeichnen : »Uebrigens leidet die Ungabe im Terte, daß der altattischen Schule, das Munggeprag ausgenommen, feines der übriggebliebenen Berfe mit Sicherheit zugewiesen werden fonne, jego eine Befchranfung, indem, wie ich im ersten Theil meiner Reise nach Italien nachgewiesen habe, die benden jest in der Bibliothef von G. Marko aufgestellten alterthumlichen Mufeen der Komodie und Tragodie durch die Benezianer unter Morofini aus Attifa eingeführt wurden, und hochft wahrscheinlich vom attischen Theater stammen; diese aber haben wieder zu dem Apollo Musagetes der Glyptothef ein so nabes Berhaltniß, daß auch diefer derfelben Schule fann zugewiefen werden, wiewohl er den Berfen des Phidias naber fteht, wahrend jene Mufen noch eine Einformigfeit zeigen, wie fie wohl den Berten des Begias und Rritias eigen fenn fonnte. Es gebort zu den wefentli= den Bereicherungen der Archaologie, daß in Die= sen dren höchst merkwürdigen Standbildern dren echte Urfunden jener berühmten Schule nun vorliegen, und die. Bergleichungen zwischen altatti=

sch em und aginetischem Styl sofort möglich wird.« Es wird darauf der Zweifel an dem attischen Ursprunge jener zwen Musen aufs Befriedigenoste widerlegt; und weiterhin (362) verspricht uns der Berf. über jene Musen eine eigene Schrift mit Abbildungen.

Anmerk. 22 (S. 137) wird über die symbolischen Künstlernamen Laidalos, Edkalauos, xtl. bemerkt: Man ist geneigt,
hier nicht nur ben Dadalus, sondern auch ben andern die Personen selbst nur symbolisch zu nehmen. Ben Dadalus selbst
ist deßhalb kein Zweisel; doch sind die andern Namen offenbar
nur ein Zeichen, daß man auf Geschlechter mit sorterbender Kunst
gestoßen ist, in denen es natürlich, daß der zum Bildhauer oder
Bildsormer von der Geburt an bestimmte Knabe unter Aeltern,
Bettern, Sippen, die in denselben Geschäften sind, mit einem
Namen guter Vorbedeutung genannt wurde.«— Darauf werden
die berühmtesten alten Kunstschulen und Kunstorte, Athen, Kreta,
Sicyon, Argos u. s. w. durchgegangen. — Benn der Verf.
Anmers. 27 (S. 141) die benden Meldungen vom Ursprunge des
Menschen (Hesiod. Epy. 60—70 und Theogon. 527 ff.) aus
der sicyonischen Sage in Bezug auf Bildsormeren herleitet, so
möchten Andere, ben der großen Aehnlichseit mit der Sage in
der mosaischen Genesis, mehr etwas Kananitisch Ebräisches,
als Sicyonisches darin erkennen wollen.

In den gehaltreichen Nachträgen (S. 144—152) sind besonders zu bemerken: die Unterscheidung der zwey Künstler Kanachus, wovon des ältern Kunstthätigkeit zwischen Olymp. 60—68 geset wird, der andere aber, vermuthlich dessen Enkel, in die goger Olympiaden; sodann die Nachweisung der symbolischen Bedeutung der Tripoden, oder der Drenfüße, welche eherne Becken mit ehernem Gestelle waren, als Sinnbilder der im Weltaul aufgehängten halben oder ganzen himmelskugel; — endlich eine Külle von kritischen und eregetischen Bemerkungen über die Texte alter Schriftsteller. — S. 160—163: Gelehrte Rechtsertigung der Unterscheidung von zwey Künstlern Ugeladas, des Urgivers von Olymp. 66 an, und des jüngeren Sicyoniers, Olymp. 81 — 87, mit Hinsicht auf neuere Einwürfe.

Ben Betrachtung ber Kunste in Korinth (Unm. 65, S. 165) werden sehr richtige Grundsase über die Kunstverdienste der Etrusker ausgesprochen, und, nachdem bemerkt worden, daß italienische Gelehrte, und namentlich Luigi Lanzi selbst das Meiste dazu bengetragen haben, die Etrusker um ihren Kunstruhm zu bringen, wird so fortgefahren: » so daß die Bahn gebrochen war, auf der fortgehend nur Heinrich Meyer (man vergleiche dessen Geschichte der Kunst I. S. 13) dahin gekommen,

den hetruriern auch ihre Patera (die eine neue, gang haltlofe Sprothesis Spechi mistici auch unsere nachsprechende Archaologie zu nennen anleitet) und Gfarabaen zu entreißen. Wenn auch das Pradifat mistici auf diefe gange Gattung runder, cherner, mit eingegrabenen Bildern und oft Schrift bedectten etrurifchen Anticaglie nicht ausgedehnt werden follte, fo liegen doch wohl überwiegende Gründe vor, sie für Spiegel zu halten, wofür sie nicht bloß Inghirami, Wilh. Rink, A. de Jorio (im Stuttg. Runstblatt, 1826, p. 203), Raoul-Rochette und Andere, die deren viele unter den Augen gehabt, sondern auch Gerhard halten, welcher lettere (im Runstbl. 1827, p. 27) darauf ausmerksam macht, daß ihre oft sehr glatte Rückseite sie mit größerer Wahrscheinlichkeit als Spiegel charakterisitet, denn als Pateren; welcher Meinung auch ihre geringe Vertiesung nicht günstig fen — Renn nun aber ben Schriftsellern viel non einem ftig fen. - Benn nun aber ben ben Schriftstellern viel von einem dionpfischen Spiegel die Rede ift, und wenn in mysteriofen Ocenen auf griechischen Bafen die theilnehmenden Personen sich so darin beschauen, daß fogar bin und wieder das Bild des Befichts in der Spiegelflache sichtbar wird, dann gewinnt die Bermuthung Bahrscheinlichfeit, daß es auch jum Theil mystische Spiegel find. Jedenfalls ift die Borsicht zu loben, mit der sich Sr. v Steinbuchel im Abrif der Alterthumstunde G. 71 über Diese ehernen Platten der Etrubfer erflart. - Ben der forinthischen Runft werden benn auch über den Raften des Appfelus, über die berberinische oder Portland - Bafe, fo wie über die herrliche Bronze des Grn. Sawfins nachträgliche Bemerfungen (G. 168 - 170) gemacht. (In der Erflärung diefer letteren ift unserem Berf. Sr. Millingen in den Ancient unedit. Monuments, Part. II. p. 22 seq. zuvorgekommen, und Inghirami in der Galleria Omer. Fasc. XXXVI. p. 141 seq., ohne von ibm zu wiffen, nachgefolgt. Bende beziehen diefes unvergleich- liche Bildwerk ebenfalls auf das Beplager ber Benus mit bem Unchifes.) - In einem neuen Bufape jum Artifel über Die Runftler und Runftwerke in Lacedamon (G. 171 ff.) fucht unfer Berf. gegen Grn. hirt auch feine fruber vorgetragene Deutung Des berühmten ehernen Aborans in Berlin, daß es vielmehr ein βωμονίκας, d. h. ein unter der Geißelung am Dianenaltare ftandhaft ausdauernder Knabe fen, ju rechtfertigen. Ref. zieht die gewöhnliche Erflarung, es fen ein betender Ephebos, noch immer vor; jumal nach den Erlauterungen, die neuerlich Sr. Belder in der Beschreibung des Bonner Kunstmuseums G. 4über die Stellung dieses Knabenbildes gegeben hat. — Dagegen wird jeder Archaolog die neue Erörterung über das famische Runftlergeschlecht und über die gewiß mit Grund angenommenen

zwen Theodore, den Sohn des Rhofos und den des Telekles, nebst der Erklarung des Begriffs der plastice (S. 183 — 191) mit Dank aufnehmen, auch wenn er den Ton dieser Polemik gemildert wünschte. — Ben Chios erhalten wir kritische Bemerkungen über Anthermos und dessen Sohne Bupalos und Athenis (Anm. 97, S. 191 f.).

Athenis (Anm. 97, S. 191 f.). Befondere Aufmerksamfeit verdienen die neuen fruchtbaren Untersuchungen über die vier Polyflete, und namentlich über die zwen alteren, denn die benden jungeren, der zwente Argirer und der Thafier, fommen bier nicht in Betracht, deren Ergebniß in der Bufahanmerfung (G. 205 - 210) nun folgendes ift: Der eine von den benden alteren Polpfleten, der Gicponier, Beitgenoffe des Darius, habe die Erfindung gemacht, daß die Standbilder: uno crure insisterent, d. h. er habe die gerade und fteife Stellung ruhig ftebender Bildfaulen aufgelofet, ohne noch die Einformigfeit aufzuheben, welches erft Myron gethan, der ihnen Mannigfaltigfeit und Onmmetrie verlieben; - ber gwente aber, der Argiver, im Beitalter des peloponnesischen Rrieges, habe den Kanon und alle übrigen hochberühmten Berte und auch das große toreutische Sigbild der argivischen Juno ver-(Es ist auffallend, daß Gr. Ginbelis zu der hauptstelle fertigt. des Paufanias (VI. 6, 1; p. 24) jener Unterscheidungen nach der alteren Ausgabe di efer Epochen gar nicht gedacht hat. dererseits hatte man erwartet, von hrn. Thiersch die Versuche des hrn. Gillig (Catal. Artif. p. 362 - 364) jene chronologische Schwierigkeiten zu lofen, berudfichtigt zu feben. Much mare zu wunschen, daß Urchaologen und Kunftler beachten mochten, was Wyttenbach zu der Stelle Plutarche: De sent, profect, in virtut, (p. 86, A. p. 611 seq. der Anmerk.), über einen Ausspruch Po-Inflets und über druf, druxizw, egoruxizw, jum Theil sehr ab-weichend von Winkelmann (Gesch. d. K. I. S. 379 neuest Dreedner Ausg.) den griechischen Sprachgebrauch betreffend bemerft hat.)

Ben dem Sate unsers Verf.'s (S. 209 f.): "Der jungere (Polnflet) der Argiver, aus der Schule des Ageladas, über-windet in Runft und Schönheit die toreutischen Arbeiten des Phi-dias, und liefert jene durch Jugendlichkeit und Schönheit der Verhältnisse bewundernswürdigen Musterbilder des Diadumenos, des Dornphoros, den Kanon, welcher den Späteren Gesetz wurde « u. s. w., hatte ich zu vernehmen gewünscht, was er zu den neuesten Erörterungen über die von ihm (S. 211) berührten Worte des Plinius, XXXIV. 8, 19, zu sagen gehabt hätte, die ich hier, nach Silligs aus Handschriften gegebenem Tert (Catal. Artif. p. 304) beyfügen will: "Polycletus Sicyonius

Ageladae discipulus Diadumeneum fecit molliter iuvenem, centum talentis nobilitatum: idem et Doryphorum viriliter puerum fecit, et quem canona artifices vocant, lineamenta artis ab eo petentes velut a lege quadam « Denn Sr. Mener in der Gefch. der bild. R. II. 62 fagt: » Diefe Borte laffen fich ohne Muhe dahin auslegen, der Dornphoros fen zugleich auch Ranon gewesen; es fommt bloß auf den Umftand an, ob hinter dem Worte puerum ein Punft gefest werde, oder nicht.« glaube es fommt darauf nicht an, fondern nach jeder Interpunttion will Plinius den Dorpphoros und den Kanon als zwen verschiedene Bildfaulen gedacht wiffen; fonft hatte er, nach den Befegen der Latinitat, das et vor quem weglaffen muffen. Satte Sr. Gillig das erwogen, fo wurde er hirts und Mepers Mei-nung von der Identitat des Dorpphoros und des Kanon nicht bengetreten fenn. (Rachträgliche Unm. des Ref.: 3ch habe diefe Bemerfung über die Stelle des Plinius fteben laffen, obwohl ich weiterhin gefunden, daß fr. Thierfch (Unmerf. 61, S. 357) Diefe Stelle noch genauer, ale ich hier gethan, behandelt, und daraus diefelbe Folgerung gegen gedachte Archaologen gezogen hat - weil ich denfe, es ift dem Grn. Th. eben fo angenehm, wie mir, in diefem Punfte fo unvorbereitet gufammengutreffen.) - Der Musdrud unfere Berfaffere : » Och on beit der Berhaltniffe, « fonnte ben Polnflet gu Migverftand-Ben der Charafteriftif antifer Runftwerfe niffen Unlag geben. follte man fich möglichst an den Sprachgebrauch der Alten halten. Bon Polyflet wird aber gefagt, er habe theoretisch und praftisch gelehret: πάσας τας συμμετρίας του σώματος (Galen. de Hippocrat. et Platon. plac. V. 13, p. 161 Chart.). Mun werden aber die σύμμετροι und die καλοί ben den Alten unterschieden (Aristotel. Ethic. Nicomach. IV. 3, 5, mit 3ell's Note p. 136 Ueberhaupt verdienten die Begriffe der συμμετρία und ασυμμετρία und des καλον und αίσχρον, im Ginne der Griechen, noch eine genauere Erörterung. — Die Wichtigfeit dieser Forschungen des Berf.'s bezeichnen wir am besten mit seinen eigenen Worten (S. 210) am Schluffe: - » und nur wer auf die Getrennthaltung Diefer funf namen, des Kanachus, des Kallon, bes Algeladas, des Theodorus und Polyfletus eine Gefchichte dieser wichtigen Runftepoche baut, wird ihr einen haltbaren Grund gu legen im Stande fenn . Benn der Berf. darauf (S. 211) die Borte des Barro benm Plinius (a. a. D.): quadrata ea esse et paene ad unum exemplum, von den Bildfaulen des alteren Polyflet erflart: » fie fenen von einformis ger Breite und wie nach Ginem Mufter, a und daben an das Griechische respaywos erinnert, so will er dieß nicht verstanden haben, wie man es sonst verstand, wenn man an den zwepten Polyklet daben dachte (man vergl. henne in den Opusc. Acad. I. p. 154 und Böttigers Andeut. zu archkolog. Vorlesungen, p. 118 f.); sondern von einer geraden breiten Stellung (über die rerpaywoos epyasia aller Statuen in der alteren Zeit — vor Dadalus sagt gar Themistius Orat XXVI, p. 361 ed. Hard. — und über die hermen hat Sluiter in den Lect. Andocid. p. 32

— 34 Mehreres zusammengestellt).

Bom Mpron wird (G. 213) gefagt: Er vervielfaltigte, wie Plinius (XXXIV. 8, 19, 3) berichtet, zuerst den Bech= fel, oder gab feinen Bilbfaulen größere Mannigfaltigfeit und Frenheit in Stellung und Saltung, und war rhythmischer, von größerer Lebendigfeit und Fulle in der Runft, ale Polyfletus u. s. w.; und in der Note dazu (143): »Plinius a. a. D.: Primus hic multiplicasse varietatem videtur, numerosior in arte quam Polyoletus, et (C. Polycletus: is) symmetria di-Bier hatte zuvörderst der zum Theil aus Sandschrifligentior.« ten verbefferte Text nach Sillig Catal. Artif. p. 284 gegeben werden follen: »Primus hic multiplicasse veritatem videtur, numerosior in arte, quam Polycletus in symmetria diligentior.« Go werden wir das Bervielfaltigen des Bielfaltigen los, und gewinnen den vernünftigen Sinn; Er gab ber Raturwahrheit, die er auffaßte und barftellte, Man-nigfaltigfeit. Auch trete ich mit Sillig der Erflarung Bottigers und Meyers ben, welche numerosior hier: fruchtbarer, produktiver nehmen. Das: in arte, muß verstanden wer-den wie ben Horaz (Carm. IV. 8, 5, mit Mitscherlich) artium, d. i. artis operum. Dagegen fann ich mich mit Mepers (Gefch. d. b. R. I. 75, II. 78) streffendem und mahren Ausdruck der Gemuthebewegungena in Mprone Berfen durchaus nicht vertragen, einmal weil, um diefen Ginn herauszubringen, den Borten des Plinius von demfelben Kunftler: » animi sensus non expressisse, « Gewalt geschieht, und weil die Worte des Petronius: »Myron paene hominum animas ferarumque aere comprehenderat, a nicht die Geelen bezeichnen, fonft hatte er animos geschrieben, sondern die Erscheinungen des lebens. Das Leben von Menschen und Thieren, fagt Petron, batte Myron fo gu reden im Erze zusammengefaßt. Man vergleiche, wie fich Plinius im Gegenfalle, wo er vom Musdruck ber Bemuthebewegungen fpricht, ausdruckt: »Is enim (fagt er XXXV. 10, 36, vom thebanischen Maler Aristides) primus animum pinxit, et sensus hominum expressit, quae vocant Graeci 797.«

Bon S. 215 — 217 folgen lesenswerthe chronologische Unter-

fuchungen über die benden Pythagoras, den Runftler von Rhegium und den von Samos, mit Berichtigung von Plinius (XXXIV.8, 19), und mit nachträglichen Bemerfungen gegen Brn. Sillig. — Ich übergebe die schone Entwidlung der Lehre von den Stoffen und Arten der Kunft, der Gegenstände, die sie dargestellt, der Schulen, in denen sie bearbeitet, und der Ursachen, aus welchen sie sich allmalich vom symbolischen Style
losgemacht, und nach Erringung voller Freyheit zur hochsten Bluthe entfaltet hat, weil diefe Partien ichon aus der erften Mus-gabe diefer Epoch en befannt find; und mache nur (ben @. 221 f.), wo von den toreutischen Arbeiten die Rede ift, auf eine gelehrte , jum Theil gegen Ernesti und Winkelmann gerichtete Unmerfung Garatonie jum Cicero in Verr. II. 2, 52, p. 306 - 308 ed. Havn. die Urchaologen aufmertfam. Dort fest Diefer gelehrte Ausleger auseinander, daß die Toreuten in mancherlen Stoffen auch in Fiftilien arbeiteten, und verweifet, fowohl in Betreff bes Materials, ale bes ins Ginzelne gebenden muhfamen Fleifes ben diefer Art von Arbeiten, auf eine Stelle des Dionnfius von Salifarnas, die ich nach der Ochaferichen Ausgabe bierberfege, p. 410. — μηδενός των έλαχίστων ολιγωρείν, η Ζωγρά-φων τε καὶ τορευτών παισίν έν ΰλη φθαρτή χειρών εύστοχίας καὶ πόνους ὑποδεικνυμένοις, περὶ τὰ φλέβια καὶ τὰ πτίλα καὶ τὸν χνοῦν καὶ τὰς τοιαύτας μικρολογίας κατατρίβειν της τεχνης την ακρίβειαν. hier muß vorerst in der lat. llebersegung caelatores ftatt tornatores gesest werden. oliβια und υποδειχνυμένοις bestätigen auch meine Handschriften. Aber die Darmstädter hat am Ende diarpisein, und lagt ron aus. Die Seidelberger ordnet dagegen fo: κατατρίβειν την της τεχνης ακρί-Berav. - Moch verdient in diefem Abschnitte (S. 250 ff.) Die Erörterung gegen Grn. Sirt bemerft ju werben, worin unfer Berf., meines Bedunfens, mit entschiedenem Erfolg die aginetischen, jest in München befindlichen Statuen vom hinteren Giebelfeld als in einer Kampfscene vereinigt deutet, in welcher der Meafide Mjar den Leichnam des gefallenen andern Meafiden Achil-les, gegen Paris und andere Erojaner freitend, mit eigener Lebensgefahr aus dem Getummel rettet. - Bas den fonderbaren alterthumlichen Enpus der Gesichter im Gegensag gu den wunderbar richtigen Gliedmaßen diefer Figuren betrifft, fo scheinen die fonft fehr verdienstlichen Outlines of the Egina - Marbles - by Edwin Lyon, Liverpool 1829, diesen Typus der Untlige nicht in allen Figuren getreu darzustellen, und wir erwar-ten beffere Darftellungen von grn. v. Rlenze in Munchen. Dach= träglich bemerft übrigens (G. 261) unfer Berfaffer eben darüber noch Folgendes: »Denn was man auch über die Starrheit jener äginetischen Gesichter fagt, doch ift offenbar, daß das Beibliche in dem Pallastopf, das heroische in den ftarten Bügen des herfules, der jugendliche Muth in den Bügen des Bogenschüßen und die mannliche heldenfraft in den bartigen Rampfern auch in vom alten Geprag gestempelten Figuren schon sichtbar genug gebildet ift.«

Jener Nachtrag zur zwenten Abtheilung (von S. 256—266) ist im Ganzen gegen Hrn. hirt gerichtet, der in einer Beurtheilung der ersten Ausgabe dieser Epoch en die Entewicklung des Kunstganges bis auf Phibias bestritten, und seinen alten Satz u vertheidigen gesucht hatte, wie die Griechen sich in ganz rohen Arbeiten ohne Erfolg abgemühet, bis ihnen um die drenßigste Olympiade vergönnt worden sey, sich in Aegypten umzusehen. Man muß nun im Buche selbst nachlesen, wie unser Berf. seinem Gegner einzelne Fehler nachweiset, und man wird sich durch die Gründlichkeit und Folgerichtigkeit seiner Antworten und Schlüse, so wie durch das Tressende mancher einzelnen Bermerkung sehr befriedigt sinden, wenn man auch den allzuscharfen Ton gegen einen alten verdienten Archäologen keineswegs billigen möchte. — So übergehe ich auch die Urt, wie Hr. Thiersch (in der Antwort an R. D. Müller S. 266—269) sich gegen einen gewissen, historischen Fatalismus erklärt, mit Stillschweigen.

Dritte Abtheilung, die Epoche des vollendeten Kunststpls enthaltend. Den Inhalt dieser dritten
Abhandlung gibt der Verf. (S. 271) so an: »Wir werden zuerst
zeigen, daß diese Epoche der vollendeten Kunst nicht schnell vergänglich, und dem Wechsel der Zeiten unterworfen war, sondern
von Phidias und der marathonischen Schlacht (?) bis auf Hadrian
und M. Aurelius, gleich der ältesten, in ihren besten Werfen
über fünsthundert Jahre bestand; hiernachst aber die äußeren
und inneren Ursachen dieser langen Dauer, und zulest die Veranderungen nachweisen, welche sie, ohne zu entarten oder zu
sinsen, in ihrem Typus während ihres langen Flord ersahren
hat.« Auch in dieser Abtheilung enthält der Tert die Ergebnisse
der in den Unmerkungen geführten gelehrten Untersuchungen;
wozu verschiedene neue Nachträge vom Jahre 1828 gesommen
sind. Die Erörterungen selbst sind bereits von Andern besprochen
worden. Res. weiset daher nur mit wenigen Worten auf einige
Hauptpunkte hin (S. 272, vergl. S. 366): Die Urtheile über
die Statuen des sogenannten Jason, besonders die Münchner,
und über die Aleranders des Großen; — (S. 273): über die
Eitte der Alten, Statuenvereine in Halbsteise, nicht bloß in
Viebelselber, zu stellen; — (S. 273 f.): über den oder die

Kunstler mit Namen Kolotes; — (S. 275 f.): über die 36g-linge des Polyflet und Myron; — (S. 278 ff.): über die Schule des Aristofles, Maufides u. A. (S. 281, Anmerf. 1, 3.5 muß es statt majoris aestimare heißen pluris aestimare); — (S. 285): über das Zeitalter von Prariteles, Euphranor, Gfopas, Brnaris - ; alles mit einer Anzahl von Berbefferungen der Terte des Paufanias, Plinius und anderer Kunftschriftsteller, und von Berichtigungen der irrigen Aufichten neuerer Archaologen. (Ueber Prariteles hatten die chronologischen und anderen Eror= terungen von hrn. Eméric David in der Biographie universelle, Tom. XXXVI. p. 17 - 28, der diefen Runftler noch Olymp. CXXIII als lebend annimmt, von Meyer, Gillig und Thierich Berudsichtigung verdient.) — Sierben auch Schlusse über den Charafter und Werth der Kunft nach Mexander dem Großen, hergeleitet aus den berühmteften Rameen (Gongaga und dem Wiener), wie aus den Mungen der Ptolemaer, des Agathofles und Pyrrhus; - fodann eine Erorterung über die benden Bildhauer Kleomenes: dem alteren, Sohne des Apollo-doros aus Uthen, gehören die Thespiaden und die mediceische Benus an, in welcher lettern der Berf. eine Nachahmung der gang unbefleideten Praritelischen vermuthet; - Diefem, dem Sohne des alteren Rleomenes und Enfel des Upollodoros: die Statue des falfchlich fogenannten Germanifus, welche der Berf. vielmehr als E. Quintius Flamininus bezeichnet wiffen will. (Unmert. des Ref. : Es ift dieß die im Louvre aufgestellte Statue. O. Clarac in der Description des Antiques du Musée Royal Nro. 712, und daselbst Visconti, der zwischen Flamininus - fo muß dort verbeffert werden, fatt Flaminius - Pau-lus Memilius, Glabrio und Metellus fcwanfte. Seitdem hat aber derfelbe Gr. Graf Clarac mit großem Scharffinne die mabre Perfon diefes mit den Attributen des Merkurius dargestellten Romers auszumitteln gefucht, und den Ausspruch gethan, daß es C. Marius Gratidianus fen (derfelbe, von welchem Gr. Thierfch ben einem andern Unlag, S. 346, Anmerk. 55, redet). Die Munge, oder der Calculus, in feiner Sand, fagt Sr. Clarac, charafterifire diefen Romer hinlanglich als jenen Urheber einer Berordnung über das Mungwesen. G. den Anhang zu des Grn. Gra-fen de Clarac Abhandlung: Sur la statue de Vénus de Milo, p 57 seq. — Der Erflarer dentt fich namlich diefen als Merfur bezeichneten Romer, wegen des calculus in feiner Sand, als im Rechnen begriffen. Wenn Gr. Welder im Untikenmuseum von Bonn S. 51 diefe Deutung gezwungen finden will, fo hat er nicht bedacht, daß das Bild des mit den Fingern Rechnenden (digitis computans) vom berühmten Plastifer Eubulides ben den

Alten des Lobes werth gefunden wurde — f. Plinii H. N. XXXIV. 8, 29, p. 658 Hard.) Hr. Graf Clarac hat eben daselbst p. 67 auch von den benden Kleomenes gehandelt. Hr. Raoul-Rochette hat seit von eben diesen Künstlern gesprochen, und noch einen dritten Künstler Kleomenes nachgewiesen. (S. dessen Oresteide, p. 130, Note 2 und 4.)

Und hiermit beginnt (von G. 293 an) die Betrachtung der griechischen Runftler und ihrer Berte unter ber Komerherrichaft; junachft des Pasiteles und deffen Schulers Stephanus; woben Ref. dem Berf. in dem Sadel der Meinung Marini's (Iscrizione Albani, p. 174) nach Bergleichung bes dort gelieferten Bildes benftimmen muß; wie jest auch fr. Raoul-Rochette in der Oresteide p. 172 thut, der feinerseits jene Statue fur Orestes zu halten geneigt ift. Dagegen in Betreff der Ludovisischen gu halten geneigt ift. Gruppen, gewöhnlich Dreftes und Eleftra genannt, von Grn. Th. aber auf Marcellus und Oftavia bezogen, von hrn. Raoul-Rochette hingegen in der Orestoide p. 166 wiedet jenen benden Personen in der griechischen Tragodie zugewiesen, halt es Ref. für ficherer, einstweilen ein exexer gu beobachten. — Sierben nun eine wichtige, nachherige Gage vorbereitende Bemerkung (S. 295): »Bas alfo nach Barro und Pasiteles gebluht, liegt außer feinen (des Plinius) Ratalogen, fowohl den fonchronifti-ichen als den alphabetischen, der Runftler, und fann nur gelegentlich und zufällig Erwähnung finden. Diefer Umstand ist wichtig für Leffinge Meinung, daß die großen, nur durch ihre Werke bekannten Kunftler, wie Glykon, Apolionius, eben deßhalb, weil fie in den Katalogen Des Plinius nicht vorfommen, noch fonft Erwah-nung finden, erft nach bem Schluffe berfelben gelebt haben.«- G. 295 ff.: Urcefilaus; fedann zwen Runft-ler mit romifchen Mamen; weiter des Pompejus Zeitgenoffen, Prariteles, Posidonius der Ephesier, Lysistratides, Bopprus und Pytheas. — S. 298, Anmert. 12: »Prariteles als Silber= arbeiter fommt auch Cic. de Divin. 1.36 vor. Den Tragoden Roscius, da er noch ein Kind war, hatte eine Schlange im Schlafe umwunden. - Es folgen Cicero's Borte - offenbar der Augenblid, wo die Amme das von der Schlange umwundene Rind mit Entfegen erblickt.« 3ch habe in einer Unmerfung gur Ciceronischen Stelle (p. 180 ed. Moser) die Urt belobt, wie Dr. Th. diefes Bildwerf aufgefaßt hat, mich aber gewundert, daß derfelbe nicht auf Winkelmanns Emendation der Borte Cicero's: »Atque hanc speciem Pasiteles caelavit argento « Rudficht genommen, zumal da auch Gr. Gillig in Bottigers Umalthea III. S. 296 aus guten Sandschriften des Plinius jene Lesart dem

Eicero vindiciren möchte (vergl. auch bessen Catalogus Artif. p. 324), und da die Abschreiber oftmals x für s setten, so konnte aus Pasiteles leicht Praxiteles werden. Indessen zeigt sich in den Ciceronischen Handschriften dasselbe Schwanken in diesem Namen, wie in den Plinianischen — Eben daselbst ist unser Berf. geneigt, den vortrefslichen Becher der Corsnischen Bibliothet in Rom, der das Urtheil des Orestes in einem Bildwerke zeigt, für ein Werk des Jopprus zu halten, von dem Plinius (H. N. XXXIII. 55, p. 75) sagt. Zopyrus, qui Areopagitas et judicium Orestis in duodus scyphis caelavit; « über welche Stelle kritische Bemerkungen gemacht werden. — S. 299 f.: Aus der kolossalen Statue des Pompejus (welche Erklärung Hr. Th. gegen Fea zu retten sucht) schließt er auf den gegen das Ende des römischen Frenstaats » unerschütterten Bestand der bildenden Kunst.«

S. 300 : Es folgen die Runftler unter den romifchen Rais fern; junachft die, welche die Raiferpallafte auf dem palatinischen Suget von Augustus bis auf Befpasianus » mit Bildfaulen der ausgesuchteften Runft, nach Plinius, angefüllt haben ; a fodann : einzelne berühmte Runftler unter den verschiedenen Raifern, wie Diogenes aus Athen, Evander eben daber u. A., mit fritischen und chronologischen Untersuchungen des Verfassers, und bie und da auch mit nachträglichen Rechtfertigungen. In Betreff des Evander bemerke ich: Da Porphyrio ju den Satyren des horag I. 3, 91 von diesem Kunstler berichtet : » Qui de personis Horatianis scripserunt aiunt Evandrum hunc caelatorem et plasten statuarum; quem M. Antonium ab Athenis Alexandriam transtulisse, inde inter captivos Romam perductum multa opera mirabilia fecisse; a und da Augustus, jur Ber-herrlichung feines Sieges ben Aftium, in Epirus die Stadt Nifopolis baute (Antholog Gr. U. p. 104, mit Jafobs in den Unmerf. VIII. p 314. Wesseling ad Antonini ltiner. p. 325. Eckhel D. N. V. II. p. 165); da er eben daselbst unter andern Denkmalen, zum Andenken der glucklichen Borbedeutung, die er aus dem Begegnen des Euty hos und seines Esels Nikon\*) geschöpft hatte, an jenem Orte fpaterhin den Mann und fein Thier in Erzbildern, umgeben von Schiffsschnabeln, aufstellen ließ (Plutarch. in Antonio, cap. 66; έστησε χαλκούν όνον καὶ aνθρωπον). Da fernere ein Scholion unferer Pfalz.-Heidelb.Hand-

<sup>\*)</sup> herr v. hammer, der in seinem Werke: Rouftantinopolis und der Bosporos, I. p. 132, ben der Beschreibung des hippodrom, dieser Geschichte und dieses Kunstwerks Erwähnung zu thun nicht vergessen, hat in seinen Quellen als Namen des Mannes Riton, und als den des Thieres Ritander gefunden.

schrift Nr. 283 sagt, dieser bronzene Esel sen später aus Nitopozis nach Konstantinopel gebracht worden, und habe dorten im Hippodrom gestanden (δ εν τῷ ἱπποδρομίω τοῦ Βυζαντίου-έχ Νιχοπόλεως πάλιν ἀναχθείς); woraus wir auf einen vorzüglichen Kunstwerth dieses Erzgusses schließen dursen; da endlich jener Evandroß Erzgießer, und zwar ein ganz vorzüglicher, genannt wird — so liegt die Vernuthung nicht entsernt, daß der Gieger Augustus auch diesen ehemaligen Klienten des Antonius mit andern Künstlern zur Verherrlichung der neuen Giegestadt (Nisopolis) verwendet, und daß dieser vielleicht selbst jene benden Erzbilder versertigt habe.

S. 304 wird der berühmten Daftplioglophen des Augusteis fchen Zeitaltere gedacht, des Diosforides, Unlos, Golon, Teufros, mit der Folgerung: »- und waren auch die Berte diefer großen Runftler mit ihren Ramen verschollen, fo wurden andere geschnittene Steine, die ohne Mamen der Kunftler aus jener Beit auf uns gekommen find, besonders die Upotheose des Uuguftus, dann Muguftus und Roma ale zusammenthronende Gottheiten im Rabinet zu Wien, ein vollgiltiges Zeugniß ablegen, daß es auch unter Augustus der bildenden Kunft gegeben war, in den Werfen großer Meister das Wahre mit idealer Schönheit zu umgeben, und der Darstellung des Erhabenen den Stempel der Vollendung aufzudrücken.« In der Note wird die Borftellung Edhels über den Lituus in den Sanden des Muguft auf der gemma Augustea in Bien und auf der gemma Tiberiana (de la sainte chapelle in der fonigl. Bibliothet in Paris) dabin berichtigt, daß bende Rameen teine Upotheofen, fondern Darstellungen der faiferlichen Familie im Zeitpunfte ihres bochsten Glanzes entfalten, und daß der Lituus oder Auguralstab in den Sanden der gedachten Raifer, so wie auf Munzen hinter den Köpfen des J. Cafar und M. Antonius, nicht als Zeichen ihrer hohenpriesterlichen Würde, sondern der Auspicien, d. i. der imperatorischen oder felbstherrschenden Macht zu betrachten fen. — Bu der vom Berf. angeführten Stelle des Cicero De Divinat. I. 17 (nicht I. 5) habe ich p. 82 - 84 ed. Moser. ausführlich gehandelt, was hier nicht wiederholt werden foll. Die Ramen großer Runftler auf geschnittenen Steinen wird man nun nach ben Untersuchungen des Grn. v. Köhler wohl mit großem Migtrauen betrachten muffen.

Die großen Lobsprüche, welche der Verf. (S 305 ff.) der nun wieder in Rom befindlichen Kolosfalgruppe des Nil von Kindern umgeben einstimmig mit St. Biktor im Werke des Bouils lon ertheilt, die er mit » den edlen Gestalten aus dem Giebelfelde des Parthenon « vergleicht, und » wurdig findet, diesen Werken

aus der Schule bes Phidias an die Seite gestellt zu werden,« womit fodann die an derfelben Stelle gefundene liegende Statue des Tiberftrome (im Couvre) mit Recht der Unlage, Ausführung und Runftlauterfeit nach verglichen wird, - Diefe Lobfpruche findet Ref. auf feine Beise übertrieben, und für ihn sind auch die neuen Rechtsfertigungegrunde, womit diefen Stulpturwerten (hochft mahrscheinlich Augusteischer Periode) ihre Originalität gegen neuere Ginreden gesichert wird, überzeugend. — (S 307 ff.): Die Kolosse des Zenodorus im Neronischen Zeitalter, woben Tefenswerthe Bemerfungen über Difchung Des Erges, über romische Dertlichkeiten gemacht werden, führen den Berf. zu Fragen über die benden foloffalen Gruppen des Raftor und Pollur auf dem Quirinal in Rom, wovon er den vortrefflichsten, mit dem Namen Phidias bezeichnet, und von Vielen für ein Bert des Phidias gehalten, mit E. Q. Bisconti und Martin Bagner, wegen des daneben befindichen romifchen Sarnifches und der Behandlung der Augen, für ein Erzeugniß der Neronischen Periode, und in einer nachträglichen Unmerkung für Nachbildung einer Gruppe in der Festpompa am Parthenon erflart. Er fügt hingu: » Auf die Urt des Ausdrucks im Gesicht und die der fruheren Beit ungebrauchliche Energie desfelben spricht für ihren spateren Urfprung.« (In einer vor mir liegenden Sand= schrift von der Roma instaurata des Flavius Blondus finde ich auch die von Grn. Wagner berührte Sage, fie fenen ein Beschenf an Mero vom Konige Tiridates: »Proximo ac paene contiguo loco sunt lapidei caballi praxitelis unus alter phidie ut tituli indicant opera « - und zulest heißt es: » et quidem praxitelis et phidie opera multas statuas multa signa romam a multis et ab ipso tiridiate (sic) ex asia graeciaque fuisse advecta.« In diesem Buche finden sich mehrere folcher Nachrich. ten von Runftwerfen in Rom. - Nach des Berf.'s Berleitung famen wir aber auf eine gang andere Beife mit diefen Koloffen auf die Namen Phidias und Nero — als nach jenen Chronifen des Mittelalters.)

Das darauf folgende Urtheil (S. 312 f.): » daß der Apollo von Belvedere selbst, den Andere mit Stopas und Praxiteles Werfen in Verbindung bringen, dem Zeitalter des Mero angeshöre, « gibt in den Bemerkungen zu einer Anzahl archäologischer Aussührungen Anlaß: über die Frage, ob Apollo von Belvedere zu der Gruppe der Niobiden gehöre, welches der Verf. gegen Hrn. Hirt (dem neulich Hr. Raoul = Rochette in der Oresteide doch wieder beygetreten) verneinet, und aus Gründen zu erweifen sucht; daß die Niobidengruppe ohne die rächenden Gottheiten Apollo und Diana nicht allein verständlich, sondern daß auch die

Abwesenheit dieser Gottheiten der schauervollen Birfung dieser Gruppe vortheilhafter fen. (Bier hatte an das Babrelief ber Villa Borghese ben Winkelmann: Monumenti inediti, tav. 89, erinnert werden follen, wo ber Untergang ber Miobiden auch ohne jene Gottheiten dargestellt ift.) Godann wird gegen frn. Birt bes Berfassers Sat vertheidigt, daß die von diesem Gelehrten fur Cephalus und Procris erflarte Gruppe ber vatifanischen Sammlung ein Sohn der Diobe mit feiner auf fein Rnie gefun-tenen Schwester, und alfo mit einer Statue der Florentiner Sammlung identisch sen ( diese Einerlepheit wird durch eine Abbildung zu G. 3:5 anschaulich gemacht); und von der Dehrbeit der heute noch fragmentarisch an verschiedenen Orten vorhandenen Riobidengruppen gehandelt (worüber nun gang neuerlich Sr. 3. M. Bagner im Schornischen Kunftblatt 1830, Dr. 51 ff. eine eigene Untersuchung angestellt hat, die aber der Beit nach alter als die des grn. Thiersch ift). — Die Wahrnehmung, daß Apollo von Belvedere aus lunesischem (farrarischem) Marmor gefertigt fen (worüber jest doch wieder Gr. R. D. Müller im Sandbuch der Arch. d. R. S, 466 zweifelnde Aeußerungen benbringt), leitet unfern Berf. zu Bemerfungen über den Gebrauch jener Marmorart überhaupt, und ihrer feinsten und blendend weißen Gattung. Endlich befchließt Gr. Th. diese Untersuchungen mit einem Vortrag feiner Meinung, daß man sich den Apollo nach Erlegung des Drachen Pothon benfen muffe, wie er mit dem letten Blide des Borns und der Berachtung jugleich, wie fie im Homerischen Symnus in der Strafrede sich ausspreche, sich von dem Ungeheuer abwendet. (Bon dem ben dieser Gelegenheit angefundigten Berte bes grn. Anselm von Feuerbach (f. unfern Berf. S. 321 unten) haben wir feitdem leider noch nicht mehr, als ein gehaltreiches und vielverfprechendes Fragment (Spener 1828) erhalten. Um unter diesen Umftanden diesem jungen Urchaologen das Eigenthum feiner 3dee (die Gr. Th. schon leife angedeutet) ju fichern, bemerfe ich, daß Gr. v. g. auf eine ge-Tehrte Beise den Sas durchzuführen suchen wird, wie Apollo von Belvedere als der die Furien aus feinem Tempel, wohin fie den Orestes verfolgt, mit Unwillen verscheuchende Gott von Delphi (nach Aeschyli Eumenid. vers. 174 — 299) gedacht werden muffe.)

S.318 — 331: Die Untersuchungen über die Meister des Laofoon, über ihre Borganger und Zeitgenossen, über den Fundort und römische Dertlichkeiten, so wie die kritische Behandlung
der Stelle des Plinius (H. N. XXXVI.4, 11, p.384) erlauben und brauchen keinen Auszug, da es bereits aus den ersten
Ausgaben dieses Berks bekannt ift, daß fr. Thiersch diese welt-

berühmte Gruppe von den rhodischen Kunftlern Agefander, Po-Indorus und Athenodorus in Rom für den esquilinischen Pallaft bes Raifers Litus verfertigen, und somit dem Scharffinne Leffinge aufe Meue Gerechtigfeit widerfahren lagt. Gehort aber Diefes bewundernemurdige Bert erft der Zeit des Titus an, fo gewinnt das Onftem des Berf.'s eine neue Stuge. Letteres bezeichnet er felbst furz und gut in einem Nachworte an hrn. hirt in dieser zwenten Ausgabe (G. 331): »- wahrend wir Darauf ausgeben, ju zeigen, daß die Werte aus der Beit des Phibias und Mexanders vor den besten Werten der spateren Beit keine Borzüge gehabt. . - (S. 332 - 337): Benm Torfo von Belvedere wird besonders durch eine genaue palaographische Untersuchung, welche in einem Nachtrage noch fester begründet worden, der Sat behauptet, daß der Meister dieses Berkes der Athener Apollonius nicht früher als in der römischen Zeit der griechischen Kunst gelebt habe. Zur Bestätigung dieses Ausspruchs wird das Urtheil des großen Vildhauers Thorwaldsen bengefügt: "Heinrich Meyer sindet zwischen ihm (dem Torso) und dem Ilisus aus dem Giebelselde des Parthenon, besonders in Referentieren des Rieses des Barthenon, besonders in Behandlung des Rudens, die Aehnlichkeit entscheidend. Dagegen bezeichnet Thorwaldfen, obwohl feine Bewunderung diefes Meisterwerkes dadurch nicht geschwächt wird, den Styl als einen folchen, welcher durch bas gange Spftem der Muskulatur und ihrer Behandlung durch eine Urt von Raffinirung der feinsten und geläutertsten Runft sich ale den jungen und spatern der Plaftif darstellen « (S. 332). - 3m nachtrage wird die Unhaltbarfeit der Hirtischen Hypothese, der Torso gehöre als Nachblüthe der Ensippischen Schule dem Zeitalter der erften Ptolemaer an, dargelegt; woben eine schone palaographische Erörterung über die Einmischung von Rursivbuchstaben unter die Lapidarschrift bengefügt ift. (3ch fann dazu aus einer, gang neuerlich in Morea gefundenen Inschrift von Rauplia einen neuen Beleg liefern, namlich mit bem fo geschriebenen Borte: BuAE, woraus man sofort auf das Zeitalter der Inschrift schließen kann.) — Der Berf. beschließt diese Uebersicht mit einem Blick auf die unter Trajan, Hadrian und Marcus Aurelius gefertigten Werke, worunter die Reliess am Bogen Trajans, die mannigfaltigen Darstellungen des Antinous, die bronzene Mitterstatue des M. Murelius und die bewundernswurdige Bufte des E. Berus (jest der fonigl. frangof. Sammlung angehörig) auszuzeichnen find. (Ref. will auch eine Schlufanmerfung hierben fügen: Ungeache tet die Folge der Raifermungen, wie oben im Eingange Diefes Berichts bemerft worden, bereits mit Gallienus den tiefen Berfall der Runft beurfundet, so wurden doch noch weit später in

Griechenland und Rom größere Werfe der Stulptur und Plastif verfertigt. Go berichtet und z. B. Eunapius im Leben des Prodzresius, daß noch unter dem Raiser Julianus in der zwenten Salfte des vierten Jahrhunderts den Rednern und andern verdienten Männern Statuen in beyden Stadten und an andern Orten, und zwar eherne, errichtet worden — s. Eunap. p. 90 mit den Anmerk. von Boissonade und Wyttenbach, p. 322 u. 381. — Es wurde gewiß belehrend seyn, diese Nachgeburten der Plastif mit den Arbeiten der Antoninischen Periode vergleichen zu können.)

Bon S. 338 an werden die außeren und inneren Urfachen von diefem langen Bestehen der vollendet idealen griechischen Runft auseinandergefest - Betrachtungen, die bereits aus der ersten Ausgabe dieser Schrift befannt find. Mur einen Punkt glaube ich daraus hervorheben ju muffen (G. 348 ff.): die Bergleichung der Werfe der redenden Runft mit denen der bildenden : »Richtet man, a fagt unfer Berf., » hierben die Aufmertfamfeit auf das Beste, mas in jedem Zeitalter, fen es die Poefie, die Geschichtschreibung oder die Philosophie, hervorgebracht hat, so wird man die gewöhnlichen Borftellungen von dem Berfalle der griechischen Literatur in diesen spaten Jahrhunderten um vieles zu beschränken veranlaßt.« Gewiß ein sehr wahres, und von jungen Philologen zu beachtendes Wort! — Der Berf. macht fodann auf den Werth der Werfe des Polybius, Plutarchus und Urrianus aufmerkfam, und glaubt unter Underm, daß des Urrianus Unabasis mit der Zenophonteischen verglichen werden konne. In abnlicher Beise hat sich neuerlich ein vorzuglicher Kenner der grie-dischen Literatur, Gr. Jacobs, in seinen vermischten Schriften über diesen Gegenstand geaußert. "Daber (sagt er III. S. 454) nehmen wir auch noch in fo vielen Berten (der griechischen Stulp= tur) die eigenthumliche Ochonheit des Alterthums wahr; fo wie auch ben den Erzeugniffen ihrer Beredfamfeit und Poefie in dem Zeitalter ermatteter Rraft, oft ben durftigem Stoff und mangelnder Lebensfülle, dennoch ein Unhauch bes fruheren Runftfinns verfpurt werden fann.« Auch mir haben fich diefe Bergleichungen dargeboten, und es ist dieser Ort wohl nicht un= paffend, um einige Gedanken, die ich mir darüber bereits vor einigen Jahren niedergeschrieben, hier mitzutheilen, um so mehr, da ich benden verehrten Mannern nicht gang benpflichten kann. Die Vergleichung der Werke griechischer Kunftler von Augustus bis unter Titus und Sadrian, &. B. der Gruppen des Rilus und des Tiberis, des Laofoon, des Torfo u. f. w., mit dem Besten, was griechische Schriftsteller von August bis unter die Antonine geleistet haben, mochte nicht allein lehrreich, fondern auch nothwendig fepn, und Gines dem Andern Licht geben.

Man betrachte j. B. Urrians Feldzüge Alexanders des Großen. Diefer Geschichtschreiber wollte der zwente Lenophon fenn, und ließ fich fo nennen, bemubte fich auf das lotlichfte, die Einfalt und Unschuld feines attischen Vorbildes sich anzueignen, und in feiner Schreibart darzulegen. Aber man darf nur von der Lefture der Zenophontischen Unabafis unmittelbar zu der des Arrianus übergeben, um fofort gewahr zu werden, daß der lettere, ben allem Lobe, was feine Dent = und Schreibweife verdient, fich doch um jene naturlichen Tugenden feines Borbildes habe bemuh en muffen. Plutarchus hat gewiß die Religion feiner Bater von ihrer sittlichsten Geite ju Bergen genommen, bat gewiß die lebendigfte Empfindung fur die Lugenden der großen Manner, Deren Leben er beschreibt, hat ungezweifelt die Unschauung von jener Berbindung des Schonen mit dem Guten, oder, mas dasfelbe ift, hat das Bild jener harmonie altgriechischen Lebens in feiner Geele - aber bennoch vermiffen wir in feinen Bedanfen wie in feinem Uusdrucke jonische Eufolie oder Leichtigfeit, jene attifche Eutelie oder edle Schlichtheit eines Berodotus und Zenophon. Geine Rede fließet nicht fanft dahin wie Del, um mich eines Platonischen Musbrude ju bedienen. Er hat nicht jene Bewußtlofigfeit feiner großen Borfahren in feinem Genn Reflexion drangt fich allenthalben zwischen die und Darftellen. Erscheinungen, die er an une vorüberführt; und daß er in andern Jahrhunderten und unter fomplicirteren Berhaltniffen, als die der griechischen Frenstaaten waren, lebt, wirfet und lehret, verrath jener leise Bug von Unstrengung, den seine sittlichen Ideale an sich tragen. Die Bilder dieser Tugenden sind nicht im Ideenhimmel Plato's geboren; sie find unter Kampf und Opfern auf Erden errungen und vollendet worden. Lucianus endlich, mit der leichten Beweglichfeit eines reich ausgestatteten Beiftes und mit jener fpielenden Gewalt über feine Oprache, die ihm den gludlichsten Gebrauch attischer Redeformen und Bendungen verleihet, ermangelt dennoch ganglich jener autifen Unichuld der Empfindungen, jener Naivetat der Bedanken und des Ausdrude, welche in Plato's Dialogen fo rein und fo offen vor-Er hat gar nichts von jener Gutmuthigfeit, welche das unverfennbarfte und liebensmurdigfte Zeichen großer Geifter ift denn Meid und Bosheit wohnen nicht unter den Gottern. -Ueber seine Sprache ift ein, den sanften Schein antifer Rede überbietender Glang verbreitet, worin fich der Autor wie in einem Spiegel felbstgefällig beschaut. Bergleichen wir nun die naiven Bilder auf griechischen Mungen aus der besten Zeit und jene Stulpturen von Phigalia, g. B. jene verwundete und jene fterbende Umagone, jene Bildwerke vom Parthenon, den ruhenden

Theseus, den liegenden Bliffus (oder wie man diese unvergleichzliche Figur nennen mag) u. f. w., mit den oben bemerkten Werzen der römischen Kaiserzeit, so werden wir ben aller Großartigfeit derselben an ihnen doch jene Unschuld und Naivetät vermissen, welche in den parthenonischen und phigalischen Bildern nur Wahrbeit und Leben äußert. Wir werden in jenen ein gewisses abssichtliches Darlegen der feinsten Kenntniß menschlichen Körperbaues nicht verkennen; und wenn man in jenen Werken des Phistias, wie in den Gesängen des Homer, den Meister nicht gewahr wird, so will in diesen Herrlichkeiten der späteren Bildneren der Künstler gesehen seyn.

Von G. 353 an sucht nun der Verf. Die Frage nach dem Grunde des langen Bestandes der bildenden Runst zu beantworten — eine Abhandlung, die wir im Ganzen hochst gelungen, ja unvergleichlich nennen, und allen jungen Mannern, die auch durch die bildende Runft fich eine flare und lebendige Erkenntniß vom Beiste des Alterthums verschaffen wolten, zum ernsten Studium empfehlen mochten. Eben defivegen wurde aber auch jeder Auszug daraus als ungenügend erkannt werden muffen. Einzelnes wollen wir fürglich berühren. In der Bergleichung der Diana von Berfailles (Diane à la bicho, S. 364 f.) mit dem Apollo von Belvedere trifft, Hr. Th. mit Visconti und mit Welcker (s. das Bonner Aunstmuseum S. 40) zu- fammen; und seit Ref. das Original gesehen, muß er ihnen benstimmen. Wenn ferner unserm Verf (S. 366) die Venus von Melos im Louvre den parthenonischen Rundbildern aus der Schule des Phidias » in der Grofartigfeit der Form und in der einfachen Bahrheit ihrer Behandlung junachst zu fommena scheint, so muß ich auch darin ihm zustimmen, mochte aber wiffen, was er dagu fagt, daß Gr. 3. Millingen (in den Ancient unedited Monum. Nro. 5. 1822) die Capuanische Benus an Idealität jener erhaben schönen von Melos noch vorziehen mochte. — Den Niobiden Ja-Insus nennt der Berf. (S. 366) " die siegreiche Zierde der Gloptothet, das bewundernemurdigfte, die Krone aller Marmorbilder, welche das Alterthum und überliefert hat; « fo wie er in dem Borghesischen Fechter (Rampfer) veine mehr offen dargelegte, durch tieferes, felbst anatomisches Studium gewonnene Runde des gangen Inneren menschlicher Gestalt a findet. Ueber den Borghefischen Centaur, den Br. Thierfch neben Laofoon stellt (vergl. S. 332 u 366), fagt ichon Bisconti (ben Clarac Descript. p. 69): »La tête et le mouvement du torse rappellent de Laocoon. - Die Untersuchungen über die gur Gruppe der Riobe gehörigen Figuren muffen in der Abhandlung selbst nachgelefen werden (G. 368 - 371). Er fest fie in das Zeitalter

bes Prariteles. - In der vortrefflichen Betrachtung über ben Ausdruck der Gemuthebewegungen auf dem Geficht gelangt der Verf. (S. 372) zu der Doppelfrage: »War aber jene Fassung in Schreckniß und Schmerz, und diese Mäßigung in Freude und Trauer, war diefes ruhige Maß der Gemuther nur in dem Begriff und der Unsicht der Kunftler, oder lag es in ihrer Beit, und trat es ihnen in den Gestalten und Gebarben ihrer Zeitgenoffen beym Handeln und Leiden derfelben entgegen? Saben fie in jener Welt heiterer Rube und besonnener Faffung nur das Ergebniß ihres Nachdenkens über Mittel und Urt der Runft, oder den Musdruck der Stimmung und Bildung der jugleich lebenden Geschlechter, wenn auch gelautert und erhöhet, dargestellt? Daß Diefes der Fall fen, und jene gludlichen Meister nur um fich zu bliden brauchten, um durch den fie umgebenden beffern Theil der Jugend und des Alters diefelbe Scheu und Ruhe dargestellt zu feben, die ihnen als der Ausdruck eines sittlichen, in sich flaren Gemuthes der wurdigste Gegenstand ihrer Runft zu fenn schien, wird Jeder leicht mahrnehmen, der Art und Sitte jener Beit, dasjenige, was galt und geachtet, von der Jugend wie vom Alter begehrt, von ihnen gepriefen wurde, naberer Betrachtung unterwirft. Die bildende Runft war bier fo gut und fo vollstandig Musbrud einer durch alte Sitte, Frommigfeit und innern Frieden gludlichen Beit, wie die Maleren der deutschen und alt-italischen Schule bis Albrecht Durer und Raphael.« - Daß Gr. Th. hieben nicht an die Beit der Perferfriege und jener μαραθωνομάχοι, in welcher Sitte und Religiosis tat in Griechenland noch in befferer Berfaffung waren, fondern an die des Perifles und Phidias gedacht hat, ergibt fich aus bem , was G. 359 unten gefagt wird. - Und hier fürchten wir, es moge unferm Berf. begegnet fenn, was fonft nur jungen 211= terthumsfreunden gu begegnen pflegt, welche jenes Perifleische Beitalter — i de a lifiren. Oder waren jene Beiten fo schon und gludlich, und die Menschen fo fromm und sittlich, wie sie hier geschildert werden? Wir dachten das Gegentheil - oder wir muffen, um vom Ariftophanes nicht zu reden, Manner, wie Thucydides, Tenophon, Plato, für finftere Sypochondriften halten, daß fie uns eine fo beitere Zeit fo fehr ins Trube malen. - So etwas wird unser Verfasser am wenigsten auf diese großen Autoren fommen laffen wollen. - Liefert und aber der Geschichtschreiber des peloponnesischen Krieges nicht die schauderhaftesten Schilderungen von dem damale in den griechischen Stadten fo allgemein verbreiteten Sittenverfall? Bar der fromme Zenophon nicht auch defiwegen mit feinen Zeitgenoffen in Unfrieden, nicht cben auch defiwegen der dorigh : fpartanischen Sitte zugeneigt -

und in fpateren Lebensjahren in die Stille des Candlebens eingekehrt? Bog fich nicht auch defwegen Plato aus dem öffentlichen Leben gurud? und enthalten nicht die meiften feiner Schriften, namentlich Gorgias, die Gefete und die Republit betrubende Zeußerungen über die Unsittlichkeit, Unredlichfeit und Frechheit von Ult und Jung? Bo mar da jene valte Sitte, Frommigfeit und der innere Friede ? . - Aber, wird der Berf. antworten : 3d habe ja »den befferen Theil der Jugend und des Alters« genannt, nach dem die Runftler umzubliden hatten. - Geborte Alkibiades zu diesem bessern Theil? — Auf Diesen maren aber damale die Mugen von gang Griechenland gerichtet, und er bieß fein Liebling. Mach feiner Gestalt fertigten die Kunftler bald Die Bilder des Eros, bald die des Bermes (Clemens Alex. ad Gent. p. 47. Proclus in Platon. Alcib. 58. p. 114); - nach einem jungen Manne alfo, von dem der Philosoph Untisthenes urtheilte: fo muffe Achilles gewesen fenn, wenn er anders schon gewesen; aber auch: Alfibiades sen tollfuhn, und der Bucht ab-hold (Proclus a. a. D. Athenaus XII. p. 485 Schweigh.) und daß ein folcher Buftling den Kunftlern nicht den » Ausdruck eines sittlichen und in sich klaren Gemuthes a gewähren fonnte, beweisen seine Gelbstanklagen im Platonischen Gastmable gur Benuge. — Aber warum bildeten fie gleichwohl Gotter nach feinem Bilde? - Entweder weil fie feine mahren Runftler waren, oder weil fie einige Meußerlichkeiten, einige Schonheiten feiner Blieder, feines Rorperbaues oder feines Befichts geeignet fanden, um ben Fertigung von Bildniffen jener Gotter ale empirische Musgangspunfte benutt zu werden. Das Gottliche fonnten fie von ihm nicht entlehnen. Oder um die Frage allgemeiner ju faffen: Bober entnahmen die Runftler der Griechen jene Bierlichfeit, jenes oln mpifche Befen der Gottheiten überhaupt? Mus dem Olymp wird man antworten muffen. Aber eben damit ift nun auch das Gegentheil von dem gefagt, was der Berf. behauptet, und der Weg bezeichnet, den die Kunftler Griechen-lands einschlagen mußten. Es war der Weg nach oben (δδὸς äνω). Mit andern Worten, die Kunftler mußten gerade wie Plato verfahren. Gie mußten, um olympisch zu schaffen, abgefeben von dem, was um fie war, aus den Tiefen ihres eigenen Geistes die Bilder schöpfen, die sie darftellen wollten, und sie durch den Abel ihrer eigenen Ideen veredeln. — Und in der That war die Geistebrichtung der großen griechischen Runftler von der Philosophen nicht verschieden. Schon Winkelmann erinnert im Trattato preliminare ju den Monum. inedit. p. 24, daß die idealischen Gestalten der griechischen Gottheiten den Gat des Epifurus erlautern, wonach die Gaper nur gleichsam einen Kor-

per und nur gleichsam Blut (Cic de N. D. I. 18) batten. -Aber inniger ift die Beiftesverwandtschaft der großen griechischen Runftler mit den Gofratifern. Und es zeigen fich auch Spuren von einem Bechfelverfehr zwischen benden. Go finden wir benm Zenophon (Memorab. III. 10) den Maler Parrhasius, den man, weil er die Grundsase der Maleren geordnet, den Gesetzgeber nannte, mit Gofrates in einem Gespräch über die Runst begrif-fen. Go ließe sich auch denken, wie bereits Kolotes, der ein Schuler des Phidias genannt wird, Philosophen abbilden tonnte; benn Philosophen in der Mehrzahl gab es damals unbezweifelt schon, und wir brauchen nicht gerade daben an eine Klaffe von Stulpturwerken zu denken (wie der Berf. 6. 274 annimmt). — hat aber, frage ich weiter, Polygnotus, der feine Perfonen beffer darftellte (xpeirrous Aristot. Poet. II. 1), als fie waren, etwas anders gethan, ale was Plato bald nachher wie das Ergebniß feines Philosophirens einpragte? Es war die Lehre von der überschwänglichen Idee, Die in des Kunftlers Geift lebendig, feine Augen und feine Sande leite, die nicht bie oder da in der Birflichfeit anzutreffen, jedoch in Gedanten wirflich und mahrhaft ihr Dafenn habe, nicht im Vergänglichen, fondern im Ewigen geboren; und wodurch der Runftler, weil er Ochopfer diefer Welt, gleichfalls nach einer ewigen Idee diefe wunderbare Bohlordnung der Dinge gefüget, im zwenten Grade zum Ochopfer werde (Plato in Tim. p. 20 seq.); und was Cicero in der befannten Stelle (Orator. 2, 3) vom Phidias fagt: » Neque sero antifex, cum faceret Jovis formam aut Minervae, contemplabatur aliquem, a quo similitudinem duceret, sed ipsius in mente insidebat species pulcritudinis eximia quaedam « etc., hat diefer Romer, der in einer andern Stelle (De Invention. II. 1) einer ganz mechanisch-atomistischen Unsicht von Der Entstehung funftlerischer Meisterwerfe huldigt - nimmermehr aus sich selbst nehmen konnen; er hat es ganz und gar von Plato entlehut (man lefe nur: Plato, de Republ. VI. p. 484, C. u. p. 501 B). — Nicht die Werke des Pauson, der in seinen Figuren die Mangel und Unregelmäßigfeiten menschlicher Gestalt vereinigte, auch nicht die des Dionyfius, der die Menschen malte, wie fie find, fondern die bes Polynotus follen junge Leute betrachten, d. h. die Bilder der sittlichen Maler und Bildner (alla τὰ Πολυγνότου καὶ είτις ἄλλος τῶν γραφέων ἢ τῶν ἀγαλματοποιῶν έστιν ή 9 ικός; Aristotel. Politic. VIII. 5. p. 267. Gottl., wo der Zusammenhang zeigt, daß hoins hier so verstanden werden muß). — Ulso Polygnot, der Idealist, war eben dadurch sittlich, weil, was die Ethik als Ziel uns vorsteckt — quem te Deus esse jussit — auch die mahre Kunft fich felber als Ziel vorsteckt.

Es war auch nicht eine zufällige Vergleichung, wenn Plato und Die Platonifer die Idee des Sittlichguten oder des hochsten Gutes, Bild, Glanzbild (αγαλμα) nannten (Ruhnken. ad Tim. Lex. Plut. p. 7 hat die Stellen gesammelt). Den Gedanfen, den fie daben hatten, hat wiederum Cicero ihnen abgeborgt (De Leg. 1.22, 59): »Nam qui se ipse novit, primum aliquid se habere sentiet divinum, ingeniumque in se suum, sicut simulacrum aliquod dedicatum putabit. Polygnot und Phidias, und alle großen, gottlichen Runftler waren es nicht dadurch, daß fie fich umfahen nach dem, was ihnen ihre Zeit dem Leibe und dem Geifte nach ale das Befte vor ihre leiblichen Augen stellte, fondern weil die Augen ihres Geiftes geöffnet waren, um das mahre Befen der Dinge und die Grundform aller Gestalten ju fchauen. Ihnen war die Menschheit (ανθρωπότης) in ihrem lautersten Genn aufgegangen. Darum machen auch jene parthenonischen Rundbilder aus der Schule des Phidias, jener Thefeus, 3liffus u. f. w., auf uns ben Gindrud von Gattungebegriffen, bag ich fo fpreche, d. h. bas Individuelle ift in bem Allgemeinen aufgeloft; und ohne daß wir irgend einen Unfpruch des Meisters, fich über die Natur erheben ju wollen, mahrnehmen, feben wir doch in diefen Werfen, fo ju fagen, die Befege menschlicher Gestaltung felber. Satten diese Runftler bloß das Bermogen befeffen, die Erscheinungen des Organismus, abgefondert von feinen Bufalligfeiten und entfleidet vom Fremden, im Einzelnen rein und lebendig darzustellen, fo waren fie verdienstvolle tuchtige Meister, aber feine gottlichen Kunftler genannt ju werden werth gewesen (Plutarch, de discrim. adulat. ab amico, p. 53, d.). Θie aber besaßen die Kraft (δύναμις), Die lebendigen Befen in ihrem Begriffe zu erfassen, und diefen Begriff erscheinen zu machen — welche Kraft feine andere als die sittliche ist; und also ift Ursprung und Wesen der großen grie-chischen Kunft dynamisch und sittlich. Diese Kraft bedarf ihrer Natur nach feine Stugen in der Wirklichkeit. Sie sieht und erzeugt das Schone an fich durch fich felber; befummert fich auch nicht darum, wie die Birflichfeit fich dazu verhalte, oder wie fie es aufnehme. »Meinst du also nun- (sagt Plato De Republ. V. p. 472), » der Maler fen weniger gut, der, wenn er ein Muster-bild gemalt, so wie der schönste Mensch fenn mochte, und alles, wwas dazu gehört, in das Gemalde gehörig übergetragen, nicht Bu beweisen im Stande ware, daß ein folcher Mensch möglicher »Beise auch geboren werden fonne? — Ben Gott, ich wenig» »ftens meine das nicht.« - Gelbft in ungunftiger Umgebung und in Ermanglung von erweckenden Unschauungen fann ein großer Runftler Die edelften Gestalten schaffen. Dieß zeigt die befannte

Neußerung von Raphael in einem Briefe an Castiglione. Seine Praris war die richtige. Er schöpfte das Bild seiner Galatea aus seinem eigenen Geiste, glaubte aber, damals wenigstens noch, daß er ein solches Bild eben sowohl zu Stande bringen könne, wenn er mehrere schöne Frauen um sich versammelt sehe. Und eben darum ist diese Aeußerung so merkwurdig, weil sie auf eine so naive Beise seine Bewußtlosigfeit des höchsten Birkens bezeichnet. In Ermanglung schöner Frauen (— essendo carestia di belle donne), sagt er, arbeite er nach einer ges wissen Ibele donne), sagt er, arbeite er nach einer ges wissen Ibele donne Beisch seine Beisch seiner ges wissen Ibele donne, deinem Geiste barstelle. Er abstrahrt mithin in so weit von der gegebenen Birklichkeit; fragt auch nicht, wie sich seine Ibee zu den wirklich schönen Frauen verhalte, sondern außert mit liebenswurdiger Bescheidenheit, er wisse nicht, ob sie einige Bollsommenheit habe. — Go war er also Dynamister, ohne es zu wissen, oder Platoniter; — wie denn auch alle achten griechsichen Künstler, auch wenn sie von Plato's Schriften und Philosophie nichts wußten, in sofern Platonifer waren.

Der Berfaffer fchließe aus diefen Erinnerungen nicht, daß ich die Stellen überfehen, wo er ohngefahr diese Saite berühret; 3. B. S. 252 ben der Erörterung über den Einfluß der Gymnasien. Aber dorten wird nur gesprochen von dem Dinn für das Leben= dige in seinen edelsten Formen, a und von siener alles erfüllenden Begeisterung für das Schone, die in den Gymnafien geweckt worden. Diefe » Begeisterung fur das Schone erhob über das Zufallige feiner Erscheinung in den einzelnen Formen, und ließ es vor dem Gemuthe des Kunftlere in verklarter Reinheit fich offenbaren a (S. 255). - Alfo der Unblid der fcos nen Korper in den Gymnafien begeiftert den betrachtenden Runftler, und diefe Begeisterung fteigert die Ginbildung desfelben fo, daß er idealifiren fann. - Sier ift alfo gerade das Gegentheil von einem Unerfennen einer dem Runftler benwohnenden 3dee, die, unabhängig von allen Erscheinungen und Birflichfeiten, das Schone ju ichaffen vermochte. - 3m Berfolg aber, ben Feststellung des Begriffs der Nachahmung (G. 353), ift von dem Bestreben die Rede, das Ueberlieferte vaus der Fulle der Natur zu veredeln.« Woher aber fann dem Kunftler diefes Bestreben fommen, als aus jener Sehnsucht, die, alles Gegebene unzulanglich findend, fich zur Idee wendet, die mit Raum und Zeit nichts gemein hat? — Endlich (S. 359) wird der den Griechen eigenen »Einsicht in das Ochone, der sicheren Burdigung aller Formen, in denen es hervortritt, und der frenen Guldigung, mit der es begrußt murde,« gedacht. Ich bin feineswegs gemeint, jenen Schonheitesinn den Griechen abzusprechen, oder jene Suldigungen in Abrede stellen zu wollen, indem ich aus meinem Serodotus (V. 47) mich der Geschichte erinnere, wie einst sicilische Hellenen einem schönen Krotoniaten Philippus, seiner Schönheit wegen, die Ehren eines Halbgottes erwiesen. Aber es wird nicht gemeldet, daß dadurch jene Bewunderer die Kraft gewonnen, einen der Kpeirroves, einen Heros oder Gott, in einem Bilde zu schaffen. Diese Kraft ist andern Ursprungs. — Allen jenen Säpen unsers Versassers liegt aber sichtbar der Haup tag von Entstehung des griechischen Künstlerzideals aus dem Anschauen von schönen und leben-

digen Formen jum Grunde.

Es war wohlgethan, ja nothwendig, fich vom Siftorifchen in Winkelmanns Onftem, jumal die Entstehung der griechischen Kunfte betreffend, loszumachen. Es war auch wohlge= than, ja nothig, ju den Quellen der griechischen Runftgefchichte, unabhangig von jenem großen Lehrer, ju den Untiten und ju den Schriftstellern zuruckzufehren, und mit dem altgriechischen Glauben, Dichten, Denfen, und mit dem gangen hellenischen Genn in einen innigen Berfehr ju treten; und Gr. Thiersch hat insbefondere das Berdienst, die Unwendung jener lebendigeren Quellenkunde mit Beift und Belehrfamkeit auf die griechische Runftgeschichte gemacht zu haben. - Uber ob es auch wohlgethan gewesen, die Theorie zu verlassen, wonach Winkelmann bas Wirken der griechischen Runftler und die antifen Werke erklart und beurtheilt, - mochte fehr zu bezweifeln fenn. Mochte fich feinen und feines Freundes Menge Grundfagen manches bengemifcht haben, mas dem Beifte ber alten Griechen fremd war: aber die Grundgedanken maren gewiß die richtigen, eben weil fie nicht empirisch waren, fondern aus der hoberen Matur des felbstiftandigen Beiftes geschöpft. - Geitdem man fich von ihnen losgefagt, wird nur das Pringip der griechischen Kunft von Dielen ine Charafteriftifche gefest, und wenn wir herrn hirt horen, fo ware es auch darin gefunden: "Und siehe da! « (fagt diefer Archaolog in feinen Runftbemerkungen auf einer Reise, Berlin 1830, S. 197, fein Pringip mit dem Menge-Winkelmannischen vergleichend) — es gelang mir, gang auf empirischem Bege einen folchen Prufungesat in der Charafteriftif oder in der in dividuellen Bedeutfamfeit aufzustellen « Demzufolge hatten die Ulten, Plato und andere Schriftsteller, wie wir gesehen und noch weiter sehen werden, das Prinzip ihrer vaterlandischen Kunftler ganzlich verkannt. — Andere, namentlich fr. Thiersch und sein wurdiger Amtsgenosse, fr. Schorn, haben uns in die Gymnasien und zu den Spielen und Festen der Bellenen geführt, und uns dadurch begreiflich zu machen gesucht, wie aus der lebendigen Erscheinung und hochsten Feper des

griechischen Genns den Runftlern Begeisterung und das Bermogen gefommen, das Schone lebendig wieder zu geben. Da nun Denfart und Sitte sich in den schönen Gestalten abspiegeln, und Beift und Gemuth fich in den Geberden und Gefichtern fund thun, fo nehmen fie im Zeitalter des großen Aufschwungs der griechis fchen Runft eine bobe Sittlichfeit und Frommigfeit in der Maffe der griechischen Nation an. Winkelmann war durch feine Grund= fape zu einer folchen Unnahme nicht genothigt. 280 es fich vom Schönen handelt, fiehet er von allem Befonderen ab, und braucht nicht ju fragen, wie die Beitgenoffen der großen Meifter Griechenlands geartet gewesen. Man lese z. B. den Trattato preli-minare, besonders S. 9, p. 77, den er so beschließt: »Nach diefem Begriffe foll die Schonheit fenn, wie das vollfommenfte Baffer aus dem Schoofe der Quelle gefchopft, welches, je weniger Geschmad es hat, desto gesunder geachtet wird, weil es

von allen fremden Theilen geläutert ift.

Benn ich nun einerseits diefe Grundfage mit der Philosophie und Runftlehre der Griechen mehr im Einflange finde, ale die feitdem geltend gemachten, und diefer Uebergengung gemaß den Bunfch hege, Gr. Thierfch moge mit dem Cosfagen von dem Gefchichtlichen, befondere Urgeschichtlichen, in Binkelmanns Spfteme, nicht auch zugleich feine tieffinnige und großartige Theorie verlaffen haben - fo hatte ich andererfeite erwartet, es waren von ihm in dieser neuen Ausgabe feines Berfes die fcharfen Begenfage eines bochft bedeutenden Empirifere um fo mehr beachtet worden, als die daraus fließenden Folgerungen fich auch auf die Theorie und Geschichte der griechischen Runft erstreden. Namlich seitdem der funfterfahrne und geistreiche herr von Rumohr in seinen italienischen Forschungen (erster Theil, Berlin 1827. Man f. besonders S. 32 ff., S. 80 ff., S. 101 ff.) auf eine so gewandte Beise gegen alle Jbealitate- lehre in der Kunft die Baffen ergriffen, ware denn doch wohl vonnothen, wieder einmal die gang einfache Frage aufzuwerfen, ob denn der alten Runft gar nichts Metaphpsisches zum Grunde liege, oder mit andern Worten, ob denn die 3 dee im platonischen Ginne (wonach fie ein untorperliches, felbst fur und durch fich bestehendes Wefen ift, welches die formlose Materit gestaltet, und dadurch der Grund des Erscheinens und hervortretens diefer legteren wird, Plutarch. placit, philosoph. I. 10. p. 37 Beck.), ob also die Idee, so verstanden, nicht ein hauptmotiv des grofen funftlerifchen Wirfens im alten Griechenlande gewesen? 3ch habe dieses Prinzip oben das olympische genannt, sowohl um zu erfennen zu geben, wie es, weit entfernt, ein abstrafter Begriff zu fenn, im Geifte griechischer Runftler vom nationell

mythologisch = poetischen Elemente durchdrungen war, als auch, um dem Brn. Th., der an mehreren Orten diefer Epochen mit Recht gegen das Ginmischen moderner Borftellungen in die Beschichte der alten Kunft eifert, gleich von vorn herein zu erkennen zu geben, daß ich mit ihm auf griechischem Boden zu verbleiben gesonnen fen; und eben darum habe ich auch meine bisherigen Andeutungen nur durch die Beugniffe alter Schriftfteller unterftust, die einzige Berufung auf Raphael ausgenommen; wozu er jedoch felber Beranlaffung gegeben. - Aber eben damit, daß ich den Raphael einen Platonifer nenne, trete ich nun dem Grn. v. Rumohr schnurstracks entgegen, der (@ 33) gerade jene oben beruhrte briefliche Zeußerung des italienischen Meisters durchaus nicht als ein Platonifiren gelten laffen will. - Bas Raphael, » durch Freunde unter den gelehrteren Soflingen ju Rom veranlaßt « (S. 34), gefagt haben mag, will ich nun weiter eben fo wenig fragen, ale bieß: ob die Mediceer, weil fie in Rlorenz eine platonische Afademie gestiftet, und mit Marsiglo Ficino platonifirt haben, dadurch des gefunden Runftsinnes ver-Iustig geworden fenn mochten. Aber weil Gr. v. R. (G, 34) einen platonischen Gedanten »Ochulbegriff und Berftandesgrille« nennt, fo will ich nur fragen, ob denn Plato ein Scholastifer oder ein griechischer Mann gewesen, und ob das, mas er entweder felbft in feinen Berfen über die Grundfage der Runfte erörtert, oder was man daraus auf die Theorie der Runft anwenden mag, Ochulbegriffe oder einfeitige Familienansichten der Gofratiter gewesen, oder ob nicht darin vielmehr eine Veredlung deffen zu ertennen, mas im fittlich - religiofen Ginne der gangen Mation lag? Wenn der Bellene fich feine Olympier dachte, fo verband fich damit eine Ahnung oder ein Glaube von und an etwas Un= forperliches, Berrliches, Allgenugfames, und Plato drudt fich über geistige Dinge zuweilen selbst mit Worten aus, die Diefem Bolfeglauben entsprechen. Go fagt er z. B. (de Leg. V. p. 277, e), wo er den Irrthum zeigt, daß leibliche Schonheit vorzuglis cher ale Tugend, und mithin der Leib beffer ale Die Geele fen: »Falfch, denn nichts Irdisches ift achtbarer, ale die Olympis fchen.« Aber es war nur einzelnen auserwählten Geistern ge= geben, was in dunteln Gefühlen aller ichlummerte, zu hochfter Rlarbeit zu erwecken, und mit Burde und Abel darzustellen. Dief vermochte nur jene geistige Kraft, die ihrem Urfprunge und Befen nach unbegreiflich, schöpferisch und unwiderstehlich waltet und wirket, und welche auch eigentlich die Quelle des Schonen in den Runften ift; welches eben deswegen, weil fein letter Grund verborgen, gottlich genannt wird. Wenn der Philosoph die Begriffe des an sich Wahren, Guten und Schonen oder des

hochsten Gutes aufstellt, so ist dieß dieselbe Geistedkraft und Thatigkeit, als wenn der Künftler Gestalten von unvergleichlicher Schönheit hervorbringt. Es haben also Polygnotus und Phidias vor Plato platonisch gewirkt. Und zum Beweise, daß sie im religiösen Sinne der Nation wirkten, kann jenes Urtheil beym Quintilianus dienen, der vom olympischen Zens des Phidias bemerkt: die Schönheit dieses Bildes scheine der herkömmlichen Religion etwas hinzugefügt zu haben (— cuius pulchritudo adiecisse aliquid receptae religioni videtur; Instit. Orator. XII. 10, p.609. Spalding.). Eben dasselbe hatte man auch von Plato's Ideenlehre sagen können; aber in einem anderen Sinne, weil diese die sinnliche Mannigsaltigkeit griechischer Resligion in Einheit verklärte, während Phidias dieselbe im poetischen Elemente homerischer Unschauung, das heißt ganz volksthümlich, verherrlichte.

Es ift faum zu hoffen, daß diefe Undeutungen, wie fie bier gegeben werden fonnten, etwas baju bentragen werden, einen fo hartnäckigen Empiriker, wie Hr. v. R. sich erwiesen, mit Plato und Platonismus im Gebiete ber Runft auszuföhnen. Wie dem auch sen — so wird es nicht undienlich fenn, in Bezug auf feine Unsichten, wie auf die des Grn. Thiersch, noch Giniges benzufügen, um eines Theils zu zeigen, daß eine ideelle, oder, wie ich immer lieber fpreche, olympische Richtung unter den Grie-chen geheiligt war, andern Theils — wie die Kunftler ben ihren Urbeiten fich nicht allein an die schönen Individualitäten bielten, die ihnen in den Gymnafien u. f. w. vorfamen: "3ch vernehme," fagt Melian (V. H. IV. 4), " ju Theben bestehe ein Gefet, welches den Kunftlern, fowohl den malenden \*) ale den bildenden, gebietet, die Bilder jum Befferen nachzuahmen. Es drobet aber Diefes Gefet denen, die jemals zum Schlechteren bilden, oder malen, den Werth (bes Studes) als Strafe zu bezahlen.« Gerh. Bofius und Perizon irren fehr, wenn fie daber an ein Die Stelle muß wie die Berbot obsconer Darftellungen denfen.

<sup>\*)</sup> Man muß namlich mit unserer Pfälzer handschrift Nr. 155 und mit Korap hinzufügen: καὶ τοῖς γραφικοῖς. Im Folgenden bes stätigt aber dieselbe bessen ibrigens scharssinnige Konjektur: ζημάαν τίμημα Αδραχμών, statt: ζημάαν το τίμημα δράγ, nicht. Auch läßt sich die gewöhnliche Lebart vielleicht auß Stellen, wie I. 21: τα έκ τοῦ νόμου δράγ, sodann auß der ben den Griechen allgemeinen Strasbestimmung: εἰκόνα ἰσομέτρητον oder ἰσοστάθμητον zu entrichten, rechtsertigen. S. über Lesteres Platon. Phaedr. p. 235, e. Plutarch. Solon. p. 94, B. Heraclicis Pontic. De Redus public. Fragm. I, wo Korap einen aussalenden Bersstoß seines Borgängers Köhler hätte berichtigen können.

Aristotelische (Poet. II. 1) verstanden werden, wo vom Polygnotus gebraucht wird: κρείττους είκάζειν, d. i. idealisiren, vom Dionnflus: δμοίους εἰκά ειν, d. i. ifonifiren (portratiren), und vom Pauson: χείρους, d.i farrifiren. Auch ist unmittelbar vorher (cap. 3) davon die Rede, wie Polygnotus in großartigen Wegenstanden, im Wegenfage gegen denfelben Dionpfiue, fich fein Runftgebiet gewählt habe. Richtig hat der treffliche Edhel (D. N. V. II 197) jenes Gefes fo gefaßt: »ut pictores et statuarii imagines nobiliore forma facerent; « zugleich auch auf den Umftand hingewiesen, daß ben Bootiern ein folches Befet bestanden, denen man doch fonft den feineren Ginn überhaupt absprach; und findet die Wirfung davon in dem ichonen Geprage ber bootischen Stadtemungen. Wir erfennen darin eine Spur von einer allgemein hellenischen hinneigung jum Ideellen (Olympischen), aber auch zugleich einen Beweis, daß das treue Rachbilden der Matur dem Gesetgeber eben fo wenig gefiel, als das Burudbleiben hinter der Natur. Die Kunftler follten also nicht bloß um sich bliden nach dem, was die Umgebungen in Gymna-fien u. f. w. ihnen vor Augen stellten Daber wird auch von großen Runftlern gemeldet, fie hatten fich beym Ifonifiren über die Wirklichkeit erhoben; z. B. von Polykletus: » Nam ut hu-manae formae decorem addiderit supra verum « (Quintilian a. a D.), fo wie es hingegen nach demfelben Schriftsteller am Bildgießer Demetrius getadelt wurde, daß er »similitudinis quam wenn Klearchus feinen pulchritudinis amantior« fen. Und Grundsagen gemäß (Plin. H. N XXXIV. 19, p 654): »nobiles viros nobiliores fecit, « den Perifles dargestellt hatte, fo hatte er diefen großen Uthener, den man den Olympier nannte, gewiß auch olympifch, oder ideell, aufgefaßt und gegeben; fo wie Lysippus feinen Alexander, von deffen Gestalt er mangelhafte Einzelnheiten abgethan, oder fie genialisch zu wenden gewußt, in einem Gesprache mit dem olympischen Jupiter » himmelanblidend « (Plutarch. de fortun. Alex. p 373 Wyttenb.) dargestellt hatte. Es ift eine bemerfenswerthe Rachricht, wenn uns Plinius (XXXV. 44, p. 710), ohne Zweifel aus griechischen Quellen , von dem Bruder diefes Lyfipp, von dem Erzgießer Enfistratus ergablt: Diefer hat auch die lehnlichfeit (der Personen) in feinen Bildern wiederzugeben angefangen. Vor ihm suchten fie dieselben auf das allerschönste zu machen. « (»Hic et similitudinem reddere instituit: ante eum quam pulcherrimos facere studebant «). - Bie dabin hatte alfo ben ifonischen Bildern ein idealisches Verfahren unter den griechischen Kunftlern Statt gefunden. Es war diefes in der religiofen Dent = und Unichauungeweise der Griechen gegrundet. Ich will mich darüber noch furge

lich erflaren : Wenn ber Briechenfreund Umafis in verschiedene bellenische Tempel feine gemalten Bildniffe weihte (Berodot. II. 182), fo vernehmen wir nicht, wie diese Bilder beschaffen gemefen, konnen aber behaupten, daß fie in demfelben Grade, als fie jenem Pharao ahnlich gewesen, den agnptischen Gottern unähnlich fenn mußten, eben weil diefe Gottheiten nichts als materielle, wunderliche Onmbole von physischen Erscheinungen oder metaphysischen Gedanten waren. Ben den Griechen bingegen hatte die Einbildungefraft der Dichter die Bolfereligion durchbrungen, Götter in schöner Menschengestalt erfchaffen, den Weg nach unten (δδος κάτω) eingeschlagen, und die Kunftler durften nun auch die Gotterbilder menschlich darftellen, - wenn fie fie nur mit einem olympischen Glanze umgaben; welches nichts anders war, ale die popular-ideelle Auffaffung oder Ahnung won einem immateriellen, in fich lebendigen, allgenugfamen Befen der Gottheit, oder ein nationell = religiöfer Schalismus. Die Kunftler verfehlten dagegen, wenn fie ben Abbildung von Menschen diefen die ganze Gulle von Serrlichfeit verlieben, wie fie nur den Unsterblichen, den Befferen (xpeirroves genannt) Aber sie verfehlten auch dagegen, wenn sie in ifonischen Bildern die Menschen nicht beffer (xpeirrovs) machten, 'als fie wirklich waren, oder wenn fie der Menschengestalt nicht jenen Adel gegeben, welcher in boberm Grade das prometheische Bebilde verkündigt, und worin jener Geistesfunke leuchtet, der aus dem Olymp genommen ift. Mithin begehrte die religiofe Bolfemeinung, daß in den Runftgebilden von Gottern und Menfchen bende Bege, der nach unten, oder eine Urt von Unthropomorphofe, und der nach oben, oder eine Unnaherung zur Upotheofe, gufammentreffen, oder daß die Gottheit in einem gewiffen Grade menschenahnlich, und die griechische Menschheit in gewissem Grade gotterahnlich abgebildet werden folle. - Diese Gedanken werden wenigstens beweisen, wie wunschenswerth eine aus den Quellen geschöpfte und durchgeführte Theorie des griechischen Idea-

lismus und Ifonismus fenn möchte.

S.377 ff.: Erster Nachtrag zur dritten Abtheislung. Zuvörderst wird eine gedrängte Uebersicht sammtlicher Ergebnisse der dren Abhandlungen gegeben; sodann werden die Binkelmannischen Unsichten vom Ursprunge und Gange der grieschischen Kunst beseuchtet, denen die Zweifel Lessings im Laokoon entgegengestellt werden, und das hartnäckige Unhängen des Hrn. H. Mehrer am Systeme Winkelmanns gezeigt. — S. 381: »So nöthig es auch seyn mag, auf Styl und Bearbeitung zu achten, die seinen Unterschiede, gleichsam den stillen Gang der Kunst in ihnen zu besauschen, so muß doch jede Kunstgeschichte, welche

fich nicht begnügt, bas geschichtlich Sichere burch Benziehung ber Kunftwerfe zu erlautern, sondern den Styl derfelben gum Ordner des Geschichtlichen erhebt, und darnach über die Zeiten und Ochulen der einzelnen Runftwerfe entscheidet, nothwendig in der Unlage verfehlt fenn, und des Grundes ermangeln.« werden ferner die zwen Momente hervorgehoben, die in diefem Jahrhunderte dem Onfteme Winfelmanne den letten Stof gegeben, namlich die Bereinigung der wichtigften antifen Runftwerke in Paris mahrend des Kaiferreichs, und die dadurch erft vervielfaltigten Bergleichungepunfte, und fodann die elginischen Erwerbungen der parthenonischen Bildwerfe fur die Sammlung in Es wird gezeigt, wie dadurch E. G. Bisconti und St. Bictor, ber meift nach Biscontischen Mittheilungen feine Erflarungen für Bouillon's Musée gearbeitet, endlich auch Canova, wenn gleich mit einigen Einfeitigfeiten, jum Gestandniffe ber auch unter den Romern fortgehenden Dauer und Originalität der griechischen Runft gelangt, und wie der Berfaffer felbst durch Betrachtung und Bergleichung jener Berfe in Paris und Condon und durch die Unterhaltungen mit jenen Runftlern und Urchaolo= gen gur erften Darlegung feiner Unfichten über den lang dauernden Bestand der griechischen Plastik schon vor neun Jahren veranlagt worden, woraus fich denn ergebe, daß die Megersche Methode hinter der Gegenwart, und ihre Kunde um wenigstens drenfig Jahre zurudstehe. Die Möglichkeit des langen Fortlebens oder Wiederauflebens der Bildhaueren wird auch durch die Thatfache der großen Leiftungen Canova's und besonders Thorwaldsen's erwiesen. Ein sehr wahres und beherzigenswerthes Wort wird (6. 386) ausgesprochen, wie die Begrundung der Archaologie von Philologen, und zwar von folchen, die fich nicht zu vornehm hielten, mit dem großen Scaliger (und Lib. Bemfterhuis hatte er hinzusegen konnen) Grammatiker zu senn und zu beißen, recht eigentlich ausgegangen fen, und ausgehen muffe.

Von S. 387 wendet sich der Verf. nochmals gegen Hrn. A. D. Müller, und beleuchtet dessen Kritif seiner dritten Ubhandlung erster Ausgabe. Es wird hier (S. 389) zugegeben, daß dieser lange Bestand der griechischen Kunst auf dem Gebiete der geistigen Thätigkeit einzig, aber eben darum auch so merkwürdig, und einer Erklärung, wie sie der Verf. gegeben, benöthigt sen. S. 391: » Darin liegt der Unterschied zwischen Früherem und Späterem, daß des Unbedeutenderen, Schlechteren je länger je mehr gemacht wurde, darin aber Bestand der Kunst auf gleicher Höbe, wie in gleichem Geiste, daß die Entartung nie die Krone des Baumes griechischer Plastif erreicht hat, welcher fortdauernd neue Sprossen, und aus ihnen die gewohnten Früchte trug,

nachdem ihr Stamm felbst feiner übrigen Zweige verluftig gegangen war. . G. 391 f. : »Burde nun, was diefe Manner und die andern Runftler (der achaischen und der römischen Kaiserzeit) gleiches Beiftes arbeiteten , von den Alten , den einzigen Richtern Diefer Dinge, weil sie allein die zum Urtheilen nothigen Urfunden vollständig besagen, dem Besten gleichgeachtet, wie fann uns Undern einfallen, von ihrem Urtheile auf Allgemeinheiten, oder auf ihre Borliebe fur die Alten, uns zu berufen? Und zeigt nicht eben jenes Urtheil, daß fie durch diese Borliebe gegen die Guter ihrer Zeit nicht unempfindlich waren, im gall fie mit dem Borzüglichsten des Alterthums die Bergleichung aushielten ?« G. 302: »Um allerwenigsten aber fann man begreifen, was die Nachweifung über den Berfall der Maleren hier bedeute, da dem Berfaffer diefer Abhandlung nie in den Ginn gefommen, einen ahnlichen Bestand derselben anzunehmen.« - Es wird dagegen auf den Umftand aufmertfam gemacht, Daß die Alten den Berfall der Maleren felber anerkennen, dagegen von einem Berfalle der Plaftit nichts wiffen, daß fie den fpateren Malern nur in untergeordneten Dingen auch ein Berdienft laffen, mahrend fie die beffern Plaften, Toreuten, Erigießer und Marmorarbeiter ihrer Beit den Alten gleichstellen.a (Der Gas vom Verfalle der Ma-Ieren wird doch auch Ginschranfungen erleiden muffen, wenn man erwägt, welche erfreuliche Erscheinungen einige Malerenen aus Pompeji, einer romisch = griechischen Landstadt, darbieten, welche zu dem Schluffe berechtigen, daß an bedeutenderen Orten noch bessere Arbeiten auch in jener Zeit gemacht worden. vergleiche die Bemerkungen von Grn. Raoul = Rochette in der Achilleide, p. 76 seq.). - Endlich bezeichnet der Berf. das Berhaltniß feines Opftems zu dem feiner Gegner folgendermaßen (S. 396 f.): »Auf diesem Standpunfte angefommen, wird man leicht überfehen, zu welchen Irrungen der Berfuch, die Ergebniffe diefer Abhandlungen abzuwenden, die Bertheidiger des Bergebrachten in der Urchaologie geführt hat. Gin Theil erfennt Die hohe Bortrefflichkeit und Originalitat der bier in Frage fommenden Werfe (namlich aus der fpatern griechischen und romischen Runftperiode), glaubt jedoch ihren fpaten Urfprung gegen die offenbarften Zeugniffe und ficherften Unalogien fortdauernd laugnen gu fonnen, und gewährt das Schauspiel einer gegen Siftorie und Rritif erfolglos ringenden Berlegenheit oder Erbitterung; Undere, fabiger, Sistorisches zu unterscheiden und anzuerkennen, geben den fpatern Ursprung, wenigstens der meisten, zu, geben aber darauf aus, fie wie in der Beit, fo in ihrem Werthe gleich tief herabzusehen. . . 398: » Allerdings war eine große Zeit nothig, die Runfte ju ihrer idealen Sobe zu beben: aber nachdem

bie Bahn gebrochen, nachdem die Mittel und Bege von großen Mannern gezeigt, war und ist noch jest dem ihnen an geistigem Bermogen ebenburtigen Manne, welches auch feine Beit fen, möglich, in ihrem Geifte, d. h. nachbildend und schaffend, gu arbeiten, und durch seine Berte feinen Ruhm dem ihrigen gleich gu ftellen; eine Unficht, ben der weder den alten Deiftern die Ehre der Erfindung, so weit sie ihnen gebuhrt, geschmalert, noch die Verdienste der Spatern zur geistesarmen Nachahmung berabgefest werden.« (In wiefern die Zeiten groß waren, worin Die Runfte fich ju ihrer idealen Sohe erhoben, haben wir oben, ben der Erörterung über Urfprung und Wefen des griechischen Runftlerideals berührt. Der Berf. hatte demaufolge einen weit vortheilhafteren Ctandpunft gewonnen, wenn er die Ideale eines Phi= dias und Polyklet nicht zu fehr von einer geistig und leiblich ins Schone gemalten Menschheit abhangig gemacht, die Unvergleichlichfeit folcher feltenen Beifter im Berhaltniffe zu der Maffe ihrer Beitgenoffen mehr hervorgehoben, und zu zeigen versucht batte, wie die größten Runftler gu den wenigen Geweihten gehörten, und wie sie nur dadurch fo gludlich waren, olympische Gestalten zu schaffen, weil ihnen, wie dem Sophofles in der Poefie, dem Plato in der Philosophie, der immaterielle lauterste Sinn der Mationalreligion aufgegangen war, jene lichte Seite des Sciden-thums, worin es nicht nur edel und liebenswurdig erscheint, fondern schon einer Berklarung sich nabert, die, was vom Irdischen ihm noch anflebt, endlich in dem einzig reinen Mether des Chriftenthums verschwinden machen wird, und weil fie jene unerflarbare Kraft des Beiftes befagen, das Befen der Bestalten gu feben und Ideen zu schaffen - Doch ich breche ab, und wiederhole auch in Beziehung auf diefen meinen Bericht die Schluftworte des würdigen Verfassers: τὸ δ'εὖ νικάτω:

Bwepter Nachtrag zur dritten Abtheilung.

1) Ueber die altdorischen Bildwerke von Selinunt. (Mit einer lithographirten Tasel.) Bekanntlich haben
diese merkwirdigen Metopenreließ unter englischen, italienischen
und deutschen Archäologen in den letten Jahren zu mehreren Berhandlungen Anlaß gegeben, woben zum Theil sehr abenteuerliche
Meinungen, bald von einem phonizischen, bald von einem etrurischen Ursprunge dieser Bildwerke geäußert worden. Die deutschen Archäologen haben auch dießmal die gesundesten Urtheile
gefällt, und dadurch ihre Besonnenheit und Gründlichkeit bewährt.
Da aber bereits aus Böttigers Amalthea (III. p. 307 ff.) (wo
auch Hr. Böttiger selbst eine lesenswerthe mythologisch-antiquarische Abhandlung bengefügt) und aus dem Stuttgarter Kunstblatte jene Untersuchungen bereits zur Kunde des deutschen Publi-

fums gefommen, fo fonnen wir übergeben, was die fundigen beutschen Manner, gr. v. Klenze, gr. hittorf und gr. Thiersch felbst darüber berichtet und geurtheilt haben, und geben mit den Worten des letten nur das Resultat, wie es der Berf. jest (O 423 f.) aus dem Runftblatte wieder dargelegt hat: » Wir konnen demnach mit den Bildwerfen von Gelinus in das Zeit-alter von Olymp. XL bis L, in die Zeit des Pythagoras und Golon, welche den Zeiten des Diponus und Styllis in der Stulptur vorherging« u. f. w. - »Es ift offenbar, welche Bichatigfeit diese Bildwerfe dadurch in archaologischer hinsicht erhal-Sie find die einzigen dieses Style (in benen Die Starrheit des alten Geprags noch in ganger Strenge fich zeigt), deren Beitalter fich mit Bestimmtheit nachweifen lagt; fie find zugleich die einzig vollkommen beglaubigten Urfunden der altesten dorifchen Runft, denn die aginetischen Bildfaulen gehören einer schon fortgerudten Plaftif an, und find die unverwerflichsten Beugen für Die Thatsache der fpat und nicht vor der funfzigsten Olympiade begonnenen Runftentwicklung. Giergu fügt der Berf. (G. 424) noch einige Borte über die einzelnen Borftellungen von dren Gelinuntischen Reliefe: Fig I »Beraflee, welcher die Rerfopen, Paffalus und Ufmon an den Beinen tragt.« (Diefer Mythus, auch auf einigen sicilischen Gefäßen abgebildet, hat fich feitdem auch auf einem in Etrurien ausgegrabenen griechischen Gefage des Pringen von Canino vorgefunden. G Racul : Rochette im Journal des Savans 1830. Fevr. Mars). Fig. 2: »Perfeus unter bem Benftande der Pallas die Medufa todtend, aus deren Blut der Pegasus entspringt. Fig. 3 : Die Biga oder Quadriga mit Resten einer Figur auf einem Bagen und zwenen neben auf den außeren Der Berf. nimmt im Befentlichen hier Die Erflarung Roffen « der sicilischen Urchaologen an, die gestütt auf eine Munge von Gelinus (welche der Berf. nach einem Eremplare der fonigl. Munchner Sammlung mittheilt), den Gott auf dem Wagen für den durch fein Geschoß Seuchen vertreibenden Apollo halten; und nimmt man mit dem Berf. an, daß in den verloren gegangenen Theilen der Babreliefs, wie dieß auf den Mungen der Fall ift, auch die Verfohnung diefes Gottes dargestellt war, fo enthielt dieser Theil der Bildwerke die symbolische Darstellung der auf den Rath des Empedofles bewirften Austrochnung der fchadlichen Gumpfe ben Gelinunt.

©. 426 ff. 2) Ueber zwen alterthumliche Bilde faulen der Penelope, und ihre Rachahmung in fpateren Berken. (Mit einer lithographirten Tafel Nr. 2.) Da diese Abhandlung, worin Ref. ein Meisterstück philologischer und archaologischer Erklärung anerkennt, bereits in ihrer ver-

befferten Gestalt aus dem Stuttgarter Runftblatte 1827 befannt. ift, fo begnugt er fich, bier die einleitenden Borte des Berfaffers mitzutheilen, weil daraus die Bewegungsgrunde entnommen werden konnen, die ihn bestimmten, diese Erklarung bier nochmals porzutragen : »Machft dem Bestande des beiligen Styles bis zur funfzigsten Olympiade berab zeigte die alte Kunft nichts fo Merkwurdiges, als die Beharrlichfeit, mit welcher fie ihn noch in Beiten festzuhalten schien, wo die Ginficht in das Beffere und die größere Uehung feinen Bestand ichon erschüttert und theilweise fcon geandert hatte. Diefe Bahrnehmung lagt fich theils an ben Werken machen, in welchen fich das Alte und Reue durch eine feltfame Berbindung vereinigt zeigt, theils und nicht mit geringerer Klarheit an der Nachahmung der Berte jenes alten Styles in den Arbeiten der Spatern. Da in benden Erfahrungen jufammen gang eigentlich die Ungel der in vorliegendem Werte angestellten Untersuchungen liegt, indem jene Festigfeit und Treue, mit welcher das Alte bewahrt und nur allmalich verlaffen wurde, Borbild und jum Theil Grund der gang gleichen Festigfeit gu fuchen ift, mit welcher man das durch fortschreitende Ginsicht ge= wonnene ideale Geprage der vollendeten Runft wiederholte, fo wird es ebenfalls dem 3wede diefer Ochrift gemaß erscheinen, wenn wir nachft den Urfunden von dem Bestande des Styles bis gegen die funfzigste Olympiade herab, die Untersuchung über zwen alterthumliche Bildfaulen der Penelope benfügen, welche denfelben Gegenstand treu wiederholen, und wie sie selbst auf die fruheften Zeiten zurudgeben, fo noch Spateren als Gegenstand treuer Nachbildung gedient ju haben, nachdem die Runft das alte Geprage ichon gang abgestreift hatte.« — Allein ben allem Benfalle, den Ref. Diefer fritisch archaologischen Untersuchung geben mußte, und noch gibt, war fie fur ihn doch auch ein fprechender Beweis, wie felten man in folchen Untersuchungen die Uften für geschloffen erklaren fann, da Gr. Raoul=Rochette in feiner so eben erschienenen Oresteide p. 162 seq. mehrere, von hrn. Thiersch fur restaurirt gehaltene Theile der Statue im Museo Pio-Clementino fur acht und antit erfennt, namentlich den Ropf, wie auch den Felfen, worauf die Gestalt sist, und defiwegen das Urtheil fallt, wenn auch das andere Statuenfragment im Museo Chiaramonti mit Brn. Th. für eine Penelope gu halten fen, fo fen doch die Dio - Clementinische Statue vielmehr für eine Eleftra zu nehmen. Indem ich mit hoher Achtung gegen die Berdienste des

Indem ich mit hoher Achtung gegen die Berdienste des Berfaffers fein Buch, dem ich noch manche neue Ausgabe wunfche, aus ben handen lege, ergreife ich diese Gelegenheit, um jum Schluß meine Gedanken über zwen Stellen der Alten über

Runftdarstellungen der Penelope hier niederzulegen. (H. N. XXXV. 9, 56) berichtet vom Maler Zeuris unter Unbern: - Fecit et Penelopen, iu qua pinxisse mores videtur. Der offenbare Biderfpruch Diefer Borte gegen Die Bemertung des Aristoteles (Poet. 6): ή δε Ζεύξιδος γραφή οὐδεν exer 490s, fühlt jeder. Sr. Gillig (Catalog. Artif. p. 461) nimmt deswegen an, Plinius habe nicht das Urtheil des ganzen Alterthums, sondern sein eigenes über ein Gemalbe ausgesprochen, das er vielleicht gar nicht gesehen. Eine Annahme, die man sonst ben des Plinius Berichten über Malerenen, die ja damals in Italien und besonders in Rom waren, nicht statuirt. Daß Winkelmann (Gesch. d. U. VI. p. 90, neueste Dreson. Ausg.) bas hoos in der Aristotelischen Stelle Action, handlung, gegen allen Oprachgebrauch überfette, ift bereits von den Berausgebern gehörig getadelt worden (p. 177 ff.). - Uber nun fchieben fie felbft dem Borte mores eine andere Bedeutung unter, Die nicht darin liegt. "In der Penelope (fagen fie p. 179) war, wie Plinius felbst anmerft, ihr Charafter, alfo Bucht und Sitte und das Ideal eines Beibes in moralifcher Sinficht, ausgedrückt, a und Gr. Meger in der Gesch. d. bild. K. (I. p. 152), fagt vom Beuris: Das Bestreben des Kunftlers war, ideale Gestalten darzustellen, die Sitte in der Penelope u. f. w. alber ihr Charafter mußte heißen mores eius; und fur Bucht und Sitte hatte Plinius in feiner Sprache bas Wort pudicitia gehabt. Und wirklich hatte Penelope zu einer Bildfaule der pudicitia Veranlaffung gegeben.

Pausanias berichtet uns namlich (III. 20, 10), wie man in Lakonien ein Bild der Pudicitia geweiht hatte aus folgendem Anlaß: Der Bater der Penelope, Jkarios, hatte, da Ulysses seine Tochter Penelope als seine Braut von Sparta heimführte, ihnen das Geleit gegeben, und dringend ben ihr angehalten, sie möge ben ihm bleiben; und als Ulysses endlich unwillig darüber, ihr die Bahl gelassen, entweder aus freyem Entschusse mit ihm zu ziehen, oder ben ihrem Bater zu bleiben, sie aber keine Antwort gab, sondern sich verhüllte, hatte Ikarius, daraus abnehmend, sie wolle mit Ulysses ziehen, sie entlassen, und auf der Stelle des Beges, wo dieses geschehen, der Schamhaftigkeit eine Bildsaule gewidmet. ('Οδυσσεύς δὲ τέως μὲν ηνείχετο, τέλος δὲ ἐχέλευε συνακολουθείν Πηνελόπην ἐκοῦσαν, ἢ τὸν πατέρα ἐλομένην ἀναχωρείν ἐς Λακεδαίμονα. καὶ τὴν ἀποκρίνασθαί φασιν ουδὲν· ἐγκαλυψαμένης δὲ πρὸς τὸ ἐρώτημα \*), 'Ικάριος,

<sup>\*)</sup> Erwägt man, daß Ulpffes die Penelope nicht gefragt, sondern, bes langen Bogerns mude, ihr erklart hatte, fie moge fich fur eins

την η εν, ατε δη συνιείς, ώς βούλεται απίεναι μετα 'Οδυσσέως, αφίησιν, αγαλμα δε ανέθηκεν Aldous.) — Schon nach diefer Scene hatte ein Maler in der Penelope die Bogerung, die Unentschloffenheit hervorheben können. Allein ein Kunsteler wie Zeuris wurde aus dieser Situation sicherlich auch vielemehr die Idee der Acdos, der jungfraulichen Verschämtheit her= vorgehoben haben.

Aber in einer andern Lage, den Fregern gegenüber, hatte Penelope ein fluges und taufchendes Zaudern beobachtet, und zwar dren Jahre hindurch, als sie das Gewebe, das fie am Lage gefertigt, immer ben Nacht wieder auflöste. Da hatte sie ja gefertigt, immer ben Nacht wieder auflofte. endlich die Ungeduld ber Uchaer hervorgerufen (Odyss. 13, 90, 91: II. 135 seq ), sich felbst aber dadurch dem Ulpsfes aufbehalten; und die homerische Penelope, am Bebftuhle oder Stidrahmen, moras nectens, war eine Situation, eines Runftlers wurdig, der, wie feine großen Mitgenoffen der Runft, es liebte, Gegenstande aus dem homer zu entlehnen; wie unter andern die Selena desfelben Beuris beweifet; dahingegen nicht abzuseben ift, warum gerade in der Penelope die Sitten, der Charafter, oder, wenn man will, die Gemutheverfaffung vorjugeweife hervorgehoben fenn follten. - Mit Ginem Borte: an. dert man im Plinius: in qua (Penelope) pinxisse moras videtur, so hat die Stelle einen Sinn, der ganz auf die listige Bauderin Penelope paßt; und die Stelle steht nun nicht mehr mit dem gewichtigen Zeugnisse des Aristoteles in Widerspruch. Man sah in dem Bilde die schone Penelope, wie sie beym Factelschein das Gewebe wieder auslösete, und man urtheilte, das fenen die Bogerungen, womit fie die Frener getaufcht. Es ift

oder fürs andere entscheiden, und daß, weil auf diese Erklarung auch eine Antwort erwartet wurde, statt welcher aber Pernelope sich beschämt verhüllte; nun folgt, » sie habe nichts geantwortet, so hat man Grund zu vermutben, daß Paussanias geschrieben: exxadupausung de neben, daß Paussanias geschrieben: exxadupausung de sie sich mit Erröthen verhüllt hatte, a und daß die Abscheiber, wegen des vorhergehens den andopologaeu und aus Unkunde der eleganten Wendung nos to, mit dem Dativ des Substantivs und nachsolgendem Verbum, auch im Particip (s. darüber Wyttenbach ad Plutarchi Consolat. Apollon. p. 766 ed. Oxon.) — nos to epotrupa dasür hingeset haben (IPOS TO EPOTHMA IKAPIOS). — Chronicii orat, sunder in Mariam Marciani, Episcopi Matrem in Villoison. Anecdot. Gr. II. p. 22: Aeystat τοίνυν χόρπν μεν ουσαν, ανδρος απιτρον έτε, μάλα χοσμίως βιώναι, βραχέα τε οθεγγομένην, καὶ ταύτα βλέπουσαν κάτω καὶ μετά φωνης πορεμίας, ερυθήματος αὐτη των βημάτων προηγουμένου.

befannt, wie fehr Plinius ben Beschreibung von Kunstwerfen eine fast epigrammatische Kurze bes Ausdrucks liebt. Go & B. (XXXIV. 19, 2) sagt er vom Polykset: solusque hominum artem ipse fecisse artis opere iudicatur. Auch hatte ja ber Maler Polygnotus (nach Pausanias X. 29, 1) in seinem Gemalbe des Oknos das Juruck om men und Darben ben aller Thatigfeit durch das Verfertigen und Vernichten eines Seiles vor Augen gestellt.

Beidelberg.

Fr. Creuzer.

Art. VI. Projet d'une association industrielle sous le nom de Compagnie général du Levant, par Aléxandre de la Borde, Député de la Scinc. Paris, 1830.

Die Aftiengesellschaften in größeren Wirkungsfreisen obwohl fie auch in fruberen Zeiten schon eingetreten waren find doch vorzüglich ein Merkmal unserer Zeit geworden. Mehr, als zu irgend einer fruheren Epoche, feben wir dermal haufig folche Unternehmungen entstehen, die auf technische oder Kommerzial - Industriezweige gerichtet sind. Gelbst das Bepfpiel fo vieler unter unfern Mugen gu Grunde gegangener, und noch täglich ju Grunde gehender Aftiengefellschaften, woben ungeheure Rapitale verloren worden find, vermag nicht zu hindern, daß immer neue folche Gefellschaften fich bilden. - Gewiß ift dieß eine Erscheinung, welche die Mufmerkfamkeit der Staatsmanner, der Nationalöfonomen und aller derjenigen verdient, die fich mit Betrachtung oder Behandlung der Berhaltniffe in der menfchlichen Gefellschaft befaffen. Man wurde fich aller Philosophie entschlagen, wenn man die Kaufalitat diefer Unternehmungen bloß in den nachsten Beranlaffungen zu denfelben, und den ausgesprochenen unmittelbaren 3weden der Unternehmer suchen wollte. Mit einer folchen Betrachtung die Dinge nur in ihrer außern Gestalt anfeben, ohne ihre innern Triebfedern zu erforschen; die Ereignisse vereinzeln; sie von dem allgemeinen Zustande bes gesellschaftlichen Lebens trennen, und die Berbreitung glei-cher Bestrebungen blog fur zufällig ansehen, und fie außer Ucht laffen , wurde nicht nur ju einer febr oberflachlichen Renntniß der Thatfachen felbst verleiten, fondern auch diese Kenntnig bochft unfruchtbar an Folgerungen machen, die der Gelehrte fur die Biffenschaft und der Staatsmann fur feine Behandlung ber fich aus den Thatfachen darftellenden Berhaltniffe im Staate, abzuleiten hat.

Für die Rechtsbeurtheilung fann es allerdings genügen, die einzelnen Thatfachen und die daraus fließenden perfonlichen

Werhaltniffe aufzufassen; benn das Recht hat bloß das personliche Rechtsgebiet, die außeren Grenzen der Personlichkeit zum Gegenstande; nur die handlungen sind feiner Bestimmung unterworfen. — Dagegen haben diejenigen Zweige der Politik, welche sich mit den innern Motiven, den Bestrebungen des gesellschaftslichen Lebens beschäftigen, nicht die handlungen nach ihren aus geren Grenzen, wodurch sie ihren Bestand neben andern gleichzeitigen Erscheinungen sinden, sondern nach ihrer inneren Natur, nach dem Stosse zu beurtheilen, aus dem sie hervorgegangen sind; weil nur hieraus die Nothwendigkeit der Wirkungen erkannt wird, und in dieser Erkenntniß allein die Möglichkeit einer Leitung des gesellschaftlichen Lebens zur allgemeinen Wohlsfahrt sich darbietet.

Die Untersuchung der Politif unterscheidet sich von jener ber Rechtsphilosophie darin, daß die erstere den Realbegriff der Urfache einer vorhandenen Wirfung — die lettere hingegen den Formalbegriff des Grundes eines gefolgerten Rechts-

urtheils jum Gegenstande hat.

Indessen will ich mit dieser vorangestellten Betrachtung nicht eine Untersuchung der gesellschaftlichen Unternehmungen aus einem Gefichtspunfte vorbereiten, von welchem aus Die heutigen politischen Partenstreitigkeiten geführt werden. Golche Untersuchungen find schon allzuoft, und, wie ich glaube, gang überfluffig angestellt worden; jene Unternehmungen find auf induftrielle Gegenstande gerichtet, und haben in ftaaterechtlicher Beziehung diefelbe Ratur, wie alle Entwicklung der Industrie. Belder Meinung man über die Birfungen der fortschreitenden Betriebfamfeit in Diefer hinficht auch fenn mag - und abgefeben davon, welches Gewicht diese Meinungen an fich haben, - follte man doch nicht vergeffen, daß Thatfachen, die fo machtig aus bem gefellschaftlichen Buftande fich in das leben drangen, nicht vernichtet werden, Erfindungen und ihr Gebrauch, wenn fie einmal gemacht find, nicht ungeschehen gemacht werden konnen. Die Entwidlung der Dinge lagt fich nicht hemmen, die Aufgabe ift, fie zu leiten. Die Fragen über diefen Gegenstand, wenn fie von diefer Geite doch einmal erhoben werden follen, mußten gang anders gestellt werden, ale fie in den vorliegenden Streitigkeiten gewöhnlich aufgefaßt find.

Meine Betrachtung über die gesellschaftlichen Unternehmungen foll sich auf die ökonomische Natur derfelben beschränken; diese Seite scheint mir von vorzüglicher praktischer Wichtigkeit, und hierin, glaube ich, kann die Erfahrung eines Geschäftsmannes etwas zur Beleuchtung des Gegenstandes beytragen. Daß ich die obige Unsicht über die politische und rechtliche Beurtheilung der Thatsachen vorausgeschieft habe, geschah bloß, um auf die Unterscheidung derselben aufmerksam zu machen, indem ich weiter unten Gelegenheit haben werde, auf eine Uebertragung der Begriffe aus einer in die andere Beurtheilung hinzuweisen, welche vielleicht die Quelle manches Irrthums und manches un-

gludlichen Geschäftsausganges gewesen ift.

Für die Beurtheilung der Aktiengesellschaften in ökonomischer Sinsicht dringt sich vor allem und bennahe allein die Frage auf, woher es komme, daß so viele derselben, die auf Unternehmungen gerichtet sind, welche, dem vernünstigen Ermessen aller Umstände nach, einen günstigen Erfolg versprechen, dennoch zu Grunde gehen; oder doch Resultate liefern, die mit der Natur des Unternehmens, mit den begünstigenden Umständen und mit den begründeten Erwartungen der Unternehmer in keinem Vershältnisse stehen? — Diese Frage ist es nun, die ich auf Veranslassung des Vorschlags vom Grafen de la Borde vorerst zu beantworten versuchen will. Aus dieser Beantwortung wird dann die Beurtheilung des speziellen Vorschlags zu einer levantischen Handelsgesellschaft sich um so leichter ergeben.

Ich erinnere mich furglich irgendwo gelefen zu haben, daß man die Matur einer Sache dann am besten verstebe, wenn man fich eine mahrhafte Befchreibung bes Urfprungs berfelben und ber Art, wie sie gemacht wird, verschafft, - in sofern man namlich die Sache nicht felbst gemacht, oder benm Berfertigen berfelben nicht zugesehen hat. - Diefer wichtigen Lehre folgend, glaube ich vorerft die zwen Momente, den Urfprung und das Berfahren der gesellschaftlichen Unternehmungen darftellen gu muffen, um eine Kenntniß ihrer Natur und ein Berfteben ihrer Resultate zu begrunden. — Der Ursprung Diefer Gefellschaften besteht, wie es schon ihr Name aussagt, in der Berbindung mehrerer Personen, welche ein Kapital zu einer bestimmten industriellen Unternehmung zusammenschießen. Die Urfachen, warum nicht Einzelne dasfelbe Geschaft fur eigene Rechnung unternehmen, pflegen verschieden zu fenn. Entweder ift das erfor-derliche Kapital fur einen Ginzelnen zu groß, weil derfelbe fein Bermögen vielleicht bereits zu anderen Unternehmungen verwendet hat; oder er besigt die nothigen Kenntniffe in der Gattung Des Geschäftes nicht; ober endlich ift Das Unternehmen an fich mit fo vielen Gefahren verbunden, feine Resultate noch fo zweifelhaft, daß fein Ginzelner fein ganges Bermogen ober boch einen betrachtlichen Theil derfelben darauf magen fann. Diefe lettere Urfache, warum das erforderliche Kapital von vielen Perfonen in maßigen Theilen zusammengeschoffen wird, schließt jedoch die begrundete Soffnung der Theilhaber auf vortheilhafte

Resultate Des Unternehmens nicht aus; benn Niemand wurde auch nur einen fleinen Theil seines Bermögens einem Geschäfte widmen, das nicht die Bahrscheinlichkeit eines gunstigen Resultates fur fich hatte.

Die Resultate des Geschäftes werden theils von den objektiven Berhaltniffen des Unternehmens, theils von der subjektiven Thatigkeit der Unternehmer abhängig senn. — Die Objekte der Unternehmung werden nach den vorliegenden materiellen Berhaltnissen in der Zeit ihres Entstehens (Konjunkturen), und nach den ökonomischen Bedürsnissen, die sich in einem ausgebreiteten Kreise des Berkehrs, voer in einem engeren Kreise für die Ausdehnung der inneren Berhaltnisse offenbaren, beurtheilt; sie sind den Bestimmungen der Theilhaber unterworfen. Es wird selten oder niemals ein derlen Unternehmen begründet, ohne daß die Gegenstände und der Umfang des Geschäftes bestimmt würden, zu dem man sich verbindet; daher diese Bestimmung auch dem Ursprunge der Gesellschaften bengezzählt werden muß.

Der Erfolg in objektiver hinsicht wird von der Fortdauer der bestandenen ökonomischen Berhaltnisse, auf welche
das Unternehmen gegründet worden, oder von einer mehr oder
weniger günstigen oder ungünstigen Beränderung derselben abhängen. Für die rechtliche Beurtheilung der äußern Berhältnisse ist kein Grund vorhanden, die gesellschaftlichen Unternehmungen von den Unternehmungen einzelner Personen zu unterscheiden; daher hat man die äußern Berhältnisse der Gesellschaften sowohl im Privat-, als auch in den politischen Rechten, den
Bestimmungen über personliche Berhältnisse einverleibt, und
diese Gesellschaften erscheinen in der Gesetzebung als moralische
Personen

Eine ganz andere Stellung hat die subjektive Thätigkeit oder das Verfahren der gesellschaftlichen Unternehmungen, sie ist, wie alle ökonomischen Thätigkeiten überhaupt, von Bedingungen abhängig, die ihren Sis in dem innern Besen, in den Eigenschaften der Person haben, welche wirkend und leitend erscheint. Unter diese Bedingungen rechne ich: Einheit und Entschiedenheit des Willend; Thatkraft und Fleiß; vollständige Kenntniß des Geschäftes; Umsicht in Beziehung auf die Sache, Geschäftes und außeren personlichen Verhältnisse und fortdauernd angestrengte Ausmerksamkeit auf dieselben; Wachsamkeit, Sorgssalt und angemessene Sparsamkeit; einen gewissen Scharfblick in die Umstände, um sowohl die rechte Zeit, als auch die rechte Richtung und den erforderlichen Gang des Geschäftes abzusehen; die höchst nothige Frenheit sur alle Entscheidungen, welche ben

ökonomischen Geschäften so häufig und fo mannigfaltig sich barbieten u. f. w.

Wir wollen nun seben, ob die fragliche moralische Person diese nothwendigen Eigenschaften zu einer gedeihlichen öfonomischatigkeit in sich vereint. Bu dieser Betrachtung bietet sich
uns die innere Organisation der Gesellschaften dar. Gie bestimmen vertragemäßig (in ihren Statuten) gewöhnlich eine Komittée gur Geschäftsleitung, und in einer oder zwen Oberinftanzen eine Kontrolle derfelben fur die Aussuhrung ihres Unternehmens. Die Funktionen, die Rechte und Pflichten einer jeden diefer Komittees wird ausdrucklich vorgeschrieben; die Rechtsverhaltniffe aller Theilhaber unter einander und eines jeden Gingelnen gur gangen Gefellichaft, und endlich auch die außern Berhaltniffe gu anderen Perfonen, die mit der Gefellichaft in Gefcafte treten, aufgeführt. - Zus diefen Bestimmungen ertennt man, daß fie nicht von den nothwendigen innern Bedingungen einer öfonomifchen Thatigfeit, fondern vielmehr nur von den außeren perfonlichen Berhaltniffen fprechen; - wie follte auch in einem Bertrage, die Ginheit und Entschiedenheit des Billens, die Thatfraft, das Talent, die Gorglichkeit und Liebe fur das Geschäft, der Scharfblick in Ort - und Zeit - Berhaltniffe; Die Frenbeit und Schnelligfeit des Entschluffes u. f. w. vorgefchrieben - Wie alfo die Gefete von den außeren Verhaltniffen werden ? der Gefellschaft zu den Sachen und zu anderen Personen (außer der Gefellschaft) handeln, eben so handelt der Bertrag von den außeren Berhaltniffen der einzelnen Glieder der Gefellschaft zu einander. — Allein die Gefete betrachten die Gefellschaft als eine Einheit (moralische Person); der gefellschaftliche Bertrag ger-gliedert jedoch diese Einheit in fo viele Einheiten, als Theilhaber an dem Unternehmen find. - Dadurch wird nun die Fiftion einer fumulativen Perfonlichkeit, felbft in der Rechtspflege, wieder in die physischen Ginheiten aufgeloft, und es zeigt fich, daß die physische Person, der Mensch, das mahre Subjeft, die eigent-liche Quelle ift, von der die Verhaltniffe in der menschlichen Gefellschaft ausgehen.

Diese Wahrnehmung bringt sich noch weit mehr für die inneren Bedingungen zur ökonomischen Thatigkeit, für jene geistigen und physischen Fahigkeiten auf, von welchen alle ökonomische Wirksamkeit und großentheils auch die Erfolge selbst abhangen. Diese Eigenschaften sind rein perfonlich, b. h. sie sind nur physischen Personen eigen, nur mit diesen verbunden und in ihnen vereinigt, bilden sie die Einheit des Willens, die Eigenthumlichkeit des Verfahrens, die Liebe zur eigenen Wirksamkeit, die Anstrengung und Beharrlichkeit in derselben, die Sorge für den Erfolg und die Wachsamkeit für die Erhaltung. Sie sind es, die in einer endlos mannigfaltigen Mischung die unendlich verschiedenen Individualitäten, und diese als Ursachen wieder die eben so endlose Verschiedenheit der Wirkungen erzeuzgen, welche eine nothwendige Bedingung der menschlichen Gezsellschaft ist. Daher sind die Erfolge nicht bloß von dem Verzhältnisse der Kräfte zur Unternehmung, sondern auch, und eben so sehr, von der besonderen Inwendung der Kräfte, von dem, einem jeden Individuum eigenthumlichen Wege zur Erreichung des Zieles abhängig. — »Es ist der Geist, der sich den Körper baut.«

Das große Bort » Eigenthum « hat eine noch weitere Bedeutung, ale der rechtliche Begriff desfelben umfaßt. das innere Berhaltniß der physischen Person gur Birffamfeit und Wirfung, die Liebe gur Arbeit und gum Erfolg, das schmeis chelnde Bewußtfenn einer eigenen Schopfung, Die Begierde, Unerfennung gu finden, oder Macht und Ehre zu erlangen; ber Untrieb des eigenen Bedurfnisses u. f. w. — Diese Motive find es, von welchen die menschliche Thatigfeit ausgeht; sie find die Gebel der Erzeugung und die innern Stugen der Erhaltung; wahrend die Frenheit der Verfügung bloß ein Mittel des Gebrauches ift, und zwar ein Mittel, das zerftorend wird, wenn es an jene Bedingungen der Erhaltung nicht gebunden ift. Mun ift aber eine Cache dem Erzeuger gewiß mehr eigen, als bem Berwender ; jener ift inniger mit dem felbst erzeugten Begenstande verbunden , ale diefer ; daher in der Sand des Erzeugere bas Eigenthum des Erzeugten ficherer und fester bewahrt ift, als in der Sand deffen, der es bloß verwendet; der Erwerber pflegt fein Eigenthum zu erhalten, der Erbe es zu vergeuden. Da nun Die Erzeugung von der physischen Person ausgeht, fo ift der Begriff des Gigenthums in feiner wefentlicheren Bedeutung ein Attribut der physischen Ginheit, so wie derfelbe überhaupt (nach dem Wortlaute veigen a) eine Beziehung auf den Ginzelnen befagt.

Die Wahrheit dieser Unsicht findet man auch ben einem follektiven Eigenthum bestätigt. Man ist genöthigt, den Kollektidnen eine Persönlichkeit, die Fiktion einer moralischen Person zu
unterstellen, um der Behandlung von Verhältnissen zu Huste zu
kommen, wo jede handlung nur nach der Einheit des handelnden beurtheilt werden kann. Der Gefammt wille der Mitglieder einer Körperschaft wird in den Vollmachten erkannt, die
sie ihrem Stellvertreter als Organ ihrer Handlungen geben;
diese Einheit des Willens ist es also, welche der Beurtheilung
ihrer Handlungen zum Grunde liegt. — So ausreichend jedoch

diese fiftive Ginheit fur die Berfugung des Gigenthums einer moralischen Person ift, so ungureichend ist sie fur die erzeu-gen de Thatigfeit; denn sie ermangelt jener Krafte, welche als Triebfedern der Arbeit und als Mittel zum Erfolge unentbehr-Die individuelle Wirksamkeit erlischt in der Beschranlich sind. fung der Bollmachten, und felbft innerhalb der Grenzen des Be-fugniffes wird die Frenheit des Entschluffes von dem Gedanken Des Bevollmachtigten gelahmt, daß er auch eine innere Berantwortlichfeit für die Folgen seiner Sandlungen habe, daß er das Interesse Underer nicht so wie das Eigene, der Ungewißheit möglicher Bechfelfalle aussehen durfe. In diefen rechtlichen und moralischen Banden geht die nothwendige perfonliche Intelligenz und die Frenheit der Bewegung verloren; die Thatigfeit der moralischen Person wird auf die den Bevollmächtigten vorgefchriebenen Berrichtungen beschranft, Das heißt: fie bleibt auf die mechanische Wiederholung einer und derfelben Arbeit reducirt, weil es ihr an dem schöpferischen Prinzipe der lebendigen Erzeugung fehlt. Daher der Borzug des Betriebes fur eigenes Intereffe, der Eigenthumsverwaltung vor dem Dienfte oder Bollmachtverhaltniffen, auf einer inneren, aus der Ratur der wirfenden Rrafte hervorgehenden Mothwendigfeit beruht, und durch Erfahrungen bestätigt, die allgemeine Ueberzeugung fur fich gewonnen hat.

Aus diefen Betrachtungen ergibt fich, daß der Begriff einer folleftiven Perfonlichkeit aus der Beurtheilung der Rechtsgeschäfte, nicht auch in die Beurtheilung der öfonomischen Thatigkeit übertragen werden fann, weil die Grundbedingungen dieser benden

verschiedenen Geschäfte auch verschieden find.

Die Ersahrungen aus dem täglichen Leben liefern mehr als hinreichende Beweise, wie unzureichend das Versahren der Ustiengesellschaften für die eigentliche lebendige Erzeugung ist, durch welche aus dem menschlichen Geiste eine Körperwelt ersteht. — Die Geschäftsführung dieser Unternehmungen wird durch Direktionen besorgt, welche aus bevollmächtigten Mitgliedern, oder im Dienste der Gesellschaft stehenden Personen zusammengesett sind. Ift nun das Unternehmen industrieller Natur, nämlich von jenen Fähigseiten abhängig, die oben als Bedingung der eigentlichen Erzeugung bezeichnet sind; so wird durch eine solche mittelbare Verwaltung das ganze Unternehmen entweder un beweglich, oder nur allein von dem Geiste und der Persönlichseit der Verwaltenden abhängig seyn.

Unbeweglich ift es bann, wenn die Verwaltung ftreng gewissenhaften Mannern anvertraut ift, welche von den empfangenen Vollmachten fich feine Abweichung erlauben; wenn die Verant-

wortlichfeit sie in der nothwendigen fregen Gefchaftsbewegung hemmt; wenn über die Auslegung der ihnen gegebenen Borschriften verschiedene Meinungen unter den Berwaltenden entsteben, wenn ein jeder derfelben das Unternehmen in einem anderen Geifte, in einer anderen Richtung, mit anderen Mitteln führen will; furg, wenn Ungewißheit oder Uneinigfeit unter den Berwaltungegliedern eintritt, welche eine hohere Entscheidung nothig macht, wodurch nicht allein die toftbarfte Beit fur Die Fortichreitung des Unternehmens verloren geht, und die Entscheidung selbst von dem Bufalle abhängig wird, wie die von dem Gegenstande wenig oder gar nicht unterrichtete Dehrheit ber Oberaufficht, nach einem mehr oder weniger lichtvollen Bortrage des einen oder anderen Direftionegliedes, oder vielleicht gar von dem perfonlichen Unfeben oder Ginfluß derfelben im Ungenblide der Abstimmung befangen fenn mag; fondern auch felbft nach der Entscheidung die Wirtsamfeit der Direftion von der Berschiedenheit der Meinungen gelahmt wird, weil nur aus gleicher Ueberzeugung der vereinigte Gifer in Berfolgung bes Bieles hervorgebt.

Bon dem Geifte und der Perfonlichfeit der Bermaltenden ift das Unternehmen dann abhangig, wenn fie, die Grenzen ihrer Bollmacht ale unangemeffen erfennend, folche ju überschreiten fich entschließen; oder wenn ein Direktionsglied durch perfonliches Unfehen oder einen eingreifenden Charafter ein lebergewicht über die anderen erlangt, dadurch der alleinige Leiter Des Geschäftes wird, und die bestehenden Borfchriften nicht achs tend, dem Untriebe feiner eigenen Meinung folgt. In diefen gallen tritt nun die absolute Nothwendigfeit jener perfonlichen Intelligenz und Gorge ein, die nur dem Eigenthumer innewohnt, und wodurch die eben fo nothwendige Frenheit des Sandelne bedingt fenn muß, weil ohne die Sorge für Erhaltung des Eigenthums die bloß angemaßte Ungebundenheit in der Berfügung über fremdes Eigenthum wenigstens febr gefährlich, wo nicht gewiß verderblich ware. - Bu diefen Gefahren fommt noch das Erforderniß ausreichender Salente bingu. Micht immer besigen diejenigen, die ben Entscheidungen ein Uebergewicht über Aindere gewinnen, die umfassenoften Kenntniffe, Die richtigsten Einsichten; weit ofter ift es der heftige Charafter, der angewohnte starre Wille, die Gewandtheit in der Darftellung und Beurtheilung der Fragen und das perfonliche Unsehen, welche fich die Stimmen unterwerfen. Fehlt nun dem Leitenden das zum Geschäfte erforderliche Talent, oder ist es nicht mit der strengsten Rechtlichfeit in ihm vereinigt, fo erscheint bas Unternehmen dem perfonlichen Irrthume, dem leichten Ginne ober

gar der Unredlichfeit bloß gestellt.

Daraus geht hervor, daß die ökonomische Thätigkeit kollektiver Personen sich bloß auf mechanische Verrichtungen zu beschränken hat, und beschränken muß, weil die Leiter des Geschräftes nur das Organ eines andern Willens sind, welcher in den Vollmachten und gegebenen festen Vorschriften liegt; daher jene Thätigkeit nur in dem Maße ausreichend und zweckmäßig wird, als das Geschäft selbst sich dem Mechanismus nahert, d. h. auf feste, aus Erfahrungen abgeleitete Grundsäus und genaue Einhaltung der gegebenen Manipulationsvorschriften hinzewiesen wird, welche von jeder Oberaussicht leicht kontrollirt werden können, und dessen Zweck endlich von selbst aus den Ersahrungssäsen resultirt, welche dem Unternehmen zum Grunde gedient haben. Wenn ich mich wissenschaftlich hierüber ausdrücken soll, so möchte ich sagen: die ökonomische Thätigkeit kollektiver Personen muß auf objektive Verhältnisse gerichtet senn, weil es ihr an einem Subjekte als Prinzip industrieller Wirksamseit sehlt; denn das, was als erzeugend an dem Geschäfte erscheint, liegt in der früheren Auffassung der objektiven Verhältnisse, jener Ersahrungssäe, welche dem Unternehmen zur Grundlage gestient haben, und in dem Entschlusse materiell auszussühren.

Diefe Bahrnehmung erfordert nun eine forgfältige Unterfuchung des vorhabenden Unternehmens, ob deffen Matur auch fo beschaffen ift, daß es von einer mittelbaren Berwaltung oder Betriebsamfeit zwedmäßig geführt werden fann. Mus Diefem Befichtspunfte beurtheilt, wird es nicht schwer fenn, zu erfennen, daß der vorliegende Vorschlag des Grafen de la Borde zu Spefulations - Ankaufen von Canderegen und zu Sandelbunternehmungen nach der Levante, nicht unter Die Geschäfte gehört, welche nach obigen Bedingungen von einer mittelbaren Berwaltung zwedmäßig geführt werden fonnen. Wenn ichon der follettive Betrieb felbst dem technischen Industriale entgegensteht, wo doch vieles in bestimmte Borfchriften gefaßt werden fann: fo muß derfelbe für ein fommerzielles Industriale vollends untauglich erscheinen, wo aufier den Objeften der Unternehmung sich nichts im Boraus bestimmen läßt; wo also das ganze Geschäft, die Geele desselben, die Bahl der Zeit zu einer Unternehmung, die Bahl des Ortes wo eingefauft, und der Sache, die eingefauft, und wie hoch sie bezahlt werden solle; die Bahl der Transportmittel, die Bahl, wohin und an wen die eingefauften Baaren gefandt werden follen, der Umfang des zu gebenden Kredits,

die Bestimmung, wie und worin ber Ersat, die Ruckladung, zu geschehen habe; die schnellen Entschlusse ben entstehenden Kollissionen, ben nöthigen Abanderungen früher ertheilter Auftrage oder deren Widerrufung; die schnellen Entscheidungen ben vorzgefallenen Unglücksfällen und Schaden u. s. w. — wo alles dieß der mittelbaren Berwaltung überlassen werden müßte. In diesen Beschäften tritt jene absolute Nothwendigseit der Eigenschaften einer Eigenthumsverwaltung sowohl für den Betrieb, als auch für die Frenheit der Geschäftsbewegung um so dringender ein; und es läßt sich behaupten, daß ohne diese Eigenschaften kein eigentliches Handelsunternehmen zweckmäßig geführt werden könne.

Graf de la Borde führt zwar das Benfpiel der englischoftindischen Kompagnie für den Erfolg feines Borfchlages an; allein er vergift, daß gegen diefes eine Benfpiel fich ungahlige Benfpiele von zu Grunde gegangenen derlen handelsgefellschaften in alteren und neueren Beiten anfuhren laffen; er vergift, daß Die englisch = oftindische Kompagnie von ihrem Ursprunge an ein Monopol = Privilegium hat, was allein hinreichen wurde, auch Die glanzenoften Erfolge zu erflaren. — Er vergift, daß Diefe Gefellschaft ben ihrer Entstehung nicht gleich ein follektives Unternehmen begründete: denn im Jahre 1600, wo das Privilegium von der Königin Elifabeth an zwölf Kausseute verliehen wurde, handelten diese jeder für sich mit seinem Kapitale durch drenzehn Jahre nach Oftindien. Erst im Jahre 1613 vereinigten sie sich burch zusammengeschoffene Rapitale, ben privilegirten Sandel gemeinschaftlich zu betreiben; fie hatten bereits perfonliche Erfahrungen gesammelt, und fie leiteten das Geschaft, das ihr ganges Sandelbintereffe umfaßte, mit der Gorgfalt der Eigenthumsverwaltung. Ungeachtet die Gefellschaft in diefer Zeit ihren Fond bis auf 1,500,000 Pfund Sterling erweiterte, und ihre Unternehmungen nach Persien und China ausdehnte, brachte ihr das Geschäft dennoch fast gar feinen Gewinn. Spater erlitt fie durch Verschwendung und untreue Beamte große Verlufte, und war mancherlen Schicksalen unterworfen. Erst im Jahre 1708 regenerirte fie fich wieder durch eine Parlamentsafte, welche ihr große Privilegien verliehen hatte. Das große Bachsthum an Bedeutenheit und Macht der Kompagnie feit diefer Zeit muß der mittelbaren Mitwirfung der englischen Regierung felbst zugefchrieben werden, welche in den Erwerbungen der Kompagnie die eigene Machtvergrößerung fand. In neueren Zeiten ift die Verwaltung der englisch = oftindischen Kompagnie nur ein Behifel in den Sanden der Regierung, welche den vorzüglichsten Rupen daraus zieht, und die politischen Ungelegenheiten der Gesellschaft

unmittelbar leitet. — Mit diefem Korper lagt fich alfo fein anderes Sandelbunternehmen vergleichen.

Die bisher angeführten Gründe gegen die industrielle Thatigfeit follektiver Personen sind allerdings theoretische Ubstraktionen, allein sie sind nicht auf Hypothesen gebaut, sie sind aus dem Geschäftsleben, aus Erfahrungen genommen, und jeder ausmerksame Beobachter kann an den täglichen Thatsachen ihre Wahrheit erproben — Dem vorliegenden Vorschlage zu einer Ievantischen Handelskompagnie steht indes nicht allein die Unzulänglichkeit kollektiver Personen für industrielle Thätigkeit entgegen, sondern es würden demselben, nach meiner Meinung, auch in den materiellen Verhältnissen, die der Verfasser in seinen Plan aufgenommen hat, mancherlen hemmungen entgegen treten, die dem Unternehmen kein günstiges Resultat versprechen. Von diessen will ich hier einige auführen.

a) Der Borschlag will, daß die Unternehmung in Ankauf von Länderenen in Griechenland; in einer eigenen einheimischen Fabrikation für die Bedürfnisse der Levante; in Handelsverbindungen mit Griechenland und den Inseln des Archipels, mit Aegypten und Sprien; mit Konstantinopel und den Usern des schwarzen Meeres; mit dem Sultan und dem Bassa von Aegypten; in Ausstellung einer Kommandite in Triest und so vieler Agentschaften an verschiedenen anderen Orten, als das Geschäft erfordern würde, — bestehen soll; und dieß alles soll mit einem Bond von sechs Millionen Franken bewerkstelligt, und von einem Generalsefretär und ein Paar anderen Individuen auf eine Art geleitet werden, daß diese einer Berathschlagungskommittee unterworfen, und die Kommittee wieder von einem Verwaltungsrathe abhängig senn sollte. — In der That, man muß kein Geschäftsmann senn, um sich die Möglichkeit dieses Geschäftsumfanges mit diesen Mitteln, und die Aussührbarkeit einer so ges

leiteten Handelsunternehmung denken zu können.
b) Ben dem Ankaufe von Länderenen hat der Verfasser nach eigenem Geständnisse das Benspiel von Amerika vor Augen gestädt; allein er gesteht zugleich, daß nicht alle Unternehmungen der Art in Amerika gewinnbringend waren. Ben der ungeheuren Ausdehnung von unbewohnten und unbebauten Gegenden Amerikas war jedoch der Boden bennahe werthlos, der Käuser und der Kapitale waren wenig, man erhielt um einen geringen Betrag bedeutende Strecken guten Ackerbodens. Der Käuser konnte die Früchte des auf gut Glück angelegten Kapitals, wenn er sie auch selbst nicht erleben follte, auf Kinder und Enkel zu vererben beabsichtigen; es war ein Hoffnungskauft. — Allein heute, wo überstüssige Kapitale von einigen Punkten Europas her sich

zu allen Unternehmungen drangen; wo Griechenland die Bielscheibe aller Spefulationen geworden; heute werden die nicht sehr bedeutenden fregen Landerepen Griechenlands so wohlfeil nicht zu haben seyn. Die Spefulanten werden einander überbieten, und es ist eher zu besorgen, daß es mit dem Landankauf dort so gehen werde, wie es fürzlich in Sudamerika mit dem Ankauf und der Eröffnung von Bergwerken gegangen ist.

Der Plan beabsichtigt jedoch, die angekauften Landerepen auch gleich bearbeiten zu lassen, und sie, fruchtbar, an andere Räufer zu überlassen. Allein zum Andau gehören Menschen, und zwar kundige, arbeitsame und verläßliche Menschen. Wo will denn der Verfasser diese hernehmen? — wer sollen denn die Räufer seyn, die, wenn sie den Boden um einen höheren Preis bezahlen sollen, denselben doch für eigene dauernde Benügung ankausen, also aus seshaften Einwohnern bestehen müßten; — glaubt der Verfasser solche mit Kapitalien ausgerüstete Käuser zu sinden, die seiner Unternehmung nachgehinkt kämen, ohne sich früher mit ihm felbst in Konkurrenz benm ursprünglichen Unkauf gesetzt zu haben? — Oder ist eine Handelsunternehmung, welche auf eine größere Rente abzielt, mit ihrem Ertrage auf künftige Generationen zu verweisen?

c) Die levantische Kompagnie soll auch felbst fabriziren lafen.«— Wenn dieß heißen soll, daß sie eigene Fabriken errichten wolle; so sollte der Verfasser bedacht haben, daß diese Unternehmungen fur sich ausschließend die größte Gorgfalt und Aufsicht bedurfen; daß deren Betreibung mit anderen ausgebreiteten Geschäftszweigen sich nicht wohl unter eine Aussicht vereinigen läßt, und daß die Fabrikation nur durch persönliche Betriebsamfeit des Eigenthumers sich fruchtbar zu bezeigen pflegt.

d) Man will mit Griechenland und den Inseln des Archipels in Handelsverbindungen treten. — Allein welcher Handel läßt sich mit Ländern treiben, die verarmt, ja größtentheils ganz ruinirt und entvölkert sind? — Erzeugen werden sie in den ersten zehn Jahren wenig, und was sie erzeugen, werden sie zum eigenen Konsumo höchst nöthig bedürfen; daher wird man von ihrem Ueberslusse nichts einzutauschen sinden. Bedürsnisse an unseren Erzeugnissen, wenn die Bewohner solche auch dringend empsinden, können sie nicht bezahlen, — soll man sie ihnen schenken, oder borgen? was unter vorliegenden Umständen wohl gleichviel senn möchte. — Daher das jetzige Berzlangen der Griechen nach nichts als Geld, daher die Kimessen Krankreichs, Rußlands und jenes griechischen Philantropen an die griechische Regierung, die indeß nicht auf Spekulation, sonz dern als Wohlthaten dahin gehen.

e) handelsverbindungen mit Aegypten und Sprien werden feine neue und feine unbearbeitete Unternehmung feyn. beiteben wirklich und zwar febr. lebhaft zwischen biefen gandern und allen Staaten won Europa, vorzüglich aber nehmen Eng-land, Franfreich und Desterreich Theil an diesem Sandel. Indeß zeigt die Erfahrung, daß diefer Sandel mehr paffiv fur Europa ift, daß zur Ausgleichung großentheils noch edle Detalle bahingefandt werden muffen. Mur wenige unferer Erzeugniffe finden dort Absat Man muß daher diese Cander erft einige Rultur erlangen laffen, um fie fur die europaifchen Bedurfniffe empfänglich zu machen, ebe man hoffen fann, diese Sandele-verbindungen fur Europa aftiv zu machen. Daber findet fich Die Aussicht auf Absas unserer Lurusartifel dermal noch nicht begrundet, wenigstene nicht fur Unternehmungen geeignet, Die mit jufammengeschoffenen Kapitalien auf Manufakturen angelegt, den Sandel dabinleiten fonnten. - Der Paffinhandel mit Megnyten und Gyrien wird aber dermalen ichon mit vielem fleife und Lebhaftigfeit von allen Seiten ber betrieben, und ich zweifle febr, daß eine neue Sandelstompagnie den einzelnen Sandlungshäufern darin an Intelligenz zuvorkommen follte.

f) Bas so eben von legopten und Sprien gesagt worden, kann auch für die Handelsverbindungen von Smyrna und Kleinassen, Konstantinopel und den Ufern des schwarzen Meeres gelten; denn daß ein Theil der Kuste des schwarzen Meeres Russland angehört, bringt in der Stellung der Handelsverhältnisse keinen Unterschied gegen die barbarischen Lander hervor, weil dort die fremden Manufakturen prohibirt sind. Es ware aber für diese Verbindungen wohl in Erwägung zu ziehn, ob der Friede

im Orient auch von fester Dauer fenn mochte.

So erscheint dieser Borschlag schon in seiner Geburt siech in seinem innern Organismus, und von verderblichen außeren Umständen bedroht; und es scheint mir nichts gewisser zu seyn, als daß derselbe wen ig stens die ausgesprochenen Iwecke nicht erreichen werde. Leicht wurde man mich jedoch überreden, daß ihm ganz andere geheime Absichten zum Grunde liegen; ich will damit keineswegs eine Berdächtigung auf staatsgefährliche Absichten gemeint haben. Der Verfasser kann in seiner Art die ihm vor Augen schwebenden Iwecke für gut und gemeinnüßig halten, wie dieß häusig ben ganz wohlmeinenden Politikern geschieht, die, ben allem Bewußtseyn ihrer redlichen Absichten, sich doch jeder Bekanntgebung derselben, aus einem sehr richtigen Lakte, enthalten. So scheint mir denn auch der vorliegende Plan es weniger ernst mit dem ausgesprochenen Iwecke des Privatnusens der Unternehmer gemeint zu haben, als daß vielmehr darin ein

Mittel gesucht wird, anderweitigen, eben nicht ausgesprochenen Mugen zu ftiften. — Es ist befannt, daß die politische Parten, gu welcher der Berfaffer gehort, fich feit lange ein Befchaft baraus gemacht bat, Griechenland in feinem Rampfe gegen Die Oberherrschaft der Pforte zu unterftugen. Man weiß, wie bie franzosische Expedition auf Morea ganz im Geiste der liberalen Partey unternommen und geleitet worden ift; wie fehr dieselbe Parten auf eine bedeutende BebietBerweiterung des neuen griechischen Staates drang; wie sie in steter Berbindung mit ber griechischen Regierung und dem insurgirten Bolfe fich erhalten bat; wie fie felbst betrachtliche Opfer brachte, um den Erfolg Des Unabhangigkeitekampfes zu sichern, und wie sie in die inneren Ungelegenheiten Des neuen Staates einen wirffamen Ginfluß auszuüben nicht verfaumt. - Rach allen Diefen Schritten durfte es wohl erlaubt fenn, den gegenwartigen Plan zu einer levantiichen Sandelsgesellschaft, jum Unfauf von ganderenen auf Dorea und gur Bebauung derfelben, als an jene fruberen Sandlungen fich anschließend, bengugablen, und ihm Diefelben Motive und 3wede zuzuschreiben, - fenen es auch wirklich nur die angegebenen der reinen Chriftenliebe - welche dem bisherigen Beftreben jener Parten gum Grunde liegen.

Man muß allerdings, wenn man eine verarmte Nation unterftugen, ein entvolfertes Cand wieder bevolfern will, ihm vor allem die Mittel gur Erifteng, Kapitale und Berfzeuge gur Arbeit liefern. Es durfte daher eben nicht ju gewagt erscheinen, wenn man die projektirte Gefellschaft fur einen der Ranale anfeben mochte, durch welche die Parten ihren Schublingen jene Mittel der Erhaltung, als Bedingung ihrer bezweckten Gelbstständigfeit, zuzuwenden beabsichtige. — Und wenn es fo fen, wird man mir antworten, fann darum diefer nicht ausgesprochene Zweck nicht neben dem ausgesprochenen bestehen, und bende erreicht werden? — Möglich ware dieß allerdings; allein ich glaube oben mehr als hinreichend dargethan zu haben, daß, den angegebenen Zweck zu erreichen, feine Soffnung vorhanden fen, daß die Grunde dagegen ftark und auffallend genug in die Augen leuchten, um fogar den Glauben ju benehmen, daß irgend ein gewandter Beltmann es ernftlich damit meine; - und wenn man denn, trop allen diefen Grunden, dennoch der Meinung gewesen ware, daß der Privatnugen der Unternehmer jugleich mit dem politischen Zwede der Parten erreicht werden durfte, fo frage ich entgegen: warum bat man nur von Ginem Zwecke, namlich dem Privatnugen, und nicht auch vom andern gefprochen? - Die Unterftugung oder Forderung Griechenlands ftebt ja in Europa nicht in fo bosem Geruche, daß man damit hinter

bem Berge zu halten nothig hatte. Offenbar murde die Verschweigung des politischen Zweckes, wenn man diesen einmal eingesteht, den Verdacht zur Folge haben, daß man befürchtet hatte, der lettere Zweck wurde nur allzubald als der eigentliche ber Unternehmung, und der Privatnugen nur als Köder betrachtet werden.

Indessen bleibt noch eine Frage übrig: ob es nämlich nicht loblich mare, felbft wenn man ben Privatnugen von einer eine geleiteten Unternehmung nicht erwarten mochte, fie bennoch um Des öffentlichen Rugens wegen zu verfolgen, den fie erreichen 3ch will hier nicht von dem vorliegenden Plane allein sprechen, wo die Natur des Zweckes noch einer besonderen Bestrachtung unterworfen werden mußte; — ich meine vielmehr, diese Frage im Allgemeinen, und abgesehen von dem innern Werthe des Zweckes, aufzufassen, und nehme keinen Unstand, zu gestehen, daß ich dieß für eine sehr delikate und gefährliche Frage halte. Ich weiß wohl, daß man in der Politik häusig ber Marime fich ergeben hat und noch ergibt: der Zweck adelt das Mittel; - allein meinerfeits huldige ich dem Grundfage der beiligen Alliang: daß alle menschlichen Berhaltniffe, Die der Regierungen eben fo wie der Regierten, und bender gegen einander, nur von der reinen Moral geleitet werden muffen, um wahre und dauerhafte Bohlfahrt auch dieffeits des Lebens ju erreichen. — Die Erfahrungen haben zu allen Zeiten gezeigt, wohin jene Marime führt, und wie eigentlich nichts mehr beilig, nichts mehr ficher bleibt, weil Mittel und Zwede im Leben fich fo verflechten, daß sie wechselweise ihren Charafter wechseln, und jeder 3med wieder weiter ein Mittel wird. - Bedarf man Opfer als Mittel für größere Zwede, fo muß der Opfernde mit volltommenem Bewußtfenn, im Gefühle feiner Pflicht oder in Liebe für den Zweck, sie bringen. Dieß wird ihn adeln, ihn starfen und den Zweck sicherer und besserer erreichen, und ihn auch gedeihlicher machen — Die Tauschungen dauern nicht, und zerstören weit mehr, ale durch sie erbaut worden ist. Gine für Die Unternehmer fchadlich gewordene Unternehmung bleibt ein lange dauerndes hinderniß für andere ähnliche Unternehmungen, und fo verliert man an anderweitigen Unterlaffungen viel mehr, als man an einem Unternehmen gewonnen zu haben glaubt.

Uebrigens find die Unsichten über die öffentliche Rublichfeit eines Unternehmens, wenn es icon ben Privatunternehmern Schaden bringt, größtentheils von starten Irrthumern befangen. Man darf nicht vergeffen, daß die Verlierenden einen Theil des Staates bilden, ihr Verluft ift also auch ein Verluft für den Staat; nur in wenigen seltenen Fallen wird von dieser Regel

eine Ausnahme zulässig senn. — Heute wird wohl Niemand mehr dem Gedanken Montes qui en's anhängen: daß nicht nur ein Handel, welcher nichts einbringt, sondern auch ein nachtheiliger, dennoch für die Unternehmer nüglich seyn könne \*). Der Philosoph hätte doch bedenken sollen, daß die hollandischen Wallsichsager, welche er als Bepspiel ausührt, nicht lange gesischt haben würden, wenn ihnen die Zubereitungen mehr gekostet hätten, als der Fischsang selbst einbrachte. Seine Erklärung dieses Problems ist vollends gar sonderbarer Art. Weil einige Leute, welche die Schissbedürsnisse geliesert haben, doch daben gewonnen haben, darum soll die Fischeren, die Schaden brachte, nühlich gewesen senn? — Wenn also ein mit Vrennholz beladenes Schiss schiertert, und es gelingt den herbepeilenden Fischern, die Hälfte des Holzes wieder auszusangen, so müßte ja der Schissbruch recht nühlich gewesen senn große Geister irren, so ist der Irrthum stark!

Junius 1830.

23.

Art. VII. Untersuchungen über ben Ginfluß des Mondes auf die Beramberungen unserer Atmosphare. Bon J. Schübler. Leipe gig ben Baumgartner. 1830.

Dieser Gegenstand ist in alten und neuen Zeiten so viel besprochen worden, daß man ihn schon langft erschöpft glauben follte, und doch ist davon noch so wenig ausgemacht, daß viele sogar an der Existenz der Sache zweifeln. Der Einfluß des Mondes auf die unter dem Namen der Ebbe und Fluth bekannte Bewegung bes Meeres ist schon langst durch Rechnung erwiesen, und durch die Beobachtungen vollkommen bestätigt worden, und es scheint naturlich, auch einen Ginfluß auf die viel leichtere und viel leichter zu bewegende Luftmaffe unferer Erde anzunehmen. Allein die Ebbe und die Fluth des Meeres außert ihre vorzüglichfte Birfung auf der Oberflache des Oceans, und sie erscheint uns fo bedeutend, weil wir fie eben an diefer Oberflache, als an ihrem gunstigsten Punkte, beobachten. Benn wir an dem Grunde des Meeres wohnten, so wurden wir wahrscheinlich nur sehr geringe und vielleicht gar keine Aenderungen desselben, in sofern sie von dem Monde herruhren, bemerken. Dieses ist aber der Fall mit jenem anderen Meere, welches uns umgibt, mit unferer Utmofphare. Wir bewohnen in der That den Grund diefes Luftmeeres, und bemerfen baber bie Beranberungen nur wenig, welche der Mond an der hochsten Oberfläche dieses Meeres

<sup>\*)</sup> Thl. 2, Buch 20, Kap. 6.

ohne Zweifel erzeugt, und welche dort febr bedeutend fenn mogen. Meben diefer Urfache, die und die Untersuchung des Ginfluffes des Mondes auf unfere Atmosphare und auf unfere Bitterung fehr erschwert, gibt es aber noch manche andere, welche uns die Sache, die wir untersuchen follen, nur noch verwidelter machen. Unfere Witterung wird, wie es scheint, vorzüglich durch chemisiche Prozesse bedingt, die in der Atmosphare fowohl, als auch auf und unter ber Oberflache ber Erde vor fich geben; und biefe Prozesse sind so mannigfaltig, so heftig wirtend, und oft, indem fich mehrere durchkreuzen, so verworren, daß es immer schwer fenn wird, unter allen diefen großen und fich felbft unter einanber ftorenden Anomdlien jene fleine Wirfung ju erfennen und bestimmt aufzusuchen, die der Anziehung des Mondes angehört, und beren Ginfluß auf unfern Barometer faum vier Bebntheile einer Parifer Linie Beranderung hervorzubringen im Stande ift. Viel ift auch, wir wollen es nur gestehen, durch die Beobachter felbst gegen den Zwed gearbeitet worden, den man eigentlich ju erreichen fuchte. Zwar fehlte es nicht, weder an der Ungahl, noch auch an dem Fleifie ber Schnitter, um eine recht reiche Ernte gu erhalten. Aber Diefe Schnitter, deren Menge in der That unüberfehbar ift, da fich jeder, der nur eben ein Betterglas hat, in ihre Reihen drangt, diefe Schnitter handelten ohne gegenseitige Uebereinkunft : jeder jog an feinem Strice aufe Berathewohl, unbefummert um feinen nachsten Rachbar, und diese Stricke waren haufig fo schlecht, die Instrumente fo unsicher und fo wenig unter einander übereinstimmend, daß die Sache felbst, eben durch die Menge der Arbeiter und durch den überall thatigen Gifer derfelben, nur immer mehr verworren und untenntlich gemacht wurde. Bon welchem Gegenstande gibt es wohl mehr Beobachtungen, als eben von unferer Bitterung, und von welchem ift demungeachtet weniger noch ausgemacht, als wieder von ihr? Bir feben in jedem unferer Ralender fur Monate, für gange Jahre die Bitterung des Landes voraus bestimmt, aber wo ift der Mann, der diefe Bitterung auch nur fur die nachfte Boche, auch nur in feinem fleinen Bohnort mit Berlag-Lich feit zu bestimmen im Stande ist? So mag es immerhin in anthropologischer Beziehung merkwurdig fenn, daß unter allen menschlichen Bemühungen gerade dort am wenigsten ausgerichtet worden ift, wo feit Jahrhunderten Groß und Klein, Jung und Alt, Gelehrt und Ungelehrt fich angespannt und mit allen Kraften fortgezogen haben, ohne deßhalb den alten Bagen auch nur um eine Spanne weiter zu bringen, als ibn die Borganger ge-bracht haben mogen. Unch ift nicht leicht irgendwo mehr gefaselt, gefalbadert und oft auch ohne Ocham und Ocheu gelogen worden, als auf den haufigen und von aller Welt betretenen Gemeinplagen der Meteorologie, und doch finden sich noch heut zu Tage nirgends frommere und sich und ihre Vernunft mehr gefangen gebende Glaubige, als auf denselben Plagen, wo unter hundert unwahren Voraussagungen eine einzige, die zufällig eintrifft, alle anderen nicht eingetroffenen vergessen macht, und den schon so oft getäuschten Glauben wieder von Neuem ansacht.

llebrigens fieht man es bier mehr, als irgendwo, bag es ben den Maturwiffenschaften nicht auf fpipfindige Sppothesen oder auf gelehrte Onsteme, fondern daß es auf gute Beobachtungen anfommt, auf reine, umfichtige, mit verläßlichen Instrumenten angestellte, und, was bier durchaus nicht überfeben werden barf, auf unter gunftigen Umftanden gemachte und geschickt unter einander verbundene Beobachtungen. Blofe fogenannte theoretische Erflarungen find nur felten diejenigen, welche die Gache in der That fordern. Bas hat man in Schulen und Buchern feit Jahrhunderten schon alles erflart, was man demungeachtet noch heut ju Tage nicht versteht. Es sieht fo aus: aber daß es fo ausfieht, davon ist die Ursache gar oft in unserer Brille oder in den gemalten Fensterscheiben zu suchen, durch welche wir die Ratur gu betrachten glauben, mahrend wir doch nur das Mittel be-trachten, das wir fur die Natur halten, und mahrend die Dinge, Die jenfeits diefes Fenftere liegen , vielleicht gar feine Zehnlichfeit mit den gemalten Figuren haben, die nur der Glasscheibe, aber nicht der Matur felbst angehören.

Ben meteorologischen Untersuchungen aller Urt scheint es mir besonders nothwendig, nicht bloß auf den Himmel, auf die Lage des Mondes, auf die Konstellationen der Planeten u. dgl zu sehen, sondern auch die anderen, meistens viel wichtigeren Ursachen zu bemerken, welche den jedesmaligen Zustand unserer Atmosphäre bestimmen, und welche, wenn ich nicht irre, größtentheils von der Erde selbst kommen. Selbst ben mehreren Gewittern ist, wie Lichten berg sagte, die Wolke nur das halbe Gewitter, und die reichliche zweite Hälfte kömmt von der Erde, von dem plöglichen Uebermaße oder auch von dem plöglichen Mangel der Elestricität der Erde. Welche chemischen Operationen, Verbindungen und Zersehungen mögen täglich nur in dem Theile der Erdobersläche vor sich gehen, den unser kleines Europa bedeckt, und wie viel von diesen Veränderungen mag auf die Konstitution unserer Utmosphäre einwirken, welche letzte vielleicht nur als der Schaum von der Suppe angesehen werden soll, die unten gekocht wird.

Abgesehen von diefen Betrachtungen suchte unser Berfaffer unmittelbar den Ginfluß, den der Mond auf unsere Atmosphare

hat, aus den Beobachtungen abzuleiten. Er hat darin schon in Toaldo, Lamark u. a. Borgänger, die aber aus dieser, wie es scheint, nicht ergiebigen Mine nur wenig Bedeutendes zu Tage gefördert haben. In den neuesten Zeiten har besonders Flaugergues zu Viviers in Frankreich diese Wirkung des Mondes untersucht. Er wählte dazu die periodischen Aenderungen, welche man an dem Barometer bemerkt, und die dem Laufe des Mondes zu folgen scheinen. Obschon die von ihm gefundenen Resultate auf eine Reihe von zwanzigiährigen Barometerheobachtungen gestüßt sind, so machte doch späterhin Bouvard in Paris dagegen die Einwendung, daß der Einsluß des Mondes auf das Barometer, der Theorie und Ersahrung gemäß, viel kleiner seyn musse, als Flaugergues gefunden hatte.

Unfer Verfaffer hat diefen Beg größtentheils verlaffen, und jenen Einfluß bee Mondes auf unfere Utmofphare vorzüglich burch Die Beobachtungen der regnichten Tage mahrend den verschiedenen Stellungen des Monds abzuleiten verfucht. Er hatte in allem 28jährige Beobachtungen diefer Urt von Augsburg, Stuttgart und Munchen vor fich, und er fuchte nun baraus, wie fich die Menge der Niederschlage oder die Ungahl der regnichten Tage zu der synodischen, anomalistischen und tropis fchen Umlaufszeit des Mondes verhalte. Db es nicht zu munfchen gewesen ware, nebst dem Regen auch andere Erscheinungen in unferer Atmosphare ju Rathe ju ziehen, und ob die Periode von 28 Jahren nicht etwas zu furz ift, um darauf gang fichere Resultate zu bauen, wollen wir hier übergeben, und dafür be-merfen, daß durch das von dem Berf. gewählte Berfahren im-mer ein fehr lobenswerther Unfang gemacht wurde, der von feinen Rachfolgern noch weiter verfolgt zu werden verdient. fegen die Endresultate des Berfaffere bier an, und munschen bald eine Bestätigung berfelben aus anderen Beobachtungereihen zu erhalten, an denen wir feinen Mangel haben, da g. B. Die Uften der Mannheimer Afademie uns Materialien genug gu Diefen Untersuchungen anbieten. Die hier folgenden Bahlen, ben welchen wir die Bruche weglaffen, geben an, wie viel Regentage es unter hundert Lagen ben der gur Geite angegebenen Stellung des Mondes gegeben hat. Go fand alfo der Berfaffer aus feinen Untersuchungen des synodischen Umlaufs:

Für den Neumond 43 Tage,

» » 1. Oftant 43 »

» » I. Viertel 44 »

» » II. Oftant 47 »

» Vollmond 46 »

Für den III. Oftant 45 Tage,

" II. Viertel 39 "

" IV. Oftant 38 "

Das heißt alfo, unter 100 Neumondstagen waren 43 Regen-tage u. f. w. Man sieht, daß der meiste Regen zwischen bas I. Viertel und den Vollmond, oder auf den Il. Oftanten, ber wenigste Regen aber nach dem II. oder letten Viertel oder auf ben IV. Oftanten fallt. Der Regen nimmt zu vom Meumond bis jum II. Oftanten, und ab vom II. Oftanten bis jum letten Biertel. Diese Regel scheint dem Berf. fehr sicher, da schon die Beobachtungen von vier zu vier Jahren verbunden fehr nahe dasselbe Resultat gaben. Die Niederschläge nehmen vom Neumond an offenbar in einer gewissen Ordnung zu, erreichen gegen den II. Oftanten ihr Maximum, und nehmen von da wieder ab, um in der Beit des letten Biertels fchnell ihr Minimum gu er-Die Regenmenge jur Zeit des Minimums verhalt fich gur Regenmenge gur Beit des Maximums wie 38 gu 47 oder wie 100 gu 124. Diefe Bemerfungen stimmen auch mit Flaugergues oben angeführten zwanzigjahrigen Barometerbeobach= tungen, nach welchen man folgende mittlere Barometerhohen erhált:

 Neumond
 755.5
 Millimeter,

 I. Oftant
 755.4
 »

 I. Viertel
 755.5
 »

 II. Oftant
 754.8
 »

 Bollmond
 755.3
 »

 III. Oftant
 755.7
 »

 II. Viertel
 756.2
 »

 IV. Oftant
 755.5
 »

fo daß also der Barometer am tiessten steht zur Zeit des II. Oftanten und am höchsten zur Zeit des II. Viertels, wo für die erste Zeit, nach dem Vorhergehenden, die meisten, für diese aber die wenigsten Regentage Statt haben. Der Verf. verglich noch diese Verhältnisse zur Zeit des Sommers und des Winters, zur Zeit der beyden Solstien u. s. w., und sand daraus solzgende Endresultate: 1) Das Maximum des Regens fällt immer in die Nahe des II. Oktanten, und das Minimum gegen den IV. Oktanten. 2) Die Periode der abnehmenden Regenmenge zwischen jenen beyden Epochen ist etwas fürzer, als die Periode der zunehmenden Regenmenge, nahe im Verhältnisse von 7 zu 9. Ferner fällt 3) das Maximum des Regens im Sommer etwas später, im Winter etwas früher, und eben so das Minimum. Damit stimmen auch die Beobachtungen der Regenmenge durch

Hetometer nahe überein. Alles scheint dafür zu zeugen, daßdie meisten heiteren Tage in die Zeit des IV. Oftanten, und die meisten trüben Tage in die Zeit des II. Oftanten fallen, oder baß es furz vor dem Neumond am meisten, und furz vor dem Bollmond am wenigsten heitere Tage gebe.

Nach diesen Untersuchungen geht der Verf. zu dem anomaliftifchen Mondmonat uber, und findet im Komplex aus feinen 28jahrigen Beobachtungen mit großer Bahricheinlichfeit, daß Die Regentage jur Beit ber Erdnahe des Mondes zahlreicher find, als zur Zeit der Erdferne, und zwar in dem Berhaltniffe von 49 zu 42 oder von 7 zu 6. Der meifte Regen fallt am Sage der Erdnahe felbft, der wenigste zwen Lage nach der Erdferne. Flaugergues zwanzigjahrige Barometerbeobachtungen bestätigen auch diefes Refultat, da diefes Instrument im Mittel ben der Erdnahe nahe ein Millimeter tiefer ftand, als ben der Erdferne. Der Ginflug der nordlichen oder fudlichen Deflination des Mondes scheint aber auf die Upfiden desfelben ftorend einzuwirken, wie diefes auch ben der Ebbe und Bluth des Meeres der Fall ift, und es gehört wohl eine größere Ungahl genauer Beobachtungen dazu, diefe benden Ginwirfungen von einander zu trennen, wie denn überhaupt der Berf. feinem Sange, feste Resultate ju erhalten und bestimmte Regeln aufzustellen, vielleicht mehr nach= gibt, als es ben dem gegenwartigen Buftande feines Wegenftandes mit Sicherheit gethan werden fann Berläßlicher fallen feine Unternehmungen, wie zu erwarten war, da aus, wo er am Ende die Bereinigung der wirtsamften Puntte des Mondes auf unfere Utmosphare betrachtet, obichon ihm da wieder die gewunschte größere Bahl von Beobachtungen mangelt, da jene Bereinigung sich im Laufe mehrerer Jahre nur felten ereignet. Er fand so unter 100 Lagen:

Diese Bahlen zeigen, daß z. B. die meisten Regentage zu erwarten find, wenn die Erdnahe in den II. Oftanten oder bald nach dem ersten Viertel fällt; die wenigsten Regentage aber, wenn die Erdferne in das lepte Viertel fällt. Allein diese Erwartungen haben noch lange nicht die Sicherheit, welche man brauchen wurde, um darauf eine Art von Vorhersagung der fünftigen

Witterung zu bauen. Die erste dieser Zahlen sagt nur, daß in einer Zeit von 28 Jahren, so oft die Erdnahe des Mondes in den II. Oftanten siel, von 100 Tagen im Mittel 57 Regentage und 43 heitere Tage waren, und da diese zwen Zahlen 57 und 43 noch so wenig von einander verschieden sind, und die Anzahl der Beobachtungsjahre, aus denen sie abgeleitet wurden, noch so klein ist, so läßt sich daraus noch keine Vorherbestimmung der Witterung, selbst für solche Kardinalepochen, mit Sicherheit ableiten, und es bleibt und daher nichts anderes übrig, als die Beobachtungen noch weiter fortzuseßen, um vielleicht später durch eine umsichtige Bearbeitung derselben eine größere Verläßlichkeit in die daraus abzuleitenden Resultate zu bringen.

Diefer Mangel an zweckmäßigen Beobachtungen zeigt fich felbst in dem gegenwartigen Berte, wo der Berf. S. 57 n. f. die Eigenschaften ganger Perioden von mehreren Jahren vergleichen will. Es bleibt ihm da nichts anderes übrig , ale die eigentlich meteorologischen Beobachtungen, Die hier nicht mehr ausreis chen, durch andere zu erfeten, die mit der Witterung der einzelnen Jahre wenigstens in einigem Busammenhange fteben. Er wählte dazu etwa funfhundertjährige Rachrichten über die Gute bes Weines in den Nedargegenden (Stuttgart 1778), und fuchte diesen zuerft die befannte neunzehnjährige Periode anzupaffen, in welcher die Gnzngien und Quadraturen nabe wieder auf Diefelben Monattage fallen. Er findet, daß das Berhaltniß ber schlechten Jahre zu den guten am größten ift, namlich 100 gu 225, zu der Zeit, wo die Abweichung des Mondes in den Lunistitien am größten oder gleich 28° 20' ift; am fleinsten aber, namlich 100 gu 94, wenn diefe Ubweichung des Mondes am fleinsten oder gleich 18° 40' ift. Benes hatte & B. in den Jahren 1764, 1783, 1802 und 1821, diefes aber in den Jahren 1809 und 1828 Statt. Diefes Resultat wurde auch bestätigt, als er diefelben Beobachtungen nach der Periode der Mondefnoten verglich, die befanntlich 18 Jahre und 7 Monate beträgt: immer gaben die Jahre mit großen Deklinationen der Lunistitien mehr als doppelt so viel gute Jahre als schlechte, während die Zeiten mit geringer Deklination der Lunistitien nahe gleich viel gute und schlechte Jahre erzeugten. Diese merkwürdige Erscheinung wiederholte sich auch, wenn die gegebenen 500 Jahre von 100 zu 100, oder von 200 zu 200 Jahren untersucht wurden, und es wöre zu wieden des zusen Westenwlagen auf deklahe und es ware ju munichen, daß unfere Meteorologen auf dasfelbe ihre Aufmertsamfeit richteten. Auch findet der Berf. aus seiner funfhundertjahrigen Periode, daß die meiften guten Beinjahre in die Zeiten fielen, wo die Upfiden in der Mahe der Lunistitien

eintraten, die wenigsten aber, wenn fie in die Rabe des Aequa-

Durch alles Vorhergehende scheint uns zuerst der Einfluß des Mondes auf unfere Atmosphare und insbesondere auf unfere Bitterung über allen Zweifel erhaben, und dieß fann allerdings als ein wichtiger Schritt in unferer Meteorologie angefeben werden, da diefer Einfluß noch in unferen Tagen von vielen ausge= zeichneten Naturforschern und Merzten ganglich geläugnet worden ift, wodurch denn alle weitere Untersuchung Diefes Ginfluffes als überfluffig abgewiesen werden mußte, was der Metcorologie nicht anders als schädlich senn konnte. Es scheint uns aber auch zwentens der Berf. bereits einige Sauptmomente diefes Einfluffes fehr gludlich und scharffinnig aufgefaßt, und dadurch die eigentliche Bahn geöffnet zu haben, auf welcher wir ben unferen Bit-terungsbeobachtungen weiter fortschreiten sollen. Denn, wenn man auch die Resultate, zu welchen er gelangt ift, nicht alle unbedingt unterschreiben mochte, so muß man doch gesteben, daß viele von ihnen einen hohen Grad von Bahricheinlichfeit befinen, und daß die Urt, wie der Berf. verfahrt, um zu diefen Resultaten zu gelangen, von Beobachtungsgeift zeugt, und sich fehr vortheilhaft von dem zwecklofen Treiben der meiften unferer fogenannten Meteorologen unterscheidet. Den bisherigen Ginwendungen, die man gegen diese Untersuchungen, ihre Muglofigfeit zu zeigen, gemacht hat, weiß er febr geschickt zu begegnen. So hat g. B. schon der wackere Bode in Berlin, durch eine gur Zeit einer Sonnenfinsterniß verfertigte Karte von Norddeutschland, zeigen wollen, daß ben den Bestimmungen der Witterung durchaus an feine feste Regel zu denfen fen, weil sich, oft felbft in einem fleineren Begirfe, alle Urten von Bitterungen ju gleicher Beit einfinden. Allein es ift nicht nur möglich , fondern felbst fehr wahrscheinlich, daß in einzelnen Gegenden örtliche Urfachen oft viel machtiger auf die Bitterung einwirken, als Diefes der Einfluß des Mondes zu thun im Stande ift. fann dasselbe auch von den täglichen Bariationen des Barometers in einzelnen Begenden fagen, die oft febr viele Berfchie-Denheiten und Anomalien zeigen, obgleich das Sauptgefes Diefer Bariationen deutlich hervorgeht, fobald man nur eine größere Anzahl genau angestellter Beobachtungen zu vergleichen sich die Mube nimmt. Much ben der Cbbe und Bluth des Meeres zeigen fich jene Anomalien, Die lotalen Urfachen, Stromungen, 2Bin-Den u. dgl. zugeschrieben werden muffen, mahrend demungeachetet bas Sauptgefes, nach welchem die Ebbe und Bluth des Dzeans erfolgt, fesistehend ist, da sich die mittleren Erscheinun= gen desselben durch Berechnung mit Sicherheit vorausbestimmen

laffen. Jene Unomalien wurden nur dann gegen eine regelmäßige Einwirfung des Mondes fprechen, wenn fich in einer genau durchgeführten Berechnung mehrjähriger Beobachtungen durchaus feine Ordnung, fein Zusammenhang mit dem jedesmaligen Standpunfte des Mondes zeigte, was aber, nach dem Borbergehenden, feineswegs der Fall ift. - Obichon übrigens & aplace und Bouvard durch genaue Rechnungen gezeigt haben, daß die Große der durch den Mond verurfachten atmofpharischen Bluthen nach den Gefegen der Attraftion nur febr gering fenn fann, fo ift es doch fehr unwahrscheinlich, daß die Beranderun-gen unferer Utmosphare, besonders die des Drucks der Luft, bloß nach den Gesetzen der Attraftion erfolgen, da chemische Prozesse über und unter der Oberflache der Erde, Barme, Elektricitat u. dgl., einen fehr bedeutenden Ginfluß auf jene Beran-berungen ausüben muffen, einen Ginfluß, der fich ben dem ge-genwartigen Buftande unferer Analyse nur schwer oder gar nicht der Rechnung unterwerfen laßt. Fur unfere Gegenden um Bien find befondere die Refultate merfwurdig, welche der befannte Pilgram (Untersuchung über bas Bahrscheinliche in der Wetterfunde. 2 Vol. 1788) aus 25jährigen Beobachtungen abgeleitet hat. Der Berf. des gegenwartigen Berfes stellt fie mit jenen zusammen, die Soaldo (De la infl. degli astri fich die Witterung ben hundert Beobachtungen :

|                    | •  |       | . • |     |                          |     |     |   |                          |       |  |
|--------------------|----|-------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|---|--------------------------|-------|--|
|                    |    |       |     |     | nach Toaldo<br>in Padua. |     |     |   | nach Pilgram<br>in Wien. |       |  |
| im Neumond .       |    |       |     |     |                          | 861 | mal |   |                          | 58mal |  |
| im Vollmond .      |    |       |     |     |                          | 84  | »   |   |                          | 63 »  |  |
| in den Vierteln    |    | •     | •   | •   |                          | 71  | »   |   |                          | 63 »  |  |
| in der Erdnähe     |    |       |     |     |                          | 86  |     |   |                          | 72 »  |  |
| in der Erdferne    |    |       | •   |     |                          | 81  | )   | • |                          | 64 »  |  |
| in den nördlichen  |    |       |     |     |                          |     |     |   |                          | 67 »  |  |
| in den füdlichen ? | un | istit | ien |     |                          | 74  | *   |   | •                        | 64 »  |  |
| im Neumond und     |    |       |     |     |                          |     |     | • | •                        | 80 »  |  |
| im Meumond und     | in | der   | Erd | fer | ne                       | 88  | »   |   | •                        | 64 »  |  |
| im Vollmond und    | in | der   | Erd | mâ  | bе                       | 91  | y   |   | •                        | 81 »  |  |
| im Vollmond und    | in | der   | Erd | fer | ne                       | 89  | ×   |   | •                        | 68 »  |  |

Es ist Schade, daß daben nicht bemerkt wurde, auf welche Art sich die Witterung anderte, immer aber hat eine auffallende Uebereinstimmung der beyden Beobachter in den Hauptverhaltnissen Statt. — Die mittlere jährliche Regenmenge in den Umgebungen Wiens wird nur zu 16 Par. Zolle angegeben (Encyflop. der Landwirthschaft der Deutschen. 1829. IX. Band),

während sie in Stuttgart 24, in Angeburg 36 Boll beträgt. Wien foll im Mittel nur 114 Regentage im Jahre haben, während in Augsburg 148 und in Stuttgart 155 Regentage auf bas Jahr fommen. Den Beschluß bes Werfchens machen einige rhapsobische

Bufammenstellungen von den Ginfluffen des Mondes auf die belebte Matur, und von der Wirfung des Mondlichtes auf die Pflanzen: daß gewiffe Gemachfe, gur Zeit des zunehmenden Mondes gefaet, beffer gedeihen; daß der Saft in den Baumen vom Neumond zum Vollmond mehr in die Bobe fteigen foll; daß ben Beiftesfranten die Parornsmen gur Beit des Bollmonds gunehmen; daß Samorrhoiden und Menstruationen mit den Opangien in Berbindung fteben; daß gewiffe Kropfe fich mit den Phafen des Mondes vergrößern und verkleinern, und was dergleichen mehr fenn mag. Da der größte Theil diefer Beobachtungen noch nicht konftatirt ift, fo wurden fie vielleicht beffer gang übergangen worden fenn, um den Gindrud des Borber-gehenden, dem Rechnung und fortgefeste Unschauung gu Grunde liegt, nicht zu fchwächen. Bunfchenewerth ift es allerdings, daß Naturforscher und Merzte auf diese Erscheinungen ihre besondere Aufmerksamkeit richten, was bisher viel zu wenig geschehen ift, da die meiften diefer Bemerfungen nur von Candleuten ober von der Sache unfundigen Beobachtern herrühren mogen. Befondere follten die Borfteber großer Kranfenhaufer darauf achten, Diefen felbst von den Mergten fo oft ichon besprochenen, aber immer noch im Dunfeln liegenden Wegenstand ine Reine zu bringen. Die feinsten Instrumente, welche wir anwenden konnen, find vielleicht unfere Nerven, befonders im frankhaften Buftande, und wenn irgendwo, fo ift bier hoffnung, bald zu entscheidenden Refultaten zu fommen, wenn andere auf die gehörige Urt, mit Einsicht und Umficht, verfahren wird. Gin einfacher Ralender, wie man ihn in Frankreich schon vor einigen Jahren für die Zerzte ausgeführt hat, wurde zu diefer Absicht wefentlich bentragen, wenn in ihm die Tage der Phafen des Mondes, der Erdferne und Erdnahe, des Durchgange durch die Knoten, der Lunistitien 2c. bemerft werden, und wenn der Beobachter bemuht ift, diefen Tagen die Erscheinungen benzufügen, die er ben feinen zahlrei= chen Kranten, besonders den Nervenfranten, den an afuten Fiebern oder an hofterifchen Bufallen Leidenden, ju bemerfen Eine Sammlung Diefer Beobachtungen, von Gelegenheit hat. aufmertfamen und parteplofen Mannern Bufammengetragen, wurde vielleicht schon in wenigen Jahren geeignet fenn, einen Gegenstand aufzuklaren, der mit dem Boble der Menschheit fo innig zusammenhangt, und über den wir noch fo wenig mit Bestimmtheit zu sagen wissen. Wie es sich aber auch mit diesem Borschlage verhalten mag, bessen Aussührung wir anderen über-lassen mussen, immer gebührt unserm Verf. aufrichtiger Dank für seine Bemühungen, und für die Geschicklichkeit, mit welcher er einen Gegenstand behandelt hat, der bisher von den meisten unserer Meteorologen nur mißhandelt worden ist, indem er durch seinen Vorgang den Weg gezeigt hat, der eingeschlagen werden muß, wenn man in einer so verwickelten Sache zu stehenden Resultaten gelangen will.

Art. VIII. 1) Monumentorum Boicorum collectio nova. Edidit academia scientiarum boica. Volumen I. Pars I. Monachii.
Typis M. Lindauer, Typographi aulici. MDCCCXXIX.
Auf dem zwepten Titel: Volumen XXVIII.

- 2) Ueber die Monumenta Boica. Gelesen am ein und siebgigsten Stiftungstage der königlich: baperischen Akademie der Wissenschaften, am 28. Marz 1830, durch Joseph Frenherrn von horm anr. Munchen, ben F. G. Franch.
- 3) Regesta sive Rerum Boicarum Autographa ad annum usque MCCC e Regni Scriniis fideliter in Summas contracta juxtaque genuinam terrae stirpisque diversitatem in Bavarica, Alemanica et Franconica synchronistice disposita cura Caroli Henrici de Lang, Sacrae Coronae Bavaricae Equitis aurati. III. und IV. Band. München, auf fönigliche Kosten. 1828.
- 4) Banerns Gauen nach den dren Bolksstämmen der Alesmannen, Franken und Bojoaren, aus den alten Bisthumss- Sprengeln nachgewiesen von Karl heinrich Ritter v. Cang. Nurnberg, bey Riegel und Wichner. 1830.
- Beschrieben von Dr. v. Raifer, königl. bayr. RegierungsDirektor, Ritter des Civil-Verdienstordens der bayerischen Krone, und korrespondirendem Mitgliede der historischen Klasse der Akademie der Bissenschaften in München. (Des verdienstvollen Mannes Streben geht dahin, ein Bayern unter den Römern, so vollständig als möglich, aus Denkmalen und Quellen herzustellen, — und aus seinen reichen Urkundensammlungen, Ort für Ort, die Notizen über das Mittelalter nachfolgen zu lassen. — Dieses geschah in nachstehender Reihe: a) Die römischen Alterthümer Augsburgs und des Ober-Donaukreises, mit 49 Abbildungen auf 13 Rupsertassen. b) Guntia, des Constantinus Chlorus transitus Danubis Guntiensis, die Donaustadt Gunzburg und die Markgrasschaft Burgau. — c) Lauingen an der Donau, mit neuen Funden römischer Gräber, Münzen und anderer Alterthümer. — d) Drusomagus und Sedatum. — e) Antiquarische Reise von Augusta nach Viaca, oder den römischen 7 castris ad vias; dann nach Venaxomodurum und Coe-

lio - Monte, mit bedeutenden Ausgrabungen vindeligifder und romifder Waffen, und alemannifd : suevifder Mungen).

6) Defterreich unter Bergog Albrecht IV., nebst einer Uebersicht seines Justandes im XIV. Jahrhundert, von Franz Aurg, Chorherrn und Pfarrer zu St. Florian. I. und II. Theil 1830. Ling, ben Joseph Fink.

**C**6 war nicht blos die Untrennbarkeit der Geschichten Desterreiche und Banerns bis in das große Zwischenreich und die Stammes . und Sprachverwandtichaft bender Bolfer, es war auch eine unwillfürliche Suldigung fo vielseitigem Berdienste um das Quellenftudium, um die Geschichteforschung, um Urchivswiffenschaft und Kritif, welche die Biener Jahrbucher feit den zwolf Jahren ihres Bestandes, mit bennahe größerer Aufmerksamkeit der historischen Literatur Bayerns, als der eigenen heimischen zugewendet hat. - Der rasche Fortgang der neuen, der regenerirten bagerifchen Monumente genügt in erfreulicher Beife den Bunfchen, in eben diefen Jahrbuchern ausgesprochen, in der Burdigung des Archives der Frankfurter Gefellschaft fur die Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters XII. 250, XVI. 214, XIX. 101, und XXXIX. im Anzeigeblatt 1-12. - Die Ungeige des erften Bandes der neuen, oder des acht und zwanzigften der alten Sammlung macht fich am füglichften in der gleich. zeitigen Unführung der unter Nro. 2 angeführten afademischen Bedachtnifrede, welche die Beschichte dieser merkwurdigen Sammlung entwidelt, und die Borfage und Borguge der jest begonnenen Berausgabe darlegt.

»Ohne Baterlands gefchichte feine wahre Baterlands: liebe!« war die wahrhaft fürstliche Lofung, mit welcher Max Jofeph III. am 28. Marg 1759 die Munchner Atademie eröffnete, deren edle Grunder einen Codex Bojoariae absolutissimus oder ein banerisches Corpus diplomaticum schon in ihren fruheren, halbverstohlenen, (als galte es einem Berte der Finfterniß!) patriotifchen Busammenfunften, als einen ihrer Sauptzwede vorgestedt batten. — Barum mit den Urfunden der Klofter, nicht mit den viel wichtigeren des Staates, nicht mit den viel wichtigeren der Sochstifter angefangen wurde, ift hier flar ange-Moch war nämlich in den Archiven des Staates jene angstliche Geheimnifframeren ben weitem nicht besiegt, die dem politischen Gewicht und den wohlbegrundeten Rechten und Unspruchen Bagerne nicht weniger Schaden brachte, ale der Biffenschaft felbst: eine Mengstlichkeit, welche Uttenkofer's und Defele's gleichzeitige Bemuhungen ichwer und verdrießlich gemacht hatte, und die durch Lori's rudfichtelofe Ruhnheit, Thateifer und Big nur noch mehr eingeschüchtert schien. - Mit den Urchiven der

Sochstifter fonnte eben fo wenig begonnen werden. — Galgburg, Pafau, Regensburg, Frenfing, Baperns edelfte Lebenstheile, von Bayern abgeriffen, argwöhnisch gegen das Mutterland und ein Jahrtausend lang meift einer fremden, offen oder heimlich feind feligen Richtung folgend, war für Bayern ein unendlich empfindlicherer Berluft gewefen, als jener des fernen Holland oder Brandenburgs, oder der tustischen Erbschaft der Belfen. — Der Bayern schönste Siegestage wurden dadurch Siege ub er Ba nern. Die Bischöfler find mit unter den Fluchtlingen von Scharding und Gammeleborf, und ber gange Galgburger und Pagauer Abel unter ben Gefangenen von Umpfing und Muhlborf! - Das von Bagern über diefe Sochstifter angesprochene Jus regium machte fie eben fo argwöhnisch, als die auch in Desterreich seit dem letten Jahrzehende Theresias rafch auf einander folgenden landesherrlichen Berfügungen circa sacra, die Amortisationsgesete, die neuen Steuerspfteme Pagau's Urchive blieben (theilweife Mittheilungen an Sund und Sanfit abgerechnet) bis zur großen Gafularifation 1802 angftlich verschloffen. Dennoch find die hierarchisch en Archive ibrer Natur nach die altesten, die ftadtifchen Archive die reich= haltigsten. — Pafau, Salzburg, Regensburg, Frensing. Alteich, Tegernsee, Metten, Osterhosen, Weltenburg zc. haben die Lande ob und unter der Enns wieder völlig christianisirt, folonisirt und fultivirt. Sie haben den Sieg der lateinischen über die griechische Kirche ben den Windischen an der Drau fowohl wie ben den Moldauer und Elbflaven entschieden, und in Ungern unter Genfa, dem letten Bergog, und unter Stephan, dem ersten Konige, ging das Befehrungsgefchaft von Banern aus. — Mus dem Donaugau und aus Oftfranken, aus dem Traungau, Chiemgau und Galzburggau fam in die Marten wi= der Ungern und Bohmen jenes unvergleichliche Beldengeschlecht der Babenberger. Es famen die Urnolde und Gottfriede von Bels und Cambach, die Efberte von Neuburg und Putten, Die Aribonen und Ottofare ju Leoben und Steper. Die Bogen breiteten sich aus zwischen dem Nordwald, der Donau und dem Ramp, zu Bindberg ein eigener Zweig. Gunftig war ihnen die häufige Verschwägerung mit den Przemyelidischen Herzogen und Konigen Bohmens - Mit den Ochenern errangen fie großes Gut in Carentanien, hier Gurffeld, ber Bogen Sauptfig. Die Thuringer aus Beimar gewinnen die unterstenrische Mark. Sie und die Ihrigen bis tief in Istrien hinein, leben nach falifchem Gefes, mahrend Bolf und Nachbarn ringeum nach banerifcher, flavischer und longobardischer Capung. Fruh schon figen Die Ebere berger, Ungerhelden vom Krape, Belfere und Leche

feld, wie an der Url, fo auch am Strudel und Birbel ber Donau und hinauf, bie Molt gegenüber, auf dem Schloffe Perfenbeug, wo Beinrich III. 1045 in die befannte Gefahr fam. Much zwischen der Drau und Save hatten die Sempt - Ebereberger vieles Land. Spater fam es an die Beimare und Eppenfteine. Die den Eberebergern verschwägerten Marquarde des Mordgaues, Gefippte der Birichberge, Sobenburge und Lechsgemunde, wie chen dem Zwiefpalt Otto des Großen mit den Gohnen Urnulfs des Bofen in Carentaniens Berge, erwarben dort ansehnlichen Besit und selbst das herzogthum. Bendes gedieh durch heirath und Raifergunst an die Oponheimer vom Rheine, die an der Lavant ein neues Sponheim grunden, das als Abten St. Paul ihre irdischen Reste bewahrt und ein Ortenburg und Kraiburg überall mit sich bringen. Der Engelrich, dem 998 Otto III. das fonigliche Eigen zwischen dem Tuln- und Anzbach und die Klause an der Traifen gab, gehort wohl zu den Uhnen der Rechberg und Langenbach und der Domvögte von Regensburg. — Die Gulgbache fagen im Biener Balde, die Bobburge auf den Trummern des alten Carnunt, wo die Dietpolde und Konrade, Adelhaid und Runigund, und felbst Cophia, des Gegenfonige Bermann von Luxemburg Gemahlin, reiche Gaben niederlegten auf unfer lieben Frauen Altar ju Gottweih. Die Bobburger gaben Pertronell ihren Dienstmannen, den Kranichbergern, und der Stauffe Ronrad verlieh dazu den Marft. - Franfifche Ritter fiedelten, als 1045 Seinrich für den entthronten Peter wider Aba gesiegt und Bamberg und Gichftadt viele Mannen in diefen Bug geführt Runo von Rot betam feiner Tapferfeit Cohn an ber batten. Schwarza und Piesting, Reginald an der Fischa und Leitha. Die Grafen von Plann und Burghaufen tamen von Rebgau im Attergau an die Erlaf, sie hausten auf Schala und an dem Kamp und bildeten sich dort ihr eigenes Beigreich, stifteten die Bene-Diftiner in Altenburg, grundeten den Besig des salzburgischen S. Peter und von Michelbeuern, am Rahlenberg und an der 216, bis in die Vorstadte des heutigen Bien. - Die Bilhelme des Chiemgaues erheirateten an der Gurf und Gaan, Monmarifches But. Seinrichs des Seiligen und des falifchen Konrad Gunft bewies fich an ihnen verschwenderisch. Die Udalschalfe Des Suofigaues erwarben im Uttergaue Stille und Sefft, und in ber Oftmart St. Beit in der Uu. Der lette, der in feiner Stiftung Seitenstetten felber Monch wurde, war mutterfeits Salbbruder Ulriche des Paffauer Bifchofe, der fein Gut Mardingen im Augstgau, das auf einen welfischen Busammenhang deutet, an G. Stephansmunfter in Pagau vergabte. - Daraus läßt fich die Wichtigfeit Diefer Saalbucher fur Desterreich ermessen, - für

Böhmen und Obersachsen, die Wichtigkeit der Archive von Regensburg, Burjburg, Bamberg, Baldfassen und Langheim, für Schwaben S. Magnus in Füßen, Ottobeuern, Kempten, Augsburg, — und welchen Kranz der einst machtigsten deutschen Stadt e fügten nicht die Jahre 1806 bis 1810 in Baperns Loose zusammen? die vindelicische Augusta und Nürnberg, die Burg der Kaiser und der Reichstleinode, Regensburg, das seine Karavanen ins tiesste Russland und bis nach Assen schiefte, das im Donauhandel vorherrschte, Pasau und Donauwörd, einst durch denselben Handel blühend, Memmingen, den Zwischenmarkt von der Donau zu Lande nach Frankreich, die Bischosssise von Bamberg und Würzburg, Freysing und Eichstädt, Aschassenburg und Schweinfurt, und noch viele altberühmte Namen in den Jahrbüchern Deutschlands, Pfalzen und Königshöse der Karlovingen, der Ottonen und Heinriche und der beyden großen Friedriche von Staussen.

Von 1763 bis 1795 folgten sich sechzehn Monumentenbande in ununterbrochener Reihe, die Urkunden von Au und Gars, Atztel und Roth, jene von Seon, Baumburg und Chiemsee, Raitenhablach, Kanshofen, Reichersberg, S. Zeno, — Formbach, St. Nikola und Suben, voll der köstlichsten Ausbeuten für die bayerische Ostmark, — Fürstenzell, Aschach, Aldersbach, S. Beit, Beyharting und Mattighofen. Der VI. die XII. Band zeizgen wohl den eigentlichen Scheitelpunkt der Monumenta in den Denkmalen von Tegernsee und Steingaden, von Benediktbeuern und Bessohnun, von Ettal und Weyarn mit seinem höchst schäftbaren Falkensteinsischen Saalbuche, von Diessen, Andechs. Scheftslarn, Bernried und Naitenbuch, — Weihenstephan, Schleedorf, Neuzell und Kurstenseld, — Schepern und Polling, mit Undersdorf und Altomünster (von welcher angeblichen Stiftung Pipin's alles Aelteste eben so verloren ist, wie von Thierhaupten, Hoenwart, Ilmünster und zum Theil von Schleedorf und Metten). Obers und Niederaltaich, Kühbach, Metten und Osterhosen schlese bei diese reich haltigsten und wichtigsten sieben Bande.

Im XIII. Bande trat zu Prufling und Weltenburg, des Bernardus Morifus Werk. Im XIV. enthalten Undersdorf, Windberg und Geisenfeld sehr viel Wichtiges, zumal für die Genealogie. — Doch hebt schon in diesem Bande die Spreue an, der
neueren Orden und der unbedeutenden Klöster mit den Karmeliten
in Straubing. — Neben Pruet und Mallersdorf geht sie fort
im folgenden Theile mit Seligenthal, — Heiligen-Kreuz in Donauwörd, Rohr und Schönfeld bilden den XVI. Theil mit den
schon im IV. Bande verheißenen geschichtlichen Auszeichnungen

des Formbacher Abtes Angelus Rumpler, diefes trefflichen Schus. lers Konrad Celtes.

hieran reihen fich nun vier Monumentenbande, die jugleich mit dem 25., dem 26. und 27., welche die Urchive oberpfalzischer Rlofter geben, ben ich wachften Theil diefer Gamme lung ausmachen. Es folgen auf Altenhohenau, Schamhaupten und Sohenwart die Urfunden der Monnenflofter Anger und Buttrich in Munchen, jene von G. Peter und jene der nachmaligen Sauptfirche ju Unfer lieben Frauen, dann der Salvatorefirche. -Endlich brachte gleichwohl das trefflich vorbereitete Materiale Placidus Brauns, die den vindelicifchen Gauen dieg- und jenfeits des Lechs willfommenen Denkmale von G. Ulrich und Afra an die Reihe. — Ein eben fo verdienftliches Bemuben des Stemmatographen der Sulzbache, Formbach, Reuburg und Putten und des machtigen Pfalzgrafen Rapotho, Joseph Morig, gab die Diplome des in den alt- wittelsbachischen Stammreihen beruhmten Ennedorf, und des an die uralten Bunderfagen und Befange Bergog Ernft's binanftrebenden Caftel. --Mun fant Die Bedeutendheit der Sammlung neuerdings. - Es folgten aus der Oberpfalz das Brigittenflofter Gnadenberg, die Benediftiner in Michelfeld (eine Stiftung des Apostels der Lausiger und Pommern, Otto von Bamberg), endlich auch jene der Augustiner in Ochonthal und der Benediftiner in Reichenbach. Unmittelbar hieran reift fich mit dem 28. Bande die neue Sammlung.

Die Bichtigfeit des alten Monchewefene, die Bichtigfeit der bayerischen Klofterurkunden ift in diefer Rede nirgend miß-- Daß Bapern den größten Urfundenschaß vor allen feinen Rachbarn besigen muffe, geht schon aus einem, die Beit vor Karl dem Großen wiederfpiegelnden Bilde hervor : "Geit jene begeisterten Gottesmanner aus Frankreich die Worte des Seils gegen Often getragen, ftand die Belle ihrer frommen Ochuler am Strome zu Beltenburg. Das von des Norifums Apoftel, St. Geverin, am Grabe des Blutzeugen Florian erhobene Betfirchlein erhielt fich inmitten der wilden hunivaren und der ihnen diensteigenen Glaven. - Alteich (meinte das Bolf) erhebe feinen Altar über ben Burgeln einer taufendjahrigen Bodanbeiche? - Altomunfter fest man gerne in die Beit, wo Dipin auf der alten Burg zu Beihenstephan geweilt, wo er den dunkeln Sochwald mit Jagdluft durchbraufend, am Burmfee Die schöne Bertha gefunden, und der große Karl auf bayerischem Boben in der Wildniß der Raismuble das Licht der Belt erblickt haben foll? — Benediftbeuern grundeten wahrscheinlich agilolfingifche Nebenfproffen, an denen St. Rorbinians Bluch über Diltrud und Grimmald durch Rarl Martell fich erfüllte. Im Ochmerz

um den einzigen Gohn, dem feine Blutrache werden durfte, grundeten Ottofar und Udalbert Illmunfter und Tegernfee. Muche Kremsmunfter trauert (wie die Sage will) feit mehr als einem Jahrtaufend um den der Jagdgefahr unterlegenen Sohn, Thaffilo's Hoffnung. — Ernst und dufter spiegelte sich im einfamen Ufer, Monfce, ein Bild seines Gründers Odilo in der frankischen Haft. — Auf der Moosburg, ben St. Zeno zu Isen, in Osterhofen, in Polling, Scheftlarn, Thierhaupten, Pfaffen-munster, Wessokun und Schliersee beteten und sangen nicht nur fromme Brüder, sondern lichteten auch den Wald, trocketen ben Gumpf, bauten das gewonnene Feld. Ihre Mebte fagen mit den Bischöfen auf den Onnoden der Bergoge ju Ufcheim, ju Neuhing, ju Dingolfing. Die Rlausner des ungeheuern Scharnibwaldes zogen nach Schleedorf. 218 Thaffilo Rarnten bezwungen, feste er zur Befehrung ber Glaven in die Schneemufte an den Urfprung der Drau Innichen, und tiefer ine gand, an Die dunkeln Geen, Offiach: - lauter gablreiche und großmuthige Erziehungeanstalten der Agilolfinger fur ihre Bayern, vollendet durch Odilos und feines großen Behulfen Bonifacius Wiedererwedung ber vor den Sunivaren aus Lorch nach Pagau geflüchteten Upoftelfirche, und durch die Bisthumer in Salgburg, Freising und Regensburg.«

Mit den Staate - Urfunden, mit den Urfunden der altbaperischen, aber von Bapern weit entfremdeten Sochstifter war nicht zu beginnen, — das liegt am Tage, — felbst unter ben Abtenen fonnten die ersten Berausgeber sich nach gar feinem festen System richten, nicht nach dem Alter ihrer Grundung, nicht nach den Orden, nicht nach den Diocefen, fondern nur da, wo auf eine gunftige perfonliche Verbindung, wo auf einen heller sehenden Ubt, Prior oder Urchivar zu rechnen war? Leider haben hiedurch die Monumente der altbagerischen Berjogslande den, gang Deutschland ansprechenden, auf gang Deutschland rudwirkenden Aufschwung des Konigreiches nicht getheilt. - » Lange blieben fie blos eine fich immer mehr ver= fnochernde Bavaria monastica, und man pries es hie und da als ein Uebermaß von Liberalität, daß die oberpfälzischen Rlosterurfunden gleichwohl ale Monumenta boica gelten durf= Alt und oftmals wiederholt ift die Klage Gemlers über die leichtblütige Mischung des Aechten und Unächten in den frühern Monumentenbanden, über Vernachläßigung der Korreftheit im Buchstaben und Ginn, der alterthumlichen Graphit und Sprachform und der Ueberschriften. — Wem mehr Recht in der Sache, wem mehr Recht in der Form gur Seite ftand in dem hipigen Streit über die vom geheimen Rathe Ritter von lang

por den Richterstuhl der Kritik geforderten, und gegen feinen weit überlegenen Scharfblic und feine grundlichen Sachfennt= niffe, vom Tegernfeer Rapitularen Bunthner vertheidigten Monumente? ift eben fo wenig mehr zweifelhaft, ale, daß ben biefem gelehrten Zwiefpalt, die Wiffenfchaft zuverläßig ge-wonnen habe! — Allerdings finden sich in den alten Monumenten Begehungs = und Unterlaffungs = Fehler. Aber fie haben Diefe gemein mit den meiften voluminofen Unternehmungen Diefer Art, wie Lunig, Dumont, Ludewig, Ughelli 2c., und felbst mit Diefen Gebrechen maren fie eine, allen Mannern des Faches bochwillfommene, in allen Nachbarn ringeum, gemeinnupigen Betteifer anfachende Babe. Inmitten des Rampfes mit undanfbarer Miffennung und mit hamischer Unfeindung, ben dem Mangel an großartigen Mitteln, ben der bestandigen Ubhangigfeit vom guten Billen vieler Korperschaften und noch mehrerer Individuen mare eine hobere, palaographische und fritische Bollendung, burch noch viel langeres Buwarten allgutheuer erkauft geme-- Gang gewiß bringt es immer (wie schon XXXIX. A. 3. S. 6) fest vertheidigt murde, weit großeren Bortheil, eine wichtige Urfunde vierzig Jahre fruher zu fennen, fie nach allen Seiten gewendet, beleuchtet und verglichen zu haben, als die mit schneller Kundmachung häufig verbundenen Fehler, Schaden thun. Scharfe Mugen haben Diefe gehler rafch ent= bectt, und eben fo rafch berichtiget. Bereinzelte Irribumer Diefer Urt fteben nie im Berhaltniffe mit dem unberechenbaren Machtheile langeren Borenthaltens: fen auch nur jedes Mal eine Sand breit Boden ersiegt, über Berheimlichung, Schlendrian, Eragheit und erboßten Biderftand gegen all und jedes Fortfchreiten.

Die angeführte akademische Rede über die Monumenta boica sagt hier ein Wort, das fast in allen landern und unter allen Umständen beherzigungswerth genannt werden durfte: — Dem Schlechten und Gemeinen, der Anmaßung und der heuchelen (in der Literatur wie im Leben) unerbittlich, dem Anfänger ermunternd, jedem vaterländischen Unternehmen hülfreich zu senn, dem ausgezeichneten Verdienste aber die ihm gebührende Huldigung aus vollem Herzen und mit lauter Stimme darzubringen, das ist die Pflicht, das ist der Selbstlohn jeder ächten Kritif. — Nicht also, wo lob und Tadel, statt Mittel zum Zwecke zu senn, vielmehr felbst zum Zwecke auswachsen, — und das gilt von Allem, woran der Parten geist seine Krallen gelegt hat. — Da ist statt wohlthuender Wärme, verzehrende Fieberhise; statt ungetrübter Wahrheit, die trüben Brillen der Selbstsucht und des Neides; statt entgegenkommen-

ber Liebe, offen zuruckfloßender oder hinterlistig umgarnender Sas. Da wird ben jeder Meinungsverschiedenheit der eble Kampf um die Sache sogleich ein widriger Kampf der Person-lichfeiten. — Schadenfrohe Standale treten an die Stelle der Grunde, und: — » Biel Larmen um Nichtsa — wird

jur Tagebordnung.« » Manner voll Engend und Chre (fagt biefe Aurebe fer-

ner) ruft man nie vergebens, im Namen der Tugend und Chre. Ein Bolt voll Kraft und Gelbstgefühl, ein vorzugeweise geschichtliches Bolt wird nie vergebens angerufen ben jener Losung, die ihm von jeher die hochfte galt: Religion und Mationalitat! — Aber der Erfahrne lernt auch bald den blinden garm, den falfchen Angriff, die bloße Demonstra-tion unterscheiden, die ihn nur tauschen, die feine Aufmerksamfeit von des Gegners wahrem Worhaben ablenten follen! Der rechte Mann ift (wenn auch ohne argwöhnende gurcht, wie ohne Ladel) doch fo blind nicht, um fich nicht zu wundern, fo große Motive, wie Glauben und Baterland, jeden Augenblick, um unbedeutender Gachen und Personen willen in die Schranten gegerrt ju feben. - Begwerfende Unmagung, gefuchter Laübermuthiger Big, fonnen wohl einen gerechten, jeboch nur flüchtigen Unwillen aufregen. Gin bedenflicheres Uebel, bas fie hervorrufen, mochten wir . den gurudgetretenen Patriotiemus « nennen. - Der Glaube: » Dichts gethan zu haben, fo lange noch Etwas zu thun übrig bleibt, diefer zugleich demuthsvolle, jugleich überfühne Glaube, ift fur den Einzelnen, wie für gange Bolfer, bas Gebeimniß und die Losung des Gieges. -Bie gerne mochten wir diefes Feldgeschren eigenthumlich und vorzugeweise für Bapern, mit altbaperischem Bort, ale beffen » heimliche Kreide « bewahren, wie anderwarts : » Montjoye S. Denis, oder: » hie Belf! hie Baibling! « - wie » Esperance « für die tampfeedurstigen Bolter des wilden Beißsporn oder wie » St. Georg und Sieg! « für das Beldenhäuflein von Agincourt!-Die foll, nie darf jenes unüberfteiglichfte aller Sinderniffe des Fortschreitens, jener unglückliche Bahn : bereits auf dem Gipfel ber Bollendung zu fteben, einem Bolle naben, das in feiner Giftorie das untrugliche Gegengift Diefes Irrthums gur Sand hat, - nein, niemals.

Auch an den baperischen Monumenten hat es fich gezeigt, daß jene Fehler am wenigsten verbeffert werden, die man nicht einmal zugeben will. Als jener Streit zwischen lang und Gunthner wegen der Monumente, zwischen lang und Palhausen über Baperns alte Granzen, über die Unabhangigseit der Agilolfinger von den Merovingen und noch über viele

andere Gegenstande der bajuvarifchen Urgefchichte, jener haflis chen Fehde zwischen den Mord- und Guddeutschen allzubald nachgefolgt war, schien es nicht mehr ferne zu fenn, daß man zum Beweise feines Patriotismus (wie Galilei zum Beweise feiner Rechtglaubigfeit auf die Rotation der Sonne um die Erde) hatte darauf schworen muffen: die Monumenta sepen juft fo, mit ben ungahligen Sinn = und Sprachfehlern am allerbeften, und wer anders meine, fen ein Feind und ein Berrather!? — Dennoch hatte gerade die heftigkeit jenes Streites die gute Folge, daß die Regierung felbst aufmerksam wurde, daß sie eine gangliche Revision der Monumente verfügte, daß diese zugleich durch ein drenfaches Verzeichniß der Orte, der Namen und Personen zuganglicher und genießbarer wurden. — Allein das laute Ber- langen der Baterlandsfreunde, wie der auswartigen Kenner, galt weniger den, wenn auch noch fo zahlreichen Drudfehlern, als vielmehr der 21 u 8 mahl. Es galt jenem, durch ein Bierteljahrhundert andauernden Liegenlaffen des Bichtigen, ber Raiferbriefe, der hochstiftifchen, des reichestädtischen, der reicheabtenlichen Denfmale, diefer goldenen Ochluffel der gefammten Berfaffung des mittelalterlichen Deutschlandes. Es galt jener ftandhaften Liebhaberen fur das Unwichtige, das dem Bichtigen feinen Raum und (was noch empfindlicher ift) die ohnehin nicht übergroßen Mittel entzog. Es galt bem unermudeten Fortdruden, der blos chronologisch zusammengewurfelten und haufig unforretten Rlofterurfunden, und jener anhaltenden Sarthörigfeit gegen die, doch ziemlich leichte Erfindung, das Bedeutende gang, das Unbedeutende blos excerpten- oder regestenweise zu liefern, und das vollig Berthlofe gleichwohl der verdienten Bergeffenheit zu überlaffen.

Das Zurückschrauben der Begriffe, in der wir leben, als Maßstab einer fernen Vorwelt, deren Harnische wir gleichwohl nimmer zu tragen, deren Schwerter wir nimmer zu führen vermögen, das Beurtheilen jahrhundertalter Institutionen nicht nach sich selbst, nicht mit sich selbst, sondern mit den Ansichten und Bedürsnissen unferer Tage, war allzuhäusig ein überschäumender Vorn von Irrthümern und Mißgriffen, und mußte es senn. — So haben wir oft, was die Monumente gebracht, unter dem allgemeinen Namen von Klosterurkunden als unbedeutend, als gehaltlos verwersen, und hiemit das Kind sammt dem Bade ausschütten sehen! Über wie viele Lichtsstahlen sind aus diesen Klosterurkunden in die Vorzeit Bayerns und seiner Nachbarlande gedrungen? Wie viele lebendige Bilder des öffentlichen und häuslichen Lebens, der Sitten und Versafung, des Gewerbsleißes und der Vertheilung des Eigenthumes

finden fich nicht in diesen Banden? Allein wer durfte nicht eine der alten deutschen Erbfunden, jene verfnocherte Bollftanbigfeitefucht beflagen, in dem getreuen Abdrud ungahliger, meift gleich lauten der Bullen, Breveformeln, Ablagbriefe, emigen Lichte ., Jahrtage - oder Meffenftiftungen , der Furforge fur Bein und Del, für die mauthfrene Maufahrt des benothigten Beine, Paniebriefe, Mauthpaffe, gabllofer Theilungen leibeigener Rinder von eines Rloftere Anecht und von einer andern Teibeigenen Magd? - Gelbft folche Ginzelnheiten fonnen vielleicht durch ihr hohes Alter, durch die Person des Gebers, durch einen einzigen Beugen, durch einen einzigen, Die Sitten, Die Gesetzebung oder das gewerbfleißige Burgerleben betreffenden Bug, durch eine einzige Rechtsanomalie, ein paar Mal wirflich von Gewicht senn. — Aber die Monumenta boica sind nicht mehr in ihrem Beginn. Gie nahern fich bereits dem drenfigften Bande, somit find alle diefe Dinge fchon oft und in allen möglichen Barianten wiedergefehrt, und Doubletten von Doubletten.

An fremuthigem und aus der Ratur des Unternehmens, aus der Stellung und aus dem Interesse Baperns hergeholten Einspruch gegen diefen Bang der Berausgabe fehlte es feit geraumer Zeit weder in der historischen Klaffe der Afademie felbit, noch unter den danfbaren Freunden der Monumente in den Rachbarlanden, noch im Inlande felbft. Der geheime Rath von Rrenner, der Prafident von Roth, Direktor Rudhart, Fregherr von Frenberg, erhoben fich mehrmals fur die Regeneration diefes bebentenden Urfundenwerfes; allein alle Berfuche icheiterten an dem beharrlichen Entgegenwirfen Bestenrieders, der auch ben dem Streite Lange, Palhaufens und Gunthnere im Sintertref-fen gestanden bat. — Bas er einst in feiner Zeit und fur feine Beit gewirft, was er nicht nur fur die Beschichte und Landesfunde, fondern auch fur die tief gefuntene Mutterfprache, fur die Beredlung des Geschmades, für die Nationalität überhaupt gewirft habe, wird und darf niemals vergeffen fenn; aber in ben letten 25 Jahren feines Lebens war fein Wirfen vielfach mehr ein hemmendes als ein forderndes, ein beflagenswerthes Erschrecken vor den fremmuthigen Anfichten und Meußerungen feiner ichonen Beit. - Der Kern feines Befens und Birfens war Widerstand, zuerst gegen gefährliche Plane von außen wider Bayerns Integritat, als dann gegen die Unter-brudung und Verfinsterung von innen. Als im Schweigen und sich Verbergen die einzige Sicherheit war, Denken und Sprechen aber (offen, fren, unerschrocken, wie der rechte Mann foll) fehr gefährlich, da trat Bestenrieder hervor, und da hat er gefprochen. - Ale aber fein Biderftand gegen unwurdigen 3mang mehr noth that, ale das von ihm fo beiß und treu geliebte Bapern den alterthumlichen Glang erneute, feine Marken ausbreitete und ein fraftvoll drangendes Regen und Bewegen lange fchlummernder Rrafte begann, dunfte er fich gewiffermaßen ein Frem de ling in der neuen Belt, die ihm vielfach migbehagte, und bildete eine Opposition, welche das Quellenftudium und die Beschichtewiffenschaft in Bayern wahrlich nicht vorwarts gebracht hat. Ihre Wirfungen waren um fo nachtheiliger, ale ben jener (frenlich immer mehr verschwindenden), der wahren Starte des Konigreiches fo nachtheiligen Sonderung der Ult- und Meubanern Biele ber lettern fich um ibn fammelten, wie die Spanier um die Mumie des Cid. — Endlich griff, wie 1815, wiederum das Ministerium durch. Es verfügte Die beschleunigte Berausgabe des ingwischen im Reichsarchive vorbereiteten und fritisch erörterten Raiferselectes, der hochstiftischen und der ftadtifchen Urfunden. - Die eine Salfte des vor uns liegenden 28. und der folgenden Bande enthalt die Raiferurfunden von Rarl dem Großen bis an das Ende des großen Zwischenreiches durch Rudolph von Sabeburg : eine in ihrer Urt einzige Sammlung; die andere Salfte die Saalbucher des Sochstiftes Pagau, die für Desterreich und Bohmen so vielfache Bichtigfeit haben .-Bas von banerischen Klosterurfunden wahrhaft wichtig ift, bleibt beffen ungeachtet unvergeffen. Aber das minder Bedeutende wird nur regestenweise gegeben.

Ben diesen Berathungen über die Art und Beise der Fortsetzung der Monumente ließen sich verschiedene Kennerstimmen hören, welche zu vernehmen keinem Freunde des Quellenstudiums, der Kritik und des Archivwesens gleichgültig seyn kann.— Eine Urkundensammlung (hieß es unter Andern) hat gar keinen andern Zweck und Werth, als daß sie beweise; aber was beweise und wozu und für wen, davon hängt es ab, welche Urkunden oder welche Stellen von Urkunden auszubewahren sepen? Man sollte glauben, nur jene, die im engern Sinne historischen Werth haben sür die Aushellung der Geschicke und der Zustände Baperns im Mittelalter, aber nicht die, deren Inhalt nur äußerst Wenigen (z. B. Genealogen, Heraldikern, Paläographen, Ephragistikern 2c.) erheblich ist, denen mithin daßenige mangelt, was allein die Bekanntmachung auf öffentliche Kosten rechtsertiget, nämlich die Gemeinnübigkeit, am wenigsten (wie bisher) alle und noch dazu in ihrer ganzen Länge, bloße Wiederholungen Underer sind. — Weit nugbringender schiene eine Sammlung aller historisch wichtigen Urkunden Baperns nach einem strengen und kesten Plane. Daben

gebe die Ordnung nach Materien in Muratori's Antiquitates Italiae medii aevi ein musterhaftes Borbild. Inzwischen konnte boch auch die leichtere chronologische Ordnung (durch die außerft schäßbaren Regesten des Rittere von Lang vorbereitet) ein lafliges Uebermaß vermeiden. Es fenen in den verschiedenen Archiven aus den Jahren 1290 - 1300 g. B. vierzig Urfunden vorhanden, über die Bertheilung der Rinder von Leibeigenen. 3m bisherigen Gange der Monumente wurden sie alle und vollständig abgedruckt. Muratori wurde vier bis funf aufnehmen, vielleicht gar feine, weil er fchon eine hat, die nur wenige Jahre fruber, und von jenen fpatern durchaus in nichts Befentlichem unterfchieden ift. Zuch ben der chronologischen Ordnung tonne eben fo verfahren werden, weil ihr nicht nur ber Borrath aus bem gegebenen Beitraume, fondern auch aus dem angrangenden gegen= wartig fen. Der Endpunkt mare bas Jahr 1520, über welches binaus wohl Niemand das Mittelalter wurde erftreden wollen ? Die Monumente gingen viel ju weit berab, bis ins XVII. Jahrhundert, das einer Beleuchtung durch Urfunden gar nicht bedurfe. Abfürzung durch Auslaffung alles Unwefentlichen ware allgemeines Gefes, das jedoch vom XIV. Jahrhundert an viel ftrenger als fur die vorhergehenden, und am wenigsten streng auf die altesten Urfunden anzuwenden mare. Debenfachen fonnten überdieß, fo fie des Bufammenhanges wegen nicht auszulaffen maren, durch fleinere Ochrift die gebuhrende Huszeichnung erhalten.

Diefen trefflichen, an fich und objektiv kaum gu befrittelnden Bemerfungen ftellen fich fubjeftiv, und hinfichtlich der Ausführung manche Einwendungen entgegen. Einerfeit& ware das Unternehmen in diefer Geftalt etwas gang neues und wurde nicht ale die Fortsepung der alten, feineswegs tadelfrenen, aber doch langst begründeten und nationalen Monumenta boica angesehen werden. Es naberte sich vielmehr ei-nem umfaffenden, allen Urchivaren und Kritifern Deutschlands bochwilltommenen General-Direktorium über alle, Bayern betreffende, gedruckte oder ungedruckte Urfunden, über die Monumente felbft, über die Metropolis des hund und Gewold, über die Germania sacra des hanfit (Salzburg, Pafau und Regensburg), die Germanica sacra von St. Blaffen (namlich Uffermanne: Bamberg und Burgburg), Rleinmanr's Juvavia, Meichelbect's Frenfing, Ried's Regensburg und die übrigen größern und fleinern Urfundensammlungen von hoffmann und Ludwig, bis auf Placidus Braun, Buchinger, Schultes, Sprenger, die Deduktionen über Fürth, Ebrach, Langheim 2c. mit eingeschlossen. Aber vor Verlauf mehrerer

Jahre konnte unmöglich Hand an die Herausgabe angelegt werden, denn dieß begehrt, daß feche bis acht fachkundige, praktisch erfahrne Manner (nicht blos Dilettanten, nicht blos in Rebenftunden) fich damit beschäftigen, zwen allenfalls die Monumente gur Sand nahmen, daß andere den Edhard, Scheid, Sef, die benden Pege, Rauch, Kurg, Dobner ic. und andere große Diplomaten durchgingen, und die dort gedruckten Urfunden, mit der nothigen hinweisung, gedrangt, aber deutlich excerpirten Das Personal der verschiedenen Saupt = und Filialarchive und Konfervatorien wurde alebann die noch ungedruckten Urfunden dazu liefern, und der communis divisor maximus der Chronologie wurde die Eintheilung und Ordnung erleichtern und vereinfachen. - Allein wie viele Beit, welche Einhelligfeit, welches Bufammen wirken ber Arbeiter und ber Arbeiten (die großentheils in bedeutender Entfernung von einander wirfen muffen) gehört nicht bagu, um auch nur das Bange eines Bierteljahrhunderte vor Augen zu haben, um ein Meg darüber gu fpannen, um die gehörige Proportion und einen, ben rechten Beift (der nicht in Jedem wohnet), hineinzubringen, um die bunte Menge des bereits Gedruckten und hier blos gu Registrirenden, und des jum etsten Male herausgeben-Den und in der Redaktion der Ercerpten oder Regesten felbst, jenes Ebenmaß herzustellen, ohne welches ein fo großes Wert der nothigen Ginheit und feines Ochwerpunftes entbehrt? - » Das Leben ift fo furg und die Runft ift fo lang. « - Der durchglubende Sonnenblick gunftiger Umftande weicht gar oft allzuschnell dem verdunfelnden Ochneegewolf der Gelbstvernachläßigung und der Gleichgültigfeit. - Allzuoft wird das Beffere der gefahrlichfte Widersacher des Guten, und über dem loblichen Streben nach einer völlig fleckenlofen Bollendung geht häufig bas Erreichbare verloren, wenigstens was unter den gegebenen und hochft felten durch einen ploglichen Bauberschlag zu befeitigenden, lofalen, perfonlichen und finanziellen Umftanden und hinder-niffen erreich bar ift. — Das ift wieder einer ber Punfte, wo man die Macht ungerfplittert benfammen wohnender großer Rrafte, wo man die Macht gebundener Korperschaften, Gelehr= tenfamilien, die nicht aussterben, tennen und ehren lernt, aber folder, wie zu St. Maur, St. Blaffen, Molt, Gottweib, durch einige Beit auch in Alteich, Polling, Ettal, Benedift-beuern und Tegernfee und jest zuvorderft in G. Florian ob der Enns. — Der beharrliche Geift der Bollandiften und Centuriatoren ift ein weißer Rabe in dem verwickelten Rechnungserempel der heutigen Tage. — Die feche Folianten der Muratdrischen antiquitates Italiae medii aevi find von den Monumenten, ihrer

Unlage und Natur nach, diametral verschieden. - Gie find mehr Sandichriften ale Urfunden, mehr Bibliotheten ale Urchiven entnommen; sie sind ein herrlicher Krang von 26 hand-lung en über die wichtigsten Gegenstande, 3. B. De antiquis Iteliae populis, qui post excidium romani imperii Italiam afflixere, de Marchionibus, — de Episcoporum potentia, de plebibus et paroeciis, - de actibus mulierum, - de moneta, - de origine linguae italicae, - de placitis et mallis, — de artibus Italicorum, — de textrina et vestibus saeculorum rudium etc. Beder diefer Ubhandlungen folgt bann eine Auswahl foftlicher Urfunden als Beweisftellen. - Es war auch ale fritischer Berausgeber nur ein Duratori in der Welt, und wie fehr fam ihm nicht die Lebhaftigkeit und Nationaleitelfeit feiner Landeleute hierben ju ftatten? Bas von vielen Gelehrten und an verschiedenen Sofen feit dem goldenen Alter der Medicis, feit dem Biedererwachen der Rlafsifer und der Wissenschaften vorbereitet lag, das wurde von den Eftes in Modena und Ferrara, von der Junta ju Mailand, von den Bourbons in Reapel, das wurde in dem lang verschloffenen Batifan, ja felbst von dem argwöhnischen Benedig, dem edlen Muratori dargeboten, und erfahrne Mitarbeiter dazugestellt, außerdem, daß viele unabhangige Forfcher fich frenwillig angeschlossen hatten. — Wie ware es fonft auch möglich gewesen, an jene Untiquitaten bes malfchen Mittelalters Die Antichita Estensi, die Annali d' Italia und die 24 Theile der Scriptores rerum Italicarum ju fnupfen!? - Burde und aber das Borbild der Antiquitates nicht zu hoch gestellt fenn? wurde es nicht einen Apparat von Vorarbeiten und von helfern und das aufrichtigste foncentrische Busammenwirfen voraussegen, wahrend Die Monumente meift durch fehr beterogene, frenwillige, durch Müben und Gefchafte des Tages unterbrochene oder gebrochene Rrafte bestritten wurden ?-- Burde nicht zu dem Verlufte eines Bierteljahrhunderte in der Publiciat gerade der wichtigften Ochage der Berluft wenigstens noch eines Jahrzeben de bingutreten, bis an verschiedenen Orten durch fo verschiedene Individuen fo große Maffen durchdrungen, ercerpirt und gesichtet, bis sie unter gewisse, geschichtliche und staatsrechtliche, privatrechtliche und gesellschaftliche, ethno und topographische Rubrifen gebracht und geordnet und bis nach Muratoris Muster, zu diesen pièces justificatives, die vorangebenden Differtationen von Kennern geschrieben fenn murden? -

Die Zahl der in den neuen Monumentis boicis vorkommenden Kaiserbriefe ift allerdings hochst bedeutend. Es ift eber zu wenig als zu viel angenommen, weun man ihre Zahl auf mehr als 1600 angibt. — Es sind dieses saft zu gleichen Theilen Originale (Authentica, Autographa) und — Apographa, Ubsschriften, sehr alte Aufzeichnungen aus Codicibus traditionum, aus Kopialbüchern. Es sind Transsumpte, Widimus zu ewigem Gedächtniß und zur Wahrung der Nechte und Unsprüche gegen Raub und Verjährung auf das Geheiß der Bischofe und der Klosterobern eigens zusammengetragen. — Des Münchner Neichsarchives älteste Urschrift ist die (unbekannt durch welchen Zusall) in des Hochstistes Würzburg Urkundenschap gediehene Stiftungsurkunde von Hornbach oder Gemünden in Bliesgau vom 31. July 730 durch den Grafen Werner, unter König Theodorich und unter dem Majordom Karl Martell. — Die älteste, unzweiselshafte Kaiserurkunde ist die Schenkung Hammelburgs an das Kloster der Upostelfürsten zu Kulda im Gaue Grabfeld, 777 am 7. Ianner in der Pfalz Heristal gegeben durch Karln, von Gottes Gnaden, König der Franken und Longobarden und Patricier von Rom. «

Mus den Tagen der Agilolfinger ift fein einziges vollständis ges Original mehr übrig. - » Consentiente, annuente Utilone « erhielt Monfee zwen noch vorhandene, fromme Bermachtniffe. -Alehnliche mit Zustimmung seines Sohnes Thaffilo, - » per consensum atque licentiam gloriosissimi Domini nostri Thassilonis, Ducis Bajuvariorum et Satrapam ejus, anno regni ejus etc. erhielten Frenfing, Galzburg, Paffau, Schleedorf und manches andere Sochstift und Klofter. - Aber mit des Berjogs felbsteigenem Namen ausgestellt, fennen wir nur zwen uralte Frenfinger und Pagauer Ubschriften. Jene gibt die 769 auf Thaffilo's Beimweg aus Italien, von feinem, bald darauf entthronten Schwiegervater, dem Longobardenkönig Desider, zu Bogen » coram judicibus et optimatibua suis, signo manus sue et cyrografa « befraftigte Grundung der Miffionsanstalt zu Innichen fur die naben Karentaner = Slaven; »Ego Thassilo dux Bajovariorum, vir inluster « — und die dem Saalbuche des Pafauer Bischofs Otto von Lonedorf eingetragene, 777 vollbrachte Stiftung von St. Salvatoremunfter an der Kreme: »Ego Thassilo vir inluster Dux Bajovariorum anno ducatus mei tricesimo, simulque dilectissimus filius meus Deoto, anno etiam ducatus ejus primo «

Urfunden, die schon einmal an irgend einer Stelle der Monumente vorfamen, werden nie jum zwenten Male abgedruckt, sondern nur auf betreffende Stelle verwiesen. Bas aber nicht in den Monumenten vorfommt, und nur in andern kostbaren, weniger bekannten und gemeinnügigen Berken steht, wie ben Pet, Eccard, Neugart, Falkenstein, Ried, Kleinmager, wird aufgenommen, fowohl um der Burde, ale um der Bollftan bigfeit eines folchen nationalwertes willen, beffen ungemeine Bohlfeilheit es gur allgemeinen Berbreitung burchaus eignet. Miemand bestreitet Meichelbed den warmen Dant fur fo viele und so wichtige Frenfinger und Benediftbeurer Dofumente. Aber fie wimmeln fo von finnftorenden Fehlern, von entftellten Namen der Perfonen und Orte, daß es faum andere fenn fann, als er habe fich gleich fo vielen Undern, ohne bis an die Urfchriften gu bringen, nur mit alten Abichriften und Gaalbuchern begnügt? Fast Mues, was Defterreich aus feiner altesten Geschichte vom ganglichen Ende der Bolferwanderungen aus dem Pagauer Urquell wußte (denn die Urfunden der Babenberger beginnen, außer jener einzigen, durch Philibert Suber edirten Ochenfung Ernfte des Sapfern und feines Gobnes Leopolde des Schonen, 1057. - 1074 ?? mit dem Gute Beidendorf nach Molt, eigentlich erft mit dem beiligen leopold, dem Water der benden Banerherzoge, Leopolde des Frengebigen und Beinriche Jasomirgott, Otto's von Frenfing und Konrad's von Pagau, dann von Galgburg), alles das schöpfte es nur aus ber getrübten Quelle der Germania sacra des hanfis und einiger Aventinischer Excerpten ben Defele. Doch wie haben diese, wie hat noch fruber der hochverdiente Sund, der Berausgeber ber Metropolis und des Stammbuches, die Urfunden gelesen und abgedruckt? Diefe Jahrbucher gaben ein merkwurdiges Benfpiel hievon XL. 35. des Anzeigeblatts in den dort edirten Raiferurfunden — Biel genauer als in den alteren Monumenten find Die Urfunden in diefer neuen Folge extrabirt und rubricirt. Die Ueberschrift gibt das achte Gerippe des Inhalts. Datum und Actum find auf unfern Ralender reducirt, auch die Jahre ber faiferlichen, der foniglichen, der berzoglichen Regierung nachgerechnet. — Befonders auffallende, graphische, femiotische und formulare Unomalien find nirgend übergangen, — ausgezeichnete Siegel (und die Siegel entscheiden fo oft über die Bleichzeitigfeit, über die Bollgultigfeit des Briefes) find furg, aber treu beschrieben, und manche derfelben fehr beachtenswerth. -Gatterer und Schonemann, Binfernagel und Gruber, Schwartener und Spangenberg fonnten überhaupt aus den Munchner Archiven und aus den Monumentis boicis einen vollstandie gen Kure der Palaographie, der Semiotif, Sphragistif, Formeltunde und der Urchivewiffenschaft im engern Ginne gufammenstellen und mit wahrhaft flaffischen Benspielen belegen. Die Noten des gegenwartigen Vortrages geben den Freunden des Faches einen reichen Krang folcher Benfpiele fast unentwirr= barer Rathfel in der Chronologie der Diplome, in der Romerzindzahl, in der Berechnung der Regierungsjahre. Sie liefern Benspiele der fühnsten und seltsamsten, oft kaum zu erkennenden Berfälschungen. — Pagau, St. Emmeran, Rempten trieben das Gewerbe der Urfundenverfälschung ins Große. — Ueber die weltlichen und politischen Zwecke, warum achte Urfunden radirt, warum über die achten Siegel und achten Befräftigungszeichen der Kaiser, ein ganz neuer, un achter Inhalt hinaufgeschrieben wurde? darüber gibt die Geschichte der Hochstifter, Ubteyen und Reichsstädte, das was sie eben lockte oder drängte oder bedrohte, und was in jedem Falle Noth that, den entsprechenden Aufschluß.

Die Noten der fraglichen Rede liefern einen Rrang intereffanter Benfpiele zweifelhafter, gang und theilweise verfalfchter Diplome, über die wohl ein eben fo lehrreicher Federfrieg zu führen mare, ale über die Mechtheit der Konradinischen Ochenfung der Grafschaften Bintschgau und Bogen an das Sochstift Trident 1028, der Stiftung von Martin & berg ben Raab durch Ungerns apostolischen Konig Stephan 1101, des Boleslawischen Gabbriefes von 993 fur das Stift Brzewniow ben Prag, und des Stiftsbriefs der Mahrifchen Abten Rangern durch Bergog Brzetislam 1043? — Buetfe werden die feltsamen chronologischen Irrungen der Urfundent zweier in den Geschichten Desterreichs hochwichtiger Pafauer Bischöfe Altmann und Konrad erwähnt, hierauf mehrere wichtige Briefe der Urfundenfabrifen von Rempten, St. Emmeran, Prüfling und eine von Rremomunfter. 2018 befonders merkwurdig erscheint eine Dagauer Urfunde vom 12. Dezember 1054 von Beinrich III. fur Die Rirche ju Rrems. Des Raifers Giegel, Monogramm und die Recognitionszeichen find acht, übrigens Alles daran verfälfcht, mit eben fo offener Rububeit als Offenfundigfeit des Betruges. - In diefem Eremplar ift gewiß ein febr intereffanter achter Brief Beinriche untergegangen. Die Urfunde war augenscheinlich hober. Gie ift oben abgeschnitten und auch seitwarts beschnitten, ber urfprungliche Text radirt, und ein gang neuer, falfcher darüber gefchrie-Er follte dazu dienen, die Rechte von Pagau (deffen Menfalgut feit der Eroberung diefer Gegend auch das gegenüberliegende Mautern war) auf der alten Burg und Rirche in Rrems aufrecht zu erhalten, gegen das Stift St. Nifola in Pafau, gegen das sich daselbst fehr fruh ausbreitende Municipalwefen und gegen die nicht minder gefräßige Soheit und Schirmvogten der Landesherrn, der Babenberger. - Eines der wichtigsten Diplome füre gefammte deutsche Stadtewesen ift jenes des Barbaroffa für Augeburg von 1156, trop feines fonderbaren Styles. - Es be-fraftigt ein fruberes Stadtrecht Beinrichs IV. von 1104, das aber von Einigen ganz willfürlich auf 1052, von Andern, um den gar zu handgreislichen Fehler zu verbessern, auf 1152 fekgeseset worden ist. — Unter diesen verschiedenen Anomalien folgt auch das zwischen Oettingen und Osiach streitige Diplom R. Karlmanns von 878, die alteste Urfunde des Johanneums. — Bon den Verfalschungen des Lazius erscheinen unerwartete Bepspiele, 2. B. wegen Fabiana, des heutigeu Bien, das er in einer Schentung Ludwigs des Frommen von 823 geradezu eingeschoben hat. Reichen Stoff zum Nachdenken gaben auch die in diesen alten Pasauer Codicibus traditionum ausbewahrten Ubschriften der großen österreichischen Hausprivilegien von 1156 und 1245 durch den ersten und durch den zwepten Friedrich von Staussen.

Auf den communis divisor maximus einer fo großen Masse, auf das Register, wendet sich, wie billig, geschärfte Aufmertfamfeit. — Es bleibt, wie in den letteren Monumentenbanden, ein drenfaches, - der Sachen, der Perfonen und der Orte. - Die Lage der lettern möglichst genau gu bestimmen und ihren heutigen Ramen den alten Ramen bengufugen, murbe ichon in den Regeft en durch den Ritter von Lang mit dankenswerthem Erfolge versucht. Jeder der zwen machften Bande theilt fich in zwen Salften, Die erfte ift ben Raiferurfunden, die andere ben Codicibus traditionum von Pagau gewidmet, der Umfang eines gangen gandes ware sonst zu fehr angewachsen. Zuch damit nach fo langem Beitverlufte die Epoche des Wiedererwachens der Monumente fprechender bezeichnet wurde, wurde die erfte und zwente Abthei-Inng jeden Bandes eingeln für fich ausgegeben, - jede mit besonderen Seitenzahlen, damit der Kaiferselect sowohl, ale die Pagauer Saalbucher fur fich in ein Ganges gu- fammengebunden werden konnten! - Sonach folgt das Sauptregister; am Ochlusse der Raiserbriefe das eine, am Ochlusse der Pafauischen Codices das andere. — Widrigenfalls waren ben einem folchen, für alle Folgezeiten fruchtbringenden Werfe Die Register allzusehr zerstückelt und zerschnitten worden. — Eben fo wenig fann defhalb (jumal den alten Monumenten gegenüber) von einem zu langen Entbehren der Register und von einem erheblichen Zeitverluft die Rede fenn, da die Berausgabe jener benden wichtigen Abtheilungen mahrscheinlich binnen achtzebn Mongten vollendet fenn wird.

Ueber die vorliegende erste Salfte des I. Bandes der neuen Sammlung, oder des XXVIII. des ganzen Werfes, ist in Sinficht auf ihre Merkwurdigkeiten darum noch etwas weniger zu sagen, weil gerade aus derfelben, aus der Karlowingischen und sachsischen Periode, viele Dofumente bereits anderwarts abges

bruckt und von Kennern beleuchtet worden sind. — Heinrich der Beilige jedoch füllt ein eigenes Special Diplomatar, und jene Folge von Urkunden, die zur Grundung Bambergs gehört, gibt bennahe für sich allein einen Prodromus der Geographie des gesammten mittleren Deutschlands von der obersächssischen Granze bis Reichenhall, und von Haag in der Ostmart bis nach Stein am Rhein im Thurgau. — Mit den salisch en Seinrich en jedoch und mit den Stauffen gewinnt der Kaiserselect eine Ausbreitung und ein Gewicht, daß auch nicht ein solches Dotument leer ausgeht an bedeutendem Aufschluß für die alte Ortstunde und Verfassung, für staats und privatrechtliche, für die Verhältnisse des öffentlichen und des häuslichen Lebens, so wie der meisten auswärtigen Unternehmungen der deutschen Nation im XI. und XII. Jahrhundert.

In Diefes Bandes Raiferurfunden zeigen fich infonberheit mehrere Gauen (deren Bestimmung in der Uebersicht des Registers anziehend fenn wird), fo in dem Diplom Arnulfs von 889 der pagus Scerra, — in der Schenfung Ott's des Großen an den Grafen Marquard, des Bergogs Bertold edlen Bafallen, von 940 der (vielleicht eber in Carentanien, als in Bestschwaben zu suchende) Ufgau, der Gauen Swava und heffegau, Spechtrein, Bestergau, Gollogau, Siffinigau, Logunahi, Buedereiba, Bueftergau, Cunigeffundra, Soremun, der obere Riniggau, Gulichgau, Nagalgau, Glehuntra, Durch-hin, Duerachgau, Baldfaffen und Egergau zc. Bebeim in der Borftadt von Naumburg in dem ortonischen Briefe fur Ct. Emmeran von 590 ift bochft mahrscheinlich nur die Abfürzung, statt: »in expeditione contra Beheim, « zu welcher der Kaifer fich eben ruftete. — 832 grundete Ludwig der Deutsche den durch ein Jahrtaufend bis 1806 fortgepflangten Befit Regensburge im Oftlande ben Dechlarn (bem romischen Arelape mit feiner Donauflottille) sin Avarien, wo in alter Beit die Burg der Sarlungen ftand und ohnweit die Erlaf in die Donau fließt, « lebhafter Unflang an die Beruler und Sarlunger des Seldenbuches, des Nibelungenliedes, des Bittrolf, - der Bilfina-Saga und des fachsischen Unnalisten diefer harlungen, die durch den treulofen Ermanrich zu Raben (Ravenna) fcmablichen Tod fanden, und auf die, auf Dechlarn und feinen Belden Rudiger, auch das von Canifius edirte Loblied, auf den heiligen Quirin anspielt. — Defterreich (Ofterland) und Baperland find jenen heldenfangern bekannt, so wie die Epeleburg und das Grangflugchen Leitha, Bien und Tuln, die Traifen, Melt und Pechlarn und eine andere Granze, die Enns und die Donau hinunter, nach Plattling und dem Lechfeld, in das von den

gefräßigen Fluthen des lech langft hinuntergeschlungene Belfifche Diefen Brief ergangen fur Die Rarlowingifche Gungenlech. -Geographie des Oftlandes zwen andere besfelben Ludwig, 836 ju Ofterhofen und 859 ju Frankfurt gegeben, und wohl gegenüberzustellen den derselben Gegend angehörigen Urfunden ber Monumente von Metten, von Altaich und Tegernfee, von Regeneburg und feinem St. Emmeran. - Otto's II. Brief von 979 für Bolfgang von Regensburg ju Erbauung einer Befte zwifchen der großen und fleinen Erlaf wider die Streifzuge der Ungern, Otto's III. Brief für die Unsiedler Piligrims von Pafau und ihre Frenheit (felbit von dem Umbacht des Markgrafen Leopold bes Erlauchten), Otto's Schenfung von Rremsmunfter und Mattfee, Dettingen und Reit, fo wie fruber von Lorch und von ber Ennsburg nach Pafau, bilden eine wahrhaft malerifche Reife burch Die Dortigen bewaffneten Miffionen, durch die christianistrenden und fultivirenden Eroberungen oftwarts und nordoftwarts über . Claven und Magnaren. - Pagau fand fein altes farolingifches Gut im Oftland mufte. Gin Ginfall der Glaven und der weitaussehende Aufruhr bender Seinriche (des Karntner = und bes Baperherzoge), die Pagau belagert und erobert hatten, und in Pagau belagert und bezwungen wurden, hatten den hochgefinnten Piligrim, ber zugleich um fein Metropolitanrecht mit Galgburg ftritt, in Trauer und Rummer verfett, doch feine Treue gegen den Kaifer verriari. Dim jo jonne Brenfing. Er hatte ber vertriebenen Schyren, Abraham von Frenfing. Er hatte gegen den Raifer verklart. Micht fo jener hochgesinnte Unhanger auf feine Guter in Krain. Auch Wolfgang floh in die Baldeinfamteit am Abersee und in Bohmens fudwestliches Sochgebirg. Noch ehren ibn die von den Przempsliden abstammenden Czernine als ihres Saufes Patron. Noch fteht fein Rirchlein, wo er gepredigt, in Chudenis. - Die Ottonischen Pafauer Urfunden hatten Sanfig, Des und Frohlich die gelehrten Untersuchungen vollig erfpart; wann ber erfte Babenberger, Leopold ber Erlauchte, zu seiner Graffchaft im obern Donaugau, auch die Ber-waltung der Oftmark übernommen habe? — Ein Brief von Ur-nulf von 888 wirft Licht in das fernste tyrolische Hochgebirge und auf sein Verhältniß zu Bayern, das schon in der Longobardenzeit nie weiter, als bis nahe zur Vereinigung der Etsch, mit Eisac und Talfer zurückgedrangt worden war. — » Bayerisch wird diese Strecke genannt, « und gelegen zwischen dem bayerischen Hochland und zwischen den an Italien stoßenden Alpen. — Die Ahnherrn machtiger Geschlechter. der Aribonen und Ottokare des Traungaues, nachmals Erben der Grafen von Lambach und Wels, berer von Formbach und Putten, weisen uns Karlmanns

und Urnulfe Briefe um 876 und 897, die Uhnherrn der Burghauser und Plain, Stifter von Michelbeuern, ein Brief Urnulfs von 896. — Die Kaiserin Ota, Ludwigs des Kindes Mutter, hat das in Seinrichs des Lowen Ucht in Munchens Aufbluben feine Rolle spielende Böringen inne, und sie besit auch Brixen — Ratbod, der Suofier oder Undechfer, muß aus dem lettern, dem bald darauf in der Pregburger Ochlacht unter Luitpolde Bergog. fahne ritterlich umgefommenen Geebner Bifchof Bacharias weichen. — Des nordgauischen Ernest Entel, der Sobenburger und Sirichberge Gefippten, Die Marquarde, gewinnen im obern Carentanien, Affleng, Murgthal und Eppenstein, und auf furge Frist sogar das herzogthum. — Viel Lehrreiches enthalten die neuen Monumente fur das Verhaltniß der germanischen und der flavischen Bevolkerung Baperns. — Leider hat, wie die Note 17 sagt, die seit einem Jahrzehend graffrende Windomanie überall Glawen gefehen und Alles windisch etymologifirt, die Quellen liegen laffen ober verworfen, und in perennirenber Bergudung einer Bindorgel von Uffonangen aufgeborcht. — Ben aller philologischen Unzulänglichkeit verdienen boch die 1823 in der Bfie vom Ritter von Cang erschienenen: » Blide vom Standpunkt der flavischen Sprache auf die alteste deutsche, besonders frankliche Geschichte und Lopographie, « ehrende Aufmerksamkeit, und XLIII. 213, 236, 247, 250, 251 diefer Jahrbucher wurdigte aus dem Munde folcher Renner wie Dobrowefn und Ropitar, Des Legationerathes von Roch = Sternsfeld in Munchen, Bentrage gur deutschen Lander = und Bollerkunde. — Schon das Reich Karlmanns hatte fo tuchtige Grundftoffe eines großen Glavenreiches, wie nur immer Camo und Swatopluck oder Karl IV. es gedacht haben fonnten. Richt umfonft stand in der beruhmten Bamberger Bibel, ben Karls des Diden hauptreichen, neben Roma, Gallia und Germania auch Slavinia. — Thaffilo's Stiftbrief fur Rremsmunfter im Lonebor-fer Coder zeigt flawische Familien geschloffen zusammenwohnend, unter eigenen Bupanen, nur dem Bergog Abgaben und Dienfte Teistend. — Ihrer gedenkt auch Karle des Großen Bestätigung und jene Ludwigs und feines Sohnes Lothar. — Die freien Olaven werden den leibeigenen Olaven, den servis sive sclavis entgegengefest, deren fo viele Agilolfinger und Rarolinger an baperifche Biethumer und Rlofter verfchenften. — Much die Bergabung Pechlar'ne und der harlungenburg ermahnt der in jener Gegend angestedelten Binben. Gine Altaicher Urfunde nennt 834 einen ansehnlichen Begirf an der Enns und Steper, Glavenland, und um eben jenes Kransdorf zeigen nach die fauffischen Briefe an die Abtenen, Gleint und Garften, flavische

Bauernhofe und flavisches Musmaß. — Die Schenfungen ber öftlichen Markgrafen Bilhelm und Engelschalf nach St. Emmeran weisen auch am linken Donaunfer Bapern und Glaven neben einander wohnend, und aus den letteren Frene und Leibeigene. Borgugeweife jedoch icheinen die flavischen Unsiedlungen bergogliches und fonigliches Eroberungeloos, und noch nach ber Eroberung Glaven - Rolonien auf Domanen eingeführt. — Uns bere ift das Glaven = Berhaltnig ob und unter der Enne, an der Muhr und Drau, zwischen der Donau und Bohmen, in Franken und in Sudbagern. — 846 verfolgt Ludwig der Deutsche den Billen feines Uhne, Rarle bes Großen, Rirchen gu bauen an ben Bohnorten der Glaven am Mann und der Rednis, um biefe Reubefehrten jur Taufe und jum Borte Gottes zu halten, und dotirt diefe Rirchen, vierzehn an der Bahl. Diefelbe Furforge feste 889 Konig Urnulf fort, und verlieh noch dazu dem Burgburger Bischof Urno den Zehenten des Tribute der Oftfranken oder der Glaven. Eine Rremsmunfterer Urfunde desfelben Ronige weiset une flavische Bauleute, welche abgestiftet und auf andere Grunde übersest worden find; dann geigt wieder ein anderer Brief Urnulfs Slaven als Gafte und Frene. 898 legte Urnulfs Getreuer, Seimo, einen geschlossenen Ort und fefte Diederlassung an (bochft wahrscheinlich Krembe?); jur Bermeidung der beständigen Reibungen mit den Marhanen und Marchflaven, ale Stapelplat und Niederlage jum Saufchhandel mit ihnen — Bapern und Glaven mußten Recht nehmen an der Malltadte des bagerifchen Grang : Grafen Uribo. - Beinrich der Vogler bestätiget 923 St. Salvators Munfter ju Burgburg den Bebenten des Tributs der Glaven in den verschiedenen Gauen Oftfrankens. - Mus der von Arto II, mit Billach der Kirche gu Geben, dem Bergog Otto von Karnten und Verona aber, in rein flavischen Orten und der Abten St. Lamprecht, an der Glan neben der dortigen Königepfalz (979 - 983), gemachten Ochenfung, aus einer Ochenfung foniglicher Suben an einen Gach. fen, wo Slaven die Ausreutung und Urbarmachung des Bodens begonnen hatten, und noch Alles flavisch war, zeigt fich Die Stellung der carentanischen Winden zu den germanisch en Eroberern. — Merfwurdig ift die große Ausbreitung aller Zweige bes Saufes Sch en ern in Carentanien. — Die gleichfalls im Consdorfer Codex enthaltene Zollordnung Ludwigs bes Kindes auf der Donau und Traun, macht zwischen den Bagern und Slaven feinen Unterschied. Der handel und Wandel beyder foll fren fenn. — Ein defto strengeres Ochluswort enthalt über die Slaven ale Borige Bergog Beinriche II. Berordnung vom Rane-hofer Lage. — Gunftiger lauten die oftfrantischen, insonderheit

die Bamberger Briefe. Dort heißt es z. B. »Berenger und Gottlind frey mit allen ihren Nachkommen, wie die Glaven uberhaupt frey sind, geben nur am St. Georgen- Tag einen Pfenning, und mögen dann unbeirrt, wo immer leben.« — Bon den daleminzischen und sorbischen Bezirken scheinen sich Wiele, durch Missionen und germanische Kultur einigermaßen vorbereitet, freywillig unterworfen zu haben, mehrere nur der Baffengewalt gewichen zu seyn. Bischof Otto von Bamberg, eben dieser Slaven und der Pommern Apostel, erhielt 1136 zu Bürzburg von Lothar II. mit Justimmung des Markgrafen Adalbert den Tribut von vier flavischen Provinzen, »weil Otto der Erste Hand angelegt, den Gögendienst ben ihnen zu stürzen und ihre barbarischen Sitten zu mildern. «

Die Rede über die neue Sammlung der banerischen Donumente geht nun ju den Gaalbuchern Pafau's über, jener Romerstadt an der Mundung des Inns und der 314 in die Donau, in welche zur Beit Karl Martells die uralte Metropole Pannoniens und Mofiens, Die Lorcher Upoftelfirche und Der Bifchof Bivilo vor dem Grimm der hunnivaren geflüchtet ward. fünf Pafauer Saalbucher find von mehreren Sanden und aus mehreren Jahrhunderten. Das alteste bewahrt eine große Gel tenheit, das Fragment eines Kaufbriefes in romischem Formularfinl, vielleicht aus den letten Tagen, als fich noch Romer an der alten Reichsgranze der Donau hielten, als St. Geverin fein Upoftelamt in Norifum ubte, ale Odoafer mit herulern, Ochne ren, Rugen und Turcilingen abenteuerte, und der Bajuvarier Mamen an die Stelle des alten Bojer Mamens jum erften Mal auftaucht. Spatestens gehört diefes Bruchstud den Lagen des großen Theodorich. — Diefer Coder erreicht ferners in mehreren Traditionen die Agilolfinger Thaffilo und Odilo, und fogar Sugibert und Theodo. Der mehrere oder mindere Einfluß des Frankenreiches auf das bajuvarifche Bergogthum, tritt verschiedentlich hervor. » Die Rirche gu St. Loreng in Lorch, außerhalb der Stadt, « erscheint bereits unter den Merovingen. -Ling, von dem man bis gur Kreugfahrt des großen Barbaroffa faum etwas gewußt, zeigt fich mit feiner Martinefirche und mit feinem Donaufchloß ichon unter Karl dem Großen. - St. Florian, wohl eine der Bellen, die St. Severin jum Erofte diefer Gegen-den, inmitten aller Schrecken der Bolferwanderung erhoben, blieb wohl mitten unter hunnivaren und Glaven eine wohl oftere Berftorte, aber immer wieder frifch austreibende Miffionsanstalt. — Schon unter Bergog Sugibert baute Bilhelm, ein freyer Bajuvare, im grunen Balbe ben Kirchbach eine Zelle fur gottgeweihte Jungfrauen, und ein Betfirchlein gur Gottesmutter und St. Michael, und wie es vollendet war und feiner Tochter Irminswind übergeben, befraftigte die Schenfung herzog Obilo, und der große Karl hielt genehm, daß sie unter Schut und Hobeit überging. — Wie Regensburg, stellt Pasau sich dar als Burg und als Stadt (castrum et civitas), in den Raubzügen der Alemanen und Thuringer wohl verwüstet und ansgebrannt, aber nicht zerftort. In diesen und andern norischen und rhatischen Städten sind niemals alle und jede Spuren römischen Municipalwesens völlig untergegangen.

Der im Alter zwente Pagauer Cober, bem ausgehenden XII. oder eingehenden XIII. Jahrhundert angehörig, weifet uns gleich im erften Diplome einen gurften, ber die Geschichten Baperns mit jenen des nachbarlichen Bohmens, ja auch Mabrens und Groß=Polens verband, und Rultur des Cambes und der Sitten von Niederaltaich bis an und über Die Oder ausgehen ließ. — Der heffifche oder thuringische Furft Bunther, Ungerns großem Ronig und Reformator Stephan anverwandt, Freund und Ochuler des Ubtes Gotthard von Dieberaltaich, Stifter des Niederaltaich unterworfenen Rlofterleins Rinchnach, durchdrang ben, Bohmen und Bapern trennenden Nordwald, baute durch felben den berühmten »goldenen Steig, « forderte den Aderbau, ficherte den Sandel, milderte bie wilden Gemuther, verbannte die neben dem Scheinchriftenthum noch immer fortwährenden beidnischen Gebrauche, fendete feine Ochüler in die bohmischen und mabrifchen Ginoden und Saine, ein Gleiches zu thun und die Wunder zu erneuern, die von feiner tief verborgenen Baldflaufe, wo ihn Bohmens Achill, ber junge Polensieger Brzetislaw, auf der Jagd hocherfreut gefunden, oder vom guten Baffer im Prachiner Kreis, oder von feinem Grabe im bohmifchen Serzogsklofter Brzewniow bey Prag erzählt werden.

Die fünfte Urkunde zeigt einen von der bisherigen allgemeinen Meinung verschiedenen Ursprung Biens. Es galt bisher als eine Schöpfung Heinrichs Jasomirgott. Won Lazius Vienna bis auf Hormants Geschichte Wiens schien dieß ausgemacht, und des Paulaners Fuhrmann altes und neues Wien und des Jesuiten Fischer Notitia weichen nur darin aus einander, ob Wien eine zeitlang ganz verödet und verlassen gewesen, oder nicht? — Daran verzweifelnd, gegen die Stimme der Nation, gegen Welf und gegen den jungen Heinrich den Löwen, wie gegen die Versöhnungswünsche des Varbarossa, Wayern zu behaupten, habe Heinrich Fabianas Komertrummer zum Sie seiner neuen Herrlichkeit, als Herzog des Ausgangs (Dux Orientis), erkoren. Allein zwey Briefe zweyer verschiedenen pasauischen

Saalbucher bewähren, daß Wien vielmehr fchon eine Schopfung feines Baters Leopolds des Beiligen gewesen, daß auch in diefer Romerstadt wohl niemals alles leben verschwunden fen. - Bene Urfunden zeigen uns ferner einen bisher unbefannten Zwist um Die Erbfolge zwischen dem finderlofen und ftete fiechen erftgebornen Adalbert und zwischen dem jungern, furz darauf fatt Beinriche des Stolzen gur baperischen Bergogefahne berufenen Leopold: - ein Zwift, deutlich erprobend, wie weit die Erb-lichfeit der großen Reichslehen bereits gediehen war; ein Zwift, Den auf einem rasch zusammenberufenen fegerlichen Softag in Zuln die Edelherrn des Landes schlichteten, treu zur Seite ftebend der hohen Mutter Agnes, Enfelin, Sochter und Schwefter der dren salischen Seinriche und (wie keine Frau auf Erden vor und nach ihr), aus ihren benden Ehen mit Friedrich von Ochmaben und mit dem öfterreichischen Leopold, zweger folchen Geschlechter, wie die Stauffen und Babenberger, gemeinfame Uhnfrau! - Rach diefen Briefen hat Bien schon mehrere Jahrzehende, bevor man fein Dafenn zugeben wollte, viele Rirchen. Seine Pfarre bat den Namen der Pagauer Mutterfirche, St. Stephan. Es ist bereits Stadt (civitas). Kaum lagt fich zweifeln, es fen (abwechselnd mit jener weitschauenden Granzhuth und Stromwache des Kahlenberger Schloffes und mit dem, an der Statte des wiedergefundenen geliebten Schlegere erhobenen Bergogehof und Klofter neuburg) icon des heiligen Leopold Refideng gewesen?

Die siebente Urfunde zeigt ben anfehnlichen Besit eines Zweiges der Sachsenfürsten vom Saufe Billung, der beruhm= ten Wichmanne von Seeburg und Bell, an der Enne und Url. Ein eben diefen Billungen und ben bagerischen Ebelherrn von Sagenau und Sende verschwagerter Suofischer Sproffe, Udalschalf, grundete das Rlofter Geitenstetten, und die Bichmanne gaben dazu ihre Burg Gleuß. Der Lette Diefes Namens, Bichmann, Ergbischof zu Magdeburg, mar einer der größten Rirchenfürsten des Barbaroffa. Das Municipal. und Rommunal-Befen schritt unter der milden Krummstabsberrschaft raschen Schrittes vorwarts. Borgugeweife finden wir in den pafautfchen Stadtchen und Fleden des Oftlandes eigene Sagungen und scharf abgegrangte Gerichtsbarkeit, so wie in St. Polten, in Efferding, in Reunfirchen zc. Bir finden die Befchranfung der Feuer= und Bafferprobe durch Bischof Konrad 1159 für St. Polten, wie 1186 auch bei der Bereinigung der Stepermart mit Desterreich der Zwentampf beseitiget wurde. Im Klosterneuburger Saalbuche lesen wir dagegen, wie eine mit Unrecht als leibeigen angesprochene Frege, 1133 - 1136, vor Leopold

bem Beiligen fich und ihren Kindern durch die Probe des gluben-Des Gifens die angeborne Frenheit sieghaft bewahrte. befraftigt ber Galiburger Bifchof Abalbert bem Rlofter St. Beit das alte Recht, das Gottesgericht des Feuers und Baffers dafelbst zu begen. Das nach dem Erloschen der eigenen Grafen an Burgburg gediehene Bele hat schon 1128 fein ausgebildetes Stadt - und Burgerrecht, feinen Burgerausichuß, feine felbftgewählten Obrigfeiten. Unstreitig spater entwickelten fich Die Landesherrlichen Stadte. - In Rrems, das zwifchen Salzburg und Pafau, und in mehren Sofen auch zwischen Zegernfee, Altaich und Et. Mifola getheilt war, feben wir fchon unter Otto III. orientalem urbem, unter Beinrich V. und feinem Schwager, dem heiligen Leopold, cives und civitas und romifches Recht, mahrend fonft überall nur das alte Berfommen und die Gewohnheiterechte des Landes hervortreten. Dann heißt es doch wieder urbani und jure urbanorum, und 995 gibt Otto III. feche fonigliche Suben zu Ulmerefeld an der 3ps nach Frensing gegen ein Kirchengut in confinio nostrae proprietatis, orientalis urbis Cremisa. Die Spuren der Kreugfahrten sind in diesen codicibus zahlreich. Aber nicht nur den Kreugfahrern und Pilgern Dienten die nicht minder haufig erfcheinenden Sofpitaler, fondern auch der Boblfahrt des Candes felbst, vorzüglich durch Forderung des Sandels und Bandels. Die vielen und verschiedenen reichbegabten Kranfenhaufer laffen uns in jener als barbarisch verschrienen Zeit, die noch aus ihren Trummern mit übermenschlicher Kraft zu uns redet, eine weit schärfere Bachsamfeit und lebensvolleren Gemeinfinn erblicen, ale unfere Verfeinerung gegen Menschenhandel und Barbaresten odet gegen ein neues Vordringen der Peft ju bethätigen wagt. -Die Bollendung des nun ichon 700jahrigen Riefenwertes der Regensburger Brude in demfelben, der zwenten großen Rreugfahrt vorangebenden Jahre 1146, in welchen Bifchof Regimbert die Pafauer Brude erbaute und Et. Zegide Sofpital baneben angelegt ward, waren Bendes Ereigniffe fur ben gesammten Beltverfehr. — Binnen weniger ale einem halben Jahrhundert war Bien durch den Donauhandel und die Kreugfahrten die erfte Stadt Deutschlands nach Koln. Darum sind die Pagauer Saalbucher voll Schenk - und Gunstbriefe fur banerifche hofpitaler und Bruden von den Babenbergern. ift der Regensburger hansgraf ein fo großer herr, wie der Richter des Candesfürsten auf den Ennsmartten zwischen den Kolner, Nachner, Mastrichter, Niederlander und Gachsischen Raufherrn, und fist in Bien felber zu Gericht in feinem eigenen, in dem Regensburger Sof. - Darum werden die Ritter vom

heil. Geist und St. Unton aus der Dauphine berufen. — Die Johanniter figen schon fruhe in Burgburg, und die Templer tauschen Guter mit Otto dem Großen, noch als Pfalzgrafen von Bittelebach. — 1166 gibt Bischof Rupert von Pagau auf das Wort Raifer Friedrichs den Burgern von Umberg in handel und Wandel, zu Cand und zu Schiffe, auf den Marften und außer den Martten die Rechte der Regensburger, doch mit dem ftrengen Berbote, davon Migbrauch zu machen fur fremde Baaren. Ueberhaupt find die alten faiferlichen Marktrechtebriefe merfwurdig, fo jener Konrads II., dd. 24. April 1034 gu Regensburg, Umbergeim Nordgau, in der Graffchaft Otto's, mit Marft Boll und Ueberfuhr nach Bamberg verschenfend, und 26. Oftober 1036 ju Tullide, feiner Gemahlinn Gifela den Ort Rolwis in der Grafichaft Efitos ichenfend, und dort eine Deffe errichtend: »mercatum omni lege et justitia et firma pace et securitate adeuntibus et redeuntibus. « - Seinrich IV. gab 1060 den 8. Februar zu Bamberg dem dortigen Bischofe, feinem Rangler Gunthner den Bann, Martt, Munge und Munger nebft dem Boll zu Billach in comitatu Frantis Ludovici; der Barbaroffa gab den 13. Marg 1163 gu Murnberg diefelben Frenheis ten, wie nostris Norimbergensibus, auch für die negotiatores Ambergenses et Bambergenses - Die walschen Becheler, Die Florentiner, Romer und Sienefer fommen vor in allen gro-Ben Gefchaften, jumal nach den Combardischen und Romfahrten der Könige. Der Wecheler von Cahors erwähnt ausdrücklich das große öfterreichische Privilegium von 1156. Uber allgemeiner und zu allen Zeiten drudte der Bucher der Juden. Auch in Paffau erhob fich Aufstand wider fie; fie wurden geplundert, und verschiedene Christen geriethen daben ju Verluft. — Bischof Mangold, vorher abt in Krememunfter und Tegernfee, unter-handelte mit den Juden wegen Schadenerfat auf 400 Mark. Es übernahmen die Bahlung dren reiche Burger, Berbort der Schneider, Balter der Eisner und Ulrich Probstling. Darob verpfandete ihnen der Bischof auf bestimmte Frist die obere und untere Mauth ju Pagau.

Des zweiten Saalbuches lette Urfunde, das eigene Befenntniß Friedrich des Streitbaren, welche Stadte, Markte, Burgen, Bogtenen und Gerechtsame er von St. Stephan in Paßau zu Lehen trage, macht es recht auschaulich, welch ein großer Theil der schönen Lande vom Inn und von der Enns bis an die March, Leitha und Raab geistliches Gut der banerischen Hochstifter war.

Der dritte Pagauer Coder ist jener Bischofe Otto von Lonsdorf, der bald nach Ottofar's Besigergreifung des Babenbergischen Machlaffes 1254 den Pagauer Stuhl bestieg, und ibn am 9. Upril 1265 wieder verließ; Zeitgenoffe von Otto- far's Gieg über den ungrifchen Bela und der Biedervereinigung von Desterreich und Steper, Beitgenoffe der Riederlage Ottofar's ben Muhldorf, seiner Scheidung von der Babenbergischen Margaretha, seiner Bermahlung mit der massovischen Kunigunde. — Der Coder beginnt mit der Berleihung des Palliums durch ben Papft Opmmachus an den Bischof Theodor von Lorch als Metropoliten von Pannonien, einem verdachtigen, wohl durch ben 3wift Pagaus mit Galzburg hervorgerufenen Bruchftud. Darauf folgt die an ethnographischen und topographischen Beichen jener Beit reiche Stiftungeurfunde Krememunfter burch Der Sauschvertrag zwischen bem Bischof Burfard und feinem Chorbischof Madalvin hat nicht nur bedeutendes geographisches Intereffe. Wir feben ben Bifchof auch im Befige eines bedeutenden Buchervorrathes, der alemannischen, franfischen und bajuvarischen Sapungen, aftronomischer, theologischer, gramma-tifalischer und Kunftbucher, ber Legende St. Severins, des Birgil und Plautus, Avienus und Cato. Die gleichfalls erwahnten toftbaren Deggewänder und Rirchenzierden beuten wohl auf bygantinische Runftanfange? - Merfwurdig ift das Bucherverzeichnif des Urhebers Diefes Coder, des ichon als Ergbiakon fur Schulen und Rirchen, namentlich im öfterreichischen Theile des Paffauer Oprengele thateifrigen Otto von Loneborf. - Richt fordernd für den Glang Diefes unvergleichlichen Gaalbuches, wohl aber für den Plan der Monumente und für den geschichtlichen Ueberblich ift es, daß die dasfelbe in großer Bahl fcmudenden Raiferbriefe an ihrer chronologischen Stelle im Raiferfelect eingetheilt find.

Die Berhältnisse der Ostmark unter der Enns, der benden carentanischen Marken, des alten Karnten selbst und der Gaue ob der Enns und an der Salza, sind hier aus denselben und noch reichhaltigern Quellen beleuchtet, wie III. 318, 321, 323, 334, vorzüglich aber XXXVII. 242—253 in den Anzeigen von Raumers Hohenstauffen und von Schnellers Staatengeschichten, und im Anzeigeblatt XXXIX. 13 und 40. 1—40. — Der sogenannte Tulner Landtag in der 25 und 26 auf seine eigentsliche staatsrechtliche Stellung zurückgesührt. Seltsames Ineinanderlaufen der Gränzen, da Enns, die villa celebris, die Münzstädte, das Forum, der Haupthandelsplat der traungauischestenschen Ottokare, das nur eine Stunde davon entlegene St. Florian aber nie traungauisch oder carentanisch, sondern immer bayerisch, und seit 1156 babenbergisch. Die Babenberger haben übrigens aus Lambach Püttenscher Hand

und durch Sausch mit Burgburg Besithum ben Bels und auf der Belfer Saide. - Bon Florian wird hier eine über das Erlofchen der Murgthaler und den Untritt der Gronheimer im farntnerischen Bergogthum entscheidende, noch ungedruckte Urfunde Lothars II. von 1125, und ein fur den Besigeswechsel der Reichenhaller Galgquellen anziehender Brief des Banerherzogs Lud= wig geliefert. — Die eifrigften Unterhandlungen, Berheißungen und Drohungen der Babenberger vermögen gleichwohl nicht ihren Lieblingewunsch durchzusepen, Wien und feinen Umfreis von der alten Corcher oder Pagauer Rirche zu trennen, und ben den Schotten in Wien ein eigenes Sofbisthum ju grunden. St. Stephansmunfter in Bien blieb nach wie vor St. Stephansmunfter in Pagau unterthanig, und der Bifch of Patron, nicht der Fürft des Landes. — Desfelben Bifchofes Mangold (Bruders bes Bifchofe Otto von Frenfing und des auf der Rreugfahrt verblichenen Theobald von Pagau, fcmwabifche Grafen von Berg aus einer andechsischen Mutter), eben diefes Mangold, der das Bisthum Wien icheitern gemacht, entschloffene Fürforge für Pafaus Befestigung, bezeugt die fortwährende Lebhaftigfeit feines Sandels, wie die Ruhnheit der umliegenden Stromes = und Begelagerer. — Gleiche Zwecke hatte das von Bischof Ulrich gwisichen der Donau und Ilg erhobene Niederhaus, durch sichere Bange und Bewolbe dem Oberhaus oder St. Georgenschloffe verbunden. - Die Geschlechter Bogen und Bafferburg, und der Grafen von Plain weit verbreitetes Saus, erhalten aus Diefen Gaalbuchern gar vieles Licht. - Rremsmunfter, Monfee, Gottweiß und Altenburg weisen uns in ihren Urfunden den Zweig der Grafen von Rebgau, Buige und Schala, ausgegangen vom Thurm ju Burghaufen , und reich an Eigen und Leben, vom Attergau bis unter den Mannhartsberg und an die Traifen und an Bohmens und Mahrens Grangfcheide. Bener auf die Urfiner der Beltftadt Rom gurudftrebende Stamm der bohmischen Rofenberge, unter den Przempsliden in Minne, Schlacht und Turnen siegbefront, unter den Jagellonen den gleichzeitigen Medicaern zur Geite ftebend, zeigt fich in den Pafauer Saalbuchern durch fruhe Schlage, Unbau und Siedlung den gangen Mordwald herab, auch an den Dubeln und am Inn machtig und badurch fpaterhin dem jungen Ottofar nicht wenig die Bahn ebnend. — Die vom Rhein gefommenen, fcon bevor die Stauffen, den Belfen endlich obsiegend, Rarle goldenen Reif und die eiserne Krone von Monga nahmen, die Mark Istrien und das Herzogthum Kärnten verwaltenden Ortenburger von Sponheim, find ale Pagauifche Gutervögte auch tief in Desterreich hinein ansehnlich. - Bischof Gebhards, eines

Grafen von Plain, erweitertes städtisches Rechtsbuch von Pagan, dient zu lehrreichen Bergleichungen mit den Stadtrecheten, die Leopold der Glorreiche auf feinem Kreuzzuge wider Die Albigenfer und wider die fpanischen Araber und nach ber Rudfehr aus dem gelobten land und aus legypten, Bien, Afpang und Reuftadt und dem obern und untern Berd in Bien, Die er Tuln, Judenburg und Neuburg ertheilte, — mit dem NL. 21. 3. 13 recensirten öfterreichischen landrecht nach dem Ambrasser, Sarrachischen und Sobenfurther Coder und Friedriche des Streitbaren Sapungen für Sainburg, fernere mit Leopolde des Glorreichen Brief zu Gunften der nach Bien berufenen Glamminger, Flandrenser (Sausgenoffen, Munger, 1211), mit feiner Stiftung des Hofpitals der Ritter und Ochwestern vom beil. Geift und St. Unton auf der Bieden gu Bien, 27. Marg 1211, mit der Stiftung der Michaelefirche und erften Burgpfarre ju Bien, November 1221, mit des Paffauer Bifchofe Mangold Eremption der von dem berühmten Biener Burger, dem reichen Dietrich , neuerbauten Rirche zu St. Ulrich, 16. Dezember 1211 (alle in hormanr's Gefchichte Biens), mit den Brunner Stadtrechten, Wenzels und Ottofare von 1243 und 1286, herausgegeben von den Raphrader Benediftinern, mit Bengels und Ottofare Briefen fur die Meuftadt 1253, - mit Friedriche II. Briefen von 1237 und 1247 über Wiens zwenmalige Erhebung jur Reicheftadt, und mit eben deffen Gapung 1238 im Feld. lager vor Breecia, zu Gunften der Biener Juden, feiner faiferlichen Kammerknechte (Hormant's Urchiv und Wien), mit dem Stadtrecht Innebrucks durch den Undechser Otto, Ber-zog von Meran, 1239, endlich aus etwas fpatern Sagen mit Albrechte I. handvesten für Wien von 1281 und 1296.

Ottokars Besigergreifung des Babenbergischen Nachlasses, und wie er sich von Ulrich, dem letten Ortenburger, vom karntnerischen Zweig, dies Herzogthum gleich jedem andern Allod
vermachen ließ, wie Ulrichs Bruder Philipp (jener auch Bayern
so verderbliche unruhige Nachbar in Salzburg) noch aus dem
Orte seines Elendes, aus Krems, über den größten Theil Karntens und Krains, namentlich über die Hauptstädte Lapbach und
Klagenfurt, lettwillig verfügte, zeigt von dem tie sen Berfall des Reichslehensverbandes, und welchem Irrlicht
man solgen wurde, die Wirksamfeit desselben als Regel vorauszuseßen! — Wichtig für ganz Ostbayern sind die Verhandlungen zwischen dem unruhigen Grafen Konrad von Wasserburg und
Viechtenstein, dem Hochstift Pasau und dem Herzog Ludwig.
Eben so jene über den Nachlaß des erlöschenden Hauses Vogen und Windberg. — Das große Fridericianum von 1156

und die Stellung der Gauen ob der Enns bis zu heinrichs des Löwen Aechtung wird nie klar verstanden werden, bis jene dunkle Stelle in der Melker Chronik des Ubtes Konrad von Wissenburg (auch in der Augsburger und in der kurzen baperischen Chronik wiederkehrend) mit der Urschrift und den Pasauer Abschriften eben jener goldenen Bulle, bis sie mit dem Otto von Frensing, mit Ortilo und dem Kremsmunsterer Jahrbuch, so wie mit dem spätern Predigermönch von Leoben, mit Arenpeck und Haselbach unbefangen verglichen wird, bis die hier gemeinten Grafschaften, namentlich jene von Bogen, bis die Gränze Rothen salath, bis das wiederholte Zusammentressen von Bogen und Wind berg enträthselt, und jenes Windberg bestimmt sehn wird, über welches der Ritter von Lang die glücklichste Vermutbung gegüngert baben durfte.

lichfte Bermuthung gedußert haben durfte.

Der Schluß der Rede gibt noch einen lleberblick der gegenwartigen geschichte forschen den und geschichteschreiben den Thätigfeit in Bayern, und schließt nach den
Unforderungen eines feperlichen Gedachtniftages, dergleichen für
Bayern der Stiftungstag der Ufademie immerdar bleiben wird,
mit einer Apostrophe an den geehrten und geliebten, so eben wie-

der genesenen Konig.

3) Die früheren zwen Banbe ber vom königl. allgemeinen Reich archiv in Munchen auf allerhöchste Anordnung zusammengetragenen und von dem Ritter von Lang herausgegebenen Regesten, ja schon die Probebogen derselben wurden in diesen Jahrbüchern XII. 100—108, XIX. 107 und XXIV. 225 infonderheit in ihrer Wechselwirkung auf die österreichischen Lande erörtert. — Es ist Pflicht der Vollständigkeit, diesen Ueberblick auch für die letten zwen Bande des überaus verdienstreichen Werstes fortzusetzen.

Der dritte Band gibt (nach verschiedenen bedeutenden und zum guten Theile den freundlichen Bemerkungen dieser Jahrbucher folgenden Verbesserungen und Ergänzungen) die Urkunden von der Hälfte des XIII. Jahrhunderts (1250), als der große Friedrich und mit ihm der Staussen Größe zu Grabe gieng, bis an's Ende des großen Zwischenreiches durch die Wahl Rudolphs von Habsburg und zur ersten großen Thathandlung des wieder-hergestellten Rechtes, zur Heimforderung des großen Babenbergischen Nachlasses an das Reich, aus der Hand des gewaltigsten, des Böhmenkönigs Ottokar (1275—1276). — Ein genaues Diplomatar dieses, durch ein Vierteljahrhundert so einslußreichen und selbst von asiatischen und afrikanischen Sultanen beschickten Fürsten, wäre überaus wichtig zum völligen Verskändnisse der Bechsellage der deutschen und slavischen Nationen, zum Ueberz

blide ber Geschichten jener Zeit, vom Pregel und von der Offfee bis an den Inn und bis an die adriatischen Ruften. Gin wichti= ger Bentrag hiezu ift unstreitig das von hormanr in feinem Urchiv 1826-1828 gelieferte Direftorium aller von ihm edirten Urfunden und Archivalaften, unter denen fich eine große Bahl Ottofarischer befindet. — Bedeutende Nachtrage hiezu liefert sein Urchiv 1828, Ø. 685, 686 und 695, meist von oberennfichen Rloftern. — Diefe Regesten beginnen Ottofare Urfunden ale Herzog von Desterreich schon mit dem Jahr 1251, da er sich boch erst im Upril 1252 der Babenbergischen Margarethe vermählte. Eben fo voraus und chronologisch zweifelhaft find die Schenkungen von Nifoloburg an die Lichtensteine, die ihm das verwaiste Desterreich in die Hande spielten (Brunn 17. Nov. 1249). — In Diefen Regesten finden fich feine Briefe von 1251 aus Neuburg für Niederaltaich - von 1252 3. Janner, Bien, für Ebereberg, - und 27. Marg aus Krems fur Metten, - lauter Mauthfrenheiten, - 1253 27. Marg Rediche, Der Schiedfpruch der Bifchofe von Bamberg, Frenfing und Gedau, wegen der Wiederverleihung der Paffauer Leben in Desterreich, 1253, Bien, 27. Gept., Mauthfrenheit fur Adlerebach, 1255, 26. Juny zu Bien fur Raitenhaslach, - und vom 18. Marg vorher aus Krems für St. Nifola, - 1259, 16. Dft. aus Bien die ernfte Ermahnung an den Paffauer Bifchof, unter seinem Klerus in Defterreich beffere Bucht und Ordnung gu halten, - vom 17. Nov. ju Kreme die Theilung der Kinder wechselseitiger Leibeigenen mit Tegernsee, 1260, - auf der Alten burg, Gerichtsfreybeit und frene Trift auf der Eger fur Baldsaffen, — 1265, 5. Dez. zu Frenstadt, Bekanntma-chung des mit dem Pagauer Bischof geschlossenen Bundes an sein Kapitel, — und Mauthfrenheit für Formbach, zu Bien gefertiget, — 1266, Eggenburg 15. Marz, Schirm fur Paffau gegen alle Eingriffe feiner Behörden, — 1269, 5. Marz zu Prag, frene Bahl eines Wogtes für Walbsassen, — 1270, 9. Dez. in Neuburg, Vertrag über die Pasauer Lehen zu Neuburg, — 1273, 14. Oft. in Krems, Erneuerung der Raitenhassacher Mauthfrenheit, — 1275, 9. Marz zu Regenstburg verkauft der dortige Bischof Leo dem Ulrich Hachenberger Die Bofe zu Rasnach zur Bestreitung feiner Untoften auf den Synoden zu Lyon, ju Galzburg und auf Rudolphs Nurnberger Hoftag, fo wie ben der Zusammenfunft mit Ottofar wegen der Befrenung der vom Konige befegten bochstiftischen Guter, -1275, 15. Marg zu Prag wieder eine Bollfrenheit für Raitenhaslach, in Ling, Emeredorf, Enne und Stein, - 1275, 15. Man ju Mugeburg, Schiedfpruch Rudolphe zwischen Ottofar und heinrich von Nieder = Bapern: die pfälzisch-baperische Stimme foll ben der Königswahl für eine unter sieben gezählt werten, — 1275, 12. Sept. in Kamuk, willigt Ottokar in die Trennung der Pfarre Lienberg von der Pfarre Tirschenreut.

In eben dem mehrmals citirten Archiv Hormanes für Beschichte, Statistif, Literatur und Kunft, 1828, July- und Mugustheft, findet sich ein bedeutendes Direktorium der Urkunden aus der Zeit, wo der Babenbergische Nachlaß durch den Wiener Frieden mit Ottofar in die Sand Konig Rudolphe und allmählig feines Saufes überging, bis zur ganglich vollendeten Unterwerfung der Lande Desterreich und Steper (1276-1288). Diefe Regesten liefern biegu manche intereffante Ergangung, g. B. 1274, 27. Febr. ju Sagenau, Rudolphe erfte Bestätigung ber Konradinischen Vermachtniffe fur Ludwig ben Strengen. - 3m April 1274 beginnen auch schon des neuen Königs Bestätigungsbriefe für-baperische Klöster, — 1274, 2. Aug. in Hagenau, vertraut er in feiner Abwesenheit die Reicheverwefung den Rirchenfürsten von Galzburg, Regensburg und Paffau. - 1275, 15. Man zu Augeburg, gibt er die oberwähnte Entscheidung zwis fchen Ottofar und dem niederbaperischen Seinrich wegen der Churftimme. Biele Ochmaben folgen feinen Fahnen; fo vermacht, 1. Sept. 1276, Otto von Wellemvart iturus in expeditionem Regis Romanorum contra Regem Boemorum vicles Gut nach Ahausen und Kaisersheim. 25. und 26. Gept. ist das Lager ben Pafau, ber Obernberger Boll wird bem Bifchof Peter bestätigt, und Ludwig der Strenge macht reiche Schenfungen gu feinem erwahlten Begrabniffe in Fürstenfeld » si forsan decedat in praesente expeditione pro recuperandis Sacri Imperii juri-bus, ... 1276, 3 Dez, der allgemeine Landfrieden auch den baperifchen Bischöfen fund gethan, Die fich alle mit dem Konig in Bien befinden. - 18. Dez. verleiht Rudolph dem edlen Dynaften Albrecht von Sals alle von Desterreich relevirenden Leben Seinrichs von Sorbach und der Grafen von Rotheneck, Gebhard - 1277, 13. Janner gu Wien verleiht Ruund Mainhard dolph die Salbscheid der den geachteten Feinden und Vafallen abgenommenen Guter; 18. Januer thut er dafelbft ben den Dis noriten den Ausspruch, die Rirchenleben follten ohne Bujug Des Rapitels nicht wieder verliehen werden, — Zollbefrenungen für Raitenhaslach, Alteich, Metten zc. übergeben wir mit Still. schweigen. Der Ebereberger Abt nennt Rudolph fogar abbatem principem. Der Regensburger Bischof ist der erfte, der den Sohnen Rudolphe feiner Kirche Leben in den öfterreichischen Landen verleiht. — 1278 am 18. Mart ju Wien vergonnt Rudolph dem Rlofter Beuern, sich feinen Rammerer, Marschall, Schenk

und Truchseß zu wählen, am 21. May 1278 ist der König in Augsburg (??) und gibt einen Auftrag an den Abt in Wilzburg wegen der Beissenburger Reichsvogten, — am 26. Juny verpfändet er strenuo viro Branderio den Flecken Schenhaid bey Lauf für 100 Nürnberger Pfunde. — 22. July zu Bien verzgleicht er den Ebracher Abt mit Ramung von Klammerstein über die Schwabacher Vogten. Johann, Bischof von Chiemsee, erzscheint als sein Kanzler, Meister Andreas, Propst zu Wörd, als des Königs Notar. — Am 13. Aug., wenige Tage vor der Schlacht mit Ottokar, bestätigt er seinem Kanzler Rudolph, Abt zu Kempten, das serdichtete) Diplom Otto's des Großen. — Am 23. Oft. sind die Herzoge Ludwig und Heinrich in Vilshosen bensammen, und es vermitteln unter ihnen die Kirchensürsten von Salzburg, Pasau, Frensing, Regensburg, Augsburg, Lichstädt und Briren.

Genealogisch merkwurdig ift der Markgrafin Abelheid von Burgau Schenkung nach Raifersheim 1252 als Seelgerath ihres Gemahle Beinriche Markgrafen in Burgau mit Ginwilligung ihrer Gohne, des Markgrafen Seinrich und des Grafen Ulrich von Berg. Bom tyrolisch görzischen Meinhard (Gemahl Elifabethens, der Schwester Ludwigs des Strengen und Mutter Konradins, der alles Sochgebirg am Inn und an der Etsch, wie an der Drau und Rienz durch das Erbe von Meran Eppan und Tprol vereinigte, ein Sauptwerfzeug der Erhöhung des Grafen von Sabeburg, und jum Lohne Bergog in Karnten wurde, finden fich im dritten und vierten Bande der Regesten viele Urfunden von lokalem Interesse, insonderheit seine langwierige Berbindung mit den herrn von Enn, Egna. — Bie die Bohmer Mauth eines der reichsten Gefalle Pagaus war, so finden wir auch manches Ungiehende über Bohmifch: Bruck. 1251, 30. Geptember ju Mosbach gibt der Bruder Ernft des Prediger = Ordens, Bischof von Prutina, 40tagigen Ablaß zum Besten der Bruder und Schwestern von Bohmischbrud grauen Ordens (fratrum et sororum de ponte bohemico grisei ordinis) und jum bcgonnenen Bau ihrer Rirche. - 1263 gibt ju Sanda der Pfrinberger Burggraf Ratimir das Dorf Houlon zu unser lieben Frauen Rirche ad pontem Bohemorum. 1276 beschenft das Hospital in ponte Bohemorum Graf Gebhard von Ortenburg mit feinen Brudern Rapoto und Diepold Grafen von Murrach mit verschiedenen Gutern. — Was diese Jahrbucher XLVII. Band, Unzeige Blatt 55, 58 von den in Mordtyrol angeseffenen Grafen von Eschenlohe, Meiffen, Marstetten und Greisbach lieferten erhalt hier vielfache Erganzung. 1258 am 4. Man vermittelt ju Innsbrud Graf Gebhard von Birfchberg gwifchen dem Brirner Bifchof Bruno und dem Eschenloher Grafen Seinrich und Berthold, die ihren Zwift auf dem nachsten Placitum des Bischofe und des Pfalzgrafen austragen wollen. — Graf Berthold von Marstetten, genannt von Reiffen, verfauft im namlichen Jahre scine Guter ju Mordhofen. 1285 im Upril fauft der Probst von Schoftlarn um 40 Pfund Berner ein Gut im Garmifchgau, vom Grafen Berthold von Efchenlohe von feinen dienfteigenen Leuten zu Partenfirch. - 1286 fchenft die Grafin Leufard von hertenberg mit Einwilligung ihres Gohnes heinrich dem Abt Trutwin von Kaifersheim ihre Einfunfte zu Deringen auf zwen Jahre. — Mehrfach begegnen wir dem Grafen Gebhard von hirschberg ale herrn des Innthales. Elifabeth, Die eine Erbtochter Grafen Albrechts von Eprol (Die andere Abelheid hatte der altere Mainhard von Borg) war 1248 Witwe Des legten Undechfere, Bergoge Otto von Meran und Darauf des Birichbergers Gemablin geworden. — Go bestätigt Diefer Gebhard 4. Ceptember 1253 ju Innsbrud Benediftbeuern Die Privilegien bender Ottone von Meran und reversirt fich 1254 gegen die Abtiffin von Chiemfee über die einft welfische und Gempt-Ebersbergische Vogten im Depthal. 1263, 1. Februar zu Sterzing sprach Ludwig der Strenge als erbetener Schiederichter über den Meranisch tyrolischen Nachlaß zwischen Gebhard von Birfchberg, dem Gemahl der einen Erbtochter und zwischen den Gohnen der andern, den Grafen Mainhard und Albert von Gorg. 1281 gab Bifchof hartmann von Augsburg dem tyrolifchen Mainhard alle durch den Tod Gebhards und seiner Gemahlin erledigten Lehen im Innthale. — 1290 - 1292 verlieh der jungere Gebhard dem Klofter Aldersbach die Kirche zu Saja in Defter-reich, ihm von feinen Bafallen Leutold von Chunring Schenk in Desterreich aufgegeben. - 3m XLIIII. Bande diefer Jahrbucher, Unzeige - Blatt 17 ift eine bedeutende Urfunde des alteren Gebhard (der fein tyrolifches Erbe gulest Mainharden verfaufte) fur die oberpfalzische Abten Speinshart. - Der aus ber Mongolen = Ochlacht auf der Ligniger Bablftatt befannte preugische Sochmeister Poppo von Ofterna, deffen Bruder Konrad zu derfelben Zeit Landkommenthur in Desterreich war, hatte wahrscheinlich einen gleichnamigen Neffen Poppo von Ofterna, Komthur des deutschen Saufes zu Regensburg, der als folcher 1264 der Abtiffin in Pulenhofen zwen Sofe zu Frauendorf verfaufte. — Bom Jahre 1266 ift eine wichtige Thathandlung des Pfalzgrafen als Reichsverwesers; Ludwig der Strenge belehnt namlich: vacante Imperio Romano Marien, des Burggrafen von Nurnberg und Grafen Ludwigs von Dettingen Gemahlin eventuell mit dem Burggrafthum in Nurnberg, unter Zeugen= / schaft bes vierzehnjährigen Konradins, Königs von Jerusalem und Konradine Urfunden von eben diefem Jahre find bochft merfwurdig. In einer davon scheint es habe Konradin in einem Streite mit Frenfing uber bas Schloß Saberberg und andere Guter ju Innichen auch den Dompropft Friedrich compromittirt? Go ift es aber nicht. Die Urfunde geht Konradin nicht im Geringsten an, weder ale Quefteller, noch als Beuge. Ersteres ift fein Stiefvater Mainhard gang allein. -Es ift nicht wohl abzusehen, wie diefer fur ein foldes Bert arge Berftof geschehen fenn mag? Bon Regensburgs ansehnlichem Besigthume im Bintschgaue zeigt Bischof Leos Berleihung einer erle-bigten Sube zu Partschins. — 1282, 30. Janner zu Bien spricht ein Bericht der Edelherren von Desterreich, daß der Bischof von Regensburg jeden hochstiftischen Dienstmann an jeden Ort in ober außer Desterreich zu citiren befugt fen und Albrecht Graf von Sabsburg und Ryburg, Reichsvifar in Desterreich und Steper, bestätigt diefen Spruch. Die vordersten Beugen find: Stephan von Meiffau, der Marschall, Otto von Berchtoleborf, Rammerer und Konrad der Landschreiber von Desterreich, Friedrich von Lengenbach Truchfeg, Bengo Protonotar und hermann der Marfcall von Candenberg.

Der Sturg Ottofare, ber einem Ruenringer (Ruofarn, Gobatoburg) fogar die geliebte natürliche Tochter gur Che gab und deffen Geliebte felbst eine Ruenringerinn gewesen, verdarb dieses uralte, obgleich immer nur ministerielle Geschlecht feineswege. Ein Ruenringer vermählte fich mit einer Sabeburgerinn. 1283 fprechen die Bruder Seinrich und Leutold, die Ruenringer zwischen den Klöftern Raitenhablach und Wilhering um Den Wald Neidau. — 1286 ist der Taufch zwischen Salzburg und Regensburg mit den Pfarren Goll, Briren und Robrdorf fur das bieber dem Grafen Diepold von Ortenburg zuständige Schloß Bildened, aus hormanes Archiv für Guddeutschland befannt .-Die machtigen tyrolischen und hohenrhatischen Dynasten von Bangen . Belromunt erwähnte fcon das Anzeige - Blatt XLVII. 52. — hier ift (6. Janner 1287) bes Albert und Matthaus Frieden mit Bergog Meinhard und vom 2. Marg 1290 aus Bogen bes Matthaus Bertauf und Lebensauffandung aller feiner Guter von Bell bis nach Lar. — 1291 am 1. August gibt Niflas IV. die Kreuzbulle für die Befrenung des heiligen Candes und mahnt den Konig Eduard von England dahin zu begleiten. — 1292 25. Marg zu St. Beit in Karnten verspricht Albrecht von Defterreich feinem Schwager, Ludwig dem Strengen: er folle nur helfen, daß er deutscher Konig werde, fo wolle er die Konradinischen Ochenfungen bestätigen, und Ludwige Rechte sichern

auf Stolzenef, Reichenstein, Steppach Rammerftein und Enlisperch. Aber Adolph von Raffan gewann dießmal das große Loos. — 1297 am 19. Februar zu Pafiau belehnte Albrecht den Grafen Albert von Sals mit den Gutern, Die einft Beinrich von Sorbach , Gebhard und Meinhard, Gebruder Grafen von Rotened und Graf Konrad von Mosburg von Defterreich getragen. Bugleich erhielt der junge Graf Beinrich von Ortenburg, Gohn Rapotos, seine Leben, gemeinsam mit Albrechten von Sals und Diethalm von Brudberg. — Wien war durch den Donauhandel und durch die Kreugfahrten, binnen eines halben Jahrhunderts, nach Koln die reichste und machtigfte Stadt ge-worden. Biele Burgergeschlechter blubten in ihr auf, gewalti-ger ale viele Fursten und Grafen. — Eines berfelben war bas Gefchlecht ber Paltram, Die nach Damaliger Gitte Den Damen von ihrer Wohnung führten: der Paltram vom Solgmartt, der Paltram vom Stephanefreithof und Paltram Bago, Berfaffer einer Candeschronif und Stifter des Cifterzienfer Monnenfloftere ju St. Mifola in der Singerftrage ju Bien. 216 Ottofar im Marchfelde den Ungern gegenüberlag, und aus Mangel an Lebensmitteln fich fcon gurudgieben wollte, ließ ibm der Burgermeifter Paltram fagen : » Benn ibn der Binter nicht aus den Felde treibe, der hunger werde es wahrlich nicht. Er und Die Wiener wurden ihr legtes Gut daransegen, a - daß alle Mitter und herren laut aufschrien : »Ja wohl ift Defterreich alles Bute und aller Ehren voll, und diefem Paltram gebuhrt ewiger Dant von Euch, o Konig. - Eben fo ftandhaft hielt Paltram Bien gegen Rudolph von Sabeburg. Kurge Beit vor der entscheidenden Marchfeldschlacht, die Ottofaren den Gieg und Das Leben nahm , hatte Paltram fur feinen alten Berrn eine machtige Berichworung gesponnen. — Der Kleinmuth verrieth fie, und eben der Burgermeister Paltram vom Stephansfreithof wurde mit seinem Bruder Marquard und mit seinen Gohnen Paltram, Peter, Piligrin, Seinrich, Eberhard und Janselin zum Lode verurtheilt und geachtet. Kaum retteten sie sich durch die Blucht zu Rudolphe bitterem Feinde Seinrich von Niederbapern. Der nahm ihn auf in feine Feste Karlftein und feste ihn Ottofare unverfohnlichstem Feinde, dem Erzbischof von Galgburg, fo in den Pele, daß diefer gu dem heroischen Mittel griff, eine Provinzialfnnode zu halten, und gang Niederbagern um feinetwillen mit dem Interdift gu belegen. — Unftreitig hat des Paltram Liebe fur feinen alten herrn, der Bien fo groß gemacht, der überhaupt fo groß, fo wild und wieder fo mild gewefen, etwas Grofartiges an fich. Go auch fein bisher unbefanntes und nur durch diefe Regesten überliefertes Ende, im beiligen Land, am Grabe des Erlösers. — Er, schon in eine andere Welt lebend, hörte den Ruf des Papstes zur Kreuzsahrt, wider den sonst fait Alles taub war. Zu Pfingsten 1275 überließ er auf den Fall, daß er von seiner Fahrt nicht wiederkehre, dem Herzoge Heinrich für die Ehre, so ihm im Lande geschehen, worin er auch seine Kinder lasse und damit ihm der Herzog verzgebe, wenn er (wie sein Beichtvater ihm vorgehalten) von seiner Gute zu viel genossen, den über 1000 Mark Silber werthen Karlstein, den Joll zu Hall, den halben Joll zu Schärding und viele Guter, auch dren Kleinode, um die der Herzog von Breslau gerne 250 Mark gegeben hätte. — Herzog Heinrich bestätigt dieß am selben Tage zu Landshut in Paltrams eigenem Hause (sepulchrum domini visitaturi). Des großen Bürgermeisters Paltram Ende kam schnell. — Sterbend wieß er zu Ackers (Ptolomais) am 25. November 1278 dem Herzoge Heinrich mehrere Zahlungen an seine Söhne Piligrin und Heinrich und an mehrere Gottechkauser an. Dieser Brief gestegelt, wurde Paltrams Siezgel auf sein Geheiß feperlich zerbrochen, und sein Herz brach auch.

Der Rachtrag dieses IV. und lesten Bandes gibt infonderheit viele Urfunden des deutschen Ordens, aus denen jene des Baperherzogs Ludwig 1210, Kaifer Otto's IV. von 1212 und

Friedrichs II. von 1316 besonders merkwürdig sind.

Rönig Ludwig will die Regesten auch auf die Epoche Raifer Ludwigs des Bayern, auf die ganze erste Sälfte des XIV. Jahrhunderts ausgedehnt wissen, in welcher Bayern durch seine Berhältnisse mit dem heiligen Stuhl in Avignon, mit dem Wiener Hofe, mit Brandenburg und Holland, mit ganz Italien, mit England und Frankreich, europäische Bedeutenheit ershielt. Er hat diese Fortsehung den brüderlich vereinigten Freunden Kreyherren von Hormanr und Freyberg aufgetragen. Ersterer als Meserent des Archivswesens im Königreiche, Letzterer als Worstand des überreichen Reichsarchives, sind der Quelle nahe genug, um diesen neuen, für die bayerische, deutssche und allgemeine Geschichte so wichtigen Nachtrag in einer Weise zu liesern, die des königlichen Freundes und Kenners der Historie feineswegs unwürdig sen.

»Quand on jette les yeux sur les monumens de notre histoire, et de nos lois, il semble, que tout est mer, et que les rivages mêmes manquent à la mer: tous ces écrits froids, secs, insipides et durs, il faut les lire, il faut les dévorer, comme la fable dit, que Saturne dévoroit les pierres.« Der scharssinnigste aller Franzosen hat so gesprochen, aber doch immer ein Franzose. Dem haben schon ein Mal die gewichtigen Blätter des Franksurer Urchivs sur deutsche Ge-

sunt certe ignavi regionum exploratores, qui ubi nil nisi coelum et pontus videtur, terras ultra esse prorsus negant. — Einer vollständigen, wahrhaft pragmatischen Geschichte freut sich noch kein deutsches Land. Auch ift das Unternehmen groß, vielseitig und schwierig. Aber es ist der rechte Pfad hiezu, den man gegenwärtig in Bayern einschlägt. — Kame durch das vereinigte Bemühen ausgezeichneter Manner oder etwa der hisstorischen Klasse der föniglichen Ukademie der Wissenschaften ein vollständiges streng chronologisches Direktorium über alle, ges druckten und ungedruckten, Bayern und seine Nebenlande betreffenden Urfunden zu Stande, die deutschen Geschichten würden einen ungeheuren Versung gewonnen haben, und dieß Unternehmen das schönste Denkmal des erhabenen historischen Sinnes König Ludwigs seyn.

4) Ift in den letten anderthalb Jahrzehenden das Geschichtsstudium auf der deutschen Erde wirklich bedeutend vorgeschritten, so dankt man es dem unverdroffenen Fleiße, womit Namen, die an dem Kriege der Befreyung, in der Uhnen Sinne nicht nur mitrathen, sondern auch Mitthaten wollten, in ferne, zum Theil bisher ängstlich verschlossene, zum Theil langst vergessene Urchive eingedrungen sind. Zugleich ist die historische Kritif in allen ihren Zweigen wieder erwacht. Sie hat von nun an ihr Wächteramt treu verwaltet. Vor allem aber ist der Geographie des Mittelalters endlich einmal jene Sorgfalt gewidmet worden, die das todte Wort in Unschauung überträgt, die durch den warmen Strahl der Ukklim atisirung und Individualisirung wieder Lebensroth auf die längst verblichenen Wangen ergoß und den starken, starren Gliedern ihre Regsankeit zurückgab.

Unf diesen besondersten Zweck hat der Ritter von Lang von jeher eifrigst hingearbeitet. Nicht nur unterschied er überall und genau die Hauptsamme des heutigen Königreichs (wovon man 1,360,000 Bapern, Eine Million Franken und 800 000 Alle mannen zählt, die Einwanderungs und frühern Unterzthänigkeitsverhältnisse der bennahe 700,000 Glaven bedürsen annoch nähere Erorterung. Er verfolgte noch einen andern Gezdanken, die Uebereinstimmung der Gauen mit den Diözesanz granzen der Bisthümer, der Erzbiakonate und der Ruralkapiztel: ein Gedanke, der zwar in seinem Beginnen sehr richtig; aber in seinem Fortschreiten von dieser ursprünglichen Stellung vielsach verrückt worden ist. — Dieses neue Werkchen ift eine völlige Umarbeitung seiner, in den Denkschriften der Münchner Alkademie 1811 und 1812 erschienenen Vereinigung des

banerischen Staates aus den einzelnen Bestandtheilen der alteften Stamme, Gauen und Gebiete (jego ausgedehnt auf Burgburg und Afchaffenburg und auf das überrheinische Opener). - In der zwenten Abtheilung foll die Gefchichte Der einzelnen Graffchaften und Gebiete folgen, Die aus biefen urfprunglichen Berwaltungs - Bezirfen der Gauen bervorgingen. - Die alten Afademiter haben die Bichtigfeit und Dringlichkeit der Sache gar wohl gefühlt. Es haben die bepden Benediftiner, Appel und Bierngiebel von Altaich und St. Emeram, die schägbarften Materialien zu einer altbaneri. Allein es waren doch fchen Gaugeschichte zusammengetragen. nur die Ercerpten der in den Monumenten und in den Quellfchriftstellern der Sochstifter vorfommenden Namen der Sauen, pagi, subpagi und ihrer comites, praesides, judices. - Die benden Erbfunden der insularischen Unficht und Behandlung Banerns von und vor dem übrigen Deutschlande, und die Furcht vor der urfundlichen Bahrheit, wenn eine oder die andere bergebrachte Lieblingemeinung dadurch verlest werden fonnte, geben Durch alle diefe, ubrigend febr fchagbaren Arbeiten durch, und leiber eben fo auch eine nur febr geringe Renntniß der altdentsichen Rechtebegriffe und Berfaffung. — Auch fehlt barin die leitende Idee. Man nahm eben, was man fand; aber man erfand nichts. - Uebrigens ware die Aufgabe fcon beswegen neu, weil feit jenen verdienstreichen Arbeiten bennahe ein halbes Jahrhundert vorübergegangen ift, neue, richtigere Unfichten fich Bahn gebrochen haben, und Saufende von Urfunden den Motten und der Berwefung, des Baffere oder Feuers Buth entriffen, und in ein gemeinnüpiges Licht gestellt worden find.

Der Verfasser beginnt mit dem Stamme der Alemannen. Convenae et colluvies, quod et ipsa appellatio: Alemanni, satis indicat, wie Agathias sagt. Ihr Gebiet nachdem die Burgundionen weiter gezogen von der Lahn und vom Main bis an den Rhein und Bodensee. Das Suevia der Peutingerschen Safel im Rücken der Alemannen vom Ursprunge des Mains bis zur Donauquelle und an den Lech war doch zum Theil auch von Alemannen besetzt, zum Theil von hermunduren, die schon früh nach Augsburg handelten. Nach Attilas Niederlage in der Ebene von Chalons, gelten Alemannen und Sueven meist für gleichsbedeutend. — Klodwigs Sieg ben Zülpich, Zurückweichen der Ostgothen nach Italien und Ausbreiten der Franken, herzogthum Alemannien. Zwen Frauen Karls des Großen sind Schwäsbinnen, die Eine Hildegard, Stifterin von Kempten. — Karolingische Pfalzen in Bodmann, Ulm, Wiblingen, Altheim, vielzleicht auch Augsburg und Bregenz. — Bodmann und Hohentz

wiel Sit ber Berzoge. Ihre Folgereihe. Die gelehrte Berzogin Bedwig. Die Staufen. Des Berzogthums gangliche Zersplitterung 1 — 25.

25 - 38. Franten. Frantene altefte Bewohner, Selvetier zwischen Main und Rhein von suevischen Markomannen, endlich bis in die Schweiz gedrangt. Der Romer Macht drang nicht weiter, als mit vorübergebender schwacher haltung von Regensburg her, langs ber Donau ins Eichstädtische an der Altmuhl nach Gunzenhausen, von da in der Richtung auf der alten Landstraße in die jesige Gegend von Dunkelsbuhl durchs Ellwangische, bis an Schwäbischhall und Dehringen zum Redar, der fie wieder mit ihren Linien vom Rhein her bis jum Odenwalde verband. — Konigreich der Thuringer, — Diefes Bolf querft genannt 404 vom Begetius, 451 vom Profopius unter ben Gulfevoltern des Uttila, 552 vom Jornandes, 660 vom Anonymus Ravennas; ficherlich Bermunduren und feis neswegs gothifchen Stammes, haben fie fich, wie es fcheint, aus den Tauriochamen am Erzgebirge gefammelt, und gedrangt von den Glaven mit mehreren Stammen der Gemnonen verftartt. — Der Berfaffer debnt fie durch Oftfranken berab in die Oberpfalz aus. Gie wurde den Franken ginsbar und bald gang unterwurfig, fo daß ihr land nach der Grange des Thuringerwaldes als Oftfalen ins land der Sachsen fiel, der sudliche Theil hingegen von der Unstrutt bis zur Donau als eine eroberte thuringische Proving den Franken gutam, welcher Begirt die Gauen Balbfaffin, Saubergau, Wingartweiba, Jachstgau, Hagau, Grabfeld, Sullifeld, Beringau, Gopfeld, Saalgan, Badanachgau begriff, und mit aufgehobener Konige- und herzogegewalt unter die geregelte Berwaltung frantifcher Grafen gegeben wurde. — Biederherstellung eigener Thuringer Bergoge gegen die Claven oder Benden und Awaren. - ' G. 27. Daß ein Banerherzog, ale ein Ochwager Sedans, fich damale und aus biefem Grunde des Nord gaus und anderer Sedanischen Guter bemachtigt habe, glaubt Genfler in feinem gelehrten Buche, Die Belfen, aber une nicht überzeugend, bewiefen zu haben. Solche Unsprüche, wenn sie auch glaubhaft gemacht werden tonnten, murden vor einer Politif, welche die herzogliche Macht in Thuringen gertrummert wiffen wollte, feine Anerfennung ju Bergrößerung der herzogemacht auf einem andern noch weit bedenflichern Punfte, gefunden haben, noch viel weniger, wenn fie auf eine fo merkwurdige Art boch gelungen, in dem Undenken einer damals nicht mehr ftummen Geschichte untergegangen fenn? Eben fo wurde fich die Behauptung, daß nunmehr die Pipinische Familie die frankischen Lande als

ein ihr zuständiges herzogthum betrachtet habe, zu mancher Er-flarung anderer Dinge empfehlen, wenn nur nicht auch hier bas Berschweigen eines so wesentlichen Umstandes in den vielen Briefen der Papfte an die frantischen und thuringischen Großen das allerstärkste Recht in die Wagschale der Zweifler legte. . -Ale Thuringen auftrasisch ward, hieß es Oftfranken, Francia orientalis, im Wegenfage des bereits 496 den Alemannen abgenommenen westlichen, rheinischen Frangiens. - Opater verftand man unter der Francia orientalis Deutschland überhaupt, und nannte dann das thuringische Franken, Franconia, Rlein-granken. Christianisirung durch Kilian 686, durch Bonifag 719. 3n den rein flavischen Gegenden Bamberg und Banreuth langeres Fortwuchern des Seidenthums. — Corbische Kolonisten in Oftfran-fen, — deportirte Sachsen. — » Doch wurde der Redniggau und das Bolffeld mit den oberpfalzifchen Steppen als ein fremdes Land, Slavia, betrachtet. Indem aber Die nach-ften Gaugrafen zugleich die Bestallung und erforderliche Kriegemacht als Markgrafen erhielten und mit diefer immer weiter vorwarts rudten, die Beiftlichen aber durch errichtete Rirchen gu Erlang, Forchheim, Sallstadt, Bamberg, Dberhaid, Baunach, Schluffelfeld, Sochstädt, Brud, Saslach, Geiselwind, Loimerftadt, Bachenrod, Muhlhaufen (Ecclesiae slaviales) die Unftalten der sittlichen Begahmung erweiterten; fo gefchah es, daß allmablich bende Landschaften (Redningau und Bolffeld) eine eigene Marfgraffchaft, den limes Sorabicus bildeten, deren Sauptsig Babenberg (Bamberg) war. Die oberpfalgifche ober nordgauische Marf wurde bald damit vereiniget. Markgraf Udalbert wurde 905 aus feiner Bamberger Altenburg berausgeloct und enthauptet. Geine Nachfommen wurden nach 970 Markgrafen, 1156 Berjoge gu Defterreich, und 1186 auch gu Stener. Derfelben Stammwurzel find auch die Grafen von Beimar, Drlamunde von Benneberg und die Markgrafen von Meißen. Bon 905 - 938 verwaltete Die nordlichen Marten auch ber Beld Luitpold und fein Gohn Urnulph der Bofe. - Franfonien nach dem Untergange der vorherrichenden Familie eine bloße Bugehorde des rheinischen Franziens. - Markgrafen ju Schweinfurt. — 216 Bergog Konrad IV. 1039 ftarb, ließ Kaifer Beinrich III. vom altern Zweige des namlichen Saufes und fein Erbe, das Bergogthum, eingehen. Bedeutend fagt der Monch von Et. Gallen: » nondum adhuc illo tempore Suevia in Duca-tum erat redacta, sed Fisco Regio peculiariter parebat, sicut hodie et Francia « — Die Staufen als Bergoge in Franken wie in Schwaben. — Das Erbe von Rothenburg. — Die Berzogsgewalt von Burgburg blos auf das weltliche Be-

biet der Bischöfe beschränft, daher die Urfunde von 1168, die dem Bischof herold » omnem jurisdictionem seu plenam potestatem faciendi justitiam per totum Episcopatum et Ducatum Wirceburgensem, per omnes comecias in eodem Episcopatu vel Ducatu sitas, a bestätiget, auch hier wieder nicht von einem Ducatu Franconiae, fondern nur von einem Ducatu Wirceburgensi, d. i. der herzoglichen Gerichtsbefugniß über des Bifchofe eigene Stifteguter innerhalb feines Sprengele verstanden werden, von einer Eremtion, wie fie gewöhnlich Die meiften Bischofe nach und nach auch erhalten. - Go beift es auch im Augsburger Stadtrecht Beinriche IV. von 1104, und in jenem des Barbarossa von 1156: ingredienti vel egredienti Episcopatum et Ducatum und in den Erienter Urfunden heißt es bis ans Ende des großen Zwischenreichs immerdar, Episcopatus, Ducatus et Comitatus, - vollendete 3mmuni= tat - Bereinigung aller Gewalten in der am meiften unbedenflichen geistlichen Sand.

Bojoarien. — Der Ritter von lang fagt hierüber die merkwurdigen Borte: » Es ift überall befannt, wie wenig es fammt und fonders allen deutschen Bolfern gelingt, mit ihrer gewiffen Gefchichte febr weit über Die vordriftliche Beitrechnung hinauszuschreiten; noch dazu ift der Geschichte von Deutschland in Cafar und Sacitus ein Stern aufgegangen, bergleichen fich andere Bolfer Europens nicht einmal zu berühmen haben. Nur ein etwas zu hipiger Eifer, wie es scheint, hat die banerischen Geschichtschreiber angespornt, mit ihrer Geschichte bis in die Zeiten von Rebufadnegar vorzudringen, wo ungefahr die königlich = banerischen Prinzen Belloves und Gigoves ruhm= würdigst regiert haben sollen. - Es wird hoffentlich der Augenblid nicht mehr ferne fenn, wo man der baperifchen Gefchichte Diefe Ummen = Marchen erlaffen wird; und es mochte wohl dazu auch mitwirfen, wenn gelegenheitlich aus den Quellen der Geschichte erhoben werden wollte, wann und durch wen diese Gage altgallifcher herkunft zuerft eingeführt worden? Bermuthlich durch die Geistlichkeit, indem sie mit dem Kommentar des heiligen hieronymus über die Epistel an die Balater dasjenige in Berbindung zu feten fuchte, was die übrigen Profanscribenten fonft noch weiter von eben diefen Galatern, dann Celten, Vojern und so ferner aufbehalten haben. Bielleicht durch Oros fius? f. vita S. Salabergae: ben Bouquet Chronique de S. Denys, in Gestis Francorum: Gens Bajoariorum, quam Orosius vir eruditissimus et historiarum cognitor Bojos prisco vocabulo appellat; in extrema Germania sita, Bonosiaco infecta errore praefatam gentem per Germaniae

sinus vir Dei Eustasius, Abba ex Luxovio monasterio in Vosago saltu aggressus ... denique remeans ex Baicariis (fo, nicht Bajuvariis) vir egregius post Germaniae Belgiaeque laboriosum callem, tandem pervenit ad quendam virum illustrissimum. Die Berichte kommen darin überzein, Eustasius sep nach Bayern gegangen, dort das Christenzthum zu predigen. Daß die Bojoarier (deren Namen jeder anders entstellt) hier als gleichbedeutend mit den Bojern erscheiznen, ist wohl nur ein gesehrter Zierath? — Daß nicht von den alten zulest ben Plinius Hist, nat. IV. 32, und Tacitus Hist, 11. 61, erwähnten Bojen, sondern von Bayern, die Rede sep, gebt aus einer andern Stelle, auch von einem Mönch von Luxovium, Agrestius hervor: qui cum ad Bavocaxios tendens venisset .... nullum fractum exercens ... deinde ad Aquilejam pertransit.

Daß eben diefe Galater Deutsche gewesen, will herr R. S. hermes in Rerum Galatarum Specimine Vratisl. 8 bewiefen haben (f. Morgenblatt 1828. Nro. 50 des Lit. Bl.); wir fennen es nicht; etwa auch aus diefem Rommentar bes beiligen hieronymus, wo er fragt, warum ber Apostel an Diese Galater griechisch geschrieben habe? Denn Die Galater hatten nicht Die griechische, sondern dieselbe Sprache geredet, welche der beilige Sieronymus zu Trier selbst nuch gehört. Da Trier zu Gallien gehört, so fann das wohl gewesen seyn. Es war das aber bernach teine deutsche, sondern die altgallische Sprache. Die in ihrer hochsten Alterthumlichfeit bewahrte banerifche Bolf8fprache, die weit inniger noch der altesten gothischen oder ffandinavifchen, ale nur im fleinsten Dunft einer alten gallischen oder angeblich celtischen verwandt ift (Beuge ber treffliche vaterlandische Sprachforscher Schmeller), Sitten, Charafter, Gestalt der jegigen Bapern laffen durchaus feinen andern Glauben gu, als daß der Stamm ein achter urdeutscher, und durchaus fein fremder eingewanderter fen. Die Spieleregen mit Bort = und Namensableitungen aus einer celtischen Oprache beruben auf den Lauschungen und Spiegelfechterenen eines Bullet, der die gemeine niederbretagnische provenzalische Mundart uns als eine alte Celtensprache hat einschwärzen wollen, woben er sich aber noch die willfürlichsten und lacherlichsten Etymologien und Deutungen aller Urt erlaubte. -Der Gedante ift nicht neu, aber gludlich, Bar bezeichne eine zwente Unfiedlung ber alten Bojer, die erft fpat und allmablich wieder in zerfprengten Saufen, und zusammentreffend mit ihren alten Brudern aus Bojenheim, mit Rugiern, Serulen, Schnren, Turcilingen auf den alten verlaffenen Boden getreten,

unter dem Namen Bojuvaren, Bajuvaren, Bojoaren, mit dem fie Jornandes am erften erwähnte? . - Ueber jenes Bar an den Bructern, Ungern, Emfern, Katten, die fpater als Bructuarier, Angrivarier, Amsivarier wiederfehren, ift ein anderes Bort Jornandes bezeichnend: Bructuarii, Chattuarii, Vidivarii, qui ex diversis nationibus ac si in unum asylum collecti sunt et gentem fecisse noscuntur. — S. 44 das mittellandische oder Bergnorifum und das Ufer = Morifum, bas erfte und zwente Rhatien, und das zu letterem gehörige, aber niemals eine eigene Romerproving bildende Bindeligien. -Ueber die Stellung Bojoariens jum großen Frankenreiche hat Gemeinere Geschichte der altbanerischen Cander fo ziemlich die Aften geschloffen. - Daß Heilolvingus und Agilolfingus durchaus das Ramliche gewefen? duntt uns eben fo wenig, als Mofel = Manner und Mufelmanner. Auch ift ben fonft fo fcharfer Rritif nicht wohl abzusehen, wie Trofiberg, Trofiburg und vol-lends der Pot von Droß zu Krems, des titelwuthenden Ru-bolphs IV. Markgraffchaft Drofendorf und die hauser von Clamm ziemlich geringe Ministerialen zu den Droggas und Suofis ber legum Bajuvariorum ?? Diefe vornehmsten Geschlechter werden wohl schwerlich je entrathselt werden, die Suosis ausgenommen, die es fcon find. - Die Agilolfinger Bergoge, manchmal auch Konige genannt. - Daß der heil. Ruppert ein Gponbeimer gewesen, murden wir mit Bergnugen naber nachgewiesen feben (versteht sich bis zu einiger Bahrscheinlichkeit, benn wer durfte in jenen Beiten mehr begehren).

S. 53. Bas Eginhard über die Jugend Karle des Großen fagt, ift in feiner absichtlich geheimnigvollen Urt vielmehr dagu gemacht, die Sagen von Pipine Aufenthalt in Beibenftes phan und von der fchonen Bertha am Burmfee ju beftatigen, als geradezu auszumerzen. — Die Folgereihe der Karolinger. - Bapern unter Stammberzogen vom Saufe Schpren, vom fachfischen Raiferhause und verschiedenen Berwandten desfelben, endlich aus den Belfen, nach deren erfter Mechtung in heinrich dem Stolzen, zwen Babenberger aus Desterreich an die Reihe kommend, Leopold und Beinrich Jasomirgott. - Rach der Belfen zwenter Mechtung 1180 in Seinrich dem Lowen fehrt Banern wieder an das alte eingeborne Saus der Schpren jurud. Mit jenem Jahre hort Loris chronologischer Auszug der Beschichte von Bayern auf und beginnen die, fast bis ans Ende des XIIL Jahrhunderts fortlaufenden baperifchen Jahrbucher des Ritters von Lang. — Er vertheidigt beharrlich fein Spftem der Identitat der weltlichen und geiftlichen Sprengel, aus den alten Concilien, aus der beständigen Parallelifirung der geiftli-

chen und weltlichen Gintheilungen, g. B. der praesectura praetoria mit dem Patriarchat, Dioecesis — Metropolis mit Erze bisthum — Provincia mit Bisthum — Praeses, Praesul mit Bifchof. - Pabst Gregor II. schickte im Jahre 716 feine Gefandten an den baperifchen herzog Theodo, mit der Bollmacht: »ut juxta gubernationem unius cujusque Ducis Episcopia disponat." Da diefes nicht vollfommen zu Stand gefommen , fo unterzog fich der heil. Bonifa; wiederholt diefes Auftrags, barüber ihm der Papft Gregor III. genehmigend antwortet: »et in quatuor partes Provinciam illam divisisti, i. e. in quatuor parochias, ut unus quisque Episcopus suam habeat parochiam, a (namlich: Salzburg, Pagau, Regensburg, Frensing, Reuburg?) Eben fo will das Kapitulare von 806 (f. Walter Corpus Juris Germ. II. 227): »Ut nequaquam inter duos Metropolitanos Provincia dividatur.« — S. 65. Eine merf. wurdige Bahrnehmung des Ritters von lang ift: » weil die erften Biethumer den Grangen der alten Gauen und Graffchaften, Die wir jest minder fennen, nachgegangen, fo folgt, daß wir aus den Grangen der Bisthumer, die fich viel langer erhalten, gurud auf die alten Bauen und Graffchaftsgrangen fchließen fonnen. Diefes wird in Guddeutschland fast jederzeit jutreffen, in Morddeutschland der Regel nach auch, aber mit häufigen Ausnahmen, die wohl darinnen ihren Grund haben, daß die driftlichen Institute und Bisthumer dort viel fpatern Ursprunge sind, wo sich die weltlichen Regierungen oft schon gang andere gestaltet hatten, befondere ben den Berhaltniffen mit den flavischen Bolfern, und daß aus den ursprünglich altesten Oprengeln erft mannigfaltig wieder andere neuere gebildet werden.

S. 66. Alemannische Gauen. — Much bier bestimmt der Berfaffer die Gauen wieder nach den Sprengeln von Chur, Konstang und Augeburg (Reuburg). Bon den aleman-nischen Gauen erstrectte sich der Comitatus Rhaetiae auch über das Walgau, Churwalgau, Vallis Drusiana, einen Theil des heutigen Vorarlberg. — Wie über die tyrolischen Grafschaften und Gauen, ift der Verfasser auch über Churrhatien und deffen Comites, von dem großen Sunfried Comes Istriae, Magister Palatii und Comes Rhaetiae bis auf seine Nachsommen, Die Grafen von Lenzburg und Enrol, durchgehende den Untersuchungen hormanre gefolgt, fo wie auch Johannes Muller und Graf Friedrich Mulinen in Bern, Johannes Mullers altester Freund mit dem noch im bochften Greisenalter blubenden Karl Bictor von Bonftetten. Die Grangscheide des Bisthums Konftang in der Urfunde & Friedrichs von 1155. Sicut

Hilara fluvius in Danubium ac deinde usque Ulmam.

Der Rhingan, Rheinthal (verschieden von Rheinwald, auch Rhingau genannt, in Graubunden) Darin lag die Curtis Begalis Luftenau, Dornbirn, Sobeneme, Geiffau, Fuffac, Sochft, Saderdorf, Bregenz und Sulzberg.

Der Argengau bis an die Schuffen, der Allgen. — Streit über die vermeintliche, ungeheuere Ausdehnung desfelben, als der ein hauptgau gemefen mare und mit den subpagis Argengau, Keltenstein, Illergau, Mugftgau, Burgau, alles Land zwischen bem Lech, von feinem Ursprung an, auf der einen, und dem Bodensee und der Donau auf der andern Seite, mit Kempten , Jonn , Wangen , Leutfirchen , Memmingen , Mindelheim, Fuffen , Kaufbeuern , Wurgach , Bibrach , Burgau , Tettnang, Immenstadt, Beingarten. Navensburg in fich begriffen hatte. -Die Gottweiher Chronit ift ben ihrer Bestimmung des Allgaues offenbar von der entstellten, neuern Provinzialbenennung des MIlganes ausgegangen, desgleichen Pallhaufen, deffen urfundliche Belege hier mit Zuruchweisung auf die Originale und mit Scharffinn widerlegt find. - Der Augstgau, umfaffend das Lechfeld und den subpagus Reltenftein, nebft allem Land gwi= fchen lech und Wertach. - Der Illergau, lange ber 3ller, Diefer Grange des eigentlichen Alemannien und des Konftanger Oprengele, wie auch ju benden Geiten der Mindel. In allen Diefen Bezirfen weit verbreitete Macht der Belfen. - Burgan, fo ziemlich in denfelben Grangen, welcher bis in die neueften Zeiten Die österreichischen Sobeitsanspruche von wegen der Markgraf-schaft Burgau folgten. — Der Ochesgau, Ogesgowe, Owesgawe, swifchen Wertingen, Klofter folgen und Donauworth. Bifchof Ulrich von Pagau, ber Stifter von Bergogenburg und Mitflifter von Seitenstetten, schenfte feinem Sochstift hereditatem suam in loco, qui dicitur Mardingen, in Provincia Sueviae in Pago Ogesgowe. - Der ichon in einer Pipinischen Urfunde von 762 genannte, gang in den Grangen des alten Bis-thums Augsburg verbleibende Riesgau, Rieß, Retia (nicht Rhaetia), Riegin, das Rhiusiava (Piovoiaova) des Ptolemaus umfaßte Donauworth, Saarburg, Sochstedt, Ballerstein, Mordlingen und Dunfelebuhl. - Daß bas Rieg von jeher zu Ochwaben gehört habe, grundlich nachgewiesen aus der Translatio S. Venantii aus Bayern in den Actis SS. und vollzogen im Jahre 836 aus einem Wildbannsprivilegium heinriche 111. von 1053 für Eichstädt, worin es unter andern beißt: Hinc iterum ad flumen Wernizza in vadum Rindgazza (heut zu Tage Rindgaffe, ehemalige Furth von Baffertrudingen nach Irfingen, wo man noch in neuern Zeiten zwen große Landgrangsteine fand), hinc ad fontem ubi duae Provinciae dividuntur, Suevia qui-

dem et Franconia (am Vilebronn ober am Stockingerbach), Retia Sueviae, praedia Alemanniae heißt es in Fuldaer und Bamberger Urfunden. — Der Brenggau, umfaffend Lauingen, Dillingen, Giengen, Beidenheim und Neresheim. — Bir halten es für urfundlich begrundet, was G. 82 ber Ritter von lang fagt: »- Mit herrn von Pallhaufen ein großes Retia ans gunehmen und ein fleines, davon das fleine baperifch gewefen, ift eine gang grundlofe Spieleren, wohin wir auch bie gange Fantafie (Nachtrag G. 78 - 112) von einem Bestbayern oder Altbapern jenfeits bes Lechs bis an die 3ller rechnen muffen, das dann ungludlicher Beife durch die berühmte Ochlacht am Feilenforst 742!! verloren gegangen! — Der Albgau, Albigau, noch heut zu Tage die Alb, die rauhe Alb. — Baperisch sind davon nur noch Elchingen und Riedheim. Gaugrafen die Opnasten von Ruck, bey Blaubeuern, von denen die Pfalzgrafen von Tübingen abstammten. — Der Virngrund, sch wa bisch er Birngrund, die Kapitel Lorch und Ellwang, ehemals Malen begreifend, und franfischer Birngrund, in der Gegend von Ochwabisch - Sall (diploma Henrici II. de a. 1024: Virgunda Sylva, ad Ellwacense coenobium pertinens, cujus pars Franconiae legibus subjacet, et in pagis Mulegewe et Kochengewe, in Comitatibus Henrici Comitis et alterius Henrici Comitis), jest bende außer dem Umfange Baperns.

Geringer ist die Ausbeute für Desterreich aus den franskischen Gauen. — Aus den ost frankischen führt der Berfasser aus dem Würzburger Sprengel auf, den Rangau, Mülachgau, Issigau, Laubergau, Ladenachgau, das Bolkfeld, das Grabfeld und den Gau Waldsassen, — vom Bamberger Sprengel den Rednißgau (alles Slavenland, wie das nahe Böhmen: terra Slavorum s. dipl. Arnolfi de a. 889 Reg. l. 23). Erat enim plebs hujus Episcopii utpote ex maxima parte Slavonica; s. Synodus Bamb. de a. 1058 bey Harzbeim III. 126. Totam illam terram paene silvam esse Sclavos ibi habitare, — Schreiben des Bischofs Arnolds zu Halberstadt an den Bischof zu Würzburg ums Jahr 1111 bey Ludewig Script. Bamb. I. 1116 ut Paganismus Slavorum inibi destruatur, s. Concil. Francs. von 1007. — So wie der Bisch of mit seiner geistlichen Pflanzung, so rückte der Markgraf mit seinem limes vor. — Im Eich städter Sprengel der Gau Sualaseld, der Nordgau, über den so heftig und viel gestritten worden ist, und zwar schon in den ersten Iahren des Bestandes der Münchner Asademie: ein Streit, der auch für die Gegend von Paßau bis Linz, für das Mühle viertel, ja selbst für das unterennsische Gebiet ob dem Mann

hardsberge vielseitig bedeutend ist, - Pfeffele berühmte Abhandlung über diefen Gegenstand fand auf der Stelle einen heftigen Gegner an einem die gange Afademie todtlich anfeindenden, anonymen, aber doch wohl befannten Manne. Der Ritter von Lang fagt über diefen Gegenstand G. 112: herr von Pfeffel hat sich weit verirrt, in dem » Sylva Bohoma « und dem » Alveo fluvii Cinna « (in Trad. Fulda. p. 285) den Bohmer : Bald vorauszusepen, der Konigshofen im Burgburgischen und den Fluß Zenn im Unsbachischen begriffen habe; da doch hier von der Sylva Bucona, Buchonien, d. i. von Fulda und von dem Sinnfluß, die Rede mar. — Diefelbe Beschaffenheit hat es mit der Sylva Speicheshard (in Adelboldi vita S. Henrici), b. i. bem Speffart, der »Bavariam a Francia« geschieden haben foll, woraus herr von Pfeffel folgert, daß Bagern und fein großer Mordgau bis an den Speffart gereicht habe. « Mun ift es zwar richtig, daß der Speffart eine Grangmart von Franzia war, namlich vom eigentlichen Franzia, Francia Rhenana und von Oft-franzien, und daß es also ben Abelbold, der sonst überall fehr richtig Bavariam et Orientalem Franciam unterscheibet, bochft glaublich geheißen haben wird : • quae utramque Franciam dirimit, ohne daß auf folche Urt zu der Erflarung die Buflucht zu nehmen ware, daß unter Speicheshard der Speinsharder Bald, zu oberft an der nordlichen Granze des alten Mordgaues, ale das Kapitel Eggolsheim noch dazu gehörte, zu verstehen sen. - Venientes ergo ad sylvam, quae Thuringiam dirimit a Francia, wie derfelbe Adelbold jum Jahr 1078 fagt, mußte aber nach den Unsichten des herrn Pfeffel beißen : quae Thuringiam dirimit a Bavaria. «

Es wird nun, nicht ohne Erbitterung behauptet, der Nordsgau habe niemals zu Bayern, stets zu Ost franken gehört: Die hiefür ausgebotenen Belege sind auch allerdings von Bedeutung. — Die ganze Landesstrecke, die später der Nord gau heißt, gehörte zum Thüringer Reiche, das bis an die Don au gränzte. Die bayerische Herrschaft auf dieser Seite hat nie (??) über die Donau herübergereicht. Schon Ptolemäus läßt das Noricum, da wo es ist bayerisch ist, ausdrücklich durch die Donau begränzen. (Lib. II. cap. 14.) Der Anonymus Ravennas sagt: "Die Nab und der Regen gingen durch das Thüringer Land (per Thuringorum patriam transeunt plurima slumina quae dicuntur Nab et Reganum, quae in Danubium merguntur). « Schwaben gränzt nur östlich an Bayern — nördlich aber an die Thüringer; regio illa Suevorum habet ... a septentrione Turingos, ab oriente Bojoarios; Jornandes de Bello Gothico I. 55. — Ueber den Schwaben und

Alemannen fommen nicht die Bagern (angeblich mit bem Mordgau) fondern die Thuring er. » Super Thuringos Suevi et Alemannia befagt die lateinische Bulgate des Profopius, deffen Raifer Juftinian fich fogar gefeglich berühmt, daß er fich Die Thuringer, fo wie die Nordgauer unterworfen : » Thuringis subactis, eorum Provinciis acquisitis, extinctis eorum tum Regibus, Nordgavorum gens nobis colla subdidit. « Das banerische Morifum hat nordlich die Donau gur Geite; » Noricum Provincia, quam Bojoariorum populus inhabitat, habet ab aquilone Danubium; Paulus Diaconus « Die Thuringer wurden von den Franken, nicht von den Bagern befiegt, und ihr abgewonnenes fudliches Bebiet, Sudthuringen, bu einer frankisch en Proving (Oftfranken), nicht zu einer baperischen gemacht. - Aber auch außerdem murde felbst jeder Unbefannte am National, an der Gprache und den tief eingeprägten Eigenthumlichfeiten feiner Bewohner erfennen muffen, daß die Bolfer am led, vollends gar am Mann, nie-mal ein und dasfelbe Bolf mit jenem an der Ifar oder dem untern, rechten Donauufer - gewesen fenn fonnen. -Bu dem uralten Lorch oder Pagan wurden Frenfing, Regendburg und Galzburg durch Odilo gestiftet, - Eichstädt aber » in intimis Orientalium Francorum partibus et Bojoariorum terminis a nicht mit banerischer, sondern mit frankischer Bewilligung: \* annuente Carolomanno rege; « -- im Leben des Apostels Bonifazius heißt es: » in diebus ctiam illis errantibus ovibus praeposuit Pastores, siquidem inprimis dimisit de Reganeshurg, Augustburg et Salzburg, Nordgauvis et Sua-lofeld et Episcopi sedem ibi constituit, loco autem nomen ut ante habuit Eichstaet imposuit. - Ueberall unterscheidet Bonifazius, was er in Germania vollbracht, wohin auch die Stiftung Eichstädts gerechnet ward, das von jeher nach Mainz gehörte, von dem, was in Bojoarien geschehen. — Aber wie der Nord gau in firchlicher hinsicht, habe er auch in welt lich er niemals zu Bapern gehört, behauptet der Ritter von Lang. — Allerdings hieß eine Zeit lang alles Karolingische Land, diesseits des Rheines, Bojoaria, und sogar Mainz beim Eulogius : » Moguntia Bojoariorum civitas. « - In der Theis lung unter feine Sohne von 806, unterschied Rarl der Große zwischen dem eigentlichen alten Berzogthum Banern, Bojoariam, sicut Thassilo tenuit. Diefes follte der Gohn Pipin erhalten, exceptis duabus villis, Ingoldestatt et Lutrahof, quae pertinent ad Pagum, qui dicitur Nordgowe, und welche Thaffilo aus befonderer Belehnung (inbeneficiatus) immer gehabt habe. — Rec. gesteht, daß ihm die fragliche Stelle nie

fo disjunctiv und ausschließend erschienen, wie fie hier genommen wird. Es fonnte auch vielmehr beweifen, Ingolstadt und Lauterhof im pagus Nordgau hatten zu Banern gehört, wie Thaffilo es befeffen, und fenen nur jest bavon ausgenommen worden. Das lehensband fonnte nur jufallig fenn, auch mogen wohl Pipin und Karl Domanen in Bagern gehabt haben, zu benen biefe benden Guter gehörten. — Moch weniger schlagend scheint bem Rec. der aus der Theilung Ludwigs des Frommen von 839 hergestellte Beweis - fo wie bas 879 Hludovicus Rex natale Domini celebravit in Forahheim (Forchheim) inde in Bojosriam profectus est, f. Annal. Fuld., woraus folgt, daß Forchheim felbst noch nicht in Bapern lag. — Berengarius, der gefangene Konig von Italien, in Bavariam mittitur postmodum in Castello Babenberg vitam finivit (f. Annal. Saxo.), das heißt nicht zu Bamberg in Banern, fondern postmodum. - Ben allem machtigen Unschein doch nicht dazu von den guten alten Chronisten niedergeschrieben, um und über diesen ftrittigen Punft der Geographie des Mittelalters aus dem Eraume gu helfen ?! - Bar fehr an Starte gewinnen aber diefe Musdrucke durch jene Dittmars und anderer über Bamberg: » Rex quandam Civitatem, nomine Babenberg, in Orientali Francia sitam, prae caeteris excoluit; und Kaiser Beinrich II. (f. Neugart. Cod. diplom. Aleman. II. 21) quia castrum Babenberg, in Austrifranciae parte situm, jam mo-limur in sedem Episcopatus sublimare.« — Dagegen erscheint wieder der Nord gau nicht in der Aufzählung der oftfrankischen Gauen in K. Arnulphs Brief für den Bischof Arno von Burzburg von 889 (Mon. boica XXVIII. 92). — Baugrafen waren Die baperifchen Birfchberge, Erben Des Gulgbachischen und zum Theile des Undechsischen und Eprolischen Saufes, erft unter Ludwig dem Bayern erloschen.

In diesem Streit um den Nord au scheint, was jede Parten sagt, rucksichtswerth, und nur die Zeiten nicht genau genug unterschieden, noch die wechselnden Macht-Berhaltnisse, in denen Bayern bald mehr, bald weniger, bald garkein staatbrechtelicher und geographisch-administrativer Einfluß über den Nordgau zukam. Man erinnere sich übrigens aus dem Leben des heil, Emmeran, wie menschenleer und wüste diese Gegend gewesen, daß ein den flavischen Parathanern (Bayreuthern) verkaufter Leibeieigner 14 Tage in dieser Einode herumirrte und erst am 15. Tage an der Donau auf den Sohen vor Regensburg stand! — Man kann also in diesen wüsten, wechselseitigen Einfällen der Thüringer, Slaven und Bayern blosgestellten Gegenden unmöglich eigentliche feste Gränzen in unserm heutigen Sinn annehmen. — Der Stifter

von Eichstädt war ein Baner nach allem Unschein, - Rarlmanns Einwilligung mußte auf jeden Fall da fenn, da fich ber nene Sprengel auch über frankisches Gebiet und über die Rachbarflaven erstrecken follte. — Die obige Stelle von Forchheim in ben Fuldaer Jahrbuchern lagt fich mit einer andern Eginbardts von 793 erwiedern, denn die Stelle, wo Rarl der Große den Ranal jur Vereinigung bes Rheins mit ber Donau durch bie Altmubl und Regat oder Rednip anlegte, gehörte fcon ju Bayern und fehrte von dort, ale er die Nachricht des neuerlichen Aufftandes der Gachfen erhielt, in Franciam gurud, ju Baffer auf dem Mann, und fenerte die Beihnachten in Burgburg. -- Diese Frage hat gar viele Mehnlichfeit mit einer andern noch berühmtern, noch hipiger verfochtenen, über die Abhangigfeit der Oftmarten von der Enne bis an die ungrische Grange, worüber in diesen Jahrbüchern oftmals quellengemäß und ausführlich gefprochen worden ift, legtlich noch XXXVII. 243 - 253, und im

Anzeigeblatt XL. 1 - 40. Im Regensburger Oprengel unterscheidet ber gelehrte Berfaffer Glavien, regio Slavorum, nach gertrummertem Thuringerreiche die gange Gegend fudlich vom Dann ben Odwarzbach bis an die Thuringische Gaale, woraus erft fpater und allmablich durch Grundung bes Christenthums und Erneuerung der frankischen Macht über die vorgeruckten Glaven Die Gauen des Grabfeldes und des Redniggaues gebildet worden, (f. Benge, Berfuch über die altere Gefchichte des frantischen Rreifes, Bayreuth 1788. 8.). Um langften flavifch und gang ohne Gauverfaffung blieb der Diftrict der Kapitel Bunfiedel und Eger. — Im XI. Jahrhundert scheint es der oftfrankischen Martgraffchaft gelungen gu fenn , bis in Diefen außersten Puntt von Bohmen einzudringen, einen Busammenhang mit dem Ofterland von Altenburg herzustellen und sich besonders in dem Umfreis von Eger einen Besit zu bilden, der anfänglich eine Erwerbung des markgräflichen Geschlechts von Bobburg und durch Beirath der Bohburgischen Adelheid mit dem Barbaroffa, des Sobenstauffischen wurde. — Ueber die oftfrankische, über die Markgrafschaft des Mordgaues fagt der Verfasser die merkwurdigen Borte: » Benn wir zwen gang verschiedene, große Lan-bestriche vor uns feben, die zwar bepderfeits auf alter Ebu-ringisch er Erde, und nichts weniger, als auf Bajuvarischer liegen, davon aber jeder genau zwen ganz verschiedenen Bischofsfprengeln zugetheilt ift, einer, der eigentlich sogenannte Nordgau, dem Bisthum Eich stadt, der andere, die Markgrafschaft des Nordgaues, als eine gewesene flavif che Misson, dem Bisthum Regensburg; wenn ferner diefe nämlichen Cande

zu einer und derselben Zeit zwenerlen Gebieter aus ganz verschiedenen Stammen nennen, die Gaugrafschaft des Nordgau die alten Baben berger und Ummerthaler, und sich in eben diesen Landen die Anfalle und Bereinigungen mit dem Ganzen aus ganz wesentlich verschiedenen Titeln darstellen, so ist es doch wohl nicht zu viel gewagt, zu behaupten, es sey der Gau Nordgau, im Eichstädter Sprengel, unter den Hirschergen, dem königlichen Scepter zuständig, durch die Erwerbung des Bisthums Eichstädt und der franklichen Länder sublich der Pegnig gelegen, durchaus verschieden von der Markgrafchaft des Nord gau, im Regensburger Sprengel, links der Donau, einem Hauptstüppunkt der alten Hohenstauffen, nach deren Untergang erft sich dort ein baperisch pfälzisches, dann

oberpfalgisches Gebiet gebildet. Bas bisher die meiste Verwicklung und Verwirrung herbengeführt, ift, daß nicht felten die Urfunden den blogen Namen Nord gau fegen, ohne benzufügen, ob der Gau Nordgau, oder Die Markgrafichaft zu verftehen fen, welches aber leicht andzuscheiden ift, wenn man ine Muge faßt, von welchem bischöflichen Sprengel und von welcher gaugraflichen Familie Die Rede fen ? -Barum der Bezirk Glavien (Bunfiedel und Eger, Tirfchenreuth, Redwig, Baldfaffen, Sparned) gleichwohl nicht jum oft frankifchen Biethum Burgburg oder dem fpatern Bamberg, fondern jum bancrifchen Bisthum Regensburg gehörte, ift, weil das nabere Bisthum Regensburg zur Zeit der Gaueinrich. tung auch die bischöfliche Berwaltung über den angranzenden Theil von Bohmen, gleichsam in einer Urt apostolischer Mission zu beforgen hatte, und diese bezeichnete Regio Slavorum eine eigentliche Dependenz von Bohmen war, und bis 973, zur Errichtung des Prager Bisthums, fortan nach Regensburg ge-Der Berfaffer bemerkt, wie die Oberpfalz auch fruber gum großen Thuringen gebort, wenigstens von den Thuringern vermuftend durchzogen worden fen, Die von dort berab ju St. Severins Zeit an die Donau nach Paffau, ja bis gegen Lorch gedrungen. Der Biograph Beinriche des Beiligen rechnet das oberpfälzische Ummerthal ausdrucklich zu Franken: » Rex igitur in Franciam exercitum super Hezilonem duxit; in primo igitur impetu Mertula (Ummerthal) dirimitur post haec et Crusinam obsidet (f. Ludewig Scriptores). Urfprunglich war aber diefe Markgraffchaft der Oftfranken eine gedoppelte, eine gegen die Gorben an der thuringischen Saale, der Limes Sorabicus, und eine gegen die Bohmen in der heutigen Oberpfalz, welche bende endlich ums Jahr 873 mit einander vereiniget worden (f. Bent, Beff. Landesgeschichte. II. 609.

Benberger Ichnographia, G. 12). - Bu dieser oftfrankischen Markgraffchaft gehören als Sauptorte Umberg, Oulibach, Die alten dynastischen Besitzungen der Landgrafen von Leuchtenberg und das große Privateigenthum der Burggrafen von Regensburg, ju Burglengenfeld, Steffening, Ralmung u. f. w., Die fich davon, jum Unterschied ihrer Burggrafen lande, auch Landgrafen nannten, in Desterreich wohl begutert und felbst der Babenbergischen Herzogsfamilie verschwägert waren. — Scierstat in pago Nortgowi in suburbano Reginae civitatis, in Comitatu Henrici a. 981. Reg. I. 42, (d. i. ben St. Mang in Stadt am Sof). Daraus ergibt fich, wie man unmittelbar aus Thuringen und Ofifranken nach Regensburg hat gelangen konnen: »Inde per Thuringiae Orientalisque Franciae fines transiens Ratisponam venit, « (f. Annalista Saxo). Endlich diefelbe Urfache, welche dem Bischof von Regensburg die geiftliche Gerichtebarteit über Slavia zugetheilt, hat auch die Martgraffchaft Oftfranken, die hart an die Thore der Stadt Regensburg gereicht, dem Birfungefreise feiner Befehrungemiffion zwedmäßiger, als dem gar gu weit entfernten oftfranfifchen Bisthum Burgburg, oder dem fpatern Bamberg überlaffen. - Der Berfaffer gibt nun febr furg und in allgemeinen Umriffen die rheinfrantifchen Gauen, den Maingau, den Wormegau, den Basgau und den Spenergau, aus welchem die Sponbeimer gur Martgraffchaft Iftriens, jum Bergogthum Karntens, jur Pfalzgrafschaft Baperns ausgingen und als Grafen von Ortenburg Der Terminus Alemanniae et Franciae war endigen. die Osa.

Ueber die bojarischen Gauen lieferten für die agils olfingische Epoche, Beda Appell, für die karolingische Zierngiehl, im Ganzen aber der zwischen dem Ritter von Lang und zwischen Pallhausen geführte Streit ersprießliche Ausschlüsse. Es wird mit dem, bis an die ungrische Gränze, fortlaufenden Sprengel von Paßau begonnen und mit dem Ilzgau. — Pallhausen siel mit Bessel in den Irrthum, den schon unter Karl dem Großen vorkommenden pagus Grunzwiti im Ilz und Schweinachgau auszusuhen, oder vielmehr diese zu subpagis dieses angeblich bis tief nach Desterreich gehenden, großen Gaues zu machen. Wie Horman in einer eigenen, kleinen Abhandlung bewies, lag er zwischen der Enns und Traisen. Sein Hauptort Grunzuit, Grunzit ist bis auf uns gekommen, und wird in einem Arnulssichen Schenkbriese und in mehreren Kaiserurkunden neben andern salzburgischen, unter der Enns gelegenen Gütern, als Wagram, Loiben, Wachau, Welk, Ernstdorf, Hallenburg, Traidmauer 1c. genannt. — Der Schweinachgau, eigentlich Schwar

nengau ben Winger, zwischen ber Donau und der 3lg, der Kinzinggau (von Kinzing ben Plainting?) zwischen der Donau und Ifer, der Potgau, Rotthal am linken Innufer bis Pagau, die Donau aufwarte bie Bilehofen, an der Grange des Kinginggaues fortlaufend. — Der Unteffengau, im heutigen Innviertel, der Mattiggau (Braunau, Mattigfofen, Mauerfirchen, Utten-borf und Friedburg in sich vereinigend), der Uttergau, von Binkelhofer vortrefflich bearbeitet. — Befonders wichtig für die alte Grange mit Defterreich ift der Eraungau, den aber der Ritter von Lang fehr irrig bis nach Krems ausdehnt. - Sieber gebort der Streit zwischen Gemeiner, Bestenrieder und Bierngiebel über Desterreichs Grangen nach 1156 und über Die Erflarung einer dunkeln Stelle in der Chronif des Ubes von Melf, Konrad von Beiffenberg und jener in den bayerischen Chronifen: » marchionatum Austriae a jurisdictione Ducis Bavariae eximendo, et quosdam ei comitatus de Bavaria adjungendo convertit in Ducatum, judiciariam potestatem Principi Austriae ab Anasso usque ad sylvam, quae dicitur Rotensala prope Pataviam protendendo. - Lipowety und Rutz fanden den Bald Rotenfalat an der alten Granze zwischen Bayern und Desterreich, zwischen St. Willibald und Peuerbach. - Benm Traungaue, ben der Oftmarf und den farentanischen Marten fehlte dem Berfaffer eine Sauptquelle, die Arbeiten über die Preis frage des Erzherzogs Johann von Desterreich über Die Geographie und Sistorie Innerofterreichs im Mittelalter von Rarl dem Großen bis zur Nechtung Seinrichs des Lowen. — Friedrich Blumberger, Rapitular und Rammerer der durch das Chronicum Gotwicense und durch die notitia Austriae antiquae et mediae ihrer Mebte Gottfried und Magnus berühmten Abten Gottweih, erflarte auf diese Preisfrage Die Genealogie der Traungauischen Ottofare und den eigentlichen Zeitpunft der Folge der Oponheimer, auf die Murgthaler im Bergogthume Karnthen, Professor Zaver Richter in Ollmus mit lichtem Blid und gludlichem Bleiß die altefte Geschichte Rrains, das Frenfingische Besithum dafelbst und in Iftrien, jenes von Briren in Krain und bis Aquileja - Die übrigen Leiftungen alle über diese Preisfrage, die der Erzherzog Johann 1819 zusammendrucken und unentgeldlich vertheilen ließ, waren vom Frenherrn von hormanr. - Gie entwickelten in den Abhandlungen: »die Sachfen in Innerofterreich« - und: » Meuftadt und Stener, « die Granzscheide der Oftmark und der farentanischen Mark und den Bestand der altesten deutschen und flavischen Unin den Recensionen über von Ralchbergs siedlungen, -Briefe über das Mürzthal in Hormanes Archiv 1815 und über Die Staatengeschichte Schnellers in diefen Jahrbuchern 1819, Die meisten staaterechtlichen Berhaltniffe, der in der Preisfrage gesteckten Epoche. — 218 vollfommen geloft zu betrachten find Die wichtigen Vorfragen über die publigiftischen Verhaltniffe, Die Benennung, die Umgrangung des alten, großen Karentanien und feiner Marken, der obern und untern, an der Muhr und Raab, an der Drau und Sau, wovon man jene die Puttneroder Steprer : Mark, diefe die Pettauer oder Cilleger Mark nen= nen fonnte. - Erflart find Die Mamen Baprifch : Grag und Windisch - Grat und die in Urfunden vorfommenden Metae bavaricae, - ferner der große, geographisch publigistische Unterichied des alten und des heutigen Karnten, der alten Steprer-Mark und des heutigen herzogthums Stepermark, - das ftaatsrechtliche Berhaltniß jener Mart der traungauischen Ottofare und ihres Stammlandchens, des Traungaues jum alten großen herzogthum Banern und zu dem bis 1156 baperischen Desterreich ob der Enno, — die gleichen Berhaltniffe Istriens jum Patriarchat Aquileja und zu den Grafen von Gorg, - die fucceffive Bergrößerung der Ottofare, durchaus diplomatifch belegt, -Identitat mit den Aribonen und Ottofaren des Chiemgaues, ihre Berwandtschaft mit den Grafen von Cambach und Bels, mit jenen von Putten und Neuburg, mit den Babenbergern und Bittelsbachern, mit den Belfen und Sobenstauffen, urfundlich und tabellarisch nachgewiesen. - Mur fragmentarisch beantwortet, gum Theile noch erft gang aufgulofen, find hingegen die Fragen: Der namentlichen Zufgablung der Bauen und Grafschaften des alten großen Karentanien, fammt den darin gelege-nen Ortschaften mit ihren alten und heutigen Namen, — Die dronologische Reihe aller Markgrafen und Gaugrafen, urfundlich und historisch belegt. - Diese Leistungen gehören zwar jest fchon zu ben Geltenheiten, und find wohl daher bem Ritter von Lang nie zu Gesichte gefommen, aber er wurde feine Aufgabe hinsichtlich der fudlichsten und öftlichften Gauen Bayerns durch sie noch ungleich vollständiger geloset haben, so wie auch im Kaiferselect des XXVIII., XXIX. und XXX. Bandes der monumenta boica die Uebersicht der Gauen und Komitate noch manchen, hochst beachtenewerthen Bufat erhalten durfte. Wie machtig das Saus Schenern in Karentanien

Bie machtig das Saus Schenern in Karentanien gewesen, daß es daselbst nach seinem Sturze durch den großen Otto eine zwente, fast eben so ansehnliche Eristenz gewonnen, als durch sein altbanerisches Erbgut, wie auch Undechs eine solche in Franken und Burgund errang, ift aus den Arbeiten über die mehr gedachte Preisfrage bekannt. — Beniger beachtet sind einige wichtige Berwandtschaftsverhaltnisse der bane-

rifchen Baufer, g. B. bes Saufes Gorg, bas mahrend bes gro-Ben Zwischenreiches allen Ginfluß Bagerns im tyrolischen Sochgebirge am Inn und an der Etich an fich rif und aus der Beute Ottofare das ihm vom letten Sponheimer Ulrich vermachte Karnten erhielt. — Gein Uhnherr Ottwin namlich, Graf in Lurn und Pusterthal, angeblich auch Pfalggraf in Karnten, mar vermahlt mit Bichburg, Tochter des banerifchen Pfalggrafen Uribo, Stiftere von Seon, »Wichburg filia Aribonis, « fagt bas Lob-tenbuch von Seon — und die Gedachtnistafel von St. Georgen im Langensee in Karnten: »Wichburgs felicis Recordationis Ottwini Comitis quondam conjux, in sui juris fundo Basilicam S. Georgii Martyris reaedificavit, ibique suis consentientibus filiis Sanctimonialium Coenobium instituit. « — Der verdienstvolle Quellenfammler bes Sochstifts Regensburg, Thomas Ried, leitet in feiner Gefchichte ber nordgauischen Markgrafen von Sohenburg die Marquarde und Adalberone von Murgthal, Affleng und Eppenstein, Bergoge in Rarnten, aus gemeinsamer Stammwurzel ber mit den Schenern und Ottofarn vom Martgrafen Ernft, Schwiegerfohn Ludwige des Frommen und heeresfürsten Ludwige II. - Marquard fam mahrend ber Bermurfniß ber Ochenern mit Raifer Otto nach Karentanien, dem gewöhnlichen Bufluchtsorte vertriebener oder mifvergnugter banerischer Großen. — 970, den 7. Marg zu Pavia, schenfte Kaifer Otto bem Salgburger Ergbischof Friedrich verschiedene Guter ben Leibnig und an der Oulm und Lasnis in plaga orientali in comitatu Marcwardi marchionis nostri. Geines Gohnes Marquards II. Gemablin hadamud war eine Schwester Grafen Ulrichs von Gempt und Chereberg, der hinwieder eine Schwester eben diefes Grafen Ulrich Richardis, zur She nahm. Davon fagt die Ebersberger Chronif: Ipse Udalricus suam sororem Hademudem Marquardo II. in conjugium tradidit quae post obitum mariti cuncta sua pro Dei nomine derelinquens, in Palaestinae partibus mortua pluribus signis coruscavit. — Marquarde II. Sohn Adalbero war Markgraf in Istrien und Herzog in Karnten 1012, durch Konrad den Galier 1035 abgesett und vertrieben, 1039 verstorben, vermählt mit Brigitte, des Schwabenherzoge hermann Gemahlin. — herzog Adalberos Gohn, Marquard III., 1072 Herzog von Karnten, 1077 verftorben, ift aus den Saalbuchern von Salzburg, Aquileja, Frenfing, Ro-fach, Ebereberg, Rubach, Greifenfeld, aus Lambert von Afchaffenburg, hermann dem Lahmen, Bertold von Konftang, bem fachfischen Unnaliften, und jenem von St. Gallen wohlbefannt. -Abalbero ber andere Gobn, wurde Bischof des in Rarnten mach-

tigen Bamberg (1054 - 1057), die Tochter Richware aber, Gemablin eben jenes Bertold von Babringen, welchem Marquard im Karntnerischen Bergogthume entgegengefest wurde. - Eine Urfunde von St. Lambrecht zeigt und: Marchunart, filium Adalberonis ducis et uxorem ejus Luitpirc et filios a und jenen ftandhaften, ju den Sachsen geflohenen Unbanger Gregors VII., Erzbischof Gebhard von Salzburg. Das St. Lambrechter Saalbuch enthalt Schenfungen: Carinthiae ducis Heinrici et dilectae conjugis suae Luitkardae, et pro anima patris et matris suae, Markwardi et Luitpirgae, fratrumque suorum. Diefe (in hormanre Archiv, August 1818, herausgegebene) Urtunde Marquards ift eine Perle für die Geographie jener Beit, wegen der vielen alten Ortonamen und der Bestimmung mehrerer Graffchaftsgrangen. Marquard war vermahlt mit Luitbirg, Beinriche IV Tochter, Schwester Beinriche V. und der Stifterin von Rlofterneuburg, Ugnes, Stammesmutter der schwäbischen Raifer und der Babenberger aus ihren benden Chen mit Friedrich von Sobenstauffen und mit dem heiligen leopold.

Marquards und Luitbirgens Gohne waren Ulrich, Abt zu St. Gallen, und hermann, Bischof zu Pafau, wider den berühmten Altmann, Luitold und heinrich, nach einander herzoge von Karnten und Markgrafen von Istrien. — In einer eigeneu fleinen Abhandlung, eben auch in hormages Archiv, bestimmt .Friedrich Blumberger, Kammerer in Gottweih, Das Erlofchen des Murgthaler Bergogstammes mit Beinrich II. auf den 4. Degember 1122 (nicht 1127); und es folgten mit Beinrich III. im Rarntner Bergogthume und auch in den großen Alloden in Oberfrain, im heutigen Bruder und Judenburger Rreis, die Grafen im Lavantthale, von Sponheim und Ortenburg, Stifter von St. Paul. — Diefes germanifche Urgeschlecht, aus dem felbft ftrenge Kritifer den Upoftel Bagerns und Defterreichs, St. Rupert, den Grunder der Salzburger Ergfirche, herleiten, verließ das Stammhaus am Rheine, um in den jungern Brudern ein Glud ju fuchen an den öftlichen und fudöftlichen Marten. Die Gelegenheit boten Beinriche III. Beerfahrten, um das Chriftenthum, die neue Kultur, die Ubhangigfeit von Deutschland und den verhaften Konig Peter zu beschirmen wider den Rudfall in das Seidenthum und ins alte Momadenleben und wider den eingebornen, felbstgemablten Konig Aba. — Des Karntnerzweiges Uhnherr Siegfried, Sohn des Grafen Eppo oder Eberhard vom Rheine, vermablte fich mit einer reichen farentanischen Erbinn Richardis. Ob fie eine Schwester des frankischen Konrad von Borms gewesen, der 1036 wider den Murgthaler Malbero jum Bergoge Karntens erhoben worden, ift ungewiß. Daß fie eine

Tochter des uuruhigen Henricus minor gewesen, der bald Bapern, bald Karnten, und bendes nur furt befeffen († 989), ringt mit chronologischen Biderspruchen. Gie legten den erften Unfang zur Stiftung von St. Paul im Lavantthale. Siegfried ftarb 1064 in Bulgarien auf der Beimtehr aus dem gelobten Lande mit Bifchof Gunther von Bamberg, mit dem Bittelsbacher Edard, dem Undechser Friedrich und Ortolph von Sobenwart, vielen Bifchofen und Großen Bagerns und der Rheinlande. -Richardis, die feine Leiche beimgebracht, ftarb lange nach ibm auf einer Ballfahrt ju St. Jafobs Grabe nach Kompostella. -Babrend der Babenberger Abalbert Oberfeldherr der gefamm. ten deutschen Beerestraft wider die Ungern war, ftand Giegfried der Oftmart vor und erscheint in vier Schenfbriefen eben Diefes heinrich, die alle vom nämlichen Jahre und nur vier Monate aus einander find.

1045, den 7. Marg. zu Reuburg, schenft Seinrich bem Markgrafen Siegfried 150 tonigliche Suben zwischen den Bluffen March, Fischa und Leitha in feinem eigenen Gau und Grafschaft.

1045, den 4. Jung ju Perschling, vergabte Seinrich feiner getreuen Reginold gehn königliche Suben zwischen der Leitha und Fischa, und das Gut Riesenberg in der Graffchaft des Martgrafen Giegfried.

1045, den 5. Juny zu Perschling, gab Beinrich zehn to-nigliche Mansos an der Zaia, im Gau und in der Graffchaft des Martgrafen Giegfried, allwo eben diefes Martgrafen Gut in bestimmten Grangen sich endigt.

1045, den 15. July ju Machen, erhielt Siegfried von Beinrich funfzehn Sofftatten lange dem Ufer ber Donau, nachft dem Befinthum des Gichftadter Bifchofs Gebhard, drenfig Suben rudwarts derfelben gegen die ungrische heerstraße und mehrere Menerhofe im Gau und in der Graffchaft des Markgrafen Giegfried ben Stilfried an der March, Taja und Sulz. — Siegfried. verwaltete also wirklich die Oftmart, und zwar auf benden Donauufern an der Laja und March, wie an der Leitha, aber offenbar nur als Bifar oder Stellvertreter des siegreichen Abalbert. — Er verschwindet auch noch im namlichen Jahre nach hergestellter Baffenruhe in der Oftmark, wo gleich wieder Abalbert erscheint. Dafür tritt Giegfried in Rarentanien auf an der obern Drau, ale R. Geinrich den 25. Janner 1048 in Ulm dem Brirner Bischof Poppo den Bildbann ichenfte in pago Pustrissa in comitatu Siegefriedi comitis. Nicht minder waltet Giegfried an der mittlern Drau und an der Lavant. - Fruber schon hatte sein Bruder Friedrich auf der farentanischen Erde

Sit gefunden, mahricheinlich burch feine Gemablin Chriftine, vielleicht eine Tochter des Pfalggrafen Sartwig des Jungern, oder feines Bruders Radelboch, vom Stamm ber Uribonen und ber Wichburg, Gemahlin Ottwine. - 1058 im Februar: Fridaricus, filius Comitis Epponis propter B. Episcopum Hartivicum, qui fuit suus quondam secundum carnem cognatus, dilexit locum istum; ideo donavit, et obtulit Canonicis Ecclesiae S. S. Petri et Ruadperti (ubi idem Episcopus sepultus est) consentiente sibi Christina jugali sua, locum, qui dicitur villa S. Udalrici, et capella ibi (St. Ulrich uber Der Drau zwischen Paternion und Billach). Friedrich befraftigte den Brief, auf daß er um fo fester bestehe, secundum legem Bajuvariorum et Francorum, denn über der Drau, im Sprengel von Aquileja, sehen wir allerwarts Longobardische Sagung vorherrichen, diebseits aber Bajuvarische, gemischt zwischen benden viventes lege Slavica, homines Slavaniscae institutionis. Die germanischen Eroberer und Gluderitter behielten auf ihrem neuen Gut das angeborne Recht, darum finden wir auch in Diefen Gauen Grafen und Dnuaften viventes lege Salica. - Friedrich felbst ift ein hauptzeuge in benden Stiftungen des haufes Ottwine, St. Georgen am Langenfee und Sonnenburg. - Friedrich fcheint erblos verftorben und fein But auf Engelbert, Den Sohn bes Bruders Giegfried und ber Richarde gefallen gu fenn, der mit Sedwig, der Lochter des legten Eppensteiners Diefes Gefchlechtes, reiches Allod gewann.

Noch eine bedeutende Erscheinung find die Thuringer in Innerofterreich, das Geschlecht der Grafen von Beimar, welches erft in der Salfte des XV. Jahrhunderte mit den berüchtigten Grafen von Cilly, herrn auf Sonned, erlofch. Auch von diefen zogen zwen Bruder, Bilbelm und Poppo, in die ungrifchen heerfahrten der Raifer heinrich III. und IV. Der dritte Bruder, Otto von Orlamunde, verwaltete fobin die fudthuringisiche Mart. Bon Bilhelm fagt Lambert von Afchaffenburg auf Das Jahr 1061: Andreas Rex Ungarorum, videns Belam, quendam propinquum suum regnum affectare et Ungarios a se paulatim ad eum deficere, uxorem suam et filium Salomonem, cui Imperator filiam suam parvulo parvulam desponderat, cum multis opibus ad Regem Henricum transmisit, petens, ut et sibi misso exercitu subveniret, et suos, donec rebus tranquillitas redderetur, servaret. Rex Willhelmum Marchionem Turingorum (der fachfische Unnalift fest bingu: filium Willhelmi de Wimmare) et Epponem Citicensem Episcopum cum Duce Boemorum et exercitu Baioarico illuc misit, sed Marchio et Episcopus priores Ungariam ingressi,

non exspectato Duce Boemorum cum Bela signa contulerunt; atque infinitam multitudinem Ungarorum peremerunt. - Deinde cum ex omni parte Ungari ad ferendum suis auxilium frequentes confluxissent, videntes missi Regis, tantae multitudini se numero et viribus impares esse, finibus hostium excedere volebant. Verum illi loca omnia, per quae exitus esse poterat, occluserant, tum, ne quid cibi aut potus in via reperiretur, providerant, cumque insuper abeuntes crebra incursione infestarent, et illi semper periculum virtute propulsantes, magnas hostium strages darent, tamen diuturna caede exhaustis viribus, Andreas equo forte excussus, pugnantium pedibus est conculcatus, Episcopus captus, Marchio fame magis, quam ferro expugnatus, se dedidit; cuius virtus tantae admirationi apud Barbaros fuit, ut Joas filius Belae, pro illius tum gentis moribus haud des-peratae indolis adolescens, ultro patrem exoraret, non modo ut eum jure belli intactum sineret, sed etiam, ut atfinitate sibi jungeret desponsata ei filia sua, sorore Joiada.« Bum Jahre 1062 fahrt alebann Lambert fort: »Willhelmus Marchio reversus in Thuringiam, dum redire in Ungariam, et sponsam suam cum magna opum suarum ostentatione adducere pararet, inter eundum secunda mansione morbo correptus obiit. Sponsam ejus Udalricus, Marchio Carentinorum, cognatus ejus (feines Bruders Poppo Gohn) accepit.« Der fächsische Unnalist nennt diese Jojada, Sophia. Sie war Belas I. Tochter, Ladislavs und Genfa's Ochwester, mit denen aber der anonyme Mondy von Beingarten den Konig Rolomann verwechselt: »Henricus frater ejus (Welfonis) ducatum et omnia, quae illius erant, obtinuit .... Qui uxorem jam dudum vivente patre de Saxonia accepit, filiam Magnonis Ducis, et Sophiae sororis Regis Ungariae Colomanni, Wulfilden nomine. «— Er fährt fort: Erat tandem eadem Sophia antea (namlich nach dem Lode ihres Brautigams Wilhelm) cuidam de Carinthia (Udalrico) copulata, ex qua genuit Poponem Marchionem. Porro soror hujus Sophiae (vielmehr ihres Brudere Ladislaus Tochter Pyrisca, den Griechen Frene) Regi Graecorum nupsit. Aliam sororem ejus (Sophiae) Berchtam quidam Comes (Hartuicus) ex claustro quodam sanctimonialium abstractam duxit, et ex ea Fridericum ratisponensem Advocatum genuit (namlich Friedrich II., Grafen von Bogen). Des Markgrafen Udalriche Mutter und Porpos Gemahlin war Appica, die Tochter des in Istrien gewaltigen Grafen Becelin und der Billbirg von Sempt und Ebersberg, Schwefter der Grafen Adalbero und Eberhards des Stifters von Grei= fenfeld, Wittwe Beriands, Grafen in Friaul und herrn von Gorg. — Scholliner hat darüber in seinen gründlichen Stammgeschichten ber hauser Ebersberg und Bogen die Beweise und die Bahrscheinlichfeitsgrunde bengebracht.

1062 Schenfte Beinrich IV. dem Stift St. Undra gu Frenfing verschiedene Fiefalguter in Marchia Histriae et in comitatu Marchionis Udalrici (Meichelbed'). 1063, den 27. Geptember, am Fluffe Fifid, ichenfte Beinrich IV. dem Brirner Bischof Altwin die Berge Otales und Steinberg zwischen Lind und dem Flugchen Steinbach in der Mark des Markgrafen Udalrich und in Krain (hormante Bentrage). 1064, Frenbrief Beinriche IV. über die Burg Pirano und verschiedene Guter in Istrien für den Markgrafen Udalrich, und ein zwepter über zwanzig fonigliche Manfos fur ebendenfelben. - 1066 verlieh R. Beinrich seinem getreuen Adalbert den Ort Strongi in regno et marchia Istriae Wodalrici Marchionis. - 1067 vergabte Beinrich an Bischof Ellenhard von Frensing die Orte: Cubida, Lounca, Ospe, Razari, Trusculo, Steina, Sancte Petre, in pago Istria in marchia Oudalrici marchionis — 1070 starb Ulrich nach Lambert von Ufchaffenburg und dem fachfischen Unnaliften. Bon ihm fagt der Lettere schon auf das Jahr 1062: Horum scilicet Wilhelmi et Ottonis marchionum frater suit Poppo, qui filium habuit Odalricum, qui sororem Ladizlai Ungariae regis Sophiam duxit uxorem, quae genuit ei juniorem Odalricum, qui accepit filiam Ludovici comitis (sc Vimariensis) de Thuringia. - Diefer jungere Udalrich erscheint als Gibelline mit feinen Brudern Beriand und Poppo Starthand 1095 den Salzburger Erzbischof Thiemo gefangen nehmend beym Biographen des Erzbischofs Konrad. — » Taurum montem transivit (Thiemo ann. 1095) ibique a quibusdam principibus captus, Marchione videlicet Starchando (Poppone) et fretre ejus Werigando.« - Und dann fernere: »Vincitur ab adversa parte acies Praesulis (Tyemonis) fusi sui partim, alii fugati, spolia direpta, simul cum pallio suo intactus ipse fuga eva-Non multo post, cum per Taurum montem in Carinthiam iter ageret; ecce Udalricus comes partium Caesaris dum vult malam virtutem saecula futura narrare, ausus est, manum sacrilegam mittere in servum Domini .. captus deinde et Frisacum adductus — dixit obsidionis principibus, Udalrico scilicet comiti, cum germanis suis duobus ... Poppone scilicet, et Werigando etc. -Udalrich der Jungere erscheint noch in mehreren Schent-

Udalrich ber Jungere erscheint noch in mehreren Schenkbriefen der Kirche von Aquileja von 1101 — 1106 auch mit feiner Gattin Adelheid, die als unfruchtbar verstoßen ben St. Rifola

in Gifenach den Schleper nahm und 1151 in hohem Alter als Abtiffinn dafelbst verstarb. Um merfwurdigften ift eine Urfunde in Hormanes Archiv für Süddeutschland, 1102, am 17 Novemb. Wodalrich, ein Sohn des weiland Markgrafen Wodalrich, und feine Gemahlin Abelheid übergeben alles ihr, namentlich ange-führte, in der Grafichaft Iftrien gelegene reiche Sab und Gut ber Rirche von Aquileja, mit Ausnahme von Rong, Kornograd, Bellgrad, Baltfedum und der Fischeren in Cermo, die fie an ihre Getreuen, Meginhard und Abalbert ben altern und jungern, verschenft haben. Beinrich von Gor; und Adelheid von Ortenburg und Meinhard, unftreitig auch dem Gorgifchen Stamm angehörig, ftehen bedeutend in diefem Briefe, fo wie der jungere Poppo Starfhand, der fich mit Richarden, einer Tochter Engelberte I. von Sponheim = Ortenburg, vermablte und ale Engelsberte Schwager im Saalbuche der Abten St. Paul vortommt: Tunc temporis etiam prefatus Poppo, Histriensis marchio, dedit saepe dicto loco, unum curtile cum hortis suis intra muros Aquilegiae urbis. Weriant de Grez (Bindischgraß) duos mansus trans silvam apud Colniz. Ludwich, Ludwici filius duas hobas etc - Harum quatuor donationum insimul factarum testes sunt hi Engelbertus comes, Poppo marchio, Weriant, Arnolt, Purchardt, Petrus, Herolt, Marquart, Routhart, Herman, et alii multi. "Un einer fpatern Etelle: Anno dehinc secundo Decembris mensis initio templi dedicatio solemniter peracta, concessit eidem ecclesiae partem quandam decimationis obtentu ejusdem domini nostri Engelberti cum consensu praesentis tunc plebis ac cleri, vir merito beatificandus. Tiemo, sancte Juvaviensis sedis archiepiscopus, non longe post Christi martyr futurus, ea duntaxat conditione, ut in tribus monasterii possessionibus, hoc est Gorinsig, Griuina et Antrichsdorf, tertiam partem decimae, quae ad episcopum pertinebat, illi fratres haberent. Poppo gener comitis, Cholo sororis Episcopi filius, Chuno, Suot, Ludivich, Ludwici filius.

Der Salzburggau, Pagus Juvaviensium, nach dem Indiculo Arnonis, ob dem Flusse Igonta, qui et Salzaha vocatur, vom Paß Lueg bis zur Mündung der Salzah. — Berchtgeresgaden in Salzburgensi Pago, Urfunden von 1122. — Heinrich VI. verbietet allen Einwohnern, hohen und niedern Stanzbes der Grafschaft Kuchel (in cuchulensi comitatu), zu benden Seiten der Salzach und im Umfange dieser Grafschaft, die Chorherrn von Berchtesgaden in ihrem Salzwerke in Tuval gelegen, und mit ausdrücklicher Bewilligung seines Waters eröffwet, zu beunruhigen oder anzusallen. — Die Gaugrasen dessels

ben Urstammes mit den Ottofaren und Burghaufern aus bem Chiemgau, nannten fich endlich von Plain, ihrem Erbfis, immer mehr beschranft durch die ausgedehnten Eremptionen der Kirchen von Salzburg und Berchtolsgaden. — Die alte große Baldwuste des Pongaus von Berfen und Raftadt und an die Enne, - Lungau, fcon feit R. Arnulphe Beiten Salzburgisches Safelgut, wohl zu unterscheiden von einem ans dern (in Paffauer Urfunden vorfommenden) Luengau, Lungau, ben Eggenfelden, - Pinggau, Unter : Pinggau, pagus Saalfeld.

Die tyrolischen Gauen (gang nach hormage), nament= lich die Grafschaften Lurn, mit dem subpagus, Bindiche matren, die Frensingische Gerrschaft Innichen, Puftersthal, Unter-Innthal, inter valles.

Der Chiemgau mit dem Leufenthal, der Comitat

Grabmannstadt am Chiemfee, die Gipe der Grafen von Burghaufen, Frontenhaufen, Neuburg und Falfenstein und Bafferburg zu Kling.

Der Ifengau mit der alten Konigspfalz Detting, wo ber Sage nach St. Rupert den herzog Theodo getauft, wo Rarlmann im Grabe ruht und Urnulph und Ludwig das Rind fo häufig verweilten.

Auch über die andern tyrolischen Gauen ist der Ritter von Cang mit wenigen Ausnahmen gang den frubern Forschungen Sormant's gefolgt, so benm obern Pusterthal von der Mublbacher- bis gur Lienzerflaufe, so in den benden Grafschaften

des Norithales, der vallis Enniana am Eisach, ben der Grafschaft Bogen und dem Bintschgau. Db der dem Oberinnthal, pago Valli Ennensium, bereite 799 gufommende Name Poapinthal, Poapingau, Pfaffengau bedeute, verwandt dem nahen ammergauischen Pfaffenwinkel? oder ob Poap, Poapo, Pabe (Bertold) des Gaues vorherrschender Dynast gewesen sen, hiemit Poapinthal, Poapingau, Bertoldsthal oder Bertoldsgau bedeute (wie der fcmabifche Komitat Bertoldesbarn), wird wohl immer und mag auch immer unausgemacht bleiben. Das aber beißt einem Lieblingespftem guviel einraumen, daß: »Inn &brud, ja auch noch Sall und Ochwas je jum Ober = Inn= thal gehort haben follen, weil fie der Brinner, nicht der Salgburger Diocefe jugehoren, . - daß die Bierl (ein folder Bluß oder Bach eriftirt gar nicht, und auch eine Berwechslung mit der Gill fann hier nichts helfen) Ober = und Unter = Innthal geschieden habe, rechts der Bierl Galzburgisch, links der Bierl Brinnerisch, beweise die Urfunde » ad duos lapides sibi in publica via sursum contra Cirle cohaerentes, qui Comitiam et districtum inferioris et superioris Vallis Eni dividere noscuntur!?«

Diefe in hormanr's Bentragen Rr. 55 herausgegebene Urfunde des Brirner Bischofs Reginbert fur die Pramonstratenferabten Bilten ben Innebruck von 1141 beweifet vielmehr gerade bas Begentheil. Ben Birl, ohnfern ber Martinswand, benlaufig an dem Ginfluffe der aus dem Sellrainerthale hervorstromenden Melach in den Inn, war von jeher die Scheide des Gaues und Romitates des Ober - und Unter : Innthals. Bergog Otto II. von Meran bestimmt in seinem Frenheitsbriefe fur Innsbrud die Grangen feines unterinnthalischen Romitates eben fo: » in toto Comitatu nostro a fluvio Melach, usque ad Ciler (Niederlag) nullus, nisi in praedicto foro nostro Innsbruck habeatur « (Urfunde Dr. 120 in hormant's Bentragen). Bis in Die neuesten Zeiten standen Dieselben großen Markfteine des Oberund Unter Innthals ben Birl und gegenüber auf dem Michelfeld. Un der Biler, Giler, allerdings am Eingange des Bilerthales, begann Galzburger Bisthum und Gebiet. Der gange Undechfer Comitat des untern Innthals von Birl über Innebruck und Sall hinunter bis Berberg, Ochwas und Straf bis jur Biler mar Brirner Oprengel, und ber Undechsische Besit meift Brirner Leben. — Andechsisch war auch der öftliche Komitat des Norithales, der westliche der Grafen von Mareith. Diefer fam ben ihrem Erlofchen und der allmähligen Auflofung der Gauenverfaffung theils an Briren und Meuftift, theils an den unachten, Belfischen Rebenzweig der Grafen von Bogen, fpaterbin vom Bischof von Trient aus dieser Stadt verdrängt, von ihren nahen Burgen von Eppan, Altenburg und Greifenstein genannt. Die Rivalitat mit Erient und feinen Schirmvögten, den Gaugrafen des Bintschgaus und Engadeins, brachte die Eppaner (stets Welfen, wie die Eproler stets Gibellinen) dahin, all ihr Eigen an Trient einzubußen, aber auch Trient hatte dessen wenig Gewinn. Der lette Eppaner, Egno, war Bischof zu Trient und verlor die köstlichsten Besithtumer an seinen Schirmvogt von Eprol und an deffen Erben, die um fich greifenden Meinharde von Gorg.

Das Bintschgau mar wie die übrigen tyrolischen Romitate von Hormanr aus den Quellen von Chur und St. Gallen zu umständlich erörtert, auch nicht die schwierige Frage der Berhältnisse Beltlins und jede Berührung Italiens, Kurrhätiens, Ullemanniens und Bayerns gescheut, um so furz davon zu scheiden, wie hier geschieht, daß man wirklich Muhe hat, keine Berkleinerungssucht Bayerns zu finden, zumal gegenüber den unermudeten Erpansionsversuchen Bestenries

ders oder Pallhausens. — Wie weit die romanische Sprache aus Graubundten ins Bintschgau gedrungen? ist wieder in Hormani's Beytragen und in seinen Anzeigen in den Wiener Jahrbüchern zu finden. Der bayerische Einfluß war immer stark. Weniger war es der italienische von Boben ber, weniger jener Kurrhatiens.

Bieder fommt der Augsburger Sprengel und der Streit, ob es je ein Bisthum Neuburg gab, oder die Augsburger Bischöfe nur in Neuburg oder Staffelse wohnten, woran

eigentlich wenig gelegen ift.

Der Hussig au oder Hausengau, die Wiege des Hauses Unde che, das mit mehreren andern Nebenzweigen aus dem altbayerischen Urstamme der Hussis hervorgegangen. Der Bischof Morbert von Chur, ein Undechser, übergab 1083 dem Hochstift Augsburg das Kloster Haibach: »a se fundatum in haereditario agro suo, in Bojoariae Ducatu, in pago Husin, in Comitatu Sigimari. Der Verfasser meint ferners: Da auch die Stister von Benedistbeucrn, Landfried, Elisand und Waldram ihre meissten Güter im Hausengau hatten, so fragt sich, ob dieser Landsfried nicht ein Sohn des 747 vertriebenen Herzogs Theobald von Schwaben gewesen, der auch ben Lueder, Geschichte von Deutschland, IV. 484, vorsommt, dessen Vaelen Bater schon ein sester bündeter des Herzogs Odilo gegen Pipin und Karlmann gewesen, gleichwie sich auch Landfried im Jahre 748 des minderjährigen

Der obere Donaugau. — Geologische Erlauterung bes Ausbrucks » im Gau. « Der Komitat ber Schepern-Bitztelsbacher, Pfalzgrafen, mit den Gutern ihrer altesten Dienstmannen und Burgsaffen, der Sandigell und der Gumpen-berge, — die Komitate Neuburg und Lechsgemund.

Taffilo fraftigst angenommen.

Im Regensburger Sprengel, der Kellsgau, der Biehbachgau mit der St. Emmeranischen Mark Schonau, Beldau, Abelkgau, die Grafschaft Leisbach, der pagus Spechtraino. — Pallhausen will hier einen großen Aufgau, der die andern als Untergauen in sich geschlossen (?).

Der Unterdonaugau mit der Grafschaft an der Aitrach, Babenbergisch, 983 Leopold der Erlauchte. 1019 und 1021 Adalbert der Sieghafte, Aiterhofen und Berga, a quibus Abbatia vocata in pago Tuonagau in comitatu Adalberti Marchionis. Es ist also nicht zu läugnen (sagt der Ritter von Lang), daß die österreichischen Babenberger bisher ein besonderes Patrimonium hatten, dessen Hauptsis Plattling war, und welches aus uns zur Zeit unbefannten Titeln entweder an die Herzoge von Bayern oder an das Haus Wittelsbach gefallen?

Roch fpater 1198 berühmt Bergog Leopold von Desterreich feine Borfahrer als Stifter des Klosters Metten. -- Diefe Spur führt wohl am sichersten gur Aufstellung jener von Pfeffel, Gemeiner und Zierngibl besprochenen » dunfeln Stelle in der Chronif des Abtes Konrad von Melt über die Grangen Defterreichs gleich nach 1156, a die oben benm Traungau bereits angeführt worden ift, und hier eine merfwurdige Erganzung erhalt. bas: addito et comitatu Bogen ift vielleicht die Bemerfung G. 177 nicht gleichgultig: die Bogenau, befannt von den zwen Fluffen Bogen, davon der eine, der öftliche, die Pogana orientalis, ben Gotteszell entspringt und ben Deggendorf in die Donau fallt, der westliche aber, Pogana occidentalis, ben Elsbettenzell entspringt, nachst Bogen sich in die Donau ergießt. Die Landschaft um diese benden Fluffe bieß die Pogena, Bogenau, noch heut zu Sage ben "Bindberg im Bogen," und fommt bereits vor in den Niederaltaicher Traditionen unter Herzog Odilo und in einer farolingischen Urfunde von 822. -Metena, monasterium in pago Tonachgewe. - Gemeiner's Bemerkungen über eine von den Geschichtsforschern bisher überfebene Stelle find in Bestenrieders Bentragen, IV. 1-30, űberschrien, aber nicht widerlegt. — Boige, Buige, das Boigreich lag auf dem linken Donauufer gegen die bob= mische Granze, ob dem Manhardsberge. — Go viel scheint gewiß, daß, wenn das Babenbergische Gebiet sich in Folge der Erhebung Desterreiche jum Berjogthum 1156 bis gegen Strau. bing erstreckte, diefer Begirf fehr bald wieder an das Mutterland Banern zurückgekehrt fen, am wahrscheinlichsten schon in den ersten Jahren Leopolds des Glorreichen, vielleicht durch irgend eine Entsagung Ludwigs des Rehlheimers auf Beimfalle oder Erbschaften in Desterreich ober Steper ober Rrain ? - Die Grafschaften Malleredorf, Seidau (großentheile Allod der Burggrafen von Regensburg), Rothenburg, Abensberg, Rehlheim wohl als eine alte Pfalzgrafen - oder Bergoge = Domaine in die Bande der Bittelebacher gelangt, - auf dem linfen Donaunfer Die Grafschaft Regenstauf, auch ein Sauptfig der Regensburger Burggrafen, die ichon oben ermabnte Bogenau.

Chambrich, das Chambreich, wie das Boig- und Buigreich der Grafen von Rebgau, in Oesterreich unter der Enns, aber ob dem Manhardsberge. — Marchia Chamba, pagus Champriche. — Die Ried march ware auf jeden Fall eine Hintermark und keine Vormark der babenbergischen Ostmark. Die Mark Cham aber kam allerdings als ammerthalischbabenbergisches Erbtheil an die Bohburge.

Frenfinger Oprengel. - Der Erdinggau, harting-

gau an der Isen und Dorfen. — Pallhausen sett hieber einen Bestergau, der urkundlich erwiesen ist — Gaugrafen, die Ebersberge, verwandt mit den Moosburgern. — Der Eisengau, Usengau an der Glon und Ammer, ganz verschieden vom hausengau, Housigau, über Beilheim hinaus im Augsburger Sprengel. In diesem Frensingischen Eisengau die Komitate Moosburg, Kranzberg (hirschbergisch), Dachau, Scheyern, (Bittelsbachisch).

Die geographische Abtheilung in einen großen Gubgau und Nordgau, die viele andere Gauen und Komitate als adminiftrative Umgrangungen in fich begriffen, ift naturlich und auch in Zierngiebl's trefflicher Borarbeit in vielen urfundlichen Benfpielen dargethan. - Der Ritter von Lang unterscheis det einen Gondergau und einen Gundgau. Der name des Sondergaues stammt daher, weil er ohne einen bestimmten Baugrafen für den gangen Bau, neben mehreren andern fleinern Komitaten, die eigentliche Dotation, das Praecipuum, das Tafel - oder Sondergut ber Bergoge war, die altesten fowohl, als bis auf die lette Beit Beinrichs des Lowen, wo nebst der Stadt Munchen die gange rechte Ifarfeite, von Grunwald bis unter Jomanning, Diejenige specielle Herzogsbotation gewesen, welche aus Belfischem Bests an Das Saus Bittelsbach übergegangen, und noch lange Zeit unter dem Namen Des Kaftenamts Kirchheim befonders verwaltet worden ift. Muf diefe Art hießen Sonderamt, Sonderleute auch anderwärts, z. B. im Stiftlande von St. Gallen, diejenigen, dem Stifte nachitgelegenen Bezirte, welche fich der Ubt ben Aufstellung der Advofaten und Sausmager (Villicus) zu feiner unmittelbaren eigenen Berwaltung und Benugung vorbehalten (S. v. Urr. S. 307). Sunderung, jus specialitatis, quod vulgariter Sunderunge dicitur (Urf. von 1315 in Braun's Gefchichte ber Bifchofe von Mugeburg) hieß der Inbegriff der eigenen Domprobsten Renten. Darunter begreift der Berfaffer eben das herzogliche Sondergut, die Komitate Wasserburg und Ebereberg mit Steinhöring, bann den Audechser Romitat auf der linten Ifarseite von Baperbrun bis Garching. » Eine Urfunde in Mon. Boic. XXII. 60 von grafen gab, fondern daß man Alles, über die Guter der an-dern Patrimonial - oder Sondergrafen ju Berhandelnde, ju allerst vor dem herzog als oberften Gewalthaber in diesem feis nen Sondergan, und dann erft vor dem Gerichte des Sondergrafen recognosciren laffen mußte. - Adalbertus, Nobilis de Bavaria übergibt vor Seinrich dem Lowen fein Gut Pfaffenhofen ben Frenham nach St. Ulrich und Afra: sed quia praedium hoc

situm est in comitatu Bertholdi de Andechse, placuit, ut haec eadem delegatio, quae ante Ducem acta est, etiam ipso Comite vel eo non praesente, qui vicem ejus teneret, Scultheisen, nomine Marchoardus, praesentibusque judicibus Comitatus, qui vulgo Scephen vocantur, publice confirmaretur, quod et factum est.

Den Gudgau erstreckt der Berfasser am linken Innufer von Bogtareut bis Rattenberg immer lange dem Oberinnthal (?) fort, fudlich das Achenthal und bis gegen Balgau hin, westlich an Saufengau fort bis jum Ende des Burmfees, nordlich der Sondergau. Sier icheint der Berfaffer doch gar ju fehr in vorgefaßter Meinung befangen. Gein Gudgau schneidet in den Gau inter valles und in den innthalischen Komitat der Undechfer hinein, - Rattenberg und das von jeher Brirnerifche Uchenthal jum Ober innthale ju rechnen, oder auch nur hart an feine Marten gu fegen, ift eine Gunde in den beiligen Beift, denn es heißt » der erfannten Bahrheit widerstreben. . - Lang begreift hierin die Graffchaften Bolfrathehaufen, Falfenftein, Grub und Fallai. - Es folgt nun eine Widerlegung der allju großen Ausdehnung des Sundergaues und die Antwort auf einzelne Ungaben und Zweifel: hinsichtlich Eprole in pago Sundregave, in loco, qui dicitur Urdorf, b. i. Auerdorf am Inn, Kufftein gegenüber, in pago Sundergau, in loco Prihsnatalia, et quidquid in illa valle videtur esse - et ad Vitaradorf et ad Ratfelden. Brirenthal, Ratfelden und Botteredorf gehörten allerdings nach inter valles, alfo in den Sundgau, Theodebertus Dux tradidit in pago Opingave villam nuncupante Opinga - und dann noch einmal: Theodebertus Dux tradidit in Sundergov, villam dictam Opinga.

Opingave scheint offenbar Poapingave, das obere Innthal.

Der Um mergau zwischen dem Oberinnthal, dem Augstgau und Huosigau war ursprünglich Welfisch und Ethiko's Kloster, Ummergau, eine Stiftung Welfischen Stolzes und Freysheitssinnes. Der lette, alte blinde Welf überließ 1167 dem Stifte Rempten mehrere Guter in Obers und Unterammergau; 1295 verkaufte das Stift Kempten seine sammtlichen Besitzungen im Ummergau dem Kloster Raitenbuch. — » Die Gauherrlichkeit war früher schon durch Konradin von Hohenstaussen an Bayern gestommen. Freysing hatte eine eigene Herrschaft Werden fels. In späte Zeit fällt die lette Stiftung des Klosters Ettal. Walgau, ein bloses Dorf, pagus desertus, welches dem Kloster Scharnitz geschenkt wurde, war so wenig ein Gau, als die vielen andern in dieser Gegend unter diesem Namen vorkommenden, blosen Orte oder Feldungen, & B. Schongau, Peuttengau;

Walgau hat vermuthlich nichts anders bezeichnen follen, als bas

Sau, das ebene Feldland, abwarts vom Balchen - See.«
Damit fcließt der Ritter von Lang feine hochft verdienstliche Arbeit, deren Fortsebung wir mit der größten Begierde
entgegensehen. Wir gedenken nun noch einer andern, furglich erfchienenen Odrift.

»Rede über die heiligen Ochng: Patronen der alten banerischen Rirchen, welche an dem fonigl. Geburte- und Namenfest den, 26. August 1829, in der feperlichen Berfammlung der Afademie der Biffenschaften ju Munchen, das nicht wirtliche Mitglied, Carl Beinrich Ritter von Lang, nicht wirflich gehalten bat. - Auf Diefen, etwas renommistischen Litel, be-

ginnt der Berfaffer alfo: » Berhaltnismäßig ift dasjenige, was und die alteften Buder und Urfunden fur die allgemeine Beltgefchichte bieten, febr fparfam, mangelhaft und gerriffen. Unfere gange Geschichtefunft vermag fich faum über das Sandwerf der Restauration zu erheben, womit wir die zerbrochenen und aus einander geworfenen Rumpfe, Merme und Bufe der Borwelt (Die Ropfe fehlen meiftens gang) wieder zusammenflauben, zusammenschrauben, verfitten, überfirniffen und dann mit irgend einem stattlichen Götter- oder Beroen. Namen begaben. Gine weit altere und reichere Geschichte muß in den Schlunden ber Berge, den Lagen des Meeres, in den Borrudungen des Firmaments, in den geheimen Gangen der Sprache, in der Lofung und Auffrischung ber mannigfaltigen Dinge gesucht werden, die uns gerade die allerunbedeutsamften und gleichgültigften scheinen, darum, weil wir den Ginn derfelben, den Ochluffel bereits ganglich verloren haben. Der Beift der Beschichte sucht aber allenthalben einen verftandigen Grund und ftraubt fich, anzunehmen, daß irgend etwas, was war, oder noch ift, blog durch Spiel oder Bufall fich aus den Fluthen der Zeit hervorgehoben habe? Es foll mir alfo vergonnt fenn, an diesem heutigen schonen, und funftiger Geschichte geweihten großen Lage, zwar nicht einen großen Gegenstand, aber nach meinen fleinen Rraften einen fleinen, in diefe gelehrte Musstellung zu bringen, nämlich über die heiligen Schut-patronen der altern baperischen Rirchen, über ihre Bahl, Bahl und Berhaltniffe unter einander, alles aus gefchichtlichem Standpuntte betrachtet, nachdem ja alles feine Regeln in Zahlen hat, das Leben, der Tod, die Kranfheiten, Sonne, Mond und Sterne. Mag's jeder versuchen auszurechnen, so gut er's versteht. Auf die fer Muhle sind der Körner viel, und je der schüttet auf, nach Zeit und Ziel.«

Die hier vorgetragene 3dee ift zwar nicht gang neu. Diefe

Jahrbucher haben schon einmal in der Rezension des II. Bandes der firchlichen Topographie Desterreichs, sie ziemlich umständlich besprochen. — Interessant sind die Resultate, 512 Kirchen der heiligen Jungfrau Maria, 280 des Apostelfürsten Petrus, 245 des heiligen Martin, 244 Johann des Taufers — den Aposteln Bayerns, dem heiligen Ruprecht nur 29, — dem heiligen Emeram uur 18, dem berühmten bayerischen Heiligen Corbinian gar nur 5, — vom heiligen Wirgil nur 3, — von Victorin eine einzige, vom Bonisaz selbst nur 2 in der Ober-Pfalz, — vom heiligen Lucius nicht eine einzige. Dagegen nicht minder in ebenfalls großer Anzahl und gleich nächst dem Martinus, die vorzüglich im östlichen Land und unter den Griechen und Slaven hochverehrten Nifolaus (212), Michael (161), Stephan (150), Laurentius (116), Jasobus Major (101), Andreas (93), Bitus (86)?

Darüber ist nun Lange Ansicht diese: "Das Christenthum war in Bayern schon lange bekannt und über mannigfaltige, in fich felbst abgeschlossene Gefellschaften, wenn auch nicht ben offentlichen Tempeln, aber in hauslicher Undacht verbreitet, schon feit dem dritten Jahrhundert wenigstens, alfo lange Zeit und felbst Jahrhunderte vor der Ankunft derer, welche in der öffentlichen Meinung als die Upostel Bayerns gelten. Der Kirchenvater Tertullian bezeugt von feiner eigenen Zeit, daß damals das Chris stenthum bereits ben den Sarmaten, Dafen und Germanen ge-ubt worden fen. Bis dahin, namlich ins dritte Jahrhundert, reicht auch die hohe Kirche von Lorch. In Gallien, wie uns Gre-gorius Turonenfis versichert, haben im Jahr 250 sieben Bisthumer bestanden. Der Uebertritt des Raifers Ronftantinus des Großen (323) machte aber die bisherige Privatubung der driftlichen Religion zu einer öffentlichen, zu einer Staatereligion, und als fich noch fpater der Meroving ifche Konig Klodwig taufen ließ (496), fo mandte er alles an, um in allen Landen, die von ihm abhingen, driftliche Rirchen und Gemeinden fiften ju laffen, denen dann meiftens der Lieblingsheilige der Franken, der heilige Martinus jum Patron gegeben wurde - Beatissimus Martinus qui in Gallia praedicare exorsus est, Christum Dei filium per multa miracula, destruxit haeresim oppressit, ecclesias adificavit. (f. Gregor. Euron.) Die Priefter Eufra fius und Agilus find vom Konig Chlotar nach Bapern geschickt worden mit doppeltem Auftrag, erstens, um die gentes doctrina falsi erroris deceptas (Die Arianer) ad gremium sanctae matris jurudjufuhren (revocare); zwentene, denjenigen, welchen Chriftus der Berr noch gar nicht verfundet worden,

das Evangelium zu predigen (f. Fredegar. cap. 44). Die Menge der Kirchen im Westen von Bayern, alle dem heiligen Martinus geweiht, zeugt also, daß dort die Christianistrung von Frankreich her und unter dem gebietenden Einsluß der frankischen Könige ausgegangen. — Wo die Hoheit der Frankenkönige galt,
da herrschte auch Martinus. — Martinus war der Hauptheilige zu Worms, dem Sib der alten Salfranken und
Nibelungen. Auf seinen und des heil. Dionysius Leichnam
mußte selbst der Herzog Thassilo dem Pipin den Lehenseid
schwören (f. Annal. Lawresh. ad a. 757). R. Karlmann übergab dem Hochstift Würzburg zwölf große Kirchen, alle sammt
und sonders dem heiligen Martin gewidmet, zu Windsheim,
Melrichstadt, Hammelburg, Königshofen, Eisseld u. s. w. (f.
Echart 11. 893).

Bo man hingegen den beiligen Martinus nicht mehr trifft, fondern wie fast durchgebends im gangen östlichen Bayern, immer nur den heiligen Nifolaus, den Lieblingsheiligen der gri echischen Kirche und der Glaven (von dem aber die bohmifchen, mabrifchen, windifchen und jum Theil auch die großpolnischen Glaven weniger wiffen), nach diesem den beil. Stephan, den Schupheiligen des Pagauer Stiftes und des berühmten Biener Domes, nachft diefem den beil. Laurentius, den Upoftel des norischen Landes und den Patron des uralten Lorchs, den heiligen Jafobus und weiter noch die Glaven = Patronen Undreas (??) und Bitus; da darf man wohl mit großer Gicherheit (!!) annehmen, daß dahin das Chris ftenthum auf dem griechisch = flavifchen Sandele- und Berbindungeweg über Corch und über Pafau eingedrungen ?? Bende Pole der banerischen Christianistrung, der frantisch = westliche des beil. Martinus, und der griechische oftliche des beil. Nifolaus scheinen jedoch jeder feine charafterische eigene Neis gung und eine gewisse Abweichung von dem andern zu verrathen. In dem Often (wo?) wollte eine gewisse Borliebe fur den griedifden Rultus, deffen Priefter feine Bebenten forderten, namentlich aber fur die arianisch e Lehre einschleichen, ale diejenige, welche auch bei den benachbarten Berulern und Oftgothen befannt, und nicht minder im ftenermarfischen Pettau und fogar in Pagau fchon ihre Unhanger hatte (f. Resch Annal. I. 182. Wintere alteste Rirchengeschichte von Altbayern I. 216). Dagegen ging das Bestreben der Propaganda des beil. Martinus im Beften, wie wir ichon oben aus dem Gregorius Turonenfis erfahren, dahin, den Gohn Gottes, als einen » verum Deum a anerkennen ju laffen. Der pabstliche Stuhl konnte es nicht verhehlen, daß er die Propaganda im Often mit vieler Mengftlichkeit beobachte, wie er dann den Erzbischof von Corch instanbigft ermannte, daß er ja doch in Ginigfeit mit St. Petrus bleibe (Bulle des Papstes Symmachus von 498?).

Ein Mann von Geist, thut nichts ohne Geist. Geist ist felbst in feinen Paradoren. — Ueber den etwas fcurrilen Litel der Rede und über die Parification des Megas (Groß) mit unserer Ercelleng, so daß der Kaiser Undronikus an dem Rit-ter von Lang, hatte er nur in seine Zeit hinaufgereicht, durch die bloße Ernennung zum Magnus Chartophylaces, etwas Erfledliches erfpart haben wurde, mochte man allerdings bie Uchfeln guden! - Dberflachlichfeit herricht nur in wenigen, vermeintlichen Resultaten, so 3. B. hatte schon ber Umstand, daß der Verfasser in Julich und Berg die namlichen flavomanischen Ergebniffe fand, etwas mißtrauisch machen sol-Ien gegen feine Ginfalle, die er dann mit Berfchwendung von Erudition oder mit Ironie durchzufechten trachtet. - Die Ruffen erhielten den beil. Nifolaus, wie alles Undere, nicht früher als um 988 aus Konstantinopel. — Ueber St. Georg hat bereits Baillet Alles erschöpft. - Ochon XLIII. 240, Dies fer Jahrbucher wurde bemerkt, daß St. Beit zwar eine große Rolle ben den Glaven fpielte, daß ihm aber auch unbestreitbar fehr viele uralt deutsche Rirchen geweiht sind. und Method waren in fo ferne nicht einmal achte Miffionare, als fie weder aus eigener Bewegung, noch von Undern geschickt, sondern auf den Ruf der pannonischen und der Marchflaven tamen. — Der verewigte Dobrovety mar gar oft auf Spuren, daß die pannonifchen Glaven querft, und zwar durch frankische Lehrer christianisirt wurden, und daher die Bochentage und die ganze religiose Terminologie, die in Pannonien entstanden war, zu den übrigen Glaven bender Rituum fich verbreitete! Go &. B. nennt der Ruffe den Altar, Die Faste, die Rirche 2c. 2c. mit eben diefen, der deutschen Oprache, deutschen Miffionaren angehörigen Worten: oltar, post, cirky! - Enrill und Method fanden fcon das Alles in Pannonien vor. — Ueberhaupt scheint es ein feltsamer, vitiofer Birtel, so viel griechischen Ginfluß anzunehmen, gerade in dem Banern, welches den byzantini= fchen Einfluffen in Ungern, Bobmen und Dabren gang vorzuglich ein Ziel gefest, und den Gieg der lateinischen über die griechische Kirche entschieden hatte, um so weniger aber Spuren einer griechisch = öftlichen Propaganda eben hier aufzufinden fenn durften. - Gelbit in dem babenbergifchen Defterreich, wo doch dren bygantinifche Raifertoch= ter herrschten, wo Wien durch den direkten Berkehr mit Konftantinovel feinen Sandel und Reichthum unglaublich schnell erhob, und (wie die Ungern) fein eigenes Raufhaus und feine eigene Rirche in Bnjang hatte, außern fich gar feine Opuren diefer öftlich = griechischen Propaganda, faum einige fcwache Nachflange byzantinischer Runft und Baufunft. - Der Jafomirgott lagt die griechische Theodora manche Urfunde, felbft Briefe für fatholifche Glöfter mitfertigen, und nennt ihr ju Chren im erften Gifer feine neue Bergogeftadt Bien mit griechifchem Ansgange Vindopolis, jedoch nur in zwen Urfunden des oftfranfischen, von feinen Altvordern gestifteten Rlofters Raft ell. Bielmehr find diese Pringeffinnen felbst zum fatholifchen Befenntniß übergetreten? Durch sie geschehen reiche Vermächtniffe an Rirden und Abtenen, »annuente et favente Theodora venerabili ducissa, - dulcissima conjuge Dorothea, Theodora de Graecia « werden die Ochotten von Regensburg nach Wien gerufen, vet ut ipse concessit, sic illa fieri permisit.« Gie bestellt sich auch ihr Begrabnif ben den Schotten.

Die beil. Kreugfirchen fommen wohl niehrfach von den aus den Kreuzzügen mitgebrachten Kreuzpartifeln. -Rirchen der heil. Margareth und Katharina streng motiviren gu wollen, ift wirflich Run ftelen, fo wie mit den Drenfaltig= feitefirchen, über welche und über Underes ein ganges Bodenftubchen von Erudition ausgeframt wird. — Wenn auch noch immer in der Fistel gefungen, fteben doch noch etwas bober die Bahrnehmungen über Ct. Georg, » deffen Berehrung in Deutschland nach den Rreugzugen fehr haufig wurde, weil jeder ben feiner Rudfehr glaubte (befondere in Ochloß - und Soffirchen) dem allgemeinen Nothhelfer frühere Belübde lofen ju muf-Nicht febr frub (wie Lang meint), fondern erft ale die Eurkennoth immer dringender wurde, findet man den Ritterorden St George in Desterreich, dem Muhl= ftadt in Karnten, Kommenden in Meuftadt, Wien, Mauerberg 2c. 2c. eingeraumt wurden, - den Ritterverein des St. Georgen - Schild u. f. w. » Huch war der heilige Georg der Schutheilige des englischen Sosenbandordens, fo wie von gang England felbst ; denn alle Reiche hatten damale eigene Schuppatronen, nur Deutschland in feiner Berriffenheit fonnte es nicht Dagu bringen!! Richt felten erschien der beilige Georg auf einem weißen Pferde in den chriftlichen Seerhaufen, und jagte gange Gefchwader ber Unglaubigen Davon; auf Diefe Urt foll er auch im Kreuzzuge von 1190 unter der banerischen Reiteren ben Philomene gefehen, aber vom Grafen von Belfenftein fogleich erkannt worden fenn. Bang auf diefelbe Beife pflegte aber auch der heilige Theodor auf feinem fcuffrenen Schimmel im

Sturme des Rampfes herumgureiten, namentlich im Jahre 972, wahrend der Schlacht des griechischen Raisers gegen die Ruffen, (f. Leo Diac. IX. c. 10). Ein folches Rof des heil. Georgs war ju Konstantinopel außen an die Kapelle der siegbringenden Jungfrau von dem weit berühmten Maler Paulus mit großer Runft angemalt. Gewöhnlich zeigen heut zu Sage die Bilder den heil. Georg über einem Drachen ftebend; Drache ftellt überhaupt den Feind der chriftlichen Kirche vor; doch foll man das vor dem Jahre 1100 nicht finden? In dem Kirchengemalde zu Kempten (f. Orpheus, III. Seft, 84), worauf Christus die Rirche in der Gestalt einer schönen und reichen Jungfrau als feine Braut em= pfangt, deren glanzende Mitgabe an Krone und Scepter auf dem Goller des Pallaftes ausgestellt ift, wogegen fie das Kreuz und die funftigen Martern gurud empfangt, erscheinen der beil. Georg und Mauritius (die chriftlichen Kaftor und Pollux) als ihre ritterlichen Brautführer. — Dem heiligen Beifte maren alle Spitaler gewidmet, als Lochter des großen Beiftesfpitale in Rom. - Balentin, Bifchof in benden Rhatien, hat in Eprol allerding einige febr alte Rirchen, wie auf der Sohe von Bal Genein, ben Sterging, wo man fo nahe den Brennen, die Benaunen zu finden meinte. (Genauni implacidum genus, Brennosque veloces.) St. Balentin ben Mans (wo er, wie St. Korbinian, einst geruht), und mehrere Orte, die noch feinen Namen tragen. - St. Repomut ift fehr neu und auch felten. - Die Johannis-Rirchen find fast immer die alteften und erften eines landes (?), gur Beit, wo man das Christenthum eingeführt, und wo möglich auf Berge gestellt. Gie wurden dem Johannes dem Caufer deß: halb gewidmet, weil darinnen binnen einem weiten Umfang alle Laufen verrichtet werden mußten, zu den dren bestimmten Beiten des Jahres, am Lage der Erscheinung Christi (6. Junn), d.i. Dem eigentlichen Gedachtniftage der von Chriftus felbft empfangenen Taufe, an Oftern und an Pfingsten, daber auch vielen Orten der Name » Lauffirchen« geblieben. Ein anderer und eigener Fenertag des Johannes (24. Juny) ist erst feit dem Jahre 1022 eingeführt. Der heil. Michael foll gerne an folchen Statten gewählt worden fenn, wo vorher heid nifche Gögen und Altare gestanden (??). - Bergog Ludwig 1. von Bagern, ermordet 1231 zu Kellheim, hatte den heil. Undreas zu feinem befonderen Ochuppatron, den allgemeinen Ochupheis ligen der Niederlander, den ihm vermuthlich die niederlandische Mutter Ugnes, Tochter des Grafen Ludwig von Loos, schon in der Kindheit auserwählt. Durch diese mag auch, dem mutterlichen Grofvater ju Ehren, ber Rame Ludwig (Ludwig

der Gebartete fchrieb fich Lons, dasselbe mit dem fpanischen Mlone) ine Wittelsbacher Saus gefommen fenn? Der beilige Ronig Ludwig ift der alteste Diefes Ramens als Beiliger. Doch fommt auch schon in Bapern im Jahre 1130 ein Ludwicus de Ludwerc vor (f. Moriz Cod. Ensd. in v. Frenberg Samml. hift. Schriften, II.. S. 194), woraus folgt, daß es damals noch nicht eingeführt war, die Laufnamen blos von Rirchenbeiligen zu nehmen; zeugen die in den alten Urfunden noch fehr gewöhnlichen Namen, Parzival, Triftan, Eberan, Taffilo u. f. w. — Die bochft intereffante Kleinigkeit fchließt: "Solche gahlreiche Befchüter hat ein früheres Gefchlecht fur ben engen Raum feines Bunfchens und Birfens nothig gefunden. aber, wo noch fo viel gartere und toftlichere Berhaltniffe eines immer theurer werdenden Baterlandes, unferer Berfaffung, unferes burgerlichen und hauslichen Befens, der Biffenschaften und aller ichonen Runfte zu pflegen und zu mahren find, will mich fast bedunten, es mochte das Beste fenn, allen Ochus, ben der Simmel einer Erde zu geben vermag, auf das Saupt unferce geliebteften Ronige ju erfleben, und in feiner Boblfahrt und in feinem Ruhm das Pfand unferes Boblergebens und unferes Stolzes zu nehmen.«

Bieder scheinet Er mir und fegenswurdig. — Ihm laffe Beus das Gute gedeib'n, so Er im Bergen gedenket.
(Obnff. U. 33.)

5) Belcher Mufenfig Mugeburg unter feinem faiferlichen Freunde, unter dem » legten Ritter «, Maximilian I. gewefen, welche Buflucht die aus Griechenland und Konstantinopel fluch= tigen Wiffenschaften und Runfte, welche Pflege insonderheit das geschichtliche Alterthum in den Mauern diefer einst fo reichen und machtigen Stadt gefunden, wie lange diefer edle Beift angedauert, das druden (ohne die Fugger und Belfer, die Lang, Geld, Tradel und so viele Undere zu nennen) zwen große Ramen, die Schlußsteine dieser Periode, genugend aus, — Konrad Peutinger und Markus Welfer. — Aventin, Appian und Gewold leifteten eben fo emfig, aber jum Theil weit fritischer in Bapern, was in Desterreich für die Romermale und Romerfteine, Lagius. - Die Drangsale des dreißigjahrigen Rrieges brachten in das, an vielen Mittelpunften aufblubende archaologische Studium in Bayern einen langen Stillftand. — Die Forschungen der alteren Ufademie der Biffenschaften ju Dunchen galten weit mehr dem Mittelalter, als der Romerzeit. Nicht vergeben aber wird, wie Liebrunn darin wieder den erften Schritt gethan, was fur die alte Geographie Ronrad Mannert gelei-

stet, und wie er dem lebenslangen, verdienstreichen Bemuben, durch die Erlauterung der Peutingerischen Safel die Krone auf-geset! — Zwanzig Jahre find schon vorüber, feit der jegige Generalfommiffar und Prafident des Rheinfreifes, Jofeph von Stich aner, in den Abhandlungen der Afademie feine: » Romifchen Denfmaler in Banern « fund gab. - Mit Recht fagt er in feinem einfachen und flaren Borwort, feit Aventin und Welfer fen diefer Theil der Geschichte gar nicht fortgeschritten, vielmehr aus den von ihnen entdecten und herausgegebenen Dent= malen fenen viele und darunter manche der merkwurdigsten ein Raub der Zeit geworden: ein Unheil, das feit Fuchsmagen, Schallaufer, hieronymus Bed, Lagins, Gruter, Uppjan und Lowenflau auch im öfterreichischen Kaiferstaate alle neueren Forscher von Lambecius, Marfigli, Ariofti, Jordan und Duellius bis auf Schönwiesner, Prandau, Sormanr, Muchar, Kurz, Mainoni, Wifosch und Steinbubl zu beklagen hatten. — Professor Ried über den romischen Lechrain, Pallhaufen über den Inbegriff des alten und mittleren Norifums, fein romifch = celtisches Bayern, und feine antiquarische Reife von Berona nach Augsburg weckten manche neue Unsichten. Riedels Reiseatlas erhielt die foloffa-Ien Spuren romischer Landwehre zwischen Inn, Lech und Donau in Unschauung. Uber die vorgefaßte Meinung, man wiffe bereits alles aus diefer Epoche fur Banern Merfwurdige, lahmte den weiteren Forschungstrieb. — Moch in den letten Jahrzehenden find mehrere uns durch den Fleiß der Alten bezeichneten Donumente, felbft mit dem Gedachtniffe der Stadte, wo fie ftanden, verschwunden , und die Romerorte , die man von Bapern fennt, schwankten bis auf wenige, zwischen ungewissen Auslegungen hin und wieder.

In seiner Geschichte Wiens hatte hormanr angesangen, die Römermale, Steine, Inschriften, Meilenzeiger, Ziegel und Sarkophagen Vindobonas und seiner Citadelle Fabiana nicht nur, sondern auch der ganzen Strecke von Sabaria (Stein am Anger) und Scarabantia (Schapring ben Dedenburg) über die Hauptwaffenpläte Carnunt nach Arelape und Laureacum mit ihren Donaustottillen und Gewehrsabriken herauf bis Juvavia einer, bis Bojodurum und Batava Castra andererseits zusammen zu stellen. — Ein Gleiches that Muchar für den ganzen Umfreis seines römischen Norikums. Höchst danfenswerth aber ist die im Anzeigeblatt eben dieser Jahrbücher KLVII. von 1829 durch den Direktor des Münzund Antikenskabinets, Ritter von Steinbühl-Rheinwall, begonnene Zusammenstellung aller Römermale im Umfange des Kaiserstaates. — Diese auch in Bapern, Würtemberg und Baden sortzu-

fegen, ift eine eben fo munichenswerthe als gewiß lehrreiche Unfgabe, und es ift feit wenigen Jahren mehr dafür gefchehen, als vorber in einem halben Jahrhundert, auf der alemannischen Erde durch den jungft verewigten Archiverath Leichtlen und durch Ochreiber, Memminger, Knapp, Pahl, Prescher; auf der baperis fchen durch den Grafen Reifach, Stichaner, Raifer, den Stadtpfarrer Brugger in Donauworth, dem Pfarrer Maner in Gelbelfee, nun in Gichftadt, Professor Buch ner und Afademiter Starf in Munchen, den allzufruh verewigten Defan Redenbacher, den geiftlichen Rath Pict in Eichstadt, Kaufmann Grafegger in Neuburg, Graf Fugger : Glott, Burgermeifter Schen in Lauingen, Pfarrer Rad in Druisheim 2c. 2c. Machtig bot allen diefen Forschungen die Sand Konig Ludwigs Rabinetebefehl aus Villa Colombella vom 29. Marg 1827 über die Erhaltung geschichtlicher Ueberrefte und alterthumlicher Kunstwerfe mit dem vorzugeweifen Abfeben : a) Fur die Erhaltung und Bewahrung alterthumlicher Ueberrefte des gefchichtlichen oder Runftfaches aus der Romerwelt, oder aus dem Mittelalter, die möglichfte Gorge ju tragen. b) Be= fchreibungen und Bergeichniffe derfelben von Gefchichte oder Runftfreunden verfassen zu lassen. c) Runftwerfe jeder Urt nicht nur wohl zu erhalten, fondern auch vor ungeschickten Restaurations. Berfuchen zu bewahren. d) Infonderheit die Grabmaler genealogischen, artiftischen oder sonft geschichtlichen Werthes wohl in Obhut zu nehmen, und gegen die Unbilden der Bitterung zu schügen, ohne fie jedoch von ihrer Stelle, ale von ihrem eigentlich bedeutungevollen, flaffischen Boden gu ruden. e) Besondere in den vormaligen bisch oflich en Stadten, g. B. Frenfing, Augsburg, Paffau, Bamberg, Burgburg, Afchaffen-burg 2c. 2c. dahin zu trachten, die Epitaphien der ehemaligen fürstbifchöflichen Regenten in möglichft vollftandiger Folgereibe gu erhalten, dagegen in den größeren vormaligen Reicheftadten (namentlich in Augeburg, Rurnberg, Regeneburg, Memmingen ac. ac.) auf die Refte der Entwickelung des Munigipale wefens, der fommerziellen und andern bedeutenden ftadtifchen Berhaltniffe vorzügliche Aufmerkfamkeit zu richten. - Go wie Diefe Berordnung Konig Ludwigs nicht ohne vielfachen Ginfluß blieb auf gang Deutschland (in welchem das hiftorifche Studium feit dem Befrenungsfrieg zur wahren Nationalliebhaberen geworden ift), so ist hinwieder der treffliche Borgang der ofterreichischen Provinzialmufeen in diesem königlichen Rabinetebefehl nicht zu verkennen. Inebefondere haben die Leiftungen des Johanneums auf die Erhellung des banerifchen Dittelalters, jene des bohmifchen Nationalmuseums auf die Beschichten ber Lausigen, Obersachsens, des Ober., Untermain- und Regen - Kreises vielfach gewirft.

Geit dem Unfange des Jahres 1828 nahm die geschichtliche Forschung in mehreren Kreifen Bayerns den lebhaftesten Umfcwung. In Augeburg, Regeneburg, Paffau, haben fich Untiquarien gebildet, der Reim von demnachst allgemeinen Kreis-Mufe en. Der Rejatfreis hat vorjuglich auf Betrieb des gelehrten Rittere von Lang einen den Grundzugen des Johanneums nachgebildeten hiftorischen Berein gegrundet, der bald überall feines Gleichen gahlen wird. Underer erfreulicher Leiftungen erwähnt der Schluß der Rede uber die Monumenta boica. Die Kreis. Intelligengblätter beeifern fich zugleich Chro-nifen alles Meuen und Wissenswurdigen ihres Bezirkes zu fenn. Das in München ben Cotta erscheinende Inland liefert unter Rubrif: » Runft und Alterthuma eine möglichft vollstan-bige Uebersicht ber von Beit zu Beit sich ergebenden erfreulichen Resultate. — Doch diese Anzeige hat es insonderheit mit den archaologischen Leistungen bes Direktors von Raifer in Augsburg ju thun, durch deren fraftreichen Gamen das dortige Antiquarium bereits gur trefflichften Frucht heran gereift ift. - 30. hann Nepomut von Raifer, Ritter der bayerischen Krone, Direftor des Ober = Donaufreises, am 25. Gept. 1768 ju Frenburg im Breisgau geboren, bis 1806 im fcwabifch = ofterreichifchen Dienst, hat für die Geschichte und Topographie Allemanniens in Bahrheit multum et multa geleistet. Geine Gammlungen durfen allerdings jenen des verewigten Pralaten Schmid in Ulm verglichen werden. In einem bereits vorgeruckten Alter, im Ueberdrange laufender Geschäfte ift die Bermehrung, die scharffinnige Benühung und die liberalfte Mittheilung derfelben Raifere ununterbrochenes Tagewert. — In der leider allzuschnell wieder eingegangenen "Beitschrift fur Banern und die angrangenden Lander« eröffnete Raifer (1817) die intereffante Folge feiner Monographien mit jener der ehemaligen Reichsabten Elchingen, von welcher der ungludliche Furft von der Mostwa, Marschall Den, einen fur Desterreich und fur den dritten Roalitionetrieg verhangnifvollen Titel trug. Gie beginnt mit außerft fchatbaren Bemerfungen über die fcmabifchen Gauen und über die uralte, von Karl dem Großen furz vor feinem Tode mit Ulm befchentte Reichenau (oder Sindelbau), über die Grafen von Bregeng und Dillingen und die Dynasten von Ravenstein, Grafen von Berg, nachmalige Markgrafen von Burgau. - Auf eine febr angiehende (von Raumer unbeachtet gebliebene) Beife fallt der Beginn diefer Abten gufammen mit ber Berfohnung Kaifer Lothars und der Belfen mit den Stauffischen Brudern Friedrich und Konrad, dem nachmaligen Raifer. — Unmittelbar nach dieser gediegenen Arbeit, und wie er von Eichstädt nach Augeburg verfest worden, legte Raifer Sand an feine wichtigste Leiftung, an das Augeburger Antiquarium (im Berbft 1819). Ereulich standen ihm daben zur Seite der am 23. Oft. 1829 verewigte Geschichtfchreiber des Bisthums Augeburg und feines eigenen Stiftes St. Ulrich und Ufra, Placidus Braun, und der Rector des evangelischen Gymnafiums, Bibliothefar Beifchlag. Ule Die Statten ber in Augsburg noch vorhandenen Romermale gefunden, Die vorhandenen Abbildungen und Abschriften mit den Originalen verglichen, und dem Berlorenen nachgeforscht war, erschien auch die Beschreibung besselben (1820). »Die Romischen Al-terthumer ju Augsburg und andere Denkwurdigfeiten des Dber Donaufreises. « Boran fteht die Literatur der Augeburger Romermale von Max des I. Geheiß hiegu und Peutingers Inscriptiones (1520) von Peter Uppians dem Raymund Bugger gewidmeter Sammlung (1534), Marfus Bel-fere Res Augustanae bis auf Bed's, Richter's, Brugger's und Rufinger's einzelne Leiftungen. — Einleitend folgt bierauf ein furger Ueberblicf ber Eroberung Rhatiens und Bindeligiens durch Drusus und Liber, Die Begrundung der Splendidissima Rhaetiae Colonia Augusta Vindelicorum zugleich dem Martte, dem Die naben hermunduren zu Laufch und Rauf fich nabern durften, vielleicht auf der Statte des alten Baffenplages der Lycatier, Damusia (quasi arx Damasia), auf der Sobe gwischen dem Ginfluß der Wertach in den Lech, spaterhin von Sadrian Aelia Augusta. — Roch zeigt das majestatische, auch von Rapoleon be-wunderte Standbild den erhabenen Grunder Augustus auf dem Perlachplage vor dem prachtigen Rathhaus. Roch trägt die beruhmte Lechfeldoftadt und die Umgegend feinen Ramen Augustus-Burg und Augustus - Gan (Augsburg und Augstgau) - Unbefangen und mit vielem Scharffinne wird nach den Stellen der Musgrabungen die Bahrscheinlichfeit angegeben, wie die vindelizische Augusta gebaut gewesen, wo ihr Kapitol, ihre Tempel, ihr Rathhaus, ihre Gerichtsftatte gestanden feyn mogen ? Dann werden die dahin führenden Seer- und Sandelsstraßen mit Unführung der nach Untonine Itinerar, der tabula Peutingeriana, und der notitia utriusque imperii befannten Strafenund Stationsorte abgehandelt, und endlich die Monumente felbst unter 80 Nummern und in einem Unhange befchrieben und erklart. Diefe, großen Theils noch dem allmachtigen Zahne ber Zeit, wie den in so vielen Jahrhunderten oft wiederholten Berftorungeversuchen immerfort tropenden Deer= und Sandelsstraßen waren 14 bis 16 Ochuh breit, und (nach Erforderniß des Terrains) gepflastert oder mit Quadersteinen belegt. Oft war ihre Grundlage von Quadern, oder von mit Mortel verbundenen Ziegelsteinen, welche in zwen bis dren Schichten übereinandergelegt, und oben nur wenig mit Sand überschüttet waren. Bon tausend zu tausend Schritten standen Straßens faulen oder Meilenzeiger mit Inschriften.

Diefe Straßenzuge hat der Prafident von Stichaner mit großer Ortofenntnig und Gelehrfamfeit im Befentlichen alfo erörtert: - I. Strafe von Pagau bis Regensburg. (Jene von Carnuntum und Vindobona nach Laureacum und von diefem alten ehrwurdigen Lorch an der Enns links an die Traun und Galzach nach Juvavo, rechts an der Donau fort an den das Ufernorifum und das zwente Rhatien fcheidenden Inn nach Pagau, fehe man in Sormanr's Gefchichte Wiens und in Muchar's romischem Morifum.) Diese Strafe fommt zwen Mal vor: 1) in der tabula Peutingeriana: Boiodurum (castellum) P. Rensibus, XVIII M. P.; - Sorvioduro XXXII (XXVII); -Regino XXVIII. — 2) int Itinerarium (edit. Wesselingii pag. 249) Boiodurum, — Quintanis XXIV (Quintianis), Augustis XX, — Regino XXIV, — pag. 250, Abusina M. P. XX; — Vallato — XVIII; — Summontorio — XVI; — Augusta Vindelicorum XX; — Guntia XXII; — Celio-monte XVI; — Campoduno XIV; — pag. 251, Vemania M. P. XV; — Brigantia — XVIII; — Arbore felice — XX; — Finibus — XX; — Vitoduro — XXII LEG; — Vindonissa -- XXIV LEG; - Rauracis -- XXVII LEG.

Diese benden Routen differiren um zehn romische Meilen, und es ift noch ungewiß, ob ein und dieselbe Straße, oder zwegerlen Straßen darunter zu verstehen find.

P. Rensibus ift noch gang unbestimmt. Ob es Poring ift, muß noch sehr bezweifelt werden. Die dort gefundenen Alterthumer können allein noch nichts entscheiden.

Soroiodurum ist wahrscheinlich, aber nicht gewiß— Straubing. — Offenbar ist Soroiodurum das Gegenstück von Boiodurum. Sollte man es nicht für einen hauptsis und die Kurth, den Flußübergang der Sorben achten, wie Boiodurum der Boien; ware es nicht allzu gefährlich, den leider immer mehr grassirenden Assonanzen zu viel einzuräumen. Wie kamen aber die Sorben hier an die Donau? Dieses erklart die Peutingerische Tasel selbst, denn sie sest an das linke Donaunser die Vanduli und Armalausi. Die Sorben waren stets ein nächst verwandtes Volk mit den Bandalen und Armalausen. Man sehe Gebhardie Geschichte aller wendischen Staaten. Die allgemeine Weltgeschichte über die Gorben: Constaaten. Die allgemeine Weltgeschichte über die Gorben:

LII. 25d.

stantinus Porphyrogenetes de imp. administrando. — Erst im Babre 640 follen die Gorben von der bohmifchen und baperis schen Granze nach Gerbien gezogen fenn (??). - In dem Berfe von Fabricius de Origine Misenorum fommt folgende merfwurdige Stelle vor: Fol. 214. Quotempore Vandali ad Misniam venerint, dictu difficile est, illorumque idcirco sententiam rejicimus asserentium, eos unacum aliis Slavis (hoc enim nomen Vandalicis et Sarmaticis populis tribuitur) circa tempora Heraclii, sive anno Chr. 600 in Germanorum et Romanorum provincias primum advenisse. — In hoc vero consentiunt auctores, » hos Vandalos in Misnia peculiare Soraborum nomen habuisse. « Ferner in Fabricii annalibus urbis Misniae ad annum 1260: eine merfwurdige, zugleich Unomalie und Uebereinstimmung: Peragrabant Misniam homines quidam famelici, quos Isidorius appellat Circumcelliones, qui religionis causa ipsi se flagellis lacerabant; hos e sua omni dioecesi Praesul hic expulit. Incedebant seminudi, injecta veste rubea, fortasse simili illi. que voce hispanica dicebatur olim Armilausa non ignota Paulino Volano ad Sulpitium.

Quintanis ift das Dorf Kungen ben Pleinting; dies fes wissen wir mit Verlässigkeit aus dem Leben des heil. Seves

rin ben Belfer.

Augustis. Um die Lage dieses Ortes streiten sich die benden Aft, nämlich Oberast ben Straubing, im Mittelalter Aust genannt, und Unterast ben Straßfirchen und unzweit der Wischelburg, welche ein römisches Kastell nach Aventin mit einer marmornen Brucke war. Oefele script. rer. boic. T. I. p. 128 ad a 1295. — Aventins Chronif.

11. Straße von Regensburg nach Windisch in der Schweiz. Eine der wichtigsten Römerstraßen war diejenige, welche zu Folge der Peutingerischen Tasel von Regino über Abusena, Celeuso, Germanico, Voloniana, Biricianis, Iciniace, Medianis, Losodica, Septemiaci, Opia, Aquileia, ad Lunam, Clarenna, Grinarione, Samolucenis, Arisslavis, Brigobanne, Juliomago, Tenedone nach Vindonissa lief. — Der Prästdent von Stick an er erläuterte diesen lange räthselhaften Zug in Nr. 16 von Ischoffes Miscellen für die neueste Weltfunde, Februar 1813. — Die benden letzen Orte Windisch und Thengen sind genau bestimmt. Die Entsernung ist aber in der Tasel nicht richtig, sie beträgt achtzehn Kömermeilen. — Juliomagus ist Stühlingen. Die Entsernung von Thengen trifft mit der tabula genau überein. Brigobanne lautet ganz celtisch und deutet auf die Brigach oder Brege, nahe der Donauquelle. Wahrscheinlich (meint Stichaner) besinden sich die Ueberreste des

alten Brigobanne in dem Stadtchen Braunlingen, wo man ichon im Jahre 1726 Spuren romischer Gebaude fand (Lexikon von Schwaben, Bort Braunlingena). — Die genannten dren Orte Tenedonne, Juliomago und Brigobanne liegen in einer gang gleichen Richtung gegen Norden; Diese Richtung muß man also ferner verfolgen, um den nächsten und die folgenden Orte zu finden. Aris flavis nennt die tabula das heutige Rottweil, wie Diefes ichon von mehreren alteren und neueren Beschichtsforschern, und unter lettern auch befonders von Manmert in feiner Beschichte Bojoariens G. 71 und von Pfister in feiner Geschichte von Schwaben S. 42 vermuthet worden ift. - Die Stelle von Aris flavis, Deffen auch Ptolomaus erwahnt, ift irriger Beife von Ginigen nach Dehringen, von Undern nach Rordlingen gefest worden. Huch hier begeht die tabula einen Fehler in Der Ungabe der Entfernung; anstatt drenzehn foll es heißen dren und zwanzig. - Die benden Orte Juliomago und Aris flavis leiten einen Theil ihrer zusammengesepten Namen von alten Geschlechtern Roms ab Geinen neuen Namen erhielt Rottweil von der Rott und von feiner Eigenschaft als Villa regia, in welcher im Mittelalter die meisten ehemaligen Mansionen der Romer wieder hervor traten. Der obere Theil des Medars hieß wohl fruher die Rott, daher Rottweil, Rottenburg, Rottenftein, Rottenmunfter zc. — Mun follte Die Strafe aufe rechte Donauufer übergeben, und an diefem bis Regensburg fortlaufen. Aber bisher war alle Mube vergebens, den Weg und die romifchen Niederlaffungen auf diefer Geite nachzuweisen. Buerft vermuthete Bestenrieder nicht auf dem rechten, sondern auf dem linken Ufer fen diefer Beg ju fuchen. Gest man ihn daher in der nämlichen Richtung nach Morden fort, wie von Thengen nach Braunlingen, an die Donauquelle und bis nach Rottweil an den Recfar, fo gelangt man an einen merfwurdigen Gebirgepaß, den der Schwarzwald und die fchmabifche Alp bilden, und der Sudichwaben vom nordlichen icheidet. Mitten in diesem Paß, genau vierzehn Romermeilen von Rott-weil, liegt Samolucenis oder Gulchen im Gulchgau, eine Borftadt des an Romerreften reichen Rottenburg am Medar, welches Leichtlen so trefflich erörtert hat. In der Bichtigkeit dieses Paffes für Romer und Germanen mag es liegen, daß er in der Safel, gleich Regino und Brigantia, besonders ausgezeichnet ift. hat man es einmal gewagt, die Strafe zwischen dem Schwargwald und der schwäbischen Alp durchzuführen, fo öffnet fich ein gang neues Feld gur Erklarung der Peutingerischen Safel. muß die Fortsetzung des Beges auf der Nordseite der schwäbischen Alpe, und nicht mehr auf der Sudfeite derfelben fuchen. Das Medarthal felbst bildet bas Bett, in welchem die Strafe bis auf

Diejenige Sobe fortlauft, wo fie fich von dem Fluffe wieder trennen muß, um fich ihrer festgeseten Bestimmung zu nabern. Die Tafel nennt die nachste Station Grinarione; sie ist 22 romische Meilen von Samoluconis entfernt, und in eben diefer Entfernung am Nedar liegt Rottenburg, deffen romifche Steinschriften fcon von Gruter, Appianus und Sattler befannt gemacht wor-ben find. — Bon Rottenburg darf man nur an dem Nedar ben Weg verfolgen, welchen die dort häufig sich findenden romischen Denfmale bezeichnen: Die Monumente des unterhalb Rottenburg gelegenen Lubingen find durch Crufius, Uppianus und Sattler mitgetheilt worden. Bon den Ueberreften ju Murtingen meldet der schwabische Untiquarius G. 46, von dem zu Kongen das schwabische Lexison G. 942 und Sattler. — Erst 1783 find an letterem Orte viele Fundamente romischer Gebaude ausgegraben worden, in welchen man Mungen, Statuen, Gefäße und Werk-geuge fand, und wo man auch eine gepflasterte Strafe und Baf-ferleitung fand. Die Lage dieses Ortes, nahe an der Spipe des Medars, gegen Often, ift am meiften geeignet Clarenna (Kanftadt?) wieder zu erwecken. hier war zugleich der Uebergang einer andern romifchen Strafe, welche von Ulm ben Led vorben führte. Da die Lafel die Entfernung von Grinarione und Clarenna nicht bemerkt, und wie es scheint eine Mittelftation gang verschweigt, fann man nur durch die benden Ende der Strafe das Mittel, durch die benden Linien den Bintel finden.

Nun verläßt die Strafe den Meckar und wendet fich ad Lunam, die Niederlaffung an einem Fluffe diefes Namens. Go fagen auch Tafel und Itinerar ad Enum, ad Ambram. rath nicht vergebens auf die Leine ben Belgheim und Pfahlbronn unweit Lorch. Die Entfernung von Clarenna, 22 Romermeilen, trifft damit überein, und was noch mehr ift, der Romerwall Trajans und Sadrians, nachhin durch Probus erneuert, die Teufelsmauer, Pfahlrante, von der Donau an den Rhein fich ziehend, trifft hier mit der Leine bennahe zusammen, und wendet sich fo-fort nordwarts. — Schon Prescher zeigte in feinem Altgermanien und in feiner Graffchaft Limburg , wie febr die Romer bemubt waren, die Ufer der Leine ju befestigen. - Berg und Burg Sobenftaufen ftehen hochft bedeutend hier fo nabe. - Ben der Mansio ad Lunam zeigt die Tafel auf einen, vierzig romische Meilen weit gegen Mugeburg gelegenen Ort, Pomone, Baumgarten ben Glott, bin. Bu Ruchen, Urspring, und an anderen Orten verrathen haufig romifche Mungen und Waffen, daß unfern Borfahrern die Steige über die Ulpe nicht fremd war. - Bon ber Station ad Lunam fann man ichon wieder mit mehr ficherm Suße wandern, denn auf der einen Seite bildet das vallum romanum

eine Band, welche die Strafe nicht überschreiten fann, und auf der andern Seite wird die Strafe von der schwäbischen Alpenkette bis nach 2 alen begleitet. — Gin zwentes Aquileia nennt Die Safel Diefen Ort, welcher feinen romischen Ramen mit einiger Berftummelung noch erhalten hat; er ift genau zwanzig romifche Meilen von Lorch entfernt, und feine romifche Abstammung beurfunden viele dort ichon aufgefundene Ueberrefte, wovon das Mehrere ben Sanfelmann Eh. II., G. 32, und in Bapf's Muthmaßungen über den Urfprung und das Alter der Stadt Aalen und ein dort gestandenes Lager der Romer nachgese-hen werden fann. Von Aalen tritt die Otrage in das Ries heraus, und berührt nach achtzehn romischen Meilen den Ort Opia, worin Jedermann leicht die eben fo weit entfernte Stadt Bopfingen mit ihrem Befchüger, dem hohen 3pf, wieder erfennen wird. Die Safel nennt une hierauf funf nabe an einander gelegene Orte, Septemiaci, Losodica, Medianis, Iciniaco, Biricianis, Deren Cage in dem mit Alterthumern angefüllten Ries zu fuchen ift, und die auf folgende Beife zusammenzuhängen scheinen. - Septemiacis an der noch jest fogenannten Geptach außer der Strafe, Die von Bopfingen bis zum Romerwall hinaufsteigt, und folglich schon zu den Befestigungen der Granzwehre gehort. - Die an der Geptach ben Sannhaufen fieben Romermeilen hinaufliegenden alten Schanzen zeigt felbst die Umman'sche Karte von Schwaben. Losodica liegt auf der Strafe felbst sieben Romermeilen von Opia, fein Name lebt noch in dem eben fo weit von Bopfingen entfernten Orte Copfing, welcher in dem Mittelalter einem gangen Pagus den Mamen gegeben hat (Chron. Gottwic. T. II. S. 665). — Medianis liegt von der, von der Safel angegebenen Entfernung ben Mundlingen, einem Orte, welcher ichon in den Karolingischen Urfunden vorfommt, und in deffen Umge-bungen viele romische Mungen, andere Ueberrefte, und felbst Spuren der Strafe gefunden werden. Man vergleiche die Neuburger Provinzialblatter 2. B. G. 406 und den Neuburger 21manach von 1808, G. 269. — Iciniaco ift Iting. Benige Orte find reicher an Romerreften, Gebauden, Munjen, Baffen, Thongefaßen und Schangen. Much die Strafe hat fich hier wie ben Mundling sichtbar erhalten. V. und VI. heft der Neuburger Provinzialblatter des Grafen Reifach. — Der Beg von Iciniaco führt über Biricianis nach Vetonianis, wovon das Erste vielleicht ben Burgmanshof wieder gefunden werden fann, das Zwente aber mit Naffenfels genau zusammentrifft. — Auch hier blieb der romifche Rame der umliegenden Gegend, bas Bittmes genau eingeprägt. — Von den römischen Alterthumern gu Maffenfele handelt Gretfer de tutelaribus ecclesiae Eistot-

tensis, Aventinus, Poderlein, Ertel, das geographische Lexifon von Franken, Sanselmann, Appianus, Gruterus, Gewoldus in delineatione Norici, Falkenstein in Ant. Nordg. — und Doch haben alle diefe Schriftsteller die Alterthumer ben weitem nicht erschöpft, welche Raffenfels schon geliefert hat und noch verbirgt. - Die ehemale angenommene Meinung, daß Raffenfels Aureatum geheißen habe, wurde ichon von Mederer grundlich widerlegt. - Die Richtung des Beges und die Meilenzahl sepen das nach Vetonianis folgende Germanicum nach Rofching, wiederum einen Gammelplat romifcher Ulterthumer, welche von allen eben genannten Schriften, wiewohl noch lange nicht vollständig, aufgezählt worden find. In Rofching war auch das, von Starf 1824 naber beschriebene alte fte (?) inn= schriftliche Romermal Banerns, der 141 von der ersten flavischen Reiteresfadron, Untonin dem Frommen gesette Denfftein. — Endlich verbindet die Strafe in beständig gegen Besten fortlau-fender gerader Richtung wieder mit der Donau zu Pforing an dem fleinen Flugchen Rele, dem ehemaligen Celeusum ber Romer, von welchem im Mittelalter ber Chelesgau benannt wurde, und jest noch der Sauptort Rehlheim den Ramen tragt. Chemale feste die gemeine Meinung den Unfang des vallum romanum nach Pforing, und verwechselte die Grangwehre mit der noch fichtbaren Romerstraße nach Rofching und Maffenfele. Durch die fpatern Untersuchungen, und inebefondere durch die Nachforschungen Redenbachers zu Pappenheim, ist man aber jest besfer unterrichtet, daß das vallum ben Beltenburg feinen Unfang nimmt, und fich ber eben angezeigten Strafe bald mehr, bald weniger nahert, niemals aber mit derfelben zusammentrifft. - Richt also zu Aris flavis, wie man nach der Peutingerischen Safel glauben follte, fondern erft gu Celeusum ging Diese rathselhafte Strafe auf das rechte Donau-ufer uber. In der gegen Besten fortlaufenden geraden Richtung

begrüßte sie dann den Einfluß der Abusena, und endigte ben Regino, regina castra, dem heutigen Regensburg.

3 wischen straße von Regensburg nach Augsburg.

Das antoninische Reisebuch Fol. 250 bezeichnet diese Straße: — Regino, — Abusena XX, — Vallato XVIII, — Summontorio XVI, — Augusta Vind. XX. — Abusena ist nicht so sast Abensberg, als der Einfluß der Abens. — Vallatum ware nach dem Meilenmaße ben Geisenseld, Summontorium aber ben Schrobenhausen zu suchen. — Wahrscheinlich ist Vallatum das heutige Manching an der Paar, Logts. Neuburg, wo das ganze Vallatum noch sichtbar ist. — Beilenbach, der Beilen forst, wo die sabelhafte Schlacht wider den franklischen

Majordom vorgefallen, an welche die banerischen Genealogen so gerne und so bequem anknupfen, haben davon noch die Namen. Die häusig dort gefundenen römischen Münzen, die römischen Steine zu Sbenhausen und Reichertshosen bestätigen die Angabe. Summontorium ist noch ganz unbestimmt: die weiteren Untersuchungen zu Schrobenhausen, Hohenwart und ben der Schanze zwischen Oftersam und Bestersam mussen noch nahern Aufschluß geben. Inzwischen bleibt die wahrscheinlichste noch immer die Meinung Aventine, welcher Summontorium nach dem andechsisch taurischen Hohenwart sest.

IV. Straße von Salzburg nach Pfunzen (Pons Oeni). Diefe Strafe hat wieder der Prafident von Stichaner vortrefflich erlautert in der afademischen Sammlung der Romermale in Bayern (1808). Die Strafe von der Galzach an den Inn fommt in der Lafel ein Mal, im Itinerar dren Mal vor. Im Itinerar wird die Entfernung von Galzburg, Jovavi, bis Bedaio allezeit übereinstimmend auf dren und drepfig romifche Meilen angegeben. In der Tabula wird zwischen Ivavo und Bedaio eine Mittelstation, Artobriga, sechzehn romische Meilen von Ivavo und fechzehn romische Meilen von Bedaio entfernt, angegeben, fo daß der Unterschied der Entfernung in dem Itinerarium und in der Tabula nur eine romische Meile beträgt. — Bon Bedaium bis Pons Oeni bestimmt das Itinerar auf allen dren Reiserouten von Panonien nach Gallien, von Lorch nach Inns-bruck und von Lorch nach Augsburg und Bregenz XVIII. M. P. Die Labula, welche nur XIII. M. P. zahlt, ist demnach zu berichtigen nach der dren Mal übereinstimmenden Angabe des Reifebuchs.

Bedaium ist Kloster Seon mit seinen merkwürdigen Römersteinen, auf denen Bedaium selbst vorsommt, und mit seinem alten Schloß Burgili, das Pfalzgraf Aribo in ein Kloster umwandelte, und dessen in einem uralten Modell von Erz ausbewahrte Gestalt Prasident von Stichaner mit dem Marstempel zu Demsus in Siebenburgen vergleicht. — Das Seon nahe Dorf Biedenhart, das auch einen Kömerstein hat, wurde wohl nur um der leidigen Ussonanz willen von Einigen zu Bedaium gemacht. — Offenbar zog die Etrase von der Salza an den Inn an der nördlichen Seite des Chiemsees hin, nicht an der stüllichen. — Die sudwestliche Seite dieses Sees durfte übrigens in dieser Hinsicht wohl zu beachten seyn.

Artobriga wird fast einstimmig in Teisendorf gesucht, zwischen welchem und Salzburg mehrere in Rleinmapers Juvavia aufbewahrte Romersteine die Berbindung beleben. — Aus der Lage von Bedaium laßt sich schon mit Sulfe einer gewöhnlichen Landfarte schließen daß Pons Oeni an allen Orten zwischen Ro-

fenheim und Kraiburg gelegen fenn fonne, nur nicht gu Detting, wohin die bisherige Meinung das in den romifchen Reifefarten enthaltene Pons Oeni verlegte. Die Entdedungen des Rofenbeimer Landrichtere Rlodt laffen es aber ichon weit naber bestimmen, wo die nachmals nach Febianis oder Fabianis verlegten ftablefianischen Reiter waren, deren zwentes Geschwader nebft einer Schaar equites promoti in Raab ftand. — Das zwischen Seon und Pfungen gelegene Sechtenan hat zwen Meilensteine, deren einer zweifelsohne die Namen Juvavias und einer Legion, und der M. P. ab Augusta enthielt, leider aber vom Baffer allzusehr beschädigt ist. Noch bewahrt der Name des wie ein achter Brudentopf unterhalb der Einmundung der Mangfall und unter Rosenheim auf benden Innufern, in Morifum und Mhatien, wie Bojodurum und batava castra liegenden Pfungen oder Pungen, im Mittelalter Potena in pago Chiemingowe den Laut von Pons Oeni. — Ben Salfing, zwischen Scon und Sechtenau, fpricht das Bolt noch immer von der versunfenen Romerstadt Alca. - Gorgfältig umging die Romerstraße die gro-Ben Moofe am fudlichen Chiemfee, fo wie den Pellfee, den Gimbfee und den Bellfee, um gleich unter Rofenheim ungehindert an ben Inn zu fommen. Die gange Flache zwischen Pfungen, Befterndorf und Pfaffenhofen ift mit Erummern überfaet, unter benen nicht felten auch romische Mungen und Baffen fich finden, unstreitig Ueberrefte einer großen romifchen Geschirrfabrif und eis nes Magazine von Bafen, Urnen, Lampen, Glasgefagen, Metallzierden, Baderohren und Topfen mit Figuren von verschiede= ner Urt und mit den Namen der Runftler. Der Reichthum bieran ift ungeheuer, und die Bergleichung fehr intereffant, die Stichaner mit den Ausgrabungen an der Teufelsmauer, gu Dehringen, gu Badenweiler und am großen Ball in Brittanien anftellt.

V. Straße von Pfungen nach Innsbruck. Das Itinerar' rechnet Fol. 259 auf diesem Wege neunzig römische Meilen, nämlich bis Albiano XXXV (Nußdorf??), Masciaco XXVI (Schloß Magen), Veldidena XXVI (Wilten ben Innsbruck). —

Auf diesem Wege liegt auch das durch feine romischen Alterthumer bekannte Dorf happing, das man irrig fur das Abodiacum der Tafel hielt, und das gar nicht an der Strafe von Salzburg nach Augsburg gelegen war.

Die Straße von Salzburg und Augsburg durch Rhatien nach Berona zog von Veldidena weiter nach Matrejo, Matren, M. P. XX. nach der Lafel, dann über den Brenner und die vermuthlichen Bohnsise der Brennen, Breonen, und Genaunen nach Vipiteno, Schloß Straßberg, und die Ebene des heutigen Ster-

ging, von wo rechts der den Romern wahrscheinlich schon bekannte Weg über den Jaufen, Mons Jovis, durch das Thal Paffener nach Meran, gegen die obere Etfch hinaus zog, die Romerstraße aber gerade dem Gifact nach, ohne Brirens am Bufammenfluffe der Rieng, des pufterthalifchen Porrhus mit demfelben zu erwähnen (Lafel und Itinerar differiren bier immerfort in der Meilenzahl). Bende aber führen von Vipiteno nach Sublabone, Geeben mit Romersteinen und dem Ifistempel. -Merkwürdiger Streit über diefes Subsabione, Sublabione, über Teriolis, über die Station Majae und Telonium swischen Sormagr und Giovanelli im XXXVI. Bande diefer Jahrbucher 128-157 .-Von Sublabione nach dem Itinerar bis Endide, Enn unter Bogen, nach der Tafel aber nach Ponte Drusi und Turris Drusi, denen uralte Ueberlieferung auch ein Praesidium Tiberii ben-fügt, Pradein, die in das ehemalige Chorherrnstift Gries verwandelte Burg, — Formigar, Firmian, in neuerer Beit Gieg-mundefron, mit Pradein und dem geschaubten oder Drufus-thurm die ganze Flache, wo Etsch, Gisa d und Salfer zusammenströmen, so wie die Thalausgange sperrend, aus denen fie hervorkommen. — Run Tridento (das uralte celtogallische Ern Dent, Trient, Montes argentum mihi dant, nomenque Tridentum). Geine Citabelle Berruca noch unter dem oftgothischen Theodorich als ein Vollwert geachtet. — Das Itinerar führt von Trident über Palatium (Ala) nach Berona, die Safel hingegen fennt zwen Mittelftationen dahin, Garnis und Ben-(Die Ceitenstraße durche Balfugan, Secunda Claudia Soror.)

VI. Straße von Pfunzen an die Amber und Augsburg. — Drenmal wird dieser Weg im Itinerarium angeführt. Fol. 236. Pons Oeni, — Isinisca XX, — Ambre XXXII, — Aug. Vind. XXVII, — Fol. 257. Ponte Oeni, — Isinisca XX, — Ambre XXXII, — Fol. 258. Ponte Oeni, — Isinisca XX, — Ambre XXXII, — Aug. Vind. XXXVII. (soll heißen XXVII.) — Isinisca ist das heutige Helfen dorf. Die Straße lief über Ellmofen und Högling. Zu Ellmofen befindet sich an der Kirchhofmauer der noch nicht durch Schriften befannte Denkstein: D. M. MARCELLO PRIMIANIVI VIVA FECIT SIBI ET MATSECCIO H. M. H. N. S. Die Gegend zwischen Mintraching und Högling ist eine der reichsten an Grabhügeln. — Daß Helfendorf das Isunisca der Rösmer sen, dürfte nicht bezweifelt werden, obschon der Name keine Alehnlichkeit benbehalten hat. Mit Helfendorf stimmt das Meizlenmaß ziemlich zusammen; — dieser Ort war der einzige, welscher im früheren Mittelalter mit einiger Bedeutung erscheint. Er

Geine Lage an der Sauptstraße fest das war Curtis regia. Leben und die Borte des beil. Emeran außer Zweifel. romifche Schange ift noch ju helfendorf sichtbar. Romische Mungen und Garge find dort genug gefunden worden. Die Marter des heil. Emeran geschah a. d. 652 - Die erfte Kapelle wurde 745 gebaut. Die Romerstraße ist übrigens ben Helfendorf felbst noch erhalten. - Bon Belfendorf bis Ochongeising (ad Ambre) besteht die gange Romerstraße heut zu Lage noch in wohl erhaltenem Buftande. Gie lauft durch den Sobholtinger, Deifenhofer und Grunwalder Forft bis Straflach, wo fie uber die Isar fest, und sodann durch den Forstenrieder Part nach Buchendorf, Gauding und Schöngeifing fuhrt. — Bon Diefer Strafe hat fich noch ein Meilenstein von R. Geptimus Geverus erhalten, welcher im Sobholtinger Forste gefunden wurde, und jest im Schloffe ju Ballen steht (Vid. Mon. boica vom Rlofter Menern). — Rahe ben Deifendorf befinden fich zwen merkwur-Dige romifche Schanzen an der Strafe. - Der Uebergang über die Ifar ben Straflach ift durch die Abhandlung des v. Liebrun in den Dentschriften der Ufademie fcon illustrirt. - Die Opuren der Brude über die 3far find noch vorhanden. Romische Münjen werden alljährlich gefunden. — Der nachste Ort am linken Ifarufer ift Bagerbrun, womit fich herr Reuner in feiner Ochrift über romische Alterthumer in Banern beschäftiget Ben Buchendorf ift wieder eine Romerschange un= ter dem Namen Biber vorhanden. Gben fo ben Solihaufa und Germansberg. Zwischen Mauern und Kottalting liegen ben 200 Grabhugel. Die Strafe führt gerade ben Schongeising an die Umber, und der Ort felbst enthalt noch mehrere Ueberrefte feiner früheren, großern Bedeutung. - Bon Schon-geifing (ad Ambre) ift gwar die Strafe nicht mehr in dem fennbaren Bustande fortgefest, sie lagt sich aber durch andere Unzeigen finden. Bis Infenwang ift die Strafe noch zu er-tennen. Bon den Grabhugeln ben Mannhofen handelte Be-ftenrieder in seinen Bentragen IV. Band. — Zu Gunzelhofen befindet fich noch jest ein romischer Meilenstein, wovon Belfer, Gruterus, Wegelin und Beftenrieder abichriften geliefert haben. -Das lech feld ift voll von Grabhugeln, alten Och an-gen, und infonderheit find die unterirdischen Gange ben Kif-fing merkwurdig. Mur ift wohl zu unterscheiden, was davon fing merfwurdig. Mur ift wohl zu unterscheiden, was davon romifch, allemannisch, von der großen Ungerschlacht vom 10. August 955, oder gar aus dem tieferen Mittelalter, aus bem drenfigjahrigen oder spanischen Erbfolge : Rriege fen ? -

VII. Strafe von Schöngeifing (Ambre) nach Innobrud (Veldidena). — Nach dem Itinerarium S. 257 Ambre, — ad pontes Tessenios, XL, — Parthano XX, — Veldidena XXIII. — Bon den hier bemerkten Orten sind Ambre (Schöngeising), Parthano (Partenfirchen), Veldidena (Bilten ben Innebruck) bekannt; nur allein über die pontes Tessenios ist der Streit noch unentschieden. — Möglicher Beise sind die Entfernungen von XL und XX verwechselt, und dann würden die pontes Tessenii ben dem Kloster Diessen zu suchen

fenn, und dem Orte felbft den Ramen verlieben haben. Strafe von Pfungen (Pons Oeni) nach VIII. Rempt en (Camboduno). - Die Peutinger'iche Safel beschreibt diefe Straße: Isunisca XX, — Bratanario XII, — Urusa - Abodiaco XIII, - Escone XVIII, - Camboduno XX. Bis Isunisca ift der Beg oben fcon ad VI. erlautert Dem herrn hofrath und Professor Mannert gebubrt Die Ehre, Diefe Strafe zuerft von jener nach Augeburg getrennt, und ihr den Lauf sudlich nach Kempten angewiesen zu haben. Das Bratanario, wovon die Meilenzahl XVI anstatt XII wird heißen follen, ift wahrscheinlich Bagerbrunn oder Ocheftlarn, nämlich der Punft, wo die Strafe über die Ifar ging. Ben Ocheftlarn befindet fich noch eines der altesten und merfwurdigften Dentmaler, namlich ber Ring auf der Burg, woran fich noch Strecken hoher Balle als Beichen fruberer, größerer Bedeutung erhalten haben. — Bu Scheftlarn wurden auch ro-mische Mungen gefunden. 3m Klofter Scheftlarn befand fich eine gange Sammlung griechischer, romischer, gallischer und deutscher Alterthumer, und eine Raturalien = Sammlung. Diefe Gegenstande wurden ben Aufhebung des Rlofters, den 18. Degember 1803, in zwen Riften und einem Gade nach Munchen Bo sie hinkamen ist unbekannt. — Bon Sohenscheftlarn geht es nach Bangen und nach der auf Karl den Großen hindeutenden Karloburg (den auf der nahen Reismuhle die schone Bertha geboren haben foll, ale Pipin auf der Burg Beihenftephan ben Frenfing über das bezwungene Bapern machte); dann nach Seding, Poting und Publ, immer auf der westlichen Seite des Burmsees. — Bis Karleburg ift der Beg von Distanz zu Distanz von noch erhaltenen Schanzen und Su-geln begleitet. — Das befannte Manustript von Beiben ftephan aus dem XIII. Jahrhundert bezeichnet in feiner Ergahlung von dem Konige Pipin die Strafe von der Muhle bis gur Burg Dubl genau. - Bon ber Reismuble lauft die Strafe durch die Gemarkung von Seding, und läßt das merkwurdige Dorf Poding oberhalb Starnberg links. Diefer Ort ift von einer Menge von Grabhugeln umgeben. — Sobald Die Strafe aus dem zwischen Geding und Perchting gelegenen Bald:

chen tritt, wird sie so kennbar, wie die Römerstraße im Forstenrieder Park, — ihre Spuren führen ganz eben und schnurgerade
bis Machtlfing und Pühl. — Die Burg Pühl scheint daher
das Urusa der Kömer gewesen zu senn, und es bedarf keines
Zwangs, um darin den Namen des heutigen Würmsees zu
ersennen. — Bon Pühl bis Epfach läuft die Straße ganz
gerade, und ist unter dem Namen der alten Hoch straße güberall bekannt. Abodiaco ist Epsach. — Escone Schongau. —
Ueber diese beyden Orte und den Straßenzug von Pühl nach
Neisting, Epfach und Kempten sindet sich eine umständliche Ibhandlung in dem Intelligenzblatte des Illerkreises von
1814, S. 765. — Dann über die zwen zu Epfach gefundenen
Meilensteine: das Intelligenzblatt des Illerkreises von 1814,
S. 1073, 1815, S. 461, 681.

S. 1073, 1815, S. 461, 681.

Nach des Ritters von Raiser neuesten Entdeckungen ist Esco nicht das bisher dasurgehaltene Schongau, sondern Echt (wunderbar noch immer gleichklingend) am Auerberg ben Lechebruck (den römischen Lechübergang nach Coveliacas noch im Namen bewahrend), mit noch vorhandenen großen Werschanzungen. — So ist ad Ambram nicht ben Fürsten seld bruck, auf der Römerstraße von Augusta nach Juvavo, sondern ben Schönzgeising und Wildenroth, einige Stunden mehr auswärts zu suchen, und auch zu sinden, weil daselbst noch die Römerstraße sichtbar und ein sehr großes römisches Castrum noch vorhanden ist. 1000 römische Schritte weiter dahin gehört der in Günzelfosen, in der Nähe von Hattenhosen jest ausgestellte römische Meilenstein mit XXXI M. P. ab Aug.

IX Straße von Kempten nach Augsburg. —

Nach der Peutinger'schen Tasel: Camboduno, — Navoe XVIII, — Rapis XXIV, — Aug. Vind. XVIII. — Nach dem Itinerar: Fol. 237. Camboduno, — Rostro Nemaviae XXXV, — Aug. Vind. XXV. — Fol. 258. Camboduno, — Rostro Nemavie XXXII, Augusta XXV. — Da die Summen des Meislenmaßes ben allen Angaben ungefähr gleich ist, so ist anzunehmen, daß eine und dieselbe Straße bezeichnet wurde. Auf diesser Route sind bereits vier Meilensteine von K. Septimus Severus gesunden worden. Die nähere Beschreibung dieses Bezges besindet sich im Intelligenzblatt des Illerkreises von 1814, S. 667. — Navoe ist das heutige Obergünzburg. — Rapis liegt zu Schwabeck ben Schwabmunchen, und Rostrum Nemaviae ist noch in den römischen Schanzen ben Türkheim ershalten. —

X. Straße von Kempten über Günzburg nach Augeburg. — Itinerarium S. 250. Camboduno, — Celio monte XIV, — Guntia XVI, — Aug. Vind. XXII. — Alle angegebenen Meilenmaße sind unrichtig. — Celio monte ift unftreitig Rellmung, Guntia die Stadt Gung burg an der Donau, worüber erft in neuerer Zeit herr Direftor Raifer eine Abbandlung geschrieben bat.

Abhandlung geschrieben hat.

XI. Straße von Kempten nach Bregenz. — Das Itinerarium hat diese Straße dreymal: Fol. 237. Campoduno, — Vemania XV, — Brigantia XXXIII; — Fol. 251. Camboduno, — Vemania XV, — Brigantia XIV; — Fol. 258. Camboduno, — Vemania XV, — Brigantia XXI. — Vemania ist nicht Bangen, sondern das Dorf Bengen, welches von Kempten 15 römische Meilen, wie es im Intinerarium dreymal wiederholt wird, auf der direkten Straße nach Bregenzentsernt liegt. Ben Bengen ist auch ein Meilenstein gefunden worden. Intelligenzblatt des Illerkreises von 1815, S. 684.

worden. Intelligenzblatt des Illerfreises von 1815, S. 684.

XII. Straße von Augsburg nach Bregenz. — Die Peutinger'sche Tasel: Aug. Vind. — Viaca XX, — Vemania, — ad Rhenum XII, — Brigantia VIII. — Bisher hat über diese Berbindung keine genügende Erklärung gegeben werden können. Wenn Vemania Bangen wäre, so könnte Viaca ungeachtet des unrichtigen Meilenmaßes ben Memmingen gesucht werden. Die Tabula gibt diesen Beg überhaupt unrichtig an, indem sie von Vemania denselben zuerst an den Rhein und dann nach Bregenz zieht. Der Rhein kommt aber erst hinter Bregenz.

XIII. Straße von Augsburg nach Innsbruck.—
Mach der Tabula: Aug. Vind. — ad Novas, — Abodiaco, Coveliacas, Partana XX, — Scarbia XI, — Vetoniana XVIII.
Mach dem Itinerarium S. 275, Aug. Vind. — Abuzaco XXXVI, Parthano XXX (Veldidena XXX). — Beyde Urkunden beschreiben die nämliche Straße, weil beyde Abodiaco oder Abuzaco (Epfach) und Parteno oder Parthano (Partenfirchen) in die Linie aufnehmen. — Man sieht klar, daß diese Straße jene oben unter Nro. VIII. beschriebene, von Pfunzen nach Kempten bey Epfach oder Abodiaco durchschnitten habe, denn der Ort kommt auf beyden Routen vor. Von Augsburg die Epfach lief die Straße, wie noch heut zu Tage, auf dem linken Lechuser, man hat aber noch keinen sichern Anhaltspunkt, um die Station ad Novas zu bestimmen, wenn nicht Landsberg oder Lichten berg davon ihren Ursprung ableiten. — Rücksichtlich der Station Abodiaco, oder des Ortes Epfach, muß man sich wiederholt auf den Aufsaß im Intelligenzblatte des Illerkreises von 1814, S. 765 beziehen. — Von Abodiaco dis Veldidena sind die Stationen Partano (Partensirch), wo sich ein Reisen.

stein fand, und Scarbia (Scharnis) nicht zweiselhaft. — Von Scharnis und der Schneewuste von Seefeld hinunter fanden sich zwen Meilensteine auf dem Zirlerberg, ben den Dörschen Reit und Leiten. — Der Scharniserwald (Sylva, nemus, eremus, Scerenze, Scarnize) war übrigens von ungeheurer Ausdehnung, daß er in vielen alten Granzmarfungen als Landesgranze vorfommt, wie in altwelsischen, Sempt-Ebersbergischen und Hochenstaussischen Urfunden. — Mur allein über die zwischen Epsach und Partensirchen gelegenen Coveliacas bestehen verschiedene Meinungen. — Nach Ried's Beschreibung in Bestenrieders Besträgen würden diese Coveliacas am Ausgange des Ammerthales, ben Unterammergau, wo man römische Münzen sand, liegen. Diese Meinung scheint auch die richtigere, und zeigt zugleich den Ursprung des sehr alten, von Ludwig dem Baper erneuerten und umgestalteten Klosters Ettal

XIV. Straße von Pons Oeni (Pfungen) ad Castra. — Itinerarium S. 259. Millia passuum CL (sic!), Turo XXXXIII, Jovisura LXIV, ad Castra LXII. Diefe Angaben der Entfernung stimmen mit der Sauptfumme 150 nicht überein; auch find die Entfernungen fo groß, und der angezeigten Orte fo wenig, daß man bisher noch gar feine wahrscheinliche Bermuthung aufstellen fonnte, weder über den Lauf der über drenfig Meilen betragenden Strafe, noch über die genannten Stationen. — Schon Augustus, der (Sardinien ausgenommen) alle Provingen des unermeflichen Reiches felber bereift, und fast in jeder felbst Krieg geführt hatte, legte, wie Strabo fagt, die lette Sand an fein großes Bert, latronum excidio et viarum structura. Viele Mungen danken ibm: » quod viae sint munitae. « Ein Blick in fein Rationarium et Breviarium, in denen mohl ichon die Grundstoffe der Tabula lagen, zeigte in alle Punfte, alle Berwaltungsmittel, alle Streitfrafte, und wie er patriam diversis gentibus unam et urbem fecerat, quod prius orbis erat. Gein Berf war es, »ut iter supra montes illos, quod olim erat angustum, et superatu difficile, multis nunc locis pateat, tutumque sit ab injuria hominum, a wo vorher nur nonnullae quasi semitae waren, magno labore veterum Italorum manufactae.

Den ersten Straßenzug aus Italien durch das heutige Tyrol eröffnete unter August der Eroberer Drufus. Strabo besichreibt L. IV. dieses muhsame Unternehmen. Kaiser Klausdius verband sodann (41 — 54 nach Ehr.) die Straßen des Morifums von Salzburg, und über Regensburg herstommend, mit jenen von Bindelizien. Nach einem ben Toll in Tyrol ausgegrabenen, bereits im XXV., im XXXIII.

und im XXXVI. Bande diefer Jahrbucher in all ihrer vielfachen Bedeutenheit erörterten Monumente, ließ er die von Berggemaffern durchbrochene und überschüttete Strafe des Drufus wieder herstellen, und nach einem 1552 ben Rabland ausgegrabenen Monumente erweiterte er die Strafe von dem Do bis an die Donau, nach ihm fodann die via Claudia genannt. Sie führte von Bogen über Meran, Kastelbell, Schlan-ders, Mals, an den Ursprung der Etsch, Nauders und Binftermung, nach Canbed; bafelbft theilte fie fich und ging links über Feldfirch und Bregeng bis nach Gungburg an ber Donau; rechts leitete fie über Veldidena (Wilden) auf Die Drufusstraße. — Befpasian und Trajan thaten viel fur das Strafenwesen, Letterer besonders auf feinem Buge wider Decebalus in das heutige Siebenburgen. - Sadrians ungeheure Bufreife durch bas gange Reich, feine Erneuerung der Strafen und der Grangwehre, fein Rolonialfpstem und Stadtewefen find bochft merfwurdig. Er bezeichnete die Grangscheide des cetischen oder fomagenischen Gebirges durch die Kolonie Aelium Cetium. Er verband durch die Aelia Juvaviensis die vindelizische Augusta in der Lech = und Donauebene mit dem rhatischen und norischen Hochgebirge, mit ber Klaubischen Kolonie Virunum in Mittel-farnten und mit Laureacum, bas wie Ovilabis (Bels) Mark Aurel zur Rolonie erhob, und das im markomannischen Kriege feinen Glanzpunft erstieg. — Auch Geverus ließ (193 — 211) mit feinen Gohnen Caracalla und Geta die zerfallenen Strafen und Bruden wieder herstellen, und auf den Meilensteinen die Entfernungen von den hauptorten bemerken, - nicht minder der dem Ronftantin entgegenziehende Maxentius, weßhalb man von ihnen fo viele Steine hat, fo viele vias et pontes vetustate conlapsas restituit.

Augsburg ift als Augustische Kolonie wohl außer Zweifel.— Daß die Augusta späterhin von dem großen Erneuerer auch Aelia hieß, fann darin nichts ändern. — Die Augustusburg überdauerte viele andere römische Kolonien. — Des großen Konstantin Bater, der bleiche Konstantin, entsetze durch einen herrlichen Sieg auf dem Lechfelde die von den Allemannen hart bedrängte Stadt. — Attilas Zug ist vorüber (451 — 452), — Oboafer mit Herulern, Schyren, Turcilingen und Rügen in Italien, Juvavia, Reginum, Batavis durch Allemannen und Thüringer gefallen, Laureacum verlassen, Fadiana von den Rügen besetzt (465 — 472), das römische Bestreich gefallen (476), — Odoafer durch den großen Theodorich überwunden und getödtet (493), — Ehlodowig, Obsieger der letzen Römer ben Soissons und der Allemannen ben Zülpich (486 — 496), —

bas Ofigothenreich wieder zerstört (552), — die Franken über dem Rhein gegen Thuringen und zwischen der Donau und den Alpen ausgebreitet, und Garibald, König oder Herzog in Bayern, als 565 Venantius Fortunatus seine Reise zum Grabe des heil. Martinus nach Lours antrat, Augsburg noch fand, und dort die irdischen Reste der heil. Afra verehrte:

si tibi barbaricos conceditur ire per amnes, ut placide Rhenum transcendere possis et Istrum, pergis ad Augustam, quam Vindo, Lycusque fluentat, illic ossa sacrae vencrabere Martyris Afrae! sı vacat ire viam, neque te Bojoarius obstat, qua vicina sedent Breonum loca, perge per Alpem, ingrediens rapido qua gurgite volvitur Enus.

Die Notitia erwähnt nur der damaligen Defensivaufstellung ber III. italischen Legion, und der Bulfetruppen an der romischen Donaugranze (ber letten, wie im I. Jahrhundert der ersten Granze der Romermacht gegen das große Deutschland), und der rudwarts gelegten Reserve-Garnisonen, und erwähnt somit vieler Orte des II. Rhatiens nicht, auch nicht des hauptsiges der Proving, der Prafides - Propratoren und fpaterhin Duces, die Augustana castra waren ben Geifelhoring, - Regino wird auch nicht mehr erwähnt, nur die castra Regina, jest nach Vallatum gerudt. - Benn aber vorwarts Vallatum und Summontorio die Fortififationelinie von Drusomagus, Druisheim bis Aiflingen unter dem Namen Parradum, wenn Guntia Pinianis, wenn Venaxamodurum (ben Beigenhorn), Coeliomonte (Rellmung), wenn Kempten und die Lager an der Argen und Bregenz aufgeführt werden, muß doch auch die rudwarts gelegene Sauptstadt des II. Rhatiens, die vindelizische Augusta noch eristirt haben. Der gange Landftrich zwischen Iller und Lech scheint mehr durch eine frenwillige Unterwerfung als durch die Waffen unter frankische Hoheit gefommen zu senn, — ein Kall, der auch für eine gewisse Epoche mit Bojoarien eintrat. — Chtotar foll gegen das Ende des VI. Jahrhunderts ben Gogismus jum Bischof von Augeburg bestellt (um 582 ??), Dagos bert (um 634) die Iller als Granje zwischen den Sprengeln von Augeburg und Konftang bestimmt haben, wie die Bestätigung des Barbaroffa von 1155 es ausdrücklich besagt. In den wiederholten Unabhangigfeiteversuchen der Agilolfinger und den darauf gefolgten Ginbruchen der Majordome flohen die Augeburger Bischöfe nach Renburg, Epfach und Staffelsee, was auf wildes Kriegeunheil und große ortliche Erlittenheiten bindeutet ? - Die Quellen fcmeigen. Op atere Chronifen fchreis ben die Bermuftung der Stadt dem Bagerherzog Theodo, andere den Franken zu. Die große Kolonialstadt tritt in der Folge als eine kleine Bischofostadt hervor. — Soviel ist gewiß, daß keine Barbarenhorde furchtbarer darin hatte wuthen konnen, ale es die Belfen gethan.

Bon diesen allgemeinen Betrachtungen über Augsburg und dessen Umgegend in den Romertagen geben wir zur Betrachtung der einzelnen Denkmale über, welche Raiser unter vier Hauptrubriken brachte, nämlich sie theilend: I. In Tempel-Inschriften, Bildnisse der Götter, und Gelübdesteine für Götter, oder den Bau von Tempeln. II. In andere öffentliche Inschriften und Dedikations-Steine. III. In Gepulchral-Denkseine oder Grabmale. Diese werden unterabgetheilt: 1) in Grabmale mit Bildnissen ohne Inschriften, 2) in solche mit Bildnissen und Inschriften, und 3) in solche mit bloßen Inschriften. Dann IV. in die übrigen Romer-Monumente, in die Bruchstücke, und in solche, welche zum Theil unrichtig für Denkmale während der römischen Landes-Inhabung gehalten wurden.

In der ersten Abtheilung erscheinen nach einer in der Inhaltsanzeige reassumirten Uebersicht: 1. Die Inschrift eines Tempels des Inpiter durch die Buchstaben POMP (patri optimo maximo positum). II. Ein Gelübdeftein für Jupiter (Jovi optimo maximo) von dem Militum tribuno (= von einem Bataillons - Chef) Secco, welcher jum Beweise ber Stelle des einstigen Jupitertempele, oder eines Rapitole, im 3. 1606 bei Deffnung eines Grabes in der St. Ulrichstirche in Augeburg ausgegraben wurde. III. Ein Gelübdeftein von einem romifchen Gouverneur (praefectus provinciae Rhaetiae) fur den Gott der Gotter, und die übrigen Gottheiten des Ortes. IV. Ein Gelübdestein von einem Munizipalrath (Decurio Municipii), Namene Adjutorius Romanus, für alle Gotter und Gottinnen. V. Ein Gelübdestein ju dem kapi-tolinischen sigenden Jupiter, mit der Darstellung der Entrichtung des Gelübdes von einem Frauenzimmer und ihrer Dienerin. VI. Ein Gelübdestein von Pacitate (an nien) mit der Infchrift, daß fie nach einem Gefichte (ex visu) den Gottern des Schattenreiches, Pluto und Proferpina, eine Rapelle erbaut habe. VII. Gine Botiv - Infchrift fur ben Rriegs. gott Mars, von Erispus, dem Cohne eines Rhatiers. VIII. Ein diesem Kriegsgott und der Giegesgottin von einer Fraternitat romifcher Goldaten gesetter Gelubde-ftein. IX. Das merkwurdige Babrelief des Derfurs als Strafen- und Sandelsgottes, mit einem Geldbeutel zwifchen ben Hornern eines Bocks und mit einem Sahne. X. Gin Gelubdeftein für Mertur von dem Provinzial : Legat, Legionstomman-

bant, und gur oberften Priefterflaffe gehörigen Appius Claudius Lateranus v. J. 196 nach Chr. XI. und XII. Moch zwen Ge-lubbefteine fur Merfur. XIII. Ein vierseitiges Monument fur Mars, Merfur und die Siegesgöttin, von Aelius "XI. und XII. Noch zwen Ge-Montanus Haederanus, unter den Konfuln Geta und Plautian v. J. 203 nach Chr. XIV. Die Statue des Beroen Bertules im Momente feiner Graftaußerung durch einen Reulenfolag. XV. Eine Botiv : Infchrift von dem Proprator Bin-Deligiens, Aurelius Mutianus, für den Herfules, aus dem ersten driftlichen Jahrhundert. XVI. Dann Inschriften eines von Sextus Antonius Privatus, einem Ausschufmanne und Burger zu Trier, dem Feld - und Granzgotte Gilvan neu-bergestellten Tempels. XVII. Ein fragmentarischer Gelübde-stein für die Parzen, Lachesis, Elotho und Atropos, von C. Cossitius Primus. XVIII. Ein Medusentopf mit dem Schlangenhaar und dem Schlangen - Salsgewinde, auf der Stirne fich wie zwen Flugel endend. Und XIX. Die auf gerifften Kolumnen gelegene Infchrift eines Querfteines über ber Thur eines öffentlichen Gebaudes oder einer Rapelle (aedis) ber nach Raifer Sadrian zugenannten Aolia Augusta. Der Berfaffer befchließt diefe Abtheilung mit folgenden Bemerkungen: Mus der Analyse und Erklarung diefer I. Abtheilung der Romer-Monumente zu Augeburg geben folgende merkwürdige Refultate berpor. 1) Man findet in der romischen Augusta den Mythos der Berehrung der meiften von den Griechen erhaltenen romischen Gottheiten, namlich: des Jupiters, und zwar des sigenden kapitolinischen, in dessen Gefolge immer die Juno und die Minerva waren, und diesen Gott der Götter wieder in dem reinen und moralischen Begriff veines hochsten Besens, eines großen und machtigen Baters, des Erhalters aller Dinge;« — des Pluto und der Proferpina, als der Gotter der Unterwelt, wo in dem Schattenreich ftreng gerichtet murde; - des Mars, des Gottes der roberen friege= rifchen Lapferfeit, wo die Starte des Urms, auch ohne der Pallas wiffenschaftliche Rlugheit, den Gieg entschied, deffen Berehrer fich zu Augeburg in eine Bruderfchaft vereint bat-- der Siegesgottin mit dem Lorberfranze und der Palme; eines flugen Merkurs mit den Onmbolen der mannlichen Genitalfraft, und der Bachfamfeit, feinen Geldgewinn in der Sand haltend, eines fur die romifche Augusta wichtigen Stra-Ben = und Sandelsgottes; — des riefenmäßigen Gerfules in Ausübung feiner Starte; — des Splvans als Befchuger des Feldbaues, der Biebzucht und der Grangen; - der Pargen als eines symbolischen Fatums; und des häßlich gewordenen che-

maligen ichonen Beiberfopfes der Gorgone De dufa. biezu die noch weiter in Bindeligien oder Rhatien aufgefundenen Monumente romischer Gottheiten hinzugerechnet (Monumente eines Meptuns find in Gungburg, des beilbringenden Apollo und der Spgiea in Lauingen, der Diana bei Naffenfels vorhanden), welche insbesondere auch Satte ler 1 c. beschrieben, und biegu Abbildungen geliefert hat, und beren Auffindungeorte im Burtembergischen daben bemerft find, als wieder des Apollo, des Reptuns und der Diana, dann der Benus, Pallas, Maja, Epbele, Fortuna, der Feldgötter, Genien u. a. m., wozu auch Appian und Aventin Bentrage geliefert haben, und welche durch die Beichnungen und Abhandlungen ben Schöpflin 1. c. erlautert werden, fo fullt fich nicht nur ber Olymp gang, und das Land besitt die Beweise dieser vollstandigen, griechisch romischen Mythologie, fondern es erübrigen durch die aufgefundenen Bildnife der Ifis, des Ofiris, des Mithras, des Gerapis, des harpofrates, des Anubis u. a. m., auch noch Undeutungen der uralten ägpptischen und perfischen Gotterlehre, und des Rultus Diefer Gottheiten, wogu wieder Schöpflin, Sattler, v. Pallhaufen u. a. Beptrage ge-liefert haben. — 2) Bir haben nunmehr fur Augeburg Die Beweise eines vorhanden gewesenen Kapitole oder Jupitertempele (I. bie IV. Monument); eines Tempele für den Mertur (XI. Monument); für den Mare (VIII. Monument); für Pluto und Proferpina (VI. Monument); für Sile van fatt eines aus Alter zerfallenen alteren Gilvantempels (XVI. Monument), und fur die Pargen (XVII. Monument). Die Rapelle fur Die Gotter Des Ochattenreiches bat eine Dame wegen eines Gesichts (VI. Monument); - eine zwente einer oder mehreren unbefannten Gottern gewidmete Rapelle (XIX Monument) ein reicher Kaufmann; und die neue für Gilvan, eine bobere Magistratsperson (XVI. Monument) errichten laffen. Ueberhaupt scheinen während der romischen Landebinhabung ber Staat und die Munigipalitat gu Mugeburg für die Rirchen und ihre Einrichtungen weniger, als fromme Privaten gesorgt zu haben. 3) Die abgehandelten, zu Diefen Tempeln gehörigen Gelübdesteine beweisen die Unwefenheit von dren Gouverneurs in der romischen Augusta (III. X. und XV. Monument), wovon das X. im Jahre 196 n. Chr. errichtet wurde, eines Praeses provinciae Rhaetiae, dessen Name nicht mehr zu erganzen ift, des Appius Claudius Lateranus, faiferlichen Legaten und Proprator der III. italischen Legion, und des Aurelius Mutianus, Proprators Bindeliziens, dann

vielleicht eines Obersten oder Bataillonschefs (II. Monument); eines Sechsherrn aus dem Magistrate, der sich das Bürgerrecht zu Trier vorbehalten hatte (XVI. Monument); von Decurionen der Munizipalität (IV. und XVI. Monument); und von Römern, welche zu dem Geschlechte der Aelier, Flavier und Lateraner gehörten, oder römische Ritter waren (XIII. VI. X. und XVI. Monument), welche übrigens alle den frommen Sinn ihres Zeitalters bewähren. Endlich 4) ist durch das XIX. Monument bewiesen, daß Augsburg auch Aelia Augusta hieß, und daß diese Römerfolonie eine völlig ausgebildete Munizipalversassung gehabt habe.

Die dritte Abtheilung der Grabsteine gibt zuvorderft bloße Bildniffe ohne Inschriften, bedeutsam hinsichtlich des Coftums, der romischen Blumensprache und anderer Allegorien. gleich angiehender find die Grabmaler mit Inschriften und Bildniffen, wie XXXIV, bas im 3. 1709 ben Grabung eines Rel-lers zu Oberhaufen (zunächst ben Augsburg) 10 Schub tief in funf neben einander gelegenen Studen ausgegrabene brepfeitige febr fcone Monument Des Litus Flavius Martial fur feine Eltern, und feinen Bruder E. Flavius Clemens, welcher 195 n. Chr. Konful in Rom war, und nachhin in der III. italischen Legion Dienste nahm. Muf der Sauptseite Diefes Dentmale find die vier hauptpersonen in ganger Figur, auf der einen Rebenseite ift ein Lodesopfer, und auf der zwenten ein Frauensimmer, mahrscheinlich die Frau des Martials, abgebildet. -XXXV. Ein zwenseiriges, im 3. 1603 in der Bertach gefunde nes Monument von Gabinianus, dem Erben eines Frengebornen, für seinen Boblthater den Beteran und Er-Rahndrich (Ex-Signifer) C. Senilius Pervincus. — XXXVI. Ein noch vollfommen erhaltenes altarformiges Grabmal für Biftorinus Conginus, einen Reiter aus bem II. Flavischen Flügel der Eliten, von dem Beughausauffeher Diefer Eliten (aedituus singularium) Claudius Catinus, im 3. 1731 an den Ufern der Wertach gefunden. — XXXVII. Ein 1648 ben Erweiterung der Fortififationen zwischen dem Wertachbruders und Fischer-Thore zu Augsburg ausgegrabenes faulen formiges Denkmal für Cirinius, den Sohn eines Frengelaffenen, welcher im 3. 237 n. Chr. Secundar-Konful in Rom war, vieler andern geringeren Grabsteine auch blos mit Inschriften fur Robortenchefs, Rittmeister, Zeugwarte, bundegenoffene Reiter, Munizipalrathe und Ausschuffe, Adlertrager und Beteranen zc. 3m Monument LI tonnen wir wohl Isaurien, aber feine Isar-Unwohner finden, noch viel minder, daß deshalb die Ifar : Unwohner vorzügliche Pfeilschüßen waren, wie die in der Notitia vorkommenden maurischen, parthischen und odrhoenischen Bogenschüßen. — Der neueste Fund von Bedeutung ift ein benm Barfußer-Thor

ausgegrabener Stein Diocletians.

Sehr gediegen ist die (S. 55—59, so wie zum Theile schon 11—14 ausgeführte) Dislokation der Truppen hinter der Donau und der Iller, bis an den Bodensee in einer Vertheidigungslinie von sieben Rohorten der III. italischen Legion, einer spanischen Infanterie-Rohorte, der altern und jüngern stablesia-nischen Reiteren, und dren weiterer Kavallerie-Flügel, dann der Stationen der fünf Militär-Kommandantschaften zu Anfang des fünsten Jahrhunderts nach den Zeiten von K. Honorius und Arstadius besett. — Das dis jest als Stadtwappen sortgepslanzte Kolonialzeichen des Pyr ist merkwürdig, so wie der um 1590 in den Gärten den St. Stephan, wo das Amphitheater und das Badehaus gestanden haben dürften, vom großen Welser entdeckte Mosaisboden mit Wettrennen und Gladiatorenkämpsen, ein überslegenes Seitenstück des von Salzburg ins Antisenkabinet nach Wien gelangten. — Allen Numismatikern willsommen ist gewiß die Würdigung aller drenzehn Sammlungen römischer Münzen in Augsburg.

Raifers » Guntia a ift verburgt durch die Notitia und das Reisebuch Antonins, die eine Schaar Spanier aus Urusa dabin legen, wie durch einen ben Chefter im fernen Britannien gefundenen Stein eines Sauptmannes der flegreichen Balerifchen XX. Legion, Elupius Praesens aus Guntia geburtig, und gur galerifchen Bunft gehörig. Bon der Mainger Rheinbrude bis gur Gungburger Donaubrucke a ponte Rheni usque ad transitum Danubii Juntiensem verfolgte Konstantinus Chlorus die Allemannen. — Romermungen find dort außerst haufig und intereffant der Stein des Neptun an der oberen Gungmuble. - Die vom Ptolomaus angegebenen civitates sub ipso Danubio Bragadurum, Dracuina, Viana, Phaeniana, at juxta caput Rheni fluminis Taxgaetium, Brigantium, - post has: Vicus, Ebodurum, Drusomagus, Ectodurum, - dann ferner die Stadte im Vindeligien neben der Donau: Artobriga, Bocdurum, sub iis vero, Augusta Vindelicorum, Carrodunnum, Abudiacum, Cambodunum, Medullum, Inutrium, - und die civitates in Norico sub Danubio, Aredate, Claudivium, sub iis autem Gavanodurum, Gefodunnum, Badaium, Aguntum, Vacorium, Poedicum, Virunum, Teurnia, Idunum, Sianti-cum, Celeia werden wohl größten Theile, trop der Ungabe der Grade, unbestimmt bleiben, ja diefe Angabe verwirrt g. B. binsichtlich der Lage von Artobriga, Badaium, Aguntum etc. noch mehr. - Mugsburg, Bregens, Pafau, Rempten, Cilly, Mgunt,

unwichtig ben der Meinungsverschiedenheit, ob die Macht wenigfiens des großen Theodorich und seiner unmittelbaren Nachfolger die Donau erreicht, bis sie gar bald ins Hochgebirg juruckgewichen und das Flachland zwischen der Donau und dem Hochgebirg den Franken überlassen haben? —

Fur die Genealogie, die mit der Gauenverfaffung in fo unmittelbarem und vielfachem Busammenhange fieht, finden fich in diefen Monographien von Gungburg, Lauingen, Druisheim, Binswang, Buchloe, Thurheim, des Bung - und Rammel . Thales, Die fostlichsten Nachrichten über die altern und jungern Belfen, über die Stauffen, über die Mangolde von Bord = Dillingen, Anburg, über das große und vielgetheilte Umteleben der Augsburgischen Schirmvogten, über die allmälige Bildung bes Munigipalwefens aus der ganglichen Abhangigfeit vom - über die Markgrafen von Prsee und Romsberg, Bischofe, -Belden mehrerer Romfahrten und Kreugguge, aufgeerbt von einem unachten welfischen Rebenzweig, den tyrolischen Grafen von Eppan, Ulten, Altenburg und Grafenftein, - über die Marschalle des Reichs und Schwabens, — über die Pappenheim-Calatin, Rechberg, Biberbach, Druisheim. Sobenreichen, — über die einst in allen Landern, auf allen Meeren, unter der Erde in allen Bergwerken einheimischen und als scharfblickende Macene der Runft und Biffenschaft herrlichsten Fugger, die Leinweber von Augeburg. - Lauingen an das ferne Fulda verschenft, (wie Difentis an Briren oder Stein am Rhein im Thurgan nach Bamberg, oder noch weiter, das Bellin nach S. Denys). Billig gedenft eine folche Ctadt ihres großen Burgers, Alberts von Bollstedt, " des Bischofs in Stiefeln ", von feinen Zeitgenoffen als Zauberer gefürchtet. — Das erfte Stockwerf bes feltfa-men Imhofichen Thurms zu Lauingen ftellt diefen Regensburger Rirchenfürsten vor mit seiner Gifela, herrin von Schwabeck, an Schonheit und Geift einem Beltwunder, wie er. Deutsche und lateinische Inschriften erflaren Die Bilber. Die Erftere nennt 1193 ale Alberts Geburts -, 1280 ale fein Todesjahr, und fagt von feiner Freundin: » Im Jahre 1250 hat Geißlina eine gefürfte grafliche Frenlein von Ochwabecth, und felbiger Beit bem gemeinen Rueff nach das verständigste, schönste undt grofte Beibebildt in Europa zu der Stadt Lauingen, worinnen fie damals gewohnt, underschidliche Feldguetter verebret, und gestüftet, dero Bildnus biebero gemablt und vorgeftellet worden. «

Als mythische Borspiele jener großen Lechfeldeschlacht lebt noch in Regensburg ber Kampf des Sans Dollinger mit dem heidnischen Riesen Krafo, in den windischen Landen der Kampf des Lamberg mit dem Riefen Pegam. — Die Lauinger haben einen fleinen David zu dem ungrischen Goliath jener Augsburgerschlacht: — Ein Burger zu Lauingen von Statur sehr thlein hat den ftarthiten und gleich einem Rifen groß: und grausammb gewesten Mann in dem Rampf erlegt, dannhero Ihro Rapperliche Majestat wegen begangener dieser mannpaaren und wunderlichen Thatt der Statt Lauingen die Gnadt ertheillt, vor Ihre Bappen den Mohrenfopf zu führen, und mit rothen War zu siegeln.«

Bum größten Mann und jur größten Frau, Albrecht und Gifela, und zu diesem kleinsten Mann, sehlt in Lauingen auch nicht das größte Pferd, ein 15 Schuh langer und gleichfalls auf diesem Thurm abkonterfepter Schimmel. — Dieß erinnert an den allerlangsten und allerkürzesten Diener des Wellenburger Lehensfestes (5. Sept. 1530), namlich einen über fünf Ellen hohen Trabanten, ein Kameel sührend, auf welchem ein, nur anderthalb Ellenbogen hoher Zwerg saß. — Ben diesem Feste gab Karl der V. seinem Bruder Ferdinand, König von Ungern und Böhmen, die Lehen nach den Hauspriviles gien auf seinem eigenen, namlich auf burgauischem Boden, mit morgenlandischer Pracht in Gegenwart der Chursürsten und Kürssten des Reichs, der Botschafter der meisten europäischen Staaten, zahlloser Hoses und Kriegsleute aus Polen und Spanien, aus Neapel und aus den Niederlanden.

Reine Dieser Monographien einzelner Orte ober Begirte bes Dber-Donaufreifes, die nicht besonders intereffante Gittenguge und Unefdoten enthielte, g. B. in der letten Lieferung über die feltfamen, tiefen und leeren Rifchen am altesten Theile der Burgmauer ju Gifenberg, wie zu Ragenstein im Rieß, wo eine unformliche in Stein gehauene Rage neben zwen wohlerhaltenen romifchen Sausgogen fich findet, auch locher und Confanale in den Nischen, worand die verborgenen Priefter wahrfagen fonnten, — die befannte hölzerne, romifche Strafe durch das Agathazeller Moos nach Sonthofen, - der Mangoldstein von Donauworth, Die (durch ben Prafidenten Furften Ludwig von Dettingen-Ballerstein erneuerte) Grabfapelle Mariens von Brabant, der fconen und faum ein Jahr vermahlten Gemahlin Ludwige des Strengen, die der Raferen feiner grundlosen Eifersucht mit ihrer Oberhofmeis fterin und ihrem Soffraulein, Selifa von Brennberg, ein schuld. lofes Opfer fiel, - das Lodesbenemal ben Ufterbach bes bier an feinem Brauttag und auf feinem Brautzuge erfchlagenen Burthard von Schellenberg', dem der Morder Rung die fcone Braut Elebeth von Argen, Bittive Rehlinger, von der Seite rif und fie auf fein Raubnest Billenbach schleppte, das die Augsburger endlich erfliegen, ihn erschlugen und die Geraubte befrenten, - das

Mal des 1800 unter Moreau gefallenen ersten Grenadiers der Republit, Latour d'Auvergne, ju Oberhaufen ben Reuburg, - das Standbild des eifrig protestantischen Baders Konrad Sother, als das von den Schweden unter dem Oberften 3m Winkel 1635 tapfer vertheidigte Augeburg durch hunger aufe Meußerste gefommen, doch noch feinen letten, aus Saber und Klepe ge-badenen Brodlaib auf die Kaiferlichen und Bapern unter Bohl und Gallas abichof!! - von urfundlichen Aufzeichnungen, das ju Konradins Undenfen gestiftete, von Raifersheim ausgegangene, tyrolifche Ciftercienferstift Stambs durch Bermachtniß der Edelherren von Remmath, welfisch - romebergisch, ultenscher Ministerialen, herr der Stadt Buchloe, die es 1311 gegen Die Pfarre Geeg an das Sochstift Augsburg vertauschte. hatte Stambs dem Domfapitel die Pfarre Lindenberg gefchenft. G. 42. Gine der feltenen Opuren vom Tempelorden, jum Theile zwar bekannt aus den M. B. VI. 548, ein Berfauf an das Klofter Steingaden vom Bruder Friederich dem Bildgrafen Magister templi in Alemannia et in Slavis 1289. - Ben dem gegenware tig in Bapern überall erwachenden Forschungegeiste hat sich dennoch die Templomanie nie fo geschäftig gezeigt, wie ben gleichloblichen Forschungen in Desterreich, wo bie und da jedes alterthumliche vielcaige Gebaude, jede auffallende Urabeste oder fym= bolifche Bergierung templerifch fenn mußte. - Derfelbe Bildgraf Friedrich erscheint auch in den außerft wenigen Desterreicherbriefen von den Templern und in den etwas haufigeren Urfunden

ihrer bohmifchen und mabrifchen Romthurepen. Bie nothig es fen, durchaus immer auf die Urschriften zurudzugeben, sich niemals auf Abschriften, noch weniger auf noch fo alte Muszuge und Rubriten zu verlaffen, das zeigt in dem mittelalterlichen Theile der trefflichen Raiferischen Arbeiten, der aus Schannat entnommene Lebenbrief 2bt Beinrichs von Bulda über die von weiland heinrich Markgrafen von Burgau erledigten Stifteleben pro magnificis principibus Dominis Rudolpho, Friderico, Lupoldo, Alberto, Heinrico, Meinhardo et Ottone fratribus Ducibus Austriae. - Albrecht I., der feinen Lebenrevers hierüber, 14. Oftober 1301, in der Belagerung der Befte Ocharffenftein (Eleskö an der Granze Mahrens und Ungerns im Neutra = Komitate) ausgestellt hatte, hatte nie einen Sohn Mainhard und Otto. — Mainhard von Karnten = Ty= rol war fein Schwiegervater, Otto deffen Sohn, Albrechts Schwa-- Es scheinen in diese Abschrift zwen Urfunden unter einander gerathen zu fenn, aus welchen die eine vielleicht die Ueberlaffung einiger burgauischen leben, dergleichen auch die von Mainhard vollig ausgefauften Grafen und Dynasten von hertenberg,

Reiffen, Efchenlohe und Lichteneck hatten, an Eprol betraf? Der XLV. Band diefer Jahrbucher gab in den Perlen aus Munchens Urchiven, auch die auffallende Erscheinung, wie das Rarntnerifche herzogsgeschlecht von Sponheim : Ortenburg aus dem Lavant= thale im nordoftlichen Binfel Och wabens anfehnliche Guter befeffen und Stiftungen nach Raifersheim gemacht. - 3hr letter, Philipp, Erzbischof zu Salzburg, dessen merkwürdiges Testament, dd. Kreme 19. July 1279, XXV. 220 dieser Jahrbucher geliefert wurde, verlieh seinem Motar Rudolph und dessen (von Philipp fehr begunftigten) Chfrau Irmengard, die durch Ulriche von Belden Sod heimgefallenen Leben , wie Raifers Monographie von Binewangen fagt, p. 41, 44, ale Martgraf zu Burgan. « Allein hier tauschte bie febr alte Abschrift und Rubrif im Augeburger Domfapitlischen Archive. — Im Originale neunt sich Philipp nirgend Marchio Burgoviae oder auch nur Marchio, sondern nur Dux Karinthie dominus Carniole et Marchie, herr in Krain und auf der windischen Mart. — Lokals unfunde und die gewöhnliche Beziehung jedes ungewöhnlichen Musdruckes auf das Nachste und Geläufigste hat dieses Marchie in Marchio verwandelt und da das Befigthum Philipps und Ulrichs in jenen Gauen vor Augen lag, einen Marchio Burgoviae baraus gemacht. Der merfwurdige Brief lautet alfo :

Philippus dei gratia Dux Karinthie dominus Carniole et Marchie, tenore presencium notum esse uolumus vniuersis, quod nos attendentes fidem puram et deuocionem sinceram quam Rudolphus Notarius noster ad personam nostram ges-sit et gerit fideliter ac deuote, consideratis quoque gratis et acceptis seruiciis que idem Rudolfus nobis hactenus prestitit, prestat ad presens, et prestare poterit in antea graciosa, curias nostras sitas in Lintzwanch, videlicet curiam in qua residet Heinricus Molendinator Monoculus, cum Quatuor areis in villa ad ipsam curiam pertinentibus, et curiam quam colit Heinricus Eschshay, que noscuntur nobis proprietatis jure a nostris progenitoribus (\*i\*) pertinere. Erat enim una curia Heinrici pincerne de witislingen proprii militis nostri etc. eadem de ipsius Heinrici licentia et consensu, per infeodacionem domini Bernhardi Ducis Karinthie pie memorie patris nostri ad virum honorabilem et discretum Viricum de Woeldin fuerat deuoluta, alia vero Curia sic erat disposita quod in ea seruabantur et procurabantur in pernoctacionibus nostri nuncij de Karinthia uenientes, quam predicto Virico redeundo de Curia Moguntina contulit in fevdum similiter bone memorie pater noster. Quas uacantes nobis per obitum elrici de Woeldin sepedicti, cum heredes capaces fevdorum non relinqueret uel haberet, cum omnibus iuribus pertinenciis quesitis et etiam inquirendis predicto Rudolfo Notario nostro, lrem-gardi uxori sue, Rudolfo priuingo (1612) suo et heredibus utriusque sexus filiis et filiabus descendibus (460!) ab eisdem, contulimus titulo feodali. Et ad maiorem ipsis graciam exhibendam, Curias et Areas predictas, vxori Rudolfi Notarii prenotate ac heredibus suis pro Centum Marcis argenti nomine dotis sive dotalicij, Augustensis ponderis recto obligacionis titulo obligamus. In cuius collacionis et obligacionis robur et perpetuam firmitatem presentes dedimus sigilli nostri munimine roboratas. Testes autem sunt dominus Lydwicus de Dilingen, Canonicus et Archidijaconus Augustensis, Heinricus Capellanus, VIricus Martinus, Bernhardus Notarij, Ditricus, Rudolfus de Altheim, Heinricus de Lutzlingen. Rainherus de Aichelberg, Leonhardus de Sibenaich, Reinwaldus de Laibaco Milites, Heinricus et Chynradus Cislones, Chynradus de Stalle. Amelricus, Sighardus et Otto de pupetschah, Eberhardus de Greiffenberch. Thomas, Rudolphus, Pilgrimus de sancto Georio, Camerarii et alii quam plures. Actum et datum Lucerns anno domini 12-0 quinto Kal. Julij Tercie Indictionis. Bon dem Insiegel ift nur noch ein Theil ungerbrochen übrig.

6) Rach den unbefangenen und grundlichen Arbeiten Raifere ift es fdwer, um des vollständigen Ueberblicks willen, von einer folden Erscheinung zu reden, wie die Romer in Dinchen von Joseph Schlett, beren Titel ihr schon felbst ben Stab bricht, ba die wahren Unfange Munchens urfundlich befannt genug find. — Schon ein ficherer Professor Bierl hat in Dr. IV. der Beitschrift, das Innland, die fogenannten Bifånge, große, regelmäßige, flachgewolbte berafte Uderbeete bes unfruchtbaren Ifarthales von Munchen bis Frenfing und von Dachau bis Erding den Bojen oder Celtogallen jugefchrieben, und daraus auf eine große Bevolferung und hoben Schwung der lan-bestultur geschloffen. — Noch weiter geht Schlett, der bep ber vorhiftorischen Beit, ziemlich nabe und in febr enger Be-freundung mit dem Chaos, beginnend von jener Urgeit, eine Urgeschichte liefert, in der man frenlich weber lauten noch schlagen bort!! — Man vernimmt querft all den alten Irrfal über die Bojen, von dem man feit einem Bierteljahrhundert endlich erloft zu fenn glaubte. Man wird belehrt, daß Ariovifts weitere (?? sic) Gemahlin, des norischen Fürsten Bocio Richte, eine Murnbergerin, und daß die Bojen; vallgemein anerkannte treffliche Menfchena gewesen, Die deßhalb

von den Aeduern unter sich aufgenommen worden (S. 16 — 18). Lacitus wird hinfichtlich feiner Untenntniß über die Hermunduren gurechtgewiesen. Bir lernen bas eble einheimische markomanische Königsgeschlecht der Marobode (??) fennen, -Aquileja wird etwas jung (20 - 24), - Die Bojer haben weber im Sefiod gelefen, noch im Guflides fich geubt, - Die Bifånge gehen fie alfo nichts an fie flammen von einem Bolt, bas den Acerbau mit Kunft und Berfchonerungsgefühl, ja das ihn hellenisch betrieb!! Difficile est satyram non scribere. — Man weiß nirgend, was der Berfaffer felbst für Fabel oder geschichtliche Bahricheinlichkeit halt von den Bojen und Bajuvaren, von den Schpren, Odoafer, den Buren, und Barnen, - bloß fahler Biederschein der Lichtblige Mannerts und Roch = Sternfelde (XI. III. 213 — 256), aber die Karrifatur von benden. - Intereffant ift, die Juthungen gleich ben Sauting in der Mahe zu haben und ihre Liebhaberen für den Starnbergerfee zu erfahren ?! Jede einzelne fattifche Unrichtigfeit und Ungereimtheit zu rugen, mare ermudend und lohnte nicht der Muhe. - Boher aber der Berfaffer wiffen mochte, daß die Sauptschlacht Drusus und Libers im August 737 auf dem Lechsfelde ben Damasia vorfiel? daß Claudianopolis und Gratianopolis Rlagenfurt und Graß find? - Ber fonnte zweifeln, baß Die Consuanetes Ochwindau, Ochwindach, Ochwindeck, und Die Catenates den Ruttenreiter Einodhof ben Altmuldorf bewohnten, die Sennonen an der Sempt die fleifigen Candwirthe des Erdinger Bodens waren, daß man statt Genauni, Belauni und Runicates eigentlich Geloni, Velauni und Tunicates lefen follte, wo aledann die Anwohner der Glon, Beilheims und des Tunkelbodens auf flacher Sand liegen!! — Das Coincidiren und die Identitat des zwenten Rhatiens und des in demfelben verschwindenden Bindeliziens find hier in feltene Berwirrung gebracht. — Tagolfing geht den letten Agilolfinger Thassilo an? Riem konnte wohl auch Reurom geheißen haben, Truheding, Drufianum, Ramerstorf, Romeredorf fenn, Sadern, Sadrianum, Sulg, Solicinium, und der romische Kurator über den Lech reifend und mit seinen Mensoren an den hochst wichtigen Punkt von Cendling gelangend, mußte seine ganze Aufmerksamkeit auf biefe fon von der Ratur felbst zur Grundung einer Rolonie und Sauptstadt gefchaffene Lage denken??! Es ift fcwer, fich etwas Berfehrteres und Spiefburgerlicheres gu denken, da die strategisch, merkantilisch und agrarisch gleich ungunftige Lage Munchens dem oberflächlichsten Beobachter vor Augen liegt, jumal gegenüber ben romischen Donauftabten und ibren Sperrpunkten im Binnenland und im Hochgebirg!? - Gogar von der There sienwiese muffen die Romer Rotiz nehmen! C. 172. — Daß München (bas in den altesten Denkmalen öfters aus unrichtiger Lesung mit den Mochings verwechselt wird) seinen Namen nicht von den Scheftlarer Monch en habe, sondern eigentlich Municipium heiße, figura docet:

Munik (ip) ium
Munich (—) en

Vin - dobona
Wien (——).

Gelbft die fühnften Etymologen haben Bien, Wienne (oder im Dialeft Bian, ein Bianner), nie von Vindobona abge-leitet, fondern von Fabiana, Bianna, Biann. — Doch man weiß, mas von allen diefen Ableitungen zu halten ift. — Schlett hatte viele Lust die Colonia splendidissima Rhaetorum von der vindelizischen Augusta nach Munchen zu verfegen. - Es fommt ihm auch gar nicht darauf an, aus einem blogen hofe, Curtis, eine Curtis regia oder ducalis ju machen, und defhalb bewohns bare Ruinen, Barten, Burgftalle vorauszufegen und gar eine Burg Thaffilos!! - Echlett fagt: Meichelbed laffe 1. 80 - 81 hist. Frising. abdruden Munihinga (mehr Geblocke als Menschensprache, - weil es offenbar mehr auf Moching als auf Munchen deuten wurde), - allein zum Unglud bat das erfte Frenfingifche Caalbuch über die Schenfung des Upolt und Suafuni, über einige Guter zu Schwabing und Gendling an das Klofter Et. Dionys secus flumine Isura im 35sten Jahre der Regierung Thaffilos, Christi aber 782, actum in curte, qui dicitur Niuuichingas und nicht Muuihingas, also fein Gedante an Munichen, sondern das aus der Agisolfingischen Synode und andern Dent= malen jener Beit wohlbefannte Meuch ing.

6) Der erste Band dieser Jahrbucher der Literatur hatte schon eine verdienstreiche Arbeit des regulirten Chorherrn und Pfarrers in dem uralten St. Florian, Franz Kurz zu rühmen, und seitdem waren wenige Bande, die nicht eine neue Leistung vou ihm anzuzeigen, und gar keiner, der nicht neuer urfundlicher Entdeckungen desselben, oder vollkommener kritischer Bemerkungen dankbar zu erwähnen gehabt hatte. — Desterreich nach dem Erlöschen jenes unübertroffenen Heldenstammes der Baben berger mit Friederich dem Streitbaren, in den Stürmen des bennahe dreußigighrigen, großen Zwischenreiches (1246 — 1273), Desterreich unter dem von der Nordsee bis zum adriatischen Golf, vom Inn bis zum Pregel gewaltigen König Przemysl Ottofar und unter Albrecht, dem starren und sinstren Sohne des gesmüthvollen Rudolph von Habsburg, erhielt im I. Bande die verdiente Bürdigung, — im II. und VII. aber die Regierung der Söhne Albrechts, Kriedrichs des Schönen, des nach lanzgem Kampse endlich ben Ampsing und Mühldorf unterlegenen und

auf der Trandnit gefangenen Gegentonige Ludwige des Banern und feines weifern Bruders, Albrechts des Cahmen; - ber XVI. und XLII. Band das glangende und hausvaterliche Regiment der benden Bruder, Rudolphs IV. und Albrechts III., Grunder der Biener Sochschule und des Stephansdomes, endlich Diefer LII. Band Albrechts IV. vielgeprüfte und schwerheim= gefuchte, obgleich an Jahren nur furze Regierung. — Obgleich mehrere Bande fich in eigener Abtheilung mit der urfundlichen Schilderung des gefellschaftlichen Buftandes in Defterreich beschäftigten, gab Kurz doch zwen vorzügliche Zweige desfelben in zwen eigenen Berken, im XXI. den Sandel Desterreichs im Mittelalter, im XXIX. seine gesammte Militarverfassung. — Auch Albrechts V. Herrschaft, durch seine lange, fturmevolle und blutbeflectte Minderjahrigfeit, bennahe ju vierzigidhriger Dauer verlangert (obgleich den edlen Furften Gram und Kranfheit noch in der Bluthe feiner Mannesfraft in den ungrifchen Moraften binweggeriffen), durfen wir dennoch aus des Berfaffers raftlofer und ftrenge mabrheiteliebender Geder hoffen. Dann hat Kurg den geschichtlichen Rreislauf bis zu der mit Mar I. eintretenden neueren Beit vollendet, denn Friebriche IV. ungludfelige 54jahrige Regierung mar es, mit welcher er fcon 1812 den Enflus feiner Arbeiten und feiner unschatbaren, meiftentheils aus dem geheimen Biener Staatsarchiv gefcopften Urfundensammlung begonnen hat.

Nach feines Baters Tode (am 29. August 1395 in dem geliebten Laxenburg) hatte Albrecht IV. fein achtzehntes Jahr noch nicht vollendet, dennoch trat er unangefochten die Regierung an. — Daß das fech zehnte Jahr ber habsburgischen Fürsten Großichrigfeit festgestellt habe, daß die eben fo mit vierzehn als mit achtzehn Jahren vorkommenden Falle bloße Ausnahme von jener Regel gewesen fenen, wurde in hormant's Ubhandlungen aus dem öfterreichischen Staatsrechte erwiesen, denen Surg auch ben diesem Anlaffe gustimmt. Beit öfter wurde die Festigkeit der direften Erbfolge nach Linie und Grad und nach dem Rechte der Erstgeburt erschüttert, da die ben land und leuten fo ungereimte Familiengrille eines Geniorats, auch in Desterreich, auch in Ungern, am öfterften aber in den flavifchen ganden ftorend dazwischen trat. - Der weife Stifter und Uhnherr Rudolph hatte für Erftgeburt und Untheilbarteit mit einer weit über den Ginn feines Zeitalters hinausgehenden Beisheit ge-- Bar auch in dem Sohne Albrecht Richts von der alles forat. unterjochenden Seiterfeit und Gemuthlichfeit jener Die Angen-blide mit eben fo bewunderungewurdiger Schlaubeit ale Ruhnheit wahrnehmender und bewältigenden Seldenfeele zu finden,

war auch in seinen Enkeln bennahe bas Gegentheil jener unwiderstehlichen Rube und Statigfeit Des gleichwohl niemals fclummernden Geiftes Rudolphs, fo verband fie dennoch eine, nach Jahrhunderten noch im Bild, im Lied, im Mahrchen, in der Sage und im Sprichwort fortlebende, finnige Bruderliebe. — Otto der Frohliche allein macht hievon eine traurige Musnahme, Die auch mehr als alles andere Unglud Friedrich dem Ochonen bas Berg brach, für welchen Leopold, Die Blume Des Ritterthums, im Lieben und Leiden, im Schlagen und Unterhandeln Jahre lang alles erschöpft hatte, was eine folche Glutseele mit ihrem beharrlichften Ungestum jener riefenartigen Ironie des Bufalls und der Statigfeit der Beltgeschicke abzutropen vermag. -Es ift eine der feltensten Erscheinungen, daß Sabsburg im Glude immer zu welfen ichien, aus dem tiefften Unglud immer am fchnells ften und herrlichsten wieder emporstieg, - mit ein und zwanzig, mit sechzehn und mit vierzehn Gliedern dem Erloschen immer am nachsten war und auf einen einzigen mannhaften Stammhalter bedenklich zusammengeschmolzen, wie im lahmen Albrecht, in Max, » dem legten Ritter, « und in Leopold I. feine vielarmigen Zweige wieder über den halben Erdboden ausbreitete!? Mus der schönften Familie auf Erden, aus ein und zwanzig Rindern brachte Albrecht I. nur' durch den einzigen, feit fruhester Ingend lahmen und gichtbruchigen Gohn Albrecht und feine geiftvolle, aber lang unfruchtbare Gemahlin Johanna feine herrschaft auf Entel. — Diefer Albrecht, ein Bater bes Baterlandes, wie Leopold der Glorreiche, trug weise Sorge um'Erftgeburt und Untheilbarfeit. — Gein Gohn Rudolph that wie ein Prophet, an dem die letten Tage Max I. und Karls V. und Ferdinands weltumflammernde Jugend im Zauberspiegel vorüberziehen. — Diefes Rudolphe Bruder, Leopold, dem Geifte des erften Albrecht und feiner Cohne fur die Große des Saufes entfremdet, fah mehr auf feiner mailandifchen Gemablin Anmuth und Fruchtbarfeit, mehr auf Beld und But, ale auf Land und Leute, und wie er mehr Ritter war als Feldherr, fehlte ihm vor Allem der rechte Fürftenfinn. - Jener ben Morgarten gefchlagenc, ben Ampfing zu spat gekommene Oheim Leopold wollte nichts für fich, Alles nur fur den koniglichen Bruder und fur das konigliche Saus. Diefer Leopold wollte Alles für fich und feine vielen Gohne. Er brach die Hausmacht durch unglückselige Theilungen. Er war dadurch der beste Bundesfreund Karls IV., der eben fo Sabsburg, wie Wittelsbach zu verderben gedachte, und deffen goldene Bulle dem Einen und dem Undern hochft feindselig war. — Dit Bittelebach ift es ihm frenlich noch beffer gelungen. — Bier Jahrhunderte lang hat dieses haus unter den Folgen endloser

Theilung und Berfplitterung gelitten, und ift niemals gu der ihm vom Schicffal und Geschichte angewiesenen Stellung gelangt. 216 Leopold in dem undankbaren Kampfe für feine Ritter von den verspotteten nadten Schweizerbauern ben Sempach gefchlagen und erschlagen mar, erbten vorzüglich feine Gohne Bilhelm ber Abenteuernde und Leopold der Stolze feinen habgierigen, vereinzelnden Ginn. — Ohne allen Ochein des Rechtes bemachtigte fich Wilhelm nach Albrechts III. Tode eines großen Theiles feiner hinterlaffenschaft. - Bu ibm hielt Innerofterreich und bas reiche machtige Bien, in welchem er feit lange den Pobel, Die Sand-werfer und ihre Bunfte wider den Rath und die Geschlechter ermuntert und aufgestachelt hatte. - Der duftere, fanfte, romantifch = fchwermuthige Albrecht gab nach und zeichnete den fur ihn und fein unbestreitbares Recht bochft nachtheiligen Bertrag von Holenburg am 22. November 1395. - Dieß bofe Benfpiel im regierenden Saufe, ein (allezeit bedenflicher) Rif in die Legitimi= tat, hatte auch unter den machtigen und unbandigen Abel, unter die handeltreibenden reichen Stadte und großen Kommunen eine bofe Saat von Drachenzahnen gefaet. — Wie vor mehr als drep-Big Jahren Billach, emporte fich jest Rlagenfurt. — Fauftrecht und Gelbsthulfe, Unficherheit der Strafen und ber Strome verfummerten dem gottgeliebten Defterreich den schonften Theil feines Gegens. - Der Marfchall in Rarnten, Friederich von Auffenftein, brutete Berrath und Bund mit Benedig und Aquileja. Er wurde gefchlagen und ftarb im Gefangnis ju Bien. — Billig war vor dem Treffen das Unterpfand des Gludes, Der Ring der Treue, « von feiner hand verschwunden, den einst die schone Baldfrau dem schonen Bilhelm von Ocherfenberg gegeben, den des Auffensteiners Grogvater dem Emporer Scherfenberg in der Manneschlacht zwischen Beigened und Grieffen abgenommen, ibm, den er von Jugend an geliebt und jest im Streit unerfannt erschlagen.

Vor 440 Jahren berührten die turfischen Waffen zum ersten Male Ungern. — Ein neuer Kreuzzug sollte Bajazeth entgegen treten, aber der Geist der alten Kreuzsahrten war langkt dahin. — Wien wurde der Sammelplaß, aber außer einem Kern von Franzosen, vielen Oesterreichern und Bayern Niemand aus den übrigen Landen, auch wenig Eifer benm Papst. — » Der Herzog von Urtops und Constabl des Kunigs von Frankhenreich kam gen Wien n umb die Pfingsten mit gueter foestlicher Ritterschafft, darnach umb Johann Baptistä tag kam des Herzogen Sun von Burgundia und die bed Fürsten hetten ben viertausend Ritter und Knecht gar köstlich, den dy von Osterreich vil Ehre und schonhait erputen. Die speisent sich hie ze Wienn, und luden mer dan

fiebzig groß Scheff mit wein und Meel. « - Aber am 26. Gep: tember 1396 erlitt Konig Gigmund mit den Ungern, Deutschen und Frangofen ben Nifopol (von den Chronifen immerdar Schiltarn genannt) eine ungeheure Riederlage, der er felbft nur mit Wenigen durch übereilte Flucht schmählich entrann und in seinem Reiche lange fur verloren geachtet wurde. - Der Bayer Johann Schiltberger, durch gang Uffen in der Gflaveren ber-umgeschleppt, binterließ eine Beschreibung feiner Drangsale, gu Munchen mehrmals in Druck gelegt und von dem großen Orientaliften Sofrath von Sammer mit bedeutenden Erlauterungen

verfeben.

S. 28. Bertilgung der Baldenfer durch Feuer und Schwert, vorzüglich zu Steper durch den Colestiner Monch und Großinquisitor Bruder Peter. - G. 32. Busammentunft gu Rheims gur Behebung des großen Schisma zwischen dem elenben Ronig Bengel, Ronig Karl von Frankreich und Leopold dem Stolzen von Desterreich. — Albrechts IV. abenteuerliche Reise ine beilige land im Geptember 1398. - Unerfannt entging er ben Nachstellungen der Ungläubigen, empfing in Benedig große Ehre, am Grabe des Erlofere den Ritterfclag, den Beynamen eines Beltwunders und im Meistergefang eine Stelle neben dem Bergog Ernft, ohne daß die Phantasie jener gefuntenen Dichter fich deshalb in besondere Unfoften feste, da fie Albrechten getroft alle jene Abenteuer beplegten, fo die Bater dem Bergog Ernft jugefungen, wie er mit Bolfern von unmenschlicher Geftalt gefampft, beflugelt und mit Ochnabeln, wie ein riefiger Greif ibn durch die Lufte entführt, wie er auf unterirdischen Stromen den Schoof finsterer Berge durchschifft habe, am Magnetenberg aber seinem Schiffe die Ragel ausgegangen, daß es in Trummer fiel. - G. 43. Das Recht der erften Bitte nicht nur den Landesfürsten zuständig, sondern auch ihren Gemahlinnen nach der Geburt ihres erften Kindes. — Go fagt albrechts Mutter Beatrir: » Wan von alter loblicher und guter gewohnhait aller unfer vorvordern bergoginn von Desterreich feliger gedechtnuzz an uns fommen ift, daz ir pecfliche von ir erften gepurde vor ire undertanen gewert und erhort fol werden umb ein erste pett, darumb si pittent, pesunderlich um ein goggabe u. f. w . — S. 46, 47, 53. Unwesen der adeligen Rauber in Desterreich. Die Buchheim bezwingen die von Neuhaus. — Beinrich von Kunstatt auf Geispig, der durre Teufel und feine Bettern, - fo wie fpaterhin der Gofol vorzuglich furcht= bar. - Mehrere bohmische und mahrische Große, vorzüglich die herrn von Meuhaus und Lippa find arge Nachbarn. - Ø. 55-57. Elender Buftand des ofterreichischen Mangwefene, über mel-

den Aurg in feinen fruberen Berten und der allzufruh verewigte Primiffer in Sormanr's Geschichte Biens die schapbarften und unentbehrlichsten Aufschluffe gaben - G. 70, 77, 79, 85, 86, 87, 91. Ronig Ruperts Romfahrt und deren durftiger Musgang. Geine Bundesversuche mit den Sabsburgern, die endlich durch die Gewandtheit des Ingolftadter Ludwigs mit dem Barte gluden. Der Bug durch Eprol auf Brescia. Leopolds Tapferfeit, ungeachtet wird er von Karl Malatesta vom Pferde gestochen und gefangen. Geine Giferfucht wider die Carraras. - Bulest fällt es fogar Sigmunden ein, feinen halbverructen Bruder Ben-gel, den Morder Johannes von Nepomut und Gevatter des Scharfrichtere, in Rom gum Raifer fronen gu laffen. — Diefe faiferliche herrlichfeit endigte fcmachvoll. Gigmund, ber furg vorher aus der haft der Ungern durch die Freundschaft der Baras und ihrer flugen Mutter entfommen und fich in die Bande des verworfenen Saufes Cilly und der Barbara von Cilly, einer Juno an Schonbeit, einer Deffaline an Sitten, gegeben hatte, überfiel Bengeln, fing ibn und fperrte ibn in das Ochloß Schaumberg ben Efferding, dann nach Bien. Jest schon verbeift Sigmund auf den Fall feines unbeerbten Nachfommens einen Desterreicher Herzog auf den Thron Ungerns, spaterhin auch Bohmens ju fegen. — Der Papft nimmt offen Parten gegen bende Luxenburgische Bruber Bengel und Sigmund. — Gein-Gegentonig in Ungern, Ladislav von Anjou-Reapel, bat aber schlechtes Glud. — S. 131. Das Greinen und die Greinmeifter, eine Urt von beimlichen Gerichtes wider die vielen adeligen Rauber, beren viele an die nachsten Baume gehangt, Andere jur Nachtszeit in die Donau geworfen wurden. - G. 137. Flucht des in Bien von den Berzogen febr fchonend behandelten Konige Bengel zu den Lichtensteinen nach Mitoleburg : " Martini prach der Kunig von Pechaim durch ein prinet auß, und cham gen Mifolfpurg. . - Den Lichtensteinen tam ihre Unhanglichfelt an die Eurenburger theuer gu fteben, worüber ein Mehreres in diefen Jahrbuchern XLII Band. G. 7-10. S. 153 - 155. Sigmunde Rachezug gegen 3 nanm, bas ber burre Teufel und der Gotol vertheidigten, Bergog Albert mit ibm. Gie verfaumten den Augenblick der Ueberrafchung. Die Belagerung zog sich in die Lange, nicht ohne manche Schmach fur die ofterreichischen Baffen. Sulest wurden die benden Beeredfürsten vergiftet. - Do wart ben paiden fürsten, dem tonig vud herzog Albrecht vorgeben in eim schwarzen pfeffer ... Ein herolt der hies Endeslent . . . demfelben wart die schuffel von dem fonige gegeben, ber as auch der gift, das er blint und lam wart lange Zeit vor feinem ende, und ftarb doch derfelben vorgiffte halben - -

"Mso fam ein Arat von Byenne, ben sante Im ber herzog Wilhelm von Ofterrich, und ber was ein grober swop, Er war aber ein guter arat ... berselbe hing ben konig auf mit ben fusen, das bem konig die brust auff einem kusse auf die erden ruhte, das werte wol vir und zwenzig stund ... Do sprach der arzt: solte die gift unten ausgangen sein, die natur kunt es nit erliden haben. « —

Herzog Albrecht aber hatte wenig Lust sich so zarter Rur zu unterziehen. Ein herrlich schöner, frastvoller Mann, erst sojähzig, hoffte er noch zu genesen, und ließ sich aus dem Znaymer Lager in einer Senste fortbringen nach Kloster-Neuburg, nicht nach Wien, denn er hatte geschworen, seine Herzogsburg nicht eher wieder zu betreten, als nach vollstrecktem Werke der Rache an seinen und an Desterreichs Feinden. — Der nachmalige Geschichtschreiber, Thomas Ebendorfer von Haselbach, sah als Knabe den Kursten vorübertragen, und in seinem väterlichen Dorfe auseruhen. Albrecht blickte die Menge voll Mitleid an, und sprach mühsam: »D welche große Armuth und welches Elend wartet dieser armen Leute. In wenigen Tagen starb er; — ein milber und guter Mann und geschickter Tischler, wie Haselbach sagt, und das gleichzeitige historische Fragment ben Pez hinzusett; ein viel besserr Klosterbuder als Herrscher, wie er denn nirgend lieber war als ben den Karthäusern in Mauerbach.

Dieser I. Theil gibt 28 urkundliche Benlagen, aus denen die Berträge 1, 2, 5, 26, die Theilung der Lande und Schäße betrefeft; 28 dem Wiener Burger Dietrich Belber die landesherrliche Bewilligung ertheilt, sich den Ersaß einer alten Schuld König Benzels von dessen Unterthanen zu verschaffen; 3, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 24, Bundesverträge aufführen mit Markgrafen Jost von Mähren, mit Johann Galeaz Bisconti, König Rupprecht und der Gräfin Elisabeth von Schaumberg. — 19, 20, 21, 22, 23, die Ernennung Albrechts als Stellvertreter König Sigmunds in Ungern, und als seinen Nachfolger. 14, Entwurf des Oberstsfämmerers, des Münzmeisters und der Hausgenossen über die Ausprägung neuer Münzen: ein Aktenstück von vieler Bedeutung.

Das Bild des gefellschaftlichen Buftandes Defterreichs malt im ersten Theile die Untriebe, die Mittel und die Semmungen der landesherrlichen Macht, den Adel und die Fehden, das Ritterthum und die Kreugfahrten. — In dieser Schilderung geht der Verfasser manchmal in die Tage der Babenberger zurück, und entlehnt, insonderheit über die Kreugfahrten, aussührliche Stellen aus den in diesen Jahrbüchern (XXXVII. — XL.) nach ihrer vielseitigen Trefflichkeit gewürdigten Hohen stauffen, Friedrichs von Raumer. — Hiezu ist eine in diesen Jahrbüchern (XLII.

S. 26-65) angezeigte Quelle, wie une scheint, fast unbenutt geblieben, die Historia de expeditione Friderici Imperatoris, edita a quodam Austriensi clerico, qui eidem interfuit, nomine Ansbertus, nunc primum e Gerlaci chronico, cujus ea partem constituit, typis expressa. Curante Josepho Dobrowsky. - Ueber die Rreugguge felbst ift darin nichts Renes. -1219 war der lette Fürst von Desterreiche erobernden Baffen im beiligen Lande. - 3mar betraten es Albrecht IV , Ernft der Giferne, Sieger ben Radfereburg über die Turfen, und fein Gohn Friedrich IV. aber nur aus Andacht und Reugier. — S. 327, das üble Ende des Rinderfreugzuges 1212. -Rrengpredig= ten , noch nach dem Berlufte der legten Plage des heiligen Candes, bewaffnete Bettelfahrten, die jede friedliche Sutte in Unrube festen und vorzüglich von Geiftlichen und Juden Almofen erpreßten. Der Rreugprediger Berthold von Regensburg befahl feinem Begleiter, den Pfarrer von St. Thomas im untern Mublviertel mabrend der Meffe am Altare zu todten, weil er picht nach feinem Bunfch und Willen geprediget habe. - Die Preugenfahrten, feit 1244 - 1246 unter Friedrich bem Streitbaren, 1254, 1264 und 1268 unter Ottofar, 1370 und 1377 durch die Bruder Leopold und Albrecht. - Der Biener Dichter Peter Ouchenwirth, zuerft bruchstudweise in hormanes Archiv, dann vom Ruftos Primiffer vollftandig herausgegeben, ift hierüber eine außerft schagbare Quelle.

Die Gelbsthülfe der machtigen Bafallen wider den Kurften bes Landes war gesetlich, lag im Geifte ber Zeit und der Berfaffung, auf deren Trummern fich erft die unbeschrantte gandeshoheit fehr fpat ausgearbeitet bat. — Es ift daber fehr in ber Regel, daß nicht nur die Großen Ungerne, fondern auch der ofterreichische Abel, bei Friedensschluffen und Sausgesegen eigens aufgefordert murde, ihre herrn zu nothigen, Ereu und Glauben gu halten , wozu fie fich eben nicht immer berufen fuhlten. - Das bobe Lied von Treu und Glauben jener Tage nimmt fich in der Dichtung weit beffer aus, ale es mit der Bahrheit befteht. — Der Salzburger Erzbifchof Piligrin wurde trop des befchwornen frenen Geleites verhaftet, als er zu den Banerherzogen Stephan und Friederich nach Raitenhaslach fam. - Unmenschlich hauften nicht nur 1304 und 1322 die Ungern und Kumanen als Bundesgenoffen in Desterreich. Das eingeborne Kriegevolf machte es um fein haar beffer. — Raub, Brand und Mord war an der Lagesordnung, und die Bauern, die ihr Geld und Gut nicht anzeigen wollten, ben fleinem Feuer zu braten oder zu roften, verfcmabte felbst der einheimische Abel nicht. - Die Robrer fingen und brandschapten die falgburgifchen Gefandten, die Ehrenfelfer

den Bifchof von Paffau, der nach Bien follte, Albrecht III. mit Beatrix von Murnberg zu trauen. - Sartneid von Lofenstein fengte und brennte auf den Gutern des Klofters Garften 1370, weil er glaubte, ben einem Besuch nicht stattlich genug bewirthet geworden ju fenn. - Saufiger Frauenranb in Defterreich, 3. B. jener an den Sochtern Leutolds von Ballftein. — G. 392. Schandliche heimtude der Schwaben wider die Desterreicher und Karntner auf den Turnieren in Grat und in Bien. — Die II. Abtheilung schildert die Pracht der Fürsten von Defterreich 1309 benm Lebensfest in Opener, 1315 in Bafel ben der Sochieit Friedriche des Schonen und Leopolds, 1335 in Inanm ben ber Bermahlung Ottos des Frohlichen, 1347 benm Befuche Karls IV. und Ludwigs des Großen in Bien und Klofter-Neuburg. — Die larmende Mufit wird besonders gerühmt. - 3hre Sofnarren und luftigen Rathe, der franfische Ritter Otto Buchs, genannt ber Reibhart, und Beigand von Teben. Der Pfaffe vom Rahlenberg. — Die Galzburger Spnode von 1274 wider die Lieblingesitte des fogar in Rirchen und mitten unter dem Gottesdienste gehaltenen Narrenfestes, Efelrittes und Ginfegung des Anabenbifchofe unter unflatigen Liedern, Langen und Burfelfpielen am Sochaltar, wo ftatt des Beihrauches mit alten Schuhfleden gerauchert, mahrend des Marrenfestes eingebrochen, geprügelt und gestohlen, in Regensburg ein Domherr erstochen und spaterbin ein Klerifer, der die Bahl jum Narrenbischof abgelehnt hatte, ftraffällig erflart worden ift. - Das Allelujafpiel und das Ofter-S. 35. Die Fastnacht, der Tendlbos und die Rockenrais oder Rodenfahrt. - G. 3g. Rleiderpracht und Doden, lange Schnabel an den Schuhen, Schellen und Glodlein an Buten, Rleidung und Bugbededung felbft ber bochften Perfonen, Benbehalten der Barte, Die man fonst geschoren, Die aber in alter Beit als des Mannes hochfte Bierde und als ein Zeichen der Frenbeit gegolten. — Des Beffen Beinrich von Langenstein Ergablung, wie fich ber Teufel in das Schleppfleid einer vornehmen Frau verwickelt. — Ueber den Prunk mit den Gürteln und Ringen aus Gold und Seide lagt jener Kirchenvater ein gar fcharfes Gericht ergeben aus fonderbarem Grund: - » Menfch beine Diemuetichait ift mitten an dem Leib . . . Alfo mißuellet vnferm herrn die Sochuart mer an dem pauch des menfchen wanan einer andern Statt des leibs wan der pauch ift ein ftat der diemuetichait. . - Die ur- und altdeutsche Deffentlichkeit der Berichtspflege war in jener wilden Beit allerdings ein Damm gegen manches größere Unheil. Erft 1519 erhielt & B Bele Die Bewilligung, über Miffethat ben verschloffenen Thuren zu richten, jedoch mit der Berbindlichfeit, das Urtheil und deffen Grunde vor

allem Bolfe unter fregem himmel fund guthun. - 6.76. Barbaren, Billfur und Ungleichheit der Kriminaljuftig. Während Die Saupter des Aufruhre wider Friedrich den Schonen nur ihre Ochlöffer öffnen und Treue fchworen mußten, wurden den von ihnen verführten Burgern Biene die Angen ausgeriffen, die Bunge abgeschnitten; Undere an den Ochweif eines unbandigen Pferdes gebunden und durch die Gaffen geschleift, aledann geradert, ein falscher Ungeber in einem eifernen Kafig auf hoher Gaule durch 14 Tage in Wien zur Ochau gestellt, aledann auf St. Stephanefrenthof lebendig eingemauert, - ein Augenarzt, der das fragliche lebel nicht zu beilen vermochte, ins Waffer geworfen, - weil die Burger von Krems Die Judenhaufer verbrannt, alle Dorfer ringeum auf Befehl des Bergoge rein ausgeplundert, - ben zwiefacher Che der ichuldige Theil entzwen gehadt und jedem ber Gatten eine Salfte jugestellt, - 1597 nach gestilltem Mufruhr der unmenschlich bedruckten Bauern unter der Enns: » Der Margraber foll Lebentig gefiertailt, fein hauß Ridergeriffen, vnd gur Ewigen gedachtnus ein hochgericht darauf gebaut werden; feine Kinder fenn Leibaign gesprochen biß auf Ir tan. Mit. weitere begnadung, alle feine guetter, wie in gemain aller andrer hingerichten Uibelthater follen confisziert und verfallen fenn.« -Eine fcwangere Magd und eine trachtige Stute waren ju gleichem Entgelt angesett. — G. 105. Die Berenprozesse. — G. 98, 99. Die Gotte urheile und der Zwenfampf, Sapungen daruber im großen Fridericianum von 1156 in der Uebergabburfunde der Stepermark von 1168 in Leopold des Glorreichen Stadtrecht für Enne von 1212. - Zwentampf zwischen Mann und Beib. - Der ungeheure Unfug mit den Zwepfampfen in Karnten erzwingt endlich 1338 deren Aufhebung durch Bergog Mobrecht, einverständlich mit den Standen. Großer Unfug ber Bogte, welche vermufteten und raubten, wo fie hatten pflegen und schirmen follen. - G. 149. Großer Unfug ber fogenannten fahrenden Schuler und Almofensammler, gegen welche geiftliche und weltliche Gewalt vergebens eifert. - G. 163. Noch größere Grauel der Abamiten : » Viri et mulieres diversi status in noctis medio in locum quendam subterraneum convenerunt ... Extinctis luminibus quilibet proximam cognoscebat ... hunc statum statui Paradisi et primis parentibus ante lapsum esse conformem dicebant . - Ueber ihren Glauben, daß ein jedes Mitglied ihrer Gemeinde die Macht habe, ein anderes an jedem Orte von der Ochuld und Strafe loszusprechen, fügt Rurg in der Mote eine in feiner Mabe vor wenig Jahren gemachte Erfahrung bingu, namlich, baß fich ein geiftlicher Lebrer vor einer Biehmagd niederwarf und ihr feine Bergeben befannte, worauf fie ibm die Lossprechung ertheilte. Bende waren Ditglieder einer fehr geiftreichen Gecte. — Meineid galt diefen Berblendeten für gar fein Bergehen und feine Sandlung ftrafbar, die unter der Erde in Kellern oder Sohlen begangen wurde. Eine gemiffe Gifela, eine ber muthigften Regerinnen ju Rrems, antwortete dem Richter, icon auf den Soliftog gefest, auf feine Rrage, ob fie eine Jungfrau fen ! - uber der Erde bin ich eine Jungfrau, unter der Erde aber nicht. - Rein Berdienft irgend eines Gottesmannes gleicht dem meinigen, rief wie verflart, ber Greis Neumeister auf bem Scheiterhaufen zu himberg, gegen das Verdienft meiner funfzigjahrigen Borftandichaft über Diefe Gemeinde. Bu Bien, ju Kreme, St. Polten, Rlofter=Neuburg, Simberg, Molf wurden viele folche Schwarmer verbrannt, viele thaten Bufe und mußten ein Kreut auf der Schulter tragen, als Warnungszeichen. — Die Bahl ber Schulen, welche diefe Schwarmer in verschiedenen Stadten, Marten und Dorfern Defterreichs hatten, auch hart an Abtenen und Rloftern, erregt billig Berwunderung. - G. 191, die Juden, uber beren mertwurdige Geschichten Diese Jahrbucher bereite VI. 87- 101 vollwichtige Aufschluffe gaben. — Geltsame Berpflichtung der Biener Juden, die Betten in die Bergogeburg gu liefern, fo wie in den fregen Reichsstädten die Reffel in die faiferliche Ruche, und Die Pergamente in die Kangley. - 1370 laft Albrecht III. auf einen Sag und in einer Stunde alle Juden in gang Defterreich aufammenfangen, muß aber denn doch wieder eine feparate Uebereinfunft suchen mit feinem der allgemeinen Gefangennehmung fammt feiner Familie durch die Flucht entronnenen Juden Dufch, bem Entel Ifeleins von Marchpurg, gegen ben er Bedingniffe eingeht, Die nicht anders als schmablich genannt werden tonnen, nachdem einmal solch ein wilder Gewaltstreich vorausgegangen war. - Das entfeplichfte Jahr fur die Juden in Defterreich war 1420 wegen angeblich von der Definerin ju Enns ihnen verlaufter Softien. Die Sauptthater blieben noch in der Folter und im Martertode auf ihrer Unschuld. Sier ift jum erften Male aus einem Coder der Abten Geitenstetten ihr Urtheil abgedruckt, dem Diele durch Gelbitmord entgingen - Biele Bettelstudenten in Bien und unter ihnen viele nachmalige große Belehrte wurden aller Mahrungeforgen quitt an diefem Ochrecenstage, durch das viele aus der Ufche gesammelte Geld, bas die Juden noch im Flammentod am Leibe getragen. - G. 214. Rom und Defterreich. Das ichon unter den Babenbergern projektirte, aber von Pafau noch vereitelte Sofbisthum Bien. - Dapftliche Steuerfammler. — Berderben der Sochstifter durch die weltlithe Fürstenmacht der Bischofe und durch den Abeloftand der Domberren. - Placetum regium, von Alters her üblich, um 1641 durch Ferdinand II. allen Ordinariaten neuerdings streng eingefcarft. - Bifcofliches Besteurungerecht. - Streit zwischen Desterreich und Pafau. Desterreichs Uebermacht über bende. 6. 241. Ungeheurer Unfug mit den Pfrunden, weit arger als er jest in England getrieben wird. Großes Aergerniß ben den Pfarrenen. Die Pfarrenen werden herzoglichen Sofdienern in der Art von Pfrunden oder Prabenden verlieben und felbst geliebten Hofdienerinnen zur Aussteuer und Morgengabe mitgegeben. — S. 303 — 307. Entartung der Dichtkunst, Minne- und Meistersanger, Bankelsanger, Musikanten, Gaukler und Possenreisser. — Man muß ihnen strenge verbieten, sich mit der Ton sur zu schmucken. S. 314. Röster und ihr zunehmender Verfall. Kaum glaubliche Wenteuer in denselben. Streit der Franziska ner über die mahre Urmuth, über die Urmuth Chrifti und über bie Lange und Breite der Kapugen, — ein Streit von den wichtigsten Folgen in dem Rampfe des heiligen Stuhles zu Avignon wider Ludwig den Bapern, der fich der Minoriten als eines Berkzeuges bediente, das ihn viel weiter führte, als die Baffen. Mergerliche Muftritte in ben Abtenen Rlofter- Reuburg, Lambach, Gottweih, Garften. -Strenge in St. Florian gegen die Berleumber. - Rarl V. dachte fich einmal die Strafe aus, überwiefene Berleumder eine Stunde lang in grunen Rauch hangen zu laffen. — Um polnischen Sofe mußten fie eine gegebene Stundenzahl auf allen Bieren herumfriechen und bellen .-Man foll oft vor Gebell fein eigenes Wort nicht verftanden ha-ben. — S. 353 — 360. Gastfrepheit und öffentliche Spenden. Frenheiten der Munger und hausgenoffen. — Noch einmal fehrt ber Berfaffer ju den Bedrudungen der Bogte jurud, gegen die felbst die Landesherrn nicht immer gu fchugen vermechten. Diefer Theil des Werkes ift von großer Bollftandigfeit und nichts weniger, als bloge Klostergeschichte. — Des II. Theiles reichhaltige Benlagen geben ein intereffantes, altes Ofterritual aus ber Kanonie Klofter = Neuburg, - mehrere Berpfandungen der wichtigsten landesherrlichen Rechte, fobin vorzuglich Florianer Urfunden, auch aus den Babenberger Tagen, wovon einige hochft wichtig find fur die alte Geographie diefer Gegenden, g. B. Leopolds des Seiligen 1115 gegebene Befreyung der Florianer Unterthanen in der Riedmart und allenthalben in feinem Gebiet am linfen Donauufer von verschiedenen Abgaben. - Auch die, fur die Erflarung jenes Windberg, beffen-wir oben gedacht, fehr wichtige Urfunde Leopold des Glorreichen von 1208 verdient die hochfie Mufmerksamfeit und Bergleichung mit den früheren, durch hormage edirten Florianer Diplomen. — Dii illi dent annos! -

- Art. IX. 1) Thomas Carlyle: Leben Schillers. Aus dem Englischen eingeleitet durch Goethe. Frankfurt am Main. Berlag von Beinrich Wilmans. 8. 301 S., sammt 54 S. Anhang.
  - 2) Miscellen von Rarl Immermann. Stuftgart, Cotta, 1830. 8. 258 S.

Wenn Biographien in diefer Zeit sich einer größeren Beachtung erfreuen, als fast die Mehrzahl der Erscheinungen, welche unser schreibseliges Jahrhundert in die Welt schieft, und dieß wahrscheinlich darum, weil sie doch mindestens einige Eigenthum-lichkeiten enthalten, indeß die anderen, besonders die schönwisseuschaftlichen Werfe, sich alle gleichen, wie eine Wasserwelle der andern, so hat die vorliegende doppelte Ansprüche auf die Theilenahme des Lesepublikums; einmal weil sie ein erfreulicher Bürge ist, daß sich das, selbst an vortresslichen Werfen reiche, Ausland um Prüfung und Anerkennung der Eigenheiten und Vorzüge eines deutschen Schriftstellers und seiner Werke bekümmert, dann weil der Patriarch unserer Literatur sich selbst an die Spige diesses Unternehmens gestellt hat.

Die Vorrede macht auf Goethe's Verhältnisse zu herrn

Carlyle und auf die interessanten Eigenthumlichkeiten dieser Biographie aufmerksam. Was die ersteren betrifft, so war Carlyle, als Goethe mit ihm in Verhältniß trat, in Edinburgh wohnhaft, wo er, in der Stille lebend, sich auszubilden suche, und in der deutschen Literatur die meiste Körderniß fand. Später, um sich selbst und seinen literarischen Studien unabhängig zu leben, begab er sich in die Grasschaft Dumsfries, wo er in ländlicher Einsamkeit seine Wohnung ausschlug. Ein Brief Carlyles an Göthe, S. XI, theilt die nähere Beschreibung senes Ausenthalts mit. Von dieser Zeit an stand Carlyle, als ein durch die Ueberseyung Wilhelm Meisters, die einiger Erzählungen und Mährchen deutscher Schriftsteller, und durch einige kritische Aussächen Brieswechsel.

In Rudficht der Eigenthumlichkeit diefer Biographie deutet Goethe besonders darauf bin, daß es interessant sen, durch sie zu erfahren, wie ein zartfühlender, strebsamer, einsichtiger Mann über dem Meere in seinen besten Jahren durch Schillers Produktionen berührt, bewegt, erregt, und zum weiteren Studium der deutschen Literatur angetrieben worden sep.

Der erfte Abschnitt von Schillers Leben umfaßt feine Jugend, 1759 bis 1784. Es wird aus einander gesett, wie der Kummer, den Schiller, früher für den geiftlichen

Stand bestimmt, in der Stuttgarter Karleschule, in welche der Bergog ibn aus Rudficht fur feinen Bater unentgeltlich bringen ließ, über die dort allzustrenge einfame Lebensweise erduldete, den Keim zu dem Zwange und der Schüchternheit gelegt habe, die ihn durchs ganze Leben begleiteten. Die Art, wie Schiller den Druck des Schulzwanges empfand, und wie er sich desfelben entledigte, ift von dem Berfaffer mit glubenderen Farben geschildert, als fie einem Biographen zustehen, welche er auch auf das erfte Produkt des Dichters, Die Rauber, übertragt. Micht beachtend, mas Och iller in fpaterer Zeit felbft von Diefem jugendlichen Berfuche gefagt batte, daß fein hauptfachlichfter Fehler daben gewesen, daß er fich angemaßt, Menfchen zu schildern, zwen Jahre früher, ebe er einem begegnet ware, fieht er in diesem Schauspiele nicht bloß die Berfunder einer gewaltigen Rraft, fondern er bemerkt auch ein tiefes romantisches Intereffe, vertheidigt die gang unhaltbare, nur durch die Jugend des Berfaffere zu entschuldigende Tendenz, und gewahrt manche Charaftere, besondere den des Karl von Moor, auf einem weit höheren Standpunfte, als sie wirklich stehen. Mur das, was er über Frang Moor fagt, den er eine ausgeführtere Ropie von Jago und Richard nennt, wo jedoch die Kopie verzerrt und ins Unnaturliche gesteigert ift , fann fur richtig gelten. Es ift gewiß, daß es einen fo ich arfden tenden Bofewicht, wie Frang ift, nie geben tann. Geine Berechnungen mußten ibn der Rechtlichfeit zuführen, wenn auch bloß darum, weil es die beste Politif ware.

Nachdem der, durch die Feinde, welche sich Schiller durch die Raub er zugezogen hatte, erfolgten Flucht des Dichters aus Stutt gart im Oktober 1782 gedacht worden, geht der Verfasser zur Beurtheilung des Fiesko über. Sie ift gut, enthält aber nichts Eigenthumliches und Neues; auch vergist hier der Verfasser zuweilen das Werk über dem Autor. Noch mehr ist dieß der Fall ben der Beurtheilung von Kabale und Liebe, unstreitig Schillers wenigst gelungenem Werke, von dem er gleichfalls, in vollster Lobpreisung, besonders der Charafteristik Louisens und Ferdinands, über die Maßen entzückt ist.

Am Schlusse dieses Abschnitts finden wir Schiller als Theaterdichter in Mannheim, als Unterthan des Churfürsten von der Pfalz. Seine Stimmung in jener Zeit geht aus einer Stelle in der Vorrede zu der im Jahre 1784 erschienenen Thalia hervor. »Alle meine Verbindungen sind nunmehr aufgelöset, das Publikum ist mir jest alles: mein Studium, mein Souveran, mein Vertrauter: ihm allein gehore ich jest an. Vor

diesem und keinem andern Tribunale werde ich mich stellen. Diesses nur fürcht' ich und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich an ben der Borstellung, keine andern Fessell zu tragen, als den Ausspruch der Belt. Go finden wir ihn denn hier dem ehrenvollen und erhabenen Berufe eines Strebens nach Bahrheit und der Schöpfung des geistig Schönen thatig zugewendet.

Der zwente Abschnitt umgreift Schillers hausliche Mederlassung in Mannheim, 1783 bis 1790. Bon den Arbeiten, welche in diese Periode fallen, sind Don Karlos und die Fortsetung der Zeitschrift Thalia zu bemerken, von welcher die ersten Blatter im 3. 1785 erschienen, die Zeitschrift aber bis zum Jahre 1794 fortgeführt wurde. Als auffallend erscheint, daß der Berfasser aus Schillers philosophischen Briefen auf die Eigenheit seines Charafters schließen will, ohne daß er darauf Rücksicht genommen, daß diese eigentlich, wie alles, was Schiller über Philosophie und theoretische Aestheitssch, nur als musterhafte Erklärung fremder Erkenntnisse anzusehen seven.

Bon Familienverhaltniffen des Dichters wird der Ginfluß, ben Dalberg auf ihn gehabt, und fein Berhaltniß zur Sochter feines Freundes Schwan, feine gepriefene Laura, bemerkt. Freundliche Anerkennungen feines Talentes, die ihm von Leip-

zig zugeschickt wurden, bestimmten ihn, Mannheim zu verlassen, und sich nach jener Stadt zu begeben. Der Brief, den Schiller deßhalb an seinen ersten und vertrautesten Freund in Leipzig, an Suber, geschrieben, und den Gr. Carlyle S. 77 mittheilt, ist, da er Mittheilungen von Schillers Geschmack und Lebensweise gibt, von vielem Interesse. Die Unkunft Schillers in Leipzig fällt in den März 1785. Unch der S. 80 mitgetheilte Brief an den Kammerrath Schwan, in

welchem Schiller um die hand seiner Tochter anhalt, ist von Bedeutung.

Die Beurtheilung von Don Karlos ift umfassend und gelungen. Rur tonnen wir den Vergleich zwischen ihm und dem Filippo des Alfiert nicht gelungen nennen, da sich Alfieri auf keine Weise mit Schiller vergleichen läßt, der Umftand aber, daß zwey Schriftsteller denselben Gegenstand behandeln, und ihre Materialien aus der nämlichen Quelle nehmen, noch nicht die nothigen Vergleichungspunkte liefert.

Der Berfolg führt Die Arbeiten, welche & ch i I ler während feines Aufenthalts in Dresben forderte, vorüber. Außer vielen feiner bedeutenoften lyrifchen Bedichte, welche gleichfam zur Erholung von größeren Leiftungen gedichtet wurden, erfcheint ber Beifterfeber, zu dem, der Meinung des Ber-

fassers nach, das damals laut gewordene Gerücht von den Bunderthaten Caglioftro's dem Dichter die Veranlassung lieferte. Ob Schiller deßhalb den Geisterseher nicht beendet, weil er fand, daß seine Absicht falsch gedeutet worden, mag dahingestellt seyn. Der Grund lag wahrscheinlich darin, weil er bemerkte, daß jeder Schluß, der eine Auftlarung über die rathselhaften, im ersten Theile enthaltenen Erscheinungen geben würde, die Wirfung, welche damit erreicht worden war, hätte zerstören muffen, und daß jede andere Weise nur als Fortsepung hatte angesehen werden können.

3m 3. 1787 realisirte Schiller de- lang genährten Plan eines Befuchs nach Beimar, welcher in der Folge fo bedeutenden Ginfluß auf fein ganges fünftiges Runftleben und Birfen hatte. Erst beym zwepten Aufenthalte in jener Stadt grundete fich fein Berhaltniß mit Goethe, aber fcon benm erften hatten ihn Berder und Bieland freundschaftlich aufgenommen. Die deußerungen von Ochiller und Goethe, welche bende, dem erften Gegenüberfenn nach, über einander machten, waren, obichon nicht ungunftig, doch feineswege von der Urt, daß man ein fo nabes Berhaltniß batte hoffen durfen, in welchem fpater zwen der größten Beifter des Jahrhunberte fich gegenseitig anregten, und an einander fich erfraftigten. Die Zenferungen , welche der Berfaffer über die Sandlungeweise Goethe's, der an Jahren und Rang Ochillern überlegen war, laut werden last, find eben fo wichtig, als das, was er über die Eigenthumlichkeiten von Ochillers historischem Berfe : Abfall der Diederlande, fagt.

Mit & chillers Verfegung nach Jena, welche durch Goethe erfolgte, der ihm dort die Professur der Geschichte verschaffte, beginnt eine neue Epoche seines offentlichen und Privatlebens. Sier reifte seine Verbindung mit jenem zur Freundschaft, und ward geschirmt und genahrt durch gegenseitige Mittheilung.

Der Schluß Diefes Abschnittes schildert den Dichter als Gatten des Frauleins von Len gefeld, mit welchem er sich wenige Monate nach seiner Unstellung in Jena verheiratete, und von dem Glude dieser Berbindung die freudigsten Erwartungen für die Zukunft heate.

Der dritte Abschnitt geht von Schillers Aufenthalt zu Jena bis zu seinem Tode, 1790 bis 1805. Bas der Verfasser bier von der Geschichte des drensigjährigen Krieges außert, dessen Borzüglichkeit besonders in der Darstellungsweise er nicht genug ruhmen kann, ist richtig, wie es das Lob ist, welches er Schillern in Rucksicht seiner Unsicht, wie Geschichte zu schreiben, beplegt; dagegen ist das, was er von

Rant und feinem philosophischen Onfteme fagt, durchgebends unrichtig und unreif. Man fiebt aus allen Bemerkungen herrn Carlyle's, daß er Rant nicht verftanden, woran wahrscheinlich die Eigenthumlichfeit der Ausdrucksweife diefes Philosophen, welche allerdings fur jeden, befonders aber fur den Auslander, welcher der Sprache nicht auf das Allergenaueste fabig ift, Der Berfaffer irrt, Schwierigfeiten hat, Schuld senn mag. wenn er glaubt, daß die nach Rant von Schiller gemodelten Erfenntniffe, welche wir in feinen, einige Theile Der theoretischen Mesthetit behandelnden Schriften besigen, fur die mit diefem Onfte o unbefannten Lefer mit großeren Ochwierigfeiten angefüllt fepen, ale fie der Wegenstand wefentlich erfor-Dert. Gie machen im Gegentheile Die Erfenntniffe Rants, welchem ben aller Kraft bes Berftandes die Gabe der Deutlich-feit des Ausbrude nicht geworden war, leicht verftandlich, und find in diefer Beziehung die beste Erflarung, welche wir befigen. Schiller mar ber Naron des Mofes Rant. Er irrt, wenn er glaubt, daß Mebel und Zweifel über den Folgerungen Ochillers hangen; und wenn er O. 164 rom Mangel des Beweises spricht, fo scheint er die Anforderungen nicht zu tennen, die man an die Beweise ber Beschaffenheit jener Begenstande stellen fann, welche in das Gebiet der Zesthetif geboren, wo logische Beweise, welche der Berfaffer zu begehren scheint, nicht geführt werden fonnen, sondern nur eine Reduttion auf Gefühle möglich ift. Bas fann über die Ratur der tragifchen Runft, über bas Pathetische, über den Grund des Bergnugens an tragischen Gegenstanden Bollfommeneres und Rich= tigeres gesagt werden, als man in Schiller & Abhandlungen uber jene Gegenstände findet. Da der Verfasser nur mit allgemeinen Ausdrucken des Ladels gegen das Kantische System sich außert, und nicht fpezielle Unrichtigfeiten laut werden lagt, fo ift hier auch nur eine allgemeine Burechtweifung an ihrem Plate. Die einzige Meußerung S. 168: valler Babrfch einlich feit nach ift Rants Philosophie bis auf den Kern mit Irrthumern verwachfen , a zeigt ichon die Untauglichfeit des Berfaffere gur Beurtheilung der Berte eines Philosophen. Borin liegt diese Bahrscheinlichkeit, die dem Berfaffer erlaubt, an den Bahrheiten eines der größten Geifter des Jahrhunderts ju zweifeln? Bas übrigens Och illern das treue Studium der Kantischen Philosophie genupt habe, davon zeugt der Vergleich der Beschaffenbeit jener Berfe, welche er nach demfelben fchrieb, mit denjenigen , die jenen Studien vorhergingen.

Die folgenden Bemerkungen find zuerft durch bas, mas über bas Berhaltnig zwifchen Schiller und Goethe gefagt wird,

Es ift allerdings eine befondere Gunft bes Schickintereffant. fals gewesen, welche diese benden Runftherven zusammenleben ließ, zu einer Zeit und an einem Orte, und zwar gerade in Beimar, wo diefe Berbindung durch thatige Benhulfe eines funftliebenden Macens unterftugt, nicht fo leicht durch raufchende, traftversplitternde Zerstreuungen einer größeren Sauptstadt getrennt werden konnten. Es last fich nicht genau nachweisen, wie und worin fich Schiller an Goethe gestartt und erhoben, und biefer an jenem, doch ift es als ein fast Mothwendiges anzunehmen, baß es geschehen fen. — Dann find auch einzelne Motigen über die Lebensverhaltniffe des Dichters, fleißig gesammelt, und intereffant. Eben fo find die in Diefem Abschnitte porfommenden Beurtheilungen über Ballenftein und Tell gu loben. Obgleich der Berfaffer daben feine eigenthumliche Unficht entwidelt, fo ift boch das, was er fagt, bezeichnend und richtig. Mur mit bem, was er über Maria Stuart fagt, fonnen wir nicht einverstanden fenn. Er hat wohl darin Recht, daß er diefes Trauerfpiel in Rudficht feines poetischen Gehaltes unter Ballenftein fest. Doch fcheint er die Tendeng ber erfteren Tragodie in verfennen, wenn er G. 224 fagt: »Maria Stuart foll nur die Reue eines liebenswurdigen, verirrten Beibes barftellen; foll uns zeigen, wie ihre Geele durch Leiden, gangliche Ergebung und Lod zu ihrer urfprunglichen Reinheit wieder erhoben wird. Och iller wollte une nicht die Reue als 3wed, sondern ale Mittel darftellen. Es ift die bestrafte Berbrecherin, welche die Sand der ewigen Gerechtigfeit da ereilt, wo sie es nicht vermuthet, und welche felbst ber Purpur vor der Strafe nicht schüßt. Daß sie dem Unscheine nach schuldlos stirbt, ver-mehrt die tragische Wirfung. Der sechste Auftritt des letten Afte ift der Schluffel jum Gangen. Delvile Borte, Die er gur Stuart fpricht:

So gebe bin , und fterbend bufe; Sint ein ergebnes Opfer am Altare.

machen es flar.

Die Ansichten über die Braut von Meffina, besonders aber über den Chor, dessen Unzuldsigfeit für die Buhne der Neueren der Verfasser andeutet, sind gut. Wohlthuend ist es, im Ganzen zu bemerken, wie sich der edle und dem Guten in Wahrheit zugewandte Verfasser beständig an Schillers Vorzügen erfreut; wie ihm die glänzenden Vollkommenheiten seines Geistes, seine kunstlerische Kraft und seine Vortrefslichkeit als Mensch, dazu dienen, die Bewunderung der Würde der menschlichen Natur auszusprechen, die sein Inneres durchglüht. Die Liebenswürdigkeit des Charakters und der sittliche Adel, dessen der Berfaffer fich erfreut, geben dem Berfe einen eigenthumlichen und wohlthuenden Reig. Erfreulich ift es zugleich, wenn ber Auslander den von ihm fo hochgefenerten Och iller G. 292 ein schönes Benfpiel deutschen Charafters nennt, und die wohlthatigen Ginfluffe der Bortrefflichfeit der menschlichen Ratur des Dichters auf die Borguglichkeit seiner funftlerischen Produktionen nachweiset, an ihm den geraden, einfachen Ginn und jene Aufrichtigfeit des herzens und Beiftes, jenen ernften Fleiß, Die an Erhabenheit fich ergopende Einbildungsfraft und den mit umfaffenden Allgemeinheiten beschäftigten Berftand ruhmt, wodurch fich die Deutschen auszeichnen. Gine folche Bemerkung von einem fo gebildeten und dem Guten fo warm jugewendeten Manne, wie der Berfaffer, ift besonders wohlthatig in einer Beit, in welcher bie Deutschen, ohne Grund an der ruhmlichen Borguglichkeit ihrer Eigenthumlichkeiten irre gemacht, fich bestanbig in dem untergeordneten Berhaltniffe der Rachahmung jum Auslande bewegen.

Auch der Styl des Verfasser verdient Anerkennung; wenn auch hin und wieder zu sehr ins Allgemeine gehend, ist er doch im Ganzen meist körnig und präzis. Als Probe, die zugleich als eine der Beschaffenheit der Uebersehung gelten mag, mögen die Schlußworte, in welchen der Verfasser über die Schickfale Schillers im Allgemeinen spricht, hier Platz sinden.

"Im Ganzen können wir ihn glücklich preisen. Seine Tage verstossen und Anschanen idealischer Größe; er lebte in der Andertung und Verherrlichung der ganzen Patur: seine Gedanken

»Im Ganzen können wir ihn gludlich preisen. Seine Tage verstossen im Anschauen idealischer Größe; er lebte in der Andeztung und Nerherrlichung der ganzen Natur; seine Gedanken waren mit Weltweisen und Helden, mit Scenen elisäscher Schönsheit beschäftigt. Es ist wahr, er hatte weder Ruhe noch Rast; doch genoß er das volle Bewußtseyn seiner eigenen seurigen Thätigkeit, welches bey Männern, wie er, jenes auswiegt. Es ist wahr, er kränkelte lange Zeit, aber schuf seine Phantasse nicht gerade da Max Piccolomini und Thekla, die Jungfrau von Orleans und die Scenen aus Wilhelm Tell? Es ist wahr, er starb früh; aber der aufmerksame Leser ruft mit Karl Kil. bey einer andern Gelegenheit aus: War es nicht lange genug gelebt, da er Königreiche erobert hatte? Diese Königreiche, die Schiller eroberte, waren nicht für eine Nation auf Unkosten der andern erworden; kein Blut des Patrioten, keine Thränen von Witwen und Waisen besleckten dieselben; es sind Königreiche, die er sich in unfruchtbaren Gebieten der Dunkelheit erobert hatte, um das Glück, die Würde und die Macht aller Menschen zu erhöhen; es sind neue Formen der Wahrheiten, neue Grundsäse der Weisheit, neue Voller und Scenen der Schönheit, die er dem leeren, formsosen, unendlichen Raum

abgewonnen, jum 277µa eis det ober jum ewigen Gigenthum aller Gefchlechter Diefes Erbhalls.«

Der Anhang enthält vier Auffäpe: Der erste, Daniel Schubart, theilt Nachrichten über die Lebensverhaltnisse dieses Schriftstellers mit, wovon der größte Theil Jörden's Lerison entnommen ist. Der Auffag erscheint als Note zu der, S. 38 der Lebensbeschreibung, gemachten Bemerkung, daß Schillern das Schicksal dieses unglücklichen Schriftstellers zur Zeit, als er denselben gesehen, wie er als Gefangener auf der Festung Usperg sich befand, als Norbild seines eigenen erschienen sep, und deßhalb, weil er manchen Aufschluß über die Denke und Empsindungsweise Schillers in der damaligen Zeit gibt, und den Grund der Flucht des Dichters aus Würtemberg erstlärt, zu welcher ihn das Norbild der Versolgungen Schubarts bestimmte

Die zwente Abtheilung enthält Briefe von Schillern. Sie find größtentheils an Dalberg geschrieben, ben deffen Tobe man fie unter den nachgelaffenen Papieren fand. Die der Aufmerkfamkeit wurdigften, welche von der Aufführung der Rauber auf der Mannheimer Buhne und Ochillers nach= heriger Berlegenheit und Blucht handeln, find hier ausgewählt. Es ift merfwurdig zu feben, mit welcher Schuchternheit Diefer Bertehr von Schillers Seite anfing, und wie diese wunderliche Ocheu nach und nach einem Grade von Butrauen Plat macht, in dem Dage, wie Ochiller mit feinem Gonner naber bekannt, oder von demfelben aufgefordert wird, über Gegen-ftande zu fprechen, wo er fühlt, daß er eine eigenthumliche Burde und Rechte besigt, so verlaffen und bescheiden er auch übrigens ift. Zus diefen Briefen geht die Liebensmurdigfeit bes Charafters Ochillers und feine ftrenge Rechtlichfeit eben fo bervor, wie der echte Kunstsinn, und außer ihm viele verehrungs. wurdige Eigenschaften Dalberge, welcher nicht bloß mit der Bunge und aus nobler Oftentation, fondern vom Verstande und Bergen dagu bestimmt, ale Schuger ber Runft auftrat, und fich dadurch die gerechte dankbare Anerkennung der Mit = und Nachwelt sicherte. Es ift übrigens auch rubrend zu bemerten, wie Schiller die Erinnerung an die Suld Dalbergs, die er in fruhester Jugend von ihm empfing, fein ganzes Leben hindurch bantbar bewahrte, und bem ehrwurdigen Kunftrichter, welcher fein erstes Stud auf ber Buhne eingeführt, noch fein lettes freundlich und ehrfurchtevoll widmete.

Der lette Brief, ben ber obgedachte Abschnitt mittheilt, ift an Schwan mahrend Schillers erstem Aufenthalte in Beimar geschrieben. Er befindet sich jugleich im Anhang

von Dorings Lebensgeschichte Schillers, und wird hauptfachlich burch einige Zeufierungen besselben über seinen Karlos interessant.

Der dritte Auffat des Anhangs ift überschrieben: Freun de · fc aft mit Goethe, und enthalt die Geschichte von Ochillers erftem Umgang mit Goethe, welche diefer im erften Theile erftem hefte ber Morphologie unter ber Ueberschrift sglud lie ches Ereigniß « mittheilt. Der Ochluß bes Muffages macht darauf aufmertfam, wie Goethe eine emfige, fich auf Die kleinsten Umftande erstreckende Mufmerksamkeit fur Schiller, den er als einen guten Menschen verehrte, und für den er, weil er leidend war, Theilnahme empfand, erwiefen habe; wie er fich in Gesellschaften beständig bemuht, die Reichthumer feis nes bescheidenen, gurudhaltenden Freundes ans Tageslicht gu gieben, oder fein frantes und reigbares Gemuth vor unfanften Berührungen zu bemahren, die es verlegen fonnten, indem er die Unterhaltung bald milderte, bald anregte, bald fich derfelben mit dem Gefchick eines feinen talentvollen Weltmannes bemachtigte, oder mit der Storpiongeißel feiner Satyre vieles daraus vertrieb, das dem fanfteren, einfacheren Geifte des Kranten mißfällig gewefen mare.

Der leste Abschnitt theilt unter ber Ueberschrift: Der Tob Guftav Abolphs, die bekannte meisterhafte Beschreibung der Schlacht ben Lugen als Probe von Schillers bistorischem Styl mit, und schließt mit dem Bunsche, die sammtlichen Schriften des geseyerten Schriftstellers bald auf Englands Boden

verpflanzt zu sehen.

Die gegenwärtige Periode der Dichtkunst erscheint zu der ber früheren Zeit unter den schlesischen Dichtern in einem entgegengesetzen Verhältnisse. Saben sich in jener Lyrif und Didaktik über die Maßen breit gemacht, so werden diese Dichtungszweige jett fast gar nicht beachtet, und die immer mehr überhand nehmende Vorliebe für die Leistungen der epischen und dramatischen Kunst ist daran Schuld. Nicht nur daß man Sammlungen von lyrischen Gedichten weder liest, noch selbst kauft, um sie ungelesen in Bibliotheken zu stellen; man beseitigt sie sogar immer mehr und mehr aus Taschenbüchern und Zeitschriften, welche doch eine geraume Zeit lang ein bereitwilliges Bassin für die überquellenden Ergüsse einer empfindsamen Muse gewesen.

Diefes geringe Beachten Inrischer und didaftischer Bersuche ware nun allerdings, ben bem Umftande, daß alles Didaftische sich nur in hochst feltenen Fallen mit der Poesie vertragt, und

ben dem entschiedenen Mangel folder Lyriter, deren Empfindun= gen etwas werth find, wenig zu bedauern, ja man mußte fich eigentlich darüber freuen; wenn das, was wir dafür als Erfas erhalten, von nicht noch geringerem Werthe als bas mare, mas wir vermiffen. Alles in Deutschland will jest Schauspiele und Ergablungen schreiben und lefen, und doch weiß man nicht, ob Die Schriftsteller oder das Lesepublifum daben mehr zu beflagen Wenn das lettere von der Dichtkunst nicht mehr als von einem Kartenspiele, Beitvertreib nämlich auf die möglichst leichte Urt begehrt, wenn sie, nichts mehr als das Denfen scheuend, der Runft nur robsinnliche Aufregungen erlaubt, fo finden wir tagegen die Sfribenten des Tages auch wieder fo bereitwillig als bentbar, den Forderungen jenes Publifums gehorfam nachzu-geben. Auf Diefe Beife haben wir Poffen ftatt Luftfpiele, Dars stellungen der Miferen des menschlichen Bebens statt Tragodien, und eine Ungahl von Rubrfpielen. Auf diefe Beife haben wir eine Gundfluth fad fentimentaler Romane, und feben Die geld-luftigen Schriftsteller ihre Selben und Belbinnen aus Leichenhäusern und Kriminalkerkern holen, um damit die abgestumpften Merven ihrer Lefer zu reizen. Rein folder Odriftsteller denkt mehr baran, es zu versuchen, bas Publifum in Die Runftregion zu beben; er fucht dagegen nur, fich auf eine bequeme Beife in der der wiederwartigen Gemeinheit feiner Lefer gu betten.

Die Blutezeit deutscher Poefie find jest die Berbitmonate, in welchen die Kalender und Tafchenbucher erscheinen. Wir haben jest mehr folder Saschenbucher, als wir ehemals Schrift-Schon dieser Umstand macht uns die Beschaffensteller hatten. beit unferer ichonwiffenschaftlichen Literatur anschaulich. fo elegant und alles fo flein als möglich. Daß die Kupfer, der Goldschnitt und der Ginband wichtige Rollen daben fpielen, verfteht fich von felbst Wie ift aber der Inhalt beschaffen, in welchem Die Rraft eines jahrelangen Birfens fonzentrirt erscheint. Der epische Stamm ftectt zwen Zweiglein in die Luft, von Blattern überfaet, aber meift ohne Frucht, Ergahlung und Do-Diefe Bezeichnungen haben bandebreite Unterfuchungen veranlaßt, welch ein Unterschied zwischen benden bestehe. Man hat das Alterthum geplandert, um Meinungen mit Beweifen gu unterftugen, indes ben aller angegebenen Berfchiedenheit bende fich innig darin mit einander berührten, daß bende nichts taugten.

Ben folchen Berhaltniffen mußte man billig erschrecken, wenn man ein Ding zu Gesicht befam, bas Novelle oder Erzählung überschrieben war; Dinge, die schon in der doppelten Beziehung anwidern mußten, weil sie fast alle dem verderbten Mode-

geschmad huldigten, und weil man ihnen ben jeder Zeile die Abssicht des Versassers ansah, so tief als möglich in den Beutel des Verlegers zu greifen. Um desto wohlthuender mußten einzelne Erscheinungen wirken, welche fünstlerische Eigenthumlichteit und ein achtbares Streben kund gaben, um desto angstlicher mußte die Kritik werden, wenn sie Manner, denen die achte Weihe von der Natur geworden war, auf falschen Wegen erblickte. Wie sehr ist es nicht benspielsweise zu bedauern, daß sich einer der besten Erzähler unserer Zeit, Leopold Schesfer, so sehr im Manierirten und Sonderbaren gefällt. Diese Sucht, sich durch Sonderbarkeit auszuzeichnen, gehört gleichfalls zu den Uebeln unserer Zeit, und ist, mindestens für den Kunstenner, von rein lächerlicher Wirtung.

Bu jenen vorzüglicheren Ochriftstellern gehört nun der, defen vorliegendes Bert wir hiemit anzeigen, allerdings. Seit langerer Beit dem dramatischen Fache erfolgreich zugewendet, und auch im Inrischen nicht ohne Bedeutung, erscheint er hier in dem beliebten Kreise der Novellistik. Zwey Erzählungen: Der neue Pngmalion, und der Karneval und die Somnambule, aus den Memoiren eines Unbedeutenden, füllen diesen Band. Ein Luftspiel in einem Afte: Die schelmische Gräfin, ist ihnen bengegeben.

Was die erste Erzählung betrifft, so ist sie aus dem Familienleben genommen, und spielt in neuester Zeit. Die Fabel enthält die Schilderung eines jugendlich unbefangenen weiblichen Serzens, welches, obschon der Verstand, durch Standesverbältnisse bestimmt, die Niederkämpfung der in ihm entstandenen Liebe gebietet, zulest vom Gesüble überrascht wird, und zwar dergestalt, daß es sich desselben nicht mehr erwehren kann. Schon dieß, daß ee sich desselben nicht mehr erwehren kann. Schon dieß, daß der Erzählung eine Idee zum Grunde liegt, gibt ihr einen Vorzug vor so vielen übrigen, in welchen nur eine Aneinanderreihung von Ereignissen bemerkt wird. Daß diese Idee von einer Art ist, daß ihre Behandlung nicht gleichsam Sturm auf den Benfall der Leser läuft, ist ferner und zwar um so mehr zu loben, da die entgegengeseste Weise die allgemein beliebte ist, und doch dem Erzähler weit weniger erlaubt, als selbst dem dramatischen Dichter.

Auch die in der Ergählung vorfommenden Charaftere find interessant, und so geschildert, wie die Sphare, in welcher sie sich bewegt, es begehrt. Der Baron und Emilie sind fleißig gezeichnet, und der Maler zur herbenführung des gelungenen Schlusses, welcher der Erzählung ihren Namen gibt, gut benütt. Emilie, die Försterstochter, hat den Baron, in Berücksichtigung des Migverhaltnisses ihres Standes, mit seiner Liebes-

werbung jurudgewiesen Eine Rrantheit halt ihn in feinem Bimmer fest. Im Rebenzimmer befinden sich Emilie und der Maler. Gie foll ihm Modell fteben, und tritt gu diefem Ende auf einen Stuhl, den er ju einem Piedestal erhoben hatte. Nachdem er sie antif bekleidet, und in die paffende Stellung gebracht, fangt er an zu zeichnen. Da erwacht ber Baron nebenan von einem langen Schlummer. Das aufbluhende Lebensgefühl und der Unblid der berrlichen Ratur vor feinem Fenfter regen feine durch langere Beit niedergedrudte Liebe fur Emilien machtig wieder auf. Er ftromt fie in Worten aus, da ift Emilie ihrer nicht mehr machtig, fie fpringt vom Postament, fliegt in das Nebenzimmer, und der Maler hort verworrene Laute und Worte des Entzuckens. Als die Liebenden heraustreten, begrußt er fie mit den Worten: »Ich schuttelte euch die reife Frucht vom Baume, aber ich habe mein Blatt gerriffen, denn ihr sepd ein größerer Meister als ich. Ich zeichne die Bildfaulen, ihr macht fie lebendig, daß fie mir vom Stuble fpringen, drum follt ihr bis jum jungften Lage beißen : »Der neue Pygmalion.

Auch die Ausführung der Ergablung ift gelungen gu en. Die Sprache ift weder gemein, noch gesucht, welch letteres uns in der gegenwartigen Beit wohl gethan hat, in welcher man die, durch die eifrigen Bestrebungen großer Meister flangreich gemachte beutsche Sprache nicht genug vergerren und verrenten fann. Mur die Stellen Seite 49, 50, 51, in welchen der Erzähler fich ploglich des Prafens bedient, ift, mindeftens nach unferer Unficht, ju rugen. Wir fonnen uns nicht überjeugen, daß der Gebrauch des Prafens in der Ergablung, bochft felten vorkommende Falle ausgenommen, rathlich, ja felbft gu-laffig fer. Da die Begebenheit, welche der Erzähler vortragt, jedesmal hinter ihm liegt, er die Begebenheit schon erfahren haben muß, bevor er fie ergablen tann, fo wird er am naturlichften wirfen, wenn er, Der Beschaffenheit diefes Berhaltniffes gu Folge, von der Vergangenheit in den ihr zukommenden Musdrudsarten fpricht; gebraucht er das Prafens, fo ftort die widernatürliche Darftellungsweise, indem fie bort 3wang erblicen läßt, wo wir nur Ungezwungenheit feben wollen. Es ware eben nicht arger, wenn man von gegenwartigen Ereigniffen in den Beisen der Vergangenheit sprechen wollte.

Das Luftspiel: Die ich elmische Grafin, ift eine artige Kleinigfeit, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Der Grundgedanke, den es durchführt, daß eine Frau durch verstandige Nachsicht ihren auf Abwegen befindlichen Chemann beffert,

und die der Berfaffer in Den Schluftworten des Grafen ju feiner Gemahlin:

Du machft den Mann in feinen Fehlern glangen, Und dedft die Lafterftirn ihm ju mit Tugendfrangen.

ausspricht, ist gut, aber nicht neu. Ben folchen Spielen der Muse, die wir dramatische Miniaturmalerenen nennen möchten, muß die Behandlung in eben so strenge Betrachtung gezogen werden, als der Inhalt. Sie ist mindestens die Halfte. Große Weister haben solche Kleinigkeiten meistens nur geschrieben, um ihre Fertigkeit in Darstellung der Genauigkeit und Eleganz der Form zu zeigen, und sind auch in größeren dramatischen Werken immer dort am nettesten und am korrektesten gewesen, wo die Beschassenheit des eigentlichen Inhalts am schwächsten war. Ein Benspiel davon ist Moliere.

Immermanns Stud ift in Allerandrinern geschrieben. Eine Berbart, die unbestritten, so wenig sie sich für die deutsche Tragodie und das größere Lustspiel eignet, dem kleineren zusagt, wo sie durch die Abtheilungen, welche sie zuläßt, den Dialog unterstüßt. Mun sind aber Alexandriner von eigenstnniger Form, der Wechsel der mannlichen Reime mit den weiblichen, nach den Bedürsniffen des taktseinen Ohres herbengeführt, die Casur, das Enjambement, alles das muß wohl berücksichtigt, und mit sicherer Leichtigkeit durchgeführt werden; alles dieses aber hat der Verfasser nicht gehörig berücksichtigt. Verse wie S. 93:

Die Arie ub' ich ein, fet dich an das Rlavier,

oder G. 99:

Richt wall'n den Tugendpfad mit dir auf jener Biefe, ober G. 114:

Nicht einem Datchen barf ber Gutsherr niden gu,

sind in einem Berke von einem so kleinen Umfange, wie gegenwartiges Luftfpiel, schlechterdings nicht zu gestaten, und um so strenger zu bemerken, da der Berkasser bereits vielfältig bewiesen hat, wie kraftig und bestimmt er die metrischen Forderungen zu erfüllen wisse. Bir machen hier nur auf die Mehrzahl seiner Igrischen Gedichte, besonders seine Sonnette und auf die Verse in der Schule der Frommen ausmertsam.

Die lehte Ergahlung Diefes Bandes: Der Karneval und Die Somnambule ift die vorzüglichste Spende desfelben. Sie steht, da sie, wie es in den früheren Mittheilungen der Fall war, die Schilderung der Eigenthumlichkeiten eines weiblichen herzens enthält, mit denfelben in einem psychologi-

fchen Bufammenhange. Es ware nichts leichter, als biefe Ergablung ale unbedeutend ju verwerfen; wenn man, fie nur oberflachlich betrachtend, mit dem gewöhnlichen Maßstabe der modern gewordenen vernichten den Rritif meffen, und darnach, ohne das Urtheil eines Beweisgrundes zu wurdigen, absprechen wollte. Demungeachtet verdient fie in Rudficht der Erfindung sowohl, ale der Durchführung lobende Unerkennung. Mancher Sehler ungeachtet ift fie das Bert eines Poeten, der befonbers in einzelnen Theilen Bortreffliches erscheinen ließ. des Gefühls ift mit humor und Satyre auf eine erfreuliche Beife verbunden, und das Gemuth des Lefers wird durch einen reichen und gut gestellten Bechsel von Begebenheiten angezogen und festgehalten. Borzüglich gelungen ist die humoristische Exposi= Die eindringliche Schilderung der Charlatanerie des tion. Musticismus, ben deren Darftellung es zwen gluckliche Buge find, daß die Magnetifirte im Zustande der hellseheren das Rleinste, und fogar einen gar nicht zur Cache gehörigen, auf einen Felfen stehenden Efel erblickt; und daß der betrugerische Magnetiseur durch das Vorgeben, daß man feiner Kranken nicht mit Metallen nahen durfe, von dem Belden der Beschichte die Schluffel zu feiner Schatulle erhalt, deren er fich bedient, um jenen bestehlen zu konnen. Auch find die Beichnungen einiger Mebencharaftere, befondere des Gentlemans G. 167, des 2011folners, des Stockpreußen und des Bonapartiften, G. 194 bis

200, vorzüglich.

Bu bedauern ift, daß der Verfasser, durch eine nicht zu lobende Sonderbarkeit im Entwicklungsgange der Hauptcharaftere, die Wirkung in etwas schwächt, welche hatte voll hervorzehen mussen, wenn er der gewöhnlichen Weise treu geblieben ware. Er schildert nämlich jene Eigenthumlichkeiten derselben, aus welchen die Hauptereignisse wie als Wirkungen hervorzehen, erst nachdem wir jene Ercignisse bereits erfahren haben, in einem Postskript, und stellt so die Ursache hinter die Wirkung.

An poetischen und durch Wahrheit treffenden Stellen ist die Erzählung überreich. Zu den ersten gehört die Stelle S. 143: » Der Frühling lachte über den Gesilden und weinte aus den frisch geschnittenen Zweigen der Rebe u. s. w.; zu den letten die, welche nach der Situation folgt, in der ein Restaurator, welcher, um die Stadt Köln zu verschönern, nach einem, von ihm selbst verfertigten Plane, den größten Theil derselben niederzureißen anrath, außer sich kommt, als man daben auch sein Haus nicht verschonen will. S. 177: » Hier

"hast du den modernen Birthshaus-Liberalismus, den Affen »des französischen Tiegers. hier hast du unsere Deutschen, in weinem Zuge, mit einem Worte, da liegt die Bescheerung »auf einer Schüssel. Nichts ist ihnen heilig, wenn es nur »gilt, wohl erwordene Rechte Anderer zu vertigen, aber wenn »sie selbst ein Titelchen von dem einbußen sollen, was ihnen gez »hort, da schaudern die Herren zurud.« Solcher fraftigen Siebe auf die Verkehrtheiten der Zeit sinden wir mehrere in dieser Erzählung.

Deinhardftein.

## Unzeige: Blatt

fűr

## Biffenschaft und Runft.

## Nro. LII.

Rritische Ungeige neuer und neuester Rupferftiche mit hiftorischer Einleitung.

In der Absicht, einige beachtenswerthe, zum Theil sogar vortreffliche Aupferblätter und Lithographieen anzuzeigen, und die Anzeige derselben mit durzen Urtheilen zu begleiten, will der Berfasser die selten gehörig in Acht genommene Bemerdung vorausschicken: daß, wie jedes gesunde Urtheil über Aunstwerke einer historischen Basis bedarf, diese auch bep Aupferstichen unumgänglich nothwendig sen; denn im Berlauf der Zeit haben die Ansichten, ja, wohl möchte man sagen, die Aunstwerke in diesem Fache nicht weniger oft, als in irgend einem andern, gewechselt; und wer ohne Rücksicht hierauf nach allgemeinen Grundsäßen des Geschmacks richten will, wird stets Gesahr laufen zu irren oder unbillig zu seph-

Den Künstlern, welche uranfänglich in Deutschland und Italien—wir lassen unentschieden, wo es am ersten geschehen sep — in Kupser zu stechen, und das Gestochene abzudrucken versuchten, war es bloß um die allgemeine Gestalt zu thun; sie arbeiteten mit wenig tauglichen Werkzeugen mühlam, machten unordentliche, steise Striche, selbst die Umrisse wollten ihnen nicht sonderlich gelingen, weil der Stoss widerstrethe, und sie denselben noch nicht gehörig zu beherrschen wußten. M. Wohlgemute den seite, der sich etwas gewandter benahm, und sein Zeitzgenosse Mart in Schon vermochte noch mehr: er legt die Schattensstriche einsach neben einander, beynahe ohne Biegung gerade an, daher es am Geschmeidigen mangelt; gleichwohl sind Schon's Blätter, durch inwohnenden Geist, richtigen Ausdruck, Charakter und Mannigsaltigkeit der Köpse, überaus schäbbar, auch kräftig genug; weil aber der Meister sich mit der Beleuchtung nicht hinlänglich abzusinden versteht, doch von geringem Esset, wie man an mehreren Blättern der Passon, und an dem preiskwürdigsten von allen, die Schon gestochen hat, den Tod der Maria, deutlich wahrnimmt.

Maria, deutsich wahrnimmt.

Mas in Deutschland M. Schön zu Gunsten der jungen Rupsersteckerkunst wirkte, geschah ungefähr gleichzeitig in Italien durch den A. Mantegna. Die seinen, zierlichen Gestalten, den lebendigen Aussdruck, die große Mannigsaltigkeit in Motiven und Charakteren, welche den Gemälden dieses großen Meisters zum Lob gereichen, sind auch den gestochenen Blättern desselben eigen. Er zeichnet besser als M. Schön, besitst mehr Geschmack und überhaupt bessern Styl; allein seine Umrisse sind weniger sießend; die Schatten vstegt er ziemlich richtig mit geraden, etwas trocken ausfallenden Strichen anzugeben; malerische Wirkung bez zielt er nicht, und Haltung ist ihm gänzlich unbekannt.

zielt er nicht, und Saltung ift ihm ganglich unbekannt. Albrecht Durers Fleiß und vielseitiges großes Talent gaben, um den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts, dem Aupferstechen eine

jum Beffern veranderte Geftalt. Obgleich dem Berkjeuge machtiger gebietend, als Schon oder Mantegna, bedienet doch auch Durer noch häufig sich gerade laufender, einsach neben einander gelegter Etriche, weiß aber denselben nach Erforderniß mehr Abwechslung zu ertheilen: weiß aber Denselben nach Ersorvernig meyr avwerwing zu erryeuss ober Stich in seinen Blattern ist ben Weitem geordneter, garter, glangender; mehrere derselben, wie Adam und Eva, der heilige hieronymus, die Melancholie, der Ritter und der Tod, nebst noch einigen, sind ohne Bergleich besser und fleißiger vollendet. Malerischer Effekt, gelindes Abmeichen und weiches Berstließen beabsichtigte unser Weister niemals;

doweichen und welches Verplegen beabschafte unter Meister niemals; dahingegen scheint er Kunde von den Massen gehabt zu haben, wie z. B. am Christus im Oelgarten (kleine Passion) deutlich wahrgenommen wied. Marc Anton Raimond i ahmte das, von Dürer in Holzschnitt herausgegebene Leben Maria in Kupser mit besonderer Sorgfalt nach. Auf gleiche Weise wird er denn auch Dürer's Kupserblätter, welche damals in Italien großes Aufsehen erregten, studirt, und wie wohl mit Frepheit, seine eigene Behandlungsweise darnach gebildet baben.

Den von Dürer eingeschlagenen Weg befolgte auch Lutas von Leiden, der zwar nicht so gut zeichnete, und den Grabstichel minder glanzend zu führen mußte, hingegen seinen Blattern mehr Daltung gab, Nahes und Fernes besser andeutete.

Berschiedene Meister befissen sich, mie mehr und weniger Ersolg, im Stechen die Durerische Weise nachzuahmen. Lutas Rranach, ausgezeichnet als Maler, arbeitet in Kupfer, vielleicht geringer Uedung wegen, mit durftigen, unsichen Strichen. Bon Albrecht Altdors ser sind kleine gestochene Blattchen vorhanden, verdienstlich zwar, doch im Rerkaltenis zu ibrer Größe nicht zart genua bebandels. Deinrich im Berhaltnis zu ihrer Größe nicht zart genug behandelt. Deinrich Albegrerer, Dürers Schüler, liefert auch kleine Blatter, sticht sauber, kräftig und geistreich, zeichnet überhaupt gut, legt die Gewänder hubsch an nach seines Lehrers Weise, nur noch häusiger und schenger brochen. Georg Pens, ebenfalls in Dürers Schule gezogen, wanderte nach Italien, wo er sich einen rundern, vollern Styl der Glieben auch freuern Leichten Faltensulag: seine Manier berformen aneignete, auch frepern, leichtern Faltenfolag; feine Manier qu flechen ift gart, reinlich, gierlich, und nahert fich einigermaßen ben fleißigsten Leistungen bes M. A. Raimondi. Sans Gebald Besham ober Boehm führt den Grabstichel fast auf dieselbe Weise, nur nach jarter und, wenn wir das rechte Wort dafür mablen, nachbrudlicher; man kann nichts deutlicher und sauberer Ausgeführtes seben, als seine vier kleinen, die Geschichte vom versornen Sohne darftellenden Blatter. If rael von Mecheln arbeitete fast auf dieselbe Weise, doch sind die Figuren magerer gezeichnet, die Gewänder brechen sich in fteifere Falten.

persere Fatten.
Der schon mehrmals genannte Mark Antonio Raimondi, von Bologna gebürtig, des F. Francia Schüler, trachtete in seinen ruhmwürdigen Aupferstichen nach Raphael, die herrliche Anordsnung, den eleganten Styl der Zeichnung dieses großen Meisters, den richtigen geistreichen Ausdruck der Köpfe, auch den geschmackvollen Falstenwurf nachzubilden, und es glückte ihm damit aus Beste. Wahres sieheinlich hat er selten nach Gemälden, sondern meistens nach Zeichnung ein gestochen mie denn der Narnas ingleichen der Eindermard affenbar gen gestochen, wie denn der Parnag, ingleichen der Rindermord, offenbar nur nach leicht gezeichneten Entwurfen gefertigt find, und zu den Blate tern mit Darftellungen aus der Apostelgeschichte befinden sich mehrere Originale von Raphaels eigener Sand mit der Feder umriffen, und braun angetuscht in der Florentinischen Zeichnungssammlung. In dem sogenannten Morbetto, so auch in dem großen Blatte von der Marter des heiligen Laurentius ist die Ausarbeitung zwar allerdings vollendeter, zumal deuten die sehr selten vorkommenden recht guten Abstrücke von jener Platte den Lichthof einer brennenden Fackel in der trüben Atmosphäre eines Gewölbes trefflich an; allein dieses rührt von der sorgsältig ausgeführten Zeichnung her, nach welcher Raim on di arbeitete. Seben dasselbe ist auch der Fall mit der Marter des heiligen Laurentius. Bepde Zeichnungen, die erstgenannte, mit Bister getuscht und weiß ausgehöht, von Raphael, die andere, mit Rothstein zierlich behandelt, ein Werk des B. Bandinelli, werden auch in der Florentinischen Sammlung bewahrt.

Augustin Benetiano, Marko von Ravenna Julius Bonasono, Martin Rota, Aeneas Vico, Georg Ghisi von Mantua und bessen Schwester Diana solgten auf den Raimondi, und können zum Theil als Nachahmer seiner Manier zu stechen betrachtet werden; indessen muß man gestehen, daß sie ihr Muster nicht erreicht haben, obwohl die von ihnen versertigten Blätter nach verschiedenen Meistern schäber genug sind. Wir erinnern vor andern an das Jüngste Gericht des Michel-Angelo, welches Martin Rota in halber Bogengröße äußerst sauber und reinlich gestochen. Die Chisti arbeiteten in einer frevern Manier, Georg viele Blätter nach Michel-Angelo und Raphael; Diana, außer einigen nach Raphael, meistens nach Julius Romanus.

Das Radiren und mit Scheidemasser in Aupfer zu asen soll von Francesko Mazzuoli, genannt il Parmegianino, ersunden worden sepn, und ohne Zweisel war er einer der ersten, welche sich dieser Art auf Rupfer zu zeichnen, sodann durch Einäben und Abdrucken das Gezeichnete zu verviesseligtigeu, bedienet; indessen und Abdrucken das Gezeichnete zu verviesseligtigeu, bedienet; indessen und, wosern dieselben auch aus den lesten Jahren seines Lebens herrühren sollten, können sie doch schwerlich jünger seyn, als die Radirungen des Parmegianino. Sonach ist es wahrscheinlich mit dieser Ersindung wie mit mehreren andern gegangen, nämlich, die Zeit und die Umstände bewirkten, daß sie gessschehen mußte, und also geschah sie, zwar freylich irgendwo am frühesten, doch die leiseste Kunde davon leitete die Forscher an verschiedenen Orten auf ähnliche Entdeckungen. Hier aber, wo wir bloß den eigenklichen Rupferstich oder die Arbeit mit dem Gradstichel beachten, ist nicht der geeignete Ort, die Angelegenheit der Ersindung des Radirens weiter zu besprechen.

So wie in der Maleren und Bildhauerkunft die Manieristen das Uebergewicht erhielten, versuchten auch die Rupferstecher in ihrem Face allmalich eine kedere, und sodann in verwegener Ruhnheit gar zu weit gehende Führung des Grabstichels. Cornelius Cort, heinrich Golbius, Aegidius Sadeler, Johann Muller, Saens redam des Golbius, und Fr. Villamena des G. Cort's Schuler, sind Meister, auf welche das Gesagte vornehmlich anwendbar ist; und da die Carracci dem ausgearteten Geschwacke in der Maleren wieder eine bessere Richtung gaben, so brachte Agost in Carracci, der nebenben die Aupferstecheren übte, auch diese auf die rechte Bahn zurück. Seine Behandlungsweise ist fren, mannlich; ihm ware das Glänzende ebenfalls gelungen, hätte er solches für nötzig oder nütlich gehalten; aber er sah überall zunächst auf die wesentlichen Eigenschaften

richtiger Zeichnung und lebhaften, geistreichen Ansdrucks. Aeneas, der mit den Seinigen aus dem brennenden Troja stücktet, nach Fr. Barocci, und der heil hieronymus, nach eigener Ersindung und Zeichnung, werden immer geschähte, selbst den besten Aupferstichsammlungen zur Bierde gereichende Blätter bleiben.
Bis damals versolgten die Aupferstecher bloß den einfachen Zweck

Bis damals versolgten die Aupfersteder bloß den einsachen Zweck bentlicher Darstellung des Gegenstandes, und wenn oben schon erinnert worden, daß Mark Anton meistens nur nach Zeichnungen stach, so sollten auch die Blätter, welche seine Nachfolger wirklich nach Gemälden versertigten, bloß leisten, was mehr oder minder ausgeschrte Zeichnungen nach jenen Bildern geleistet hätten; besondere Rücksicht auf malerissichen Effekt wurde nicht genommen, zurte Haltung und Lustperspektive von Wenigen und nie mit sonderlichem Gelingen bezielt, seltener noch Andeutung der Lokalstaben und höchst selten Charakteristruung der verschiedenen Stosse; man sah vornehmlich auf das Ganze des Norbildes in Ersindung und Anordnung, dann kam, dem Vermögen des Kupfersstechers gemäß, die Zeichnung in Betracht, woben er sich jedoch mitunter Freyheiten erlaubte, wie denn die Figuren in dem vorhin gelobten Blatte des Ago stino Carracci von dem aus Troja slüchtenden Weneas hinsichtlich auf ihre Eliedersormen sehr abweichen von denen, welche F. Barocci ihnen in seinem Gemälde gegeben hat; auch ist der erwähnte Kupferstecher in dem großen Blatte von der Kreuzigung Christi nach Tintoretto dem Originalgemälde nicht durchaus treu geblieben.

Bald nach Anfang des siedzehnten Jahrhunderts bildete sich in dem Riederlanden die ehrenwerthe Schule der Aupferstecher, welche, von Rubens geleitet, vornehmlich nach dessen Werken, nach van Dyck und J. Jordaens arbeiteten: Lucas Vorstermann, Schelde von Bolswert und Paulus Pontius zeichneten sich vor ansehen rühmlich aus. Ihr hauptbestreben und in der That eigenthumliches großes Verdienst war, die Aunstschöftungen des genialen Aubens großes Verdienst war, die Aunstschöftungen des genialen Aubens recht im Geiste des Meisters nachzubilden, den malerischen Effekt des Ganzen treulich wiederzugeben, und so schr glückte es ihnen, daß in diesem Stück ihre Vlätter von keinen andern übertrossen, ja, strenge genommen, sogar nie erreicht worden sind. Die Arbeiten der der genommen Aupferstecher unter sich vergleichend, geräth man in einige Berlegenheit, welchem von ihnen der Worzug zukomme. Bolswert sicht am reinlichsten, zieklichsen; seine Stiche haben, neben vieler Jartheit, am meisten Glanz und Krast. Vorster mann erscheint malerischer, abwechselnder, versteht meisterbaft das Licht zu sammeln, und gehorig abzustusen, das Nachte behandelt er vortresslich. Pont ius besitst alle die Ausdruck in den Köpfen gelingt ihm zuweilen ganz vortresslich, so auch die klaren Halbschatten.

Rach dem niederländischen entwickelte sich sodann das französische Rupserstecheewesen, und leistete, wiewohl auf etwas andere Weise, eben so Ausgezeichnetes; der Grabstichel wurde jest noch zierlicher geführt, den Strichen mehr Glanzendes und Regelmäßiges gegeben. Mar die malerische Wirkung von Licht und Schatten in diesen französischen Blättern nicht so gut, so kunstmäßig verstanden, als in manchen der vorgesdachten Niederländer, so hatte die Behandlung hingegen mehr Bestechendes; auf schmückende Nebenwerke wurde, zumal ben Porträten, große Sorgsalt verwendet. Im historischen Fache war G. Audran einer der Besten, und hat viele werthvolle Blätter geliesert; er sticht kräftig und

deutlich, verbunden mit guter Zeichnung. Wir betrachten indessen G. Edelink, der zwar aus Antwerpen gebürtig war, aber in Paris lebte und starb, als den Obermeister der französischen Aupsersstederzunft. Derselbe that sich in historischen Darstellungen wie in Vildenissen rühmlichst hervor; von jenen sind besonders die heilige Kamilie nach Raphacl und Alexanders Besuch ber der Familie des Darius nach Mignard hochgeachtet; von den Bildnissen aber gelten das Brustild des Walers le Brun und die Halbsigur, des Malers Chamspagne für Meisterstücke. Seine Weise zu stechen ist zur und kräftig, das Fleisch an den Bildnissen weich gehalten und vortresslich gerundet, die Haare wirklich musterhaft, gleichsam gemalt. Dem Edelink sechen sind sind seine Bildnisse eben so gut gerundet, aber nicht ganz so reich und malerisch, die Haare wundersam sleißig und künklich gearbeitet, doch, wie wohl nicht abzuläugnen seyn durste, wegen allzuhäusig ausgesparten einzelnen Haaren etwas drahtartig und manierit. Ein edler Meister war auch Robert Ranteuil, welcher jedoch nur Bildnisse, und, so viel uns bekannt ist, nur Brustbilder gestochen hat. Die Fleischpartieen pstegte er meist mit Punkten zu behandeln, ausnehmmend weich, zur und gerundet; Haare und Gewänder sicht Nanteuil zwar auch gut, muß aber darin dem Edelinksowh als dem Massen den den gut, wüberlassen.

Es ist dem Zwecke dieser Abhandlung angemeffen, eine lange Reihe französischer Kupferstecher ohne weitere Meldung zu übergehen, die, obgleich Männer von guten Talenten, doch ihre Kunst bloß fortsetten, ohne etwas wesentlich Neues hinzuzufügen, oder derselben einen andern, von dem vorigen verschiedenen Charakter aufzuprägen; aber im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts hob sich P. Dreret der jüngere ehrenvoll hervor. Seine nach G. Rig aud gestochenen Bildnisse sind wegen des üppigen Schmucks der Borbilder zwar etwas rauschend und unruhig, doch, was die Arbeit in Kupfer betrifft, in allen Theilen herrlich ausgeschhrt, äußerst zart und hinlänglich kräftig. Bos fuet, in ganzer Figur, stehend, ist eins der geschähtesten Blätter, der Inbegriff von Dreret's Kunst.

Jest, da die Technik ungemein verbeffert mar, größere Forderungen an den Aupferstich geschahen, als früher, derselbe auch allerdings mehr ins Detail gehende Rechenschaft gab und geben wollte von den ausserlichen Eigenschaften der zu Borbildern dienenden Gemälde, erlaubten sich gleichwohl die genannten besten Meister des Fachs einige Frenheit; sie suchen nämlich in ihre Blätter diejenige Harmonie zu bringen, welche der Aupferstich als Aupferstich verlangte, und solche gewaltsam dunkle Partieen kommen bey ihnen sehr selten oder nie vor, als manche, zumal Engländer, in neuer und neuester Zeit, nicht mit gehöriger Mäßigkeit zur Andeutung der Farbe gewagt haben.

Das Versahren der Aupfersteder, wie es nad hauptleistungen der besten Meister vorhin angegeben worden, erhielt sich unter ganz geringen Abweichungen, nicht allein in Frankreich selbst, sondern fand auch in andern Landern Beysall und Nachahmer, bis J. Georg Wille durch herrlichen wundersamen Glanz des Grabstichels allgemeinen Beysall erntete, und dem Bestreben seiner Kunstgenossen eine neue, etwas veranserte Richtung gab. Niemand hat seidene Stoffe, Teppiche, glanzende Metallgerathsichaften und anderes derzleichen so vortreflich in Kupfer dargestellt, wie er: die seidenen Strumpse in dem Bildnisse des Grafen

von St. Florentin find ein bekanntes Meisterftud, nicht minder preiswürdig auch die weißen Atlasgewänder in dem Blatte L'instruction paternelle nach G. Terburg und in dem vom Tode der Rleopatra nach C. Netscher.

Bepläufig sen hier gemelbet, daß schon um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts durch L. von Siegen die geschabte Manier oder
sogenannte Schwarzkunst ersunden, von ihm dem kunstliebenden pfalzischen Prinzen Robert mitgetheilt, und durch diesen weiter verbreitet
worden. Bon Ballerant Baillant, einem geschickten stammandisschen Maler, erhielt sie bald wesentliche Berbesserungen, wurde sodann
an verschiedenen Orten geubt, weiter verbessert, und, etwa vom Jahre
1750 an, besonders in England durch viele vortressliche, auf soche Art
ausgeführte Werke geadelt. Allein die hier anzustellenden Betrachtungen
dursen sich eben so wenig über geschabte oder Schwarzkunst- Blätter, als
über die radieten erstrecken; so werden auch weder punktirte, noch die
in geäter Manier (aqua tinta) berücksichtiget.
Robert Strange, von einer der orkadischen Inseln gebürtig,

Robert Strange, von einer der orkadischen Inseln gebürtig, lebte und arbeitete zu London. Er hat auf mehreren seiner Aupfertaseln nach Raphael und Correggio Geist, Ausdruck und Zeichenung der Borbilder zwar allerdings weniger treu und charakteristisch, als gewünscht werden möchte, übergetragen; dagegen gelang ihm das Weiche, die zarte, schwelzende Rundung des Nackten an der Benus und an der Danae, bepde nach Tizian, besser als keinem Andern, und in mehreren Blättern nach Guido Reni ist der angenehme Silberton der Gemalde unübertrefslich nachgebildet.

Strange und Wille hatten ungefähr gleichzeitig jeder in seiner

Strange und Bille hatten ungefähr gleichzeitig jeder in seiner Art Borzügliches geleistet, in mancher hinsicht sogar Einziges und zuvor nie Gesehenes. Der um einige Jahre jüngere Billiam Boollett ist ihnen indessen an Ruhm und Verdiensten gleich zu schäken, denn in gestochenen Landschaften übertraf derselbe alle seine Borgänger; keiner hat die Klarheit des Wassers, die Bewegung der Wellen und in reichen Kompositionen die Abstusungen der verschiedenen Gründe, das heitere, Dustige so vortrefslich auszudrücken gewußt. Woollett's Kunstversmögen war aber nicht allein auf das landschaftliche Jach beschankt, sein Tod des Generals Wosse nach B. West ist ein hochberühmtes Blatt und in der That unter den historischen Darstellungen in Kupserstich eine der werthvollsten.

Als in Frankreich die Aupfersteckerkunst am frohlichsten blübte, betrieb man dieselbe in Italien sau, und wir sinden zu Ansang des achtzehnten Jahrhunderts nur den Jakob Frey, einen Schweizer von Geburt, der zu Rom nach Guido, Domenichino, A. Sacci und E. Maratti bedeutende Blätter lieferte. Seine Behandlung ist nicht besonders zart, aber malerisch, und den Gemalden, nach denen er stach, zumal denen von A. Sacci und G. Maratti, wohl angesmessen. Frey's Kunstthätigkeit dauerte bis gegen die Mitte des Jahrshunderts. Nach ihm kamen Dominikus Cunego, ein Beroneser, und Johann Bolpato, aus Bassano, in guten Rus; beyde arsbeiteten in Rom. Franz Bartolozzi, von Florenz gebürtig, ware ihnen noch vorzuziehen, wanderte aber nach London aus, wo er sich in der Kunst und im Bestreben den dortigen Meistern anschloß. Cunego arbeitete viele, großentheils lobenswerthe Blätter zu dem von Gar. Pamilt on herausgegebenen Werke: Scuola italica, und andere, größere, nach Pamilt on's eigenen Gemälden; Bolpato er

warb fic Lob und Bermogen durch die von ihm gestochene Folge großer.

Blätter nach den vatikanischen Gandgemälden des Raphael.
Höher in der Kunst als Bolpato brachte es der Zögling und Schwiegersohn desselben, Raphael Morghen, welcher als das Haupt einer neuen, von ihm gegründeten Schule anzusehen ist, die in Italien noch fortbesteht, auch, wie niemand abkäugnen mag, Einstuß auf manchen der bestern Aupferstecher in andern Ländern ausgeübt hat. Dorghen führt den Grabstichel zwar nicht auffallend fühn oder vorzüglich glanzend, seine Behandlung aber ift zart, und allen Theilen Die erforderliche Corgfalt gewidmet. Den Styl der Formen und Falten feiner Borbilder sucht er möglichst zu bewahren, Ausdruck und Charakter in den Ropfen wiederzugeben, auch pflegt er, oder beffer gefagt, er be-ftrebt fich, burch mehr oder weniger Bell und Duntel die Wirtung ber Lotalfarben anzudeuten; doch muß eingestanden werden, daß Diefer Theil der Kunst noch keineswegs so weit gediehen ist, als er wohl könnte und sollte. Das Blatt, worin Morghen seine Kunst überhaupt am besten bewährt, Charakter, Styl und Ausdruck des Borbildes am treuessten aufgefaßt hat, ist sonder Bweisel die Madonnla tel Cacco, nach Anderen de l'Carto; dann dursten die vier Blatter kommen nach den Rundgemalden des Raphael an der Decke des Saales der Soule von Athen, die Theologie, die Philosophie, die Poesse und die Gerechetigkeit vorstellend, hiernachst das große Blatt von der Aurora des Guido Reni. Im Abendmahle nach L. da Binci leistete unser Künstler zwar viel, weil aber wegen des außerst beschädigten Zustandes des Oris zwar viel, weil aber wegen des außerst beschädigten Bustandes Des Orts ginalgemaldes die Zeichnung zum Aupferstich allerlen hulfsmittel erfor-Derte, und aus alten Kopien zusammengetragen werben mußte, ift bas Ganze nicht in allen seinen Theilen nach ftrengen Regeln der Aunft zu beurtheilen.

Nachdem Bille's beste Thatigkeit schon vorüber mar, fehlte es der frangofischen Sauptstadt gleichwohl nicht an mehreren guten, das erworbene Unfeben der Schule aufrecht haltenden Rupferftechern, von des nen hier, gebotener Rurze megen, nur C. C. Bervis und Desnoper zu nennen sind. Jener, ein trefflicher Schüler von Wille, stach vorzuglich glanzend und mit großer Kraft den Raub der Dejanira, nach Guido Reni, und als Gegenstück die Erziehung des Achilles nach Guido Reni, und als Gegenstuck die Erziehung des Achilles nach Regnault. Desnoper hat Raphael's Madonna di Foligno, auch die fogenannte Giardiniera diefes Meisters fcon gestochen, reinlich und fraftig; es find die besten Aupferftiche nach diefen berühmten Ge-

Maten.
Das löbliche, der Aupferstecherkunft zu Paris gewidmete Besmühen trug schone Früchte auch für Deutschland. J. M. Preißler aus Rürnberg, G. Fr. Schmidt aus Berlin und Abrian Zingg von St. Gallen waren Freunde, Zeits und Studiengenossen von Wille, welchem Schmidt auch an Berdiensten sehr nahe steht. Das von ihm gestochene Bildniß des Malers de la Tour gehört zu dem Allerbesten, was die damalige Zeit in solchem Fache hervorgebracht. Dakob Schmitge Seit in houen gaberburgerung.
Recht hochgeschäft werden, und Johann Gotthard Muller aus dem Würtenbergischen bildeten sich ebenfalls in Paris, von Willer aus dem Würtenbergischen bildeten sich ebenfalls in Paris, von Willer geleitet, zu vorzüglichen Meistern. Das von Müller gestochene Bildenis König Lud wig XVI. ganze Figur, im königlichen Ornat, hat zu seiner Zeit allgemeine Bewunderung erregt, und rücksichtlich auf den Runftfleiß, den gart und reinlich geführten Grabstichel, fann man ihm

folche auch jest noch taum verfagen. Das Blatt von der Schlacht auf

Bunkershill ift noch schöner, d. h. mit mehr Freyheit, gestochen. Muller d. j. genoß den Unterricht seines Vaters, und erwarbsich einen ehrenvollen Plat unter den besten Aupferstechern durch das vortressliche Blatt der Madonna di S. Sisto nach dem Gemalde des Raphael in ber Gallerie gu Dresden.

Rühmliche Ermähnung heischt auch das Blatt von der Darftellung

Rühmliche Erwähnung heischt auch das Blatt von der Darstellung im Tempel, nach Fra Bartholomeo, welches der noch lebende Wiener Aupferstecher Rahl gestochen hat.

Segenwärtig scheint die Aupferstecherkunft sich mit ihrem besten Bermögen nach Oberitalien gewendet zu haben. Alle Aunststreunde zollten willig der von Longhi in Mailand nach Raphael gestochenen Bermählung der heiligen Jungfrau mit Joseph Lob und Beyfall. Selten hat irgend ein Blatt sich einer so guten Aufnahme beym Publikum zu erfreuen gehabt, wie dieses, auch in der That selten eines besser verwient, wohl ausgenommen zu werden.

Anderloni, ebenfalls in Mailand, kommt dem Longhi ziemlich gleich; die Gebebrecherin nach Tizian besitst alle Gigenschaften, die man von einem vorzüglichen Werke der Aupferstecherkunft nach dem jetigen Stande derselben verlangen kann, und wenn die Liebhaber sich

jetigen Stande derselben verlangen Werte der Aupferstecherkunft nach dem jetigen Stande derselben verlangen kann, und wenn die Liebhaber sich Longhi's vorerwähntem Blatte geneigter bewiesen haben, so war schwerlich die Arbeit des Aupferstechers hieran Ursache, sondern das Tiszianische Gemalde eignete sich weniger für den Aupferstich, als Raphaels Werk.

Gin würdiger Junftgenoffe dieser benden trefflichen Meister ift auch Giorita Garavaglia, dessen an die Sticke des R. Strange erinnernder Amor und das vom jungen Johannes verehrte und von Cher rubinen umschwebte Christin nach C. Maratti unstreitig zu den tas dellosesten Aupferstichen der neuern Zeit gehören.

Richt minder Ruhmliches, als von einem der so eben genannten Künftler, läßt sich auch von Tosch aus Parma fagen, dessen genannten noch nicht wollendete Arbeit zu den besten Erwartungen berechtigt. und worüber weiterhin näherer Bericht soll gegeben werden. Rur sep in Beziehung auf die genannten oberitalischen Aupfersteder hier noch erinsert. nert , daß diefelben überhaupt der von Morghen vorgezeichneten Bahn folgen. Long bi wendet indeffen weniger Puntte an in feinen Fleifch-partien, Underloni flicht glanzender, und auf Garavaglia fcheint Strange Ginfluß gehabt zu haben; in den duntelften Schatten bedient er sich der breiten, gebrochenen Gewaltstriche, wie Woollett, und bergleichen wird man, auch in den Arbeiten des Toschi gewahr, der, zumal in landschaftlichen Gründen und Behandlung der Lüfte, Studium nach Woollett verräth, die Massen vorzüglich gut beobachtet, und benselben, besonders in den Gewändern, viel Wirksamkeit und Sattis gung zu geben versteht. Bielleicht gerieth diese Bevorwortung der nun folgenden Anzeigen

einiger neu erschienenen Rupferstiche und Lithographien nach Berhaltnig etwas weitlaufig; doch fie sollte dem Lefer den Gang der Aupferstecher-tunst von Andeginn vor Augen legen, zeigen, wie es gegenwartig mit derselben beschaffen ist, und endlich ein Bekenntniß unserer eigenen Ausschen feyn, auf welche die Urtheile sich grunden.

L'assomption de la Vierge, nach bem Gemaibe des Guido Reni in der Gallerie ju Munden, gestochen von G. C. Schuler, 1820.

Man kann diesem Werke nur Gutes nachreden, das Gemälde, bekanntlich eine der köftlichsten Zierden der ehemaligen Dusseldorfer, jest mit der Munchner vereinigten Gallerie war es werth, den Aunstliebhasbern durch einen guten Aupferstich gleichsam näher gebracht zu werden. Die Urbeit des herrn Schuler ift gefällig und zart, iu den Schatten partien wird die erforderliche Klarheit nicht vermißt, und der Ausdruckkann durchaus für gelungen gelten, besonders in dem schönen Kopfe der emporschwebenden Maria. Daß der Esselt des Ganzen, ungeachtet der erwähnten löblichen Eigenschaften des Styls und der breiten Massen von Licht und Schatten, nicht aussallender ist, rührt ohne Zweisel von dem luftigen, heitern Tone des Borbildes her.

Christus, Brustolld, ganz Bornansicht, nach &. Solbein, gesstochen von C. Barth. Edle, regelmäßige Züge, Ausbruck von Gute und daben doch etwas Ernstes; ungemein lebhaste, fast leuchtende Augen, das alles ist in der Darstellung lobenswerth; den Charakter aber zu erforschen, hat ganz eigene Schwierigkeiten, er läßt sich nicht auffassen, und entwischt gleichsam dem forschenden Beschauer; die Bildung ist wohlschoi im Allgemeinen, doch gar zu glatt und verstießend. Die rechte hand, von der man bloß die Finger sieht, scheinet zum Segnen erhoben, die Linke halt einen Areuzstab. So wiel, das Gemälbe betreffend. Der Aupferstecher an seinem Orte befriedigt jede billige Forderung; seine Striche sind zart, reinlich, zierlich, das Ganze mit Fleiß und mit Liebe vollendet.

Gesu all'Orto, nach Carlo Dolce, gestochen von Felfing. Billige Aunstrichter werden von einem Blatte nach C. Dolce schwerlich mehr fordern, als herr Felfing bier geleistet hat. Seine Behandlungsweise ift Morghen und Longhi nachgebildet, mit denen er übrigens auf das gludlichste wetteifert, und ihnen weder im Jarten, noch im Kraftigen, noch in der gefälligen harmonie des Ganzen nachssteht. Der Ropf des betenden Erlösers ift ganz besonders fleißig ausgeführt.

Beatrice Cenci, Bruftbild, nach Guido Reni, gestochen von Giorita Garavaglia. Das Gesicht ist ein mahres Meisterstück, zart ausgeführt und schon gerundet, die haare, vortrefflich behandelt, glanzen wie Seide; die Falten aber haben wenig Angenehmes, sind verworren und unruhig, so jene des um den Kopf geschlagenen Tuchs, wie die des weiten, Schulter und Rücken deckenden Gewandes. Man gerath in Zweisel, ob die Schult davon auf den als Zeichner angegebenen hrn. Min ardi fällt, oder ob das Blatt nach einem andern, als dem berühmten vortrefslichen Gemälde im Pallaste Colonna zu Rom gearbeitet sey.

3mep Rinder, Geschwister: ein Madden, welches einen kleinen muntern Anaben auf bem Schoofe halt, nach Eh. Lawrence gestoden von George.

Recht fehr lebendiger, gegenfeitiger Ausdruck des Bergnugens, der Freude und der Liebe in den benden Figuren. Dem Rupferstecher,

herrn George, gelang es vortrefflich, anzudeuten, daß das Borbild, nach welchem er arbeitete, nur eine leicht hingeworfene, aber geiftreiche Maleren war, und nie hat vielleicht irgendwo der Grabstichel die Klarbeit des halbdunkels leicht beschatteter Partien so glücklich dargestellt; dunkle Flecke wechseln bie und da ploklich mit den leichtbeschatteten Stellen ab, und so fehlt es zwar dem Werke keineswegs an Wirkung, aber ste konnte angenehmer, dem Auge gefälliger seyn.

Forum Romanum. C. R. Cockerell, architectus, delineavit, Joan. Concy incidebat. Londini apud Colnaghi filium 1829. Gin großes radirtes Blatt.

Die Muhe, welche der kenntniskreiche Architekt, herr Cockerell, sich um die Topographie dieses Theils des alten Roms gegeben, ift gewiß löblich, und, außer daß er das Kapitolium mit seinen Tempeln zu hoch, zu ragend darstellt, wird man gegen die von ihm gezeichnete Restauration und Prospekt, den Tempel des Antoninus und der Faustina im nächsten Bordergrunde, nicht eben viel einwenden. Doch, so wie der unterrichtete Reisende, wenn er nach Rom kommt und die Wirklichteit vor sich sieht, verlegen ist, wo er auf dem verhältnismäßig nicht sehr großen Raume des alten Forum die Menge großer Prachtgebäude, von denen die Schriftseller reden, unterbringen soll, so geschieht wenigstens und etwas Aehnliches mit dieser Ergänzung: man kann sie nicht läugnen, denn die noch stehenden Ueberbleibsel haben den Versässer geleitet; man vermag aber auch nicht, sie zu glauben, weil das Ganze theatralisch überfüllt aussieht, mährchenhaft und einer Operndekotation ziemlich ähnlich.

ähnlich. Der Rupferftecher 3. Concy arbeitete mit feder Rabel in traftiger Manier, die einigermaßen an die Blatter des Piranefi erinnert.

Christus, St. Petrus, St. Paulus, St. Simon und St. Jakobus, Statuen von Thorwaldsen, gezeichnet von Camia und geftochen in abgesonderten Blattern, die drey zuerst genannten von P. Folo, St. Simon von Bettelini und St. Jakobus von P. Fontana.

Betrachtungen über den Bildhauer, seine Statuen und was an denselben lobenswürdig oder allenfalls bester zu wünschen wäre, anzusstellen, dürste dem Borhaben, dem Zweck entgegen seyn; die Arbeit der Rupserstecher aber, deren Anzeige und nähere Prüsung hier beabsichtigt ist, hat viele Berdienste. Folo, aus der Schule des Volpato, beswies in den drey von ihm gestochenen Blättern unstreitig am meisten Geschilichkeit; seine Umrisse sind wohl gezeichnet, bestimmt zwar, doch ohne Härte; die Striche und Schräftrungen legt er mit vieler Freyheit so regelmäßig als zierlich an, gibt den Schatten Sättigung und Klarheit. Ihm nahe kommt Font an a, welcher auch schön sticht, krästig, klarzart und steißig ausgeführt, den Grabstichel aber nicht so meisterhaft zu führen versteht, auch haben die Striche weniger Abwechslung, und laufen, in den Gewändern zumal, etwas gerader. Bettelini mag an Fleiß und reinlicher Behandlung den Font ana gleich zu schäften seyn, es sehlt seiner Arbeit ebenfalls nicht an Krast, allein die Schatten sallen mehr ins Trübe, als Folo und Font ana solche zu machen psiegen.

Die heilige Familie mit zwen knieenden, das Chriftlind verehrenben Engeln, nach Tigian von P. Underloni gestochen. Bergleicht

gunftig einzumirten.

man Anderloni's früher schon bepläufig erwähntes und gelobtes Blatt, von der Chebrecherin, nach allen seinen Eigenschaften mit der jest zu betrachtenden heiligen Familie, so wird jenem als Aupferstich wohl der Borzug einzurdumen seyn, da hingegen die heilige Familie als Darstellung mehr Gunft ben den Liebhabern sinden möchte; indessen ist auch der Stellung mehr Gunft bes Bepfalls der Kenner werth. Herr Ander Ion i bedient sich für die Fleischpartien einer ungefähr ähnlichen Besandlungsweise, wie wir in der Arbeit des herrn Tos die wahrnehmen; nur blieb er sich nicht überall ganz gleich; das Aind auf dem Schooße der heil. Mutter, die dasselbe andetet, ist ihm vortresslich gerathen, zumal Schenkel und Beine desselben. Die Gewänder sind überhaupt schön gestochen, klar und gesättigt; nur wäre an einigen Stellen das Steise noch sorgsältiger zu vermeiden gewesen; die Behandlung der Haare hat auf unbedingtes Lob Anspruch, und sie wechseln selbst in den verschiedenen Einten gut ab. Ueberhaupt ist dieses Blatt eines von denen, wo der Aupferstecher sich am meisten Mühe gegeben, die Farben seines Borbildes anzudeuten.

Die preußische Staatsverwaltung, Kunfte und Wiffenschaften begünstigend, wendet auch dem handel und der Nationalindustrie ihre belebende Aufmerksamkeit zu, und da bep den Produkten der Fabriken, bey Geräthschaften, welche zur Zierde oder zum Gebrauch, meist auch fur beydes zugleich; dienen, neben der innern Gute auf ein gefälliges Aeußere viel ankommt, so sind Muster von gutem Geschnack und schöner Zeichnung für allerley Gewerbe und handwerke nicht allein nuslich, sondern nach dem gegenwärtigen Stande der Dinge nothwendig und unente behrlich. Das anzuzeigende Werk:

Borbilder für Fabrikanten und Sandwerker, herausgegeben von der königl. technischen Deputation für Gewerbe, Berlin 1821 bis 1830, kömmt diesem Bedürsnisse entgegen, und gereicht der Behörde, welche dasselbe unternahm, zur großen Ehre. Bloß dem öffentlichen Rusen gewidmet, wird es nicht verkauft, sondern im Umfange des preussischen Staats unentgeltlich an Bibliotheken und Anstalten zu Förderung der Gewerbe vertheilt, auch allenfalls als Geschenke und Belohnungen ausgegeben. Durch das Ganze waltet ein geläuterter schöner Geschmack, der sich sowohl in den gewählten besten Formen und Zierathen nach Antiken, als in den hinzugefügten Musterbildern von moderner Ersindung überall gefällig offenbart. Dann ist auch die Aussührung vorzüglich wohl gerathen; Zeichner und Aupferstecher haben viel, ja beynahe alles, was möglich war, geleistet; mehrere Blätter sind wahre Kunststücke, von ganz vorzüglichen Meistern in Deutschland, Italien, Frankreich und England gestochen. Sonach sind diese Borbilder durchaus geeignet, ihren Zweck zu erfüllen, auf die preußische Industrie in mannigsaltigen Beziehungen

Auf dem Titel wird alles bis jest Erschienene Erster Theil granant, woraus sich muthmaßen läßt, das Werk sen noch nicht beendigt, und man habe auf weitere Fortsesung desselben noch zu hoffen. Das gegenwärtige Ganze besteht aus 94 Blättern, in dren Abtheilungen, von denen die erste, ben weitem stärkte, Musterbilder enthält für alles, was in die Klasse architektonischer Lierathen gehört, vom einfachsten Stab und Gliederprosi bis zu den reichsten und zusammengesetzesten Säulenknäusen, Sauptgesimsen, Fries- und Deckenverzierungen u. s. w. Die zwepte Abtheilung macht mit mannigsaltigen schonen Formen von sogenannten

etrurischen Basen, marmornen und bronzenen Gefäßen bekannt; mit Drepfüßen, Lampen, Leuchtern und andern Geräthschaften; untermischt sind moderne Entwurse zu Pokalen und bedeckten Schalen. In der dritten Abtheilung befinden sich Muster zur Berzierung von Zeugen, insbesondere für Wirkeren.

Dier kann weder die Frage seyn, noch die Absicht vorwalten, alle einzelnen Blätter des Werks, in sosende dieselben als Borbilder dienen sollen, kritisch zu würdigen, indem sie meistentheils antiken Denkmalen von anerkannt klassischem Werthe entnommen sind, sondern, da die gegenwärtige Anzeige hauptsächlich von Aupserstichen handelt, so sollen die besten Blätter aller der dehrellungen auch nur als Aupserstiche betrachtet, und dem Leser über ihre dießfälligen Eigenschaften Bericht erstattet werden.

In der ersten Abtheilung, welche erwähntermaßen vornehmlich architektonische Zierathen enthält, gemähren die Blätter von J. Roffe, Edmund Turrell und W. Lowry, Londner Aupsersteder, großes Bergnügen, oder vielmehr sie überraschen, und sehen in angenehme Berwunderung durch ganz außerordentlich zarte Arbeit, kräftige und klare Schatten. In dem Blatte Nr. 9 von Lowry ist die Nettigkeit des Schle dergestalt weit getrieben, daß man Mühe hat, an ein noch mögliches Uederbieten zu glauben. Das Blatt Nr. 4 von Turrell stellt sich eben so zart ausgeführt dar, und in dem Nr. 3 von Noffe sind die Schatten am kräftigsten und klarsten. Mit glänzendern Strichen und noch mehr Klarseit in den Schatten arbeitet Sellier; doch sind seine Blätter Nr. 5, korinthische Bauordnung vom Pantheon, und Nr. 8, verschiedene Ornamente enthaltend, zwar sehr schön und reinlich, doch nicht ganz so zart ausgeführt, als die Arbeiten der zuerst genannten Meister. Mit Sellier kann in hinsicht auf den zuerst genannten Krabstichel die Kraft, welche er den Schatten zu geben verseht, Lesinier verglichen werden, welcher in diese Abtheilung das Blatt Nr. 19 mit sechs architektonischen Rosetten lieserte; doch übertrisst und Vr. 19 mit sechs architektonischen Rosetten lieserte; doch übertrisst und Vr. 19 mit sechs architektonischen Rosetten lieserte; doch übertrisst und Vr. 19 mit sechs architektonischen Rosetten Greiche Friede und Detenornamente darstellend, an wahrhaftiger Kunst alle seine Mitarbeiter. Un Krasst, Glanz und mit Meisterschaft geführten Grabstickel sind die genannten zwen Blätter ausgezeichnete Werke. Mit dem Blatte Nr. 1 hat Wach sim ann, mit Nr. 6 und 27 Caspar, mit Nr. 12 und 21 Ruschtwer werh, mit Nr. 20 Mauch, der auch, bezläusig gesagt, die meisten bewiesen. Busch er schließt sich mit der nicht vollendeten Tasel Nr. 13 thnen als würdiger Kunstgenosse an.

In der zwepten Abtheilung oder den Borbildern zu Gefäßen zc. hat Anderloni zwep schone Blätter, nämlich die Nummern 25 u. 27, werfertigt, doch sind die von ihm in der ersten Abtheilung besindlichen vorzüglicher, und wollte man eine strenge Prüsung anstellen, so wurde vielleicht Sellier mit den Nummern 12 und 15 in dieser Abtheilung den Preis davon tragen; Leisnier kommt ihm indessen mit den Tafeln Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 28 und 29 sehr nahe. Dann verdient Caspar mit den Tasseln Nr. 1, 24 und 30 gerechtes Loh, die erstgenannte zumal ist ihm sehr wohl gelungen. Holes, wir bekannter Kupsersstechen in England, hat die Taseln Nr. 21, 22 und 23 zwar recht gut, jedoch in einer etwas zu lodern, malenden Manier gestochen. Herr Mauch muß hier wieder mit Lob genannt werden, weil er, außer mehreren Umristasseln die Platte Nr. 19, Dreysüße darstellend, sauber und

ausführlich gearbeitet; auch verfertigte er mehrere fehr nette Platten für bie dritte Ubtheilung, Funte einige andere nicht weniger zierlich, und eine, die ebenfalls Lob verdient, ift von Berger b. j. gestochen.

Jene große Arbeit des Aupferstechers herrn Tosch i zu Parma, auf welche oben schon hingedeutet worden, ist ein 27 Boll hohes und 18 Boll breites Blatt, nach der in Spanien befindlichen, unter dem Namen Spasimo di Sicilia bekannten Areuztragung von Raphael.

Spasimo di Sicilia bekannten Areuztragung von Raphael.
Die Aunsthandlung des herrn Artaria zu Mannheim, in deren Berlag das Wert erscheinen soll, hat anfänglich den darauf Substreibrenden einen ersten Probedruck vorgewiesen, worin die meisten Figuren dieser reichen Komposition noch bloß leicht umrissen, am Christus, der das Areuz trägt, und unter der Last desselben zu Boden gefallen ist, das Gewand zwar überstochen, doch nicht fertig; eben so an der heil. Mutter, dem Johannes und den Frauen, welche sie halten. Die zusvorderst Anieende, beschäftigt, der vor Schwerz auf die Anie gesunkenen heil Mutter den Schleger zu lüsten, konnte für fertig gelten, auch die Lust sammt der landschaftlichen Ferne; am Bordergrunde war schon vies les gethan.

In einem zwepten, vor Aurzem erst erschienenen neuen Probeblatte ist nun die ganze Eruppe von den Marien nehst dem Johannes saft vollendet, die Figur des Erlösers zwar noch nicht fertig, doch bereits weit gebracht, und die sammtlichen Figuren des zwepten Grundes mit einsachen Stricken überarbeitet. Verdiente herr Tosch ischon im vorers wähnten ersten Probeblatte, wegen der vortrefflichen weiblichen Gestalt, welche zunächst vorn kniet, großes Lob, so mag man solches jest auch auf die andern, mehr und ganz beendigten Figuren des zwepten und vor Augen liegenden Probeblatts ausdehnen. Des Künstlers Fiels und Geschicklichkeit hat sich vornehmlich an der Figur der heiligen Mutter bewährt, deren Kops ausgezeichnet schon, reinsich und zart vollendet ist. Micht ost hat ein Aupserstecher als Aupfersecher mehr geleistet, und wenn, wie man zuversichtlich hossen darf, das Ganze auf gleiche Weise verständig, zierlich und geistreich durchgeführt sepn, endlich noch die gehörige Uebereinstimmung erhalten haben wird, so muß dieses Blatt ein höchst erfreuliches, den allerbesten sich ehrenvoll anschließendes Werk werden.

Ueber die Arbeit des herrn Tos di und ihr Eigenthumliches ift noch zu bemerken, daß die Fleischpartien: Gesichter, Sande, so wie and bere nackte Glieder, theils mit Linien, theils mit Punkten behandelt sind, sehr zierlich, regelmäßig, klar und kraftvoll.

Bon noch einem neuen, viel Gutes versprechenden, der Vollendung nahen Blatte glauben wir den kunstliebenden Lesern Nachricht geben zu mussen. Es ist die Grablegung, gemalt von Raphael, in der Gallerie des Hauses Borghese zu Rom, welche herr Ambler, Professor der Aupferstecherkunft an der königl. bayerischen Akademie zu Musschen, sticht, und wird im Verlage des Kunsthandlers herrn Borner in Leipzig erscheinen.

Gegenwartiger Unzeige liegt ein zwepter Probedruck von der Platte zum Grunde, welchem zu Folge die Urbeit bereits weit gediehen ift, also die völlige Beendigung und Herausgabe des Werks nachstens zu erwarten steht.

Wer dem Rupferstecher und dem Blatte felbst Gunft erzeigen will, halte folches gegen das von 3. Bolpato nach eben dem Gemalde,

ungefahr in gleicher Große, vor einigen Jahrgehenden geftochene. 2m s. I er's Arbeit verfundet ungleich mehr Ernft und treu :fieifige Rachbiller's Arbeit verkündet ungleich mehr Ernif und freu fleißige Rachbil-dung, ist zarter, reinlicher, die sammtlichen Köpfe wahrhaft gesstreich und voll Ausdruck. So werden auch Aundige mit Bergnügen in man-chen die eigenthümlichen Züge des Originalgemaldes wieder erkennen. Simon von Arimathia, der kräftige, tief bewegt ausseufzende junge Mann, welcher den heiligen Leichnam tragen hilft, wie auch Johannes, haben vielleicht minder edle Züge, als ihnen hatten gegeben werden kon-nen und sollen, hinsichtlich auf den Ausdruck aber sind sie Ges-Mit den Gliedersormen zufrieden zu sepn hat man Ursache, und die Ges-mander hehandelt unser Künftler mit aller erforderlichen Sprafale: einige mander behandelt unfer Runftler mit aller erforderlichen Gorgfalt; einige Falten icheinen jedoch nicht gang gerathen, und beuten vermuthlich auf buntel gewordene Stellen bes Gemalbes. Der heitern und gefälligen

landschaftlichen Ferne ift billig noch mit Benfall zu gedenken.
Das gesammte Ganze ernstlich geprüft und gewürdigt, möchte man urtheilend dahin abschließen, daß die Arbeiten des herrn Amsler unter die guten, ja sogar unter die vorzüglichsten nach Raphael gestochenen Blatter gehört, und ihm allerdings zur Ehre gereicht. Go merben erleuchtete Aunftliebhaber auch mit Bergnügen gewahr werden, wie dieser wadere Kunftler, der in frühern Arbeiten Dure's Stechweise fast migbraudlich nachgeahmt, in diefem Blatte nun folche mit verftandi= ger Maßigung angewendet, wie es der Darftellung und dem eigenthum= lichen Charafter des Bildes, welches er zu ftechen unternommen, vor-

theilhaft mar.

Des trefflichen Wiener Rupferstechers herrn Rahl murde icon im Eingange dieser Schrift, unter Unerkennung feiner großen Berdienfte, gedacht; fo lernt man auch von dorther noch mehrere durch das ichan-

gedacht; so lernt man auch von dorther noch mehrere durch das schare, viel Schönes enthaltende Werk von der k. k. Bildergallerie im Belvedere zu Wien als tüchtige Meister hochschäften. Alle mit Namen zu verzeichnen, wurde weitläusig senn, wir nennen indessen 3. Koratsch.
G. Dobler, C. Cotterba, J. Armann, Fr. Eißner zo.
Einer der besten, die zu jenem Werke beygetragen haben, ist Blasius Höfel aus Wienerisch Neuskand, dessen als Kupfersteder noch andere, größere Blätter beurkunden. In dem Blatte, welches ein paar todte Bögel nach P. F. de Hamilton darstellt, gelang Derrn Hösel, Schatten und Faum der Febern auf das Löblichte nachzubilden. Licht, Schatten und Farbe hat er sorgsättig beachtet, die malerische Wirkung des Originalgemäldes glücklich wiedergegeben. Die Behandlung ist fleißig, und, in sosen ein solcher Gegenstand solches zuläst, auch charakteristisch und geistreich.

julagt, auch darakteristisch und geistreich.
Gin anderes, großeres Blatt des erwähnten Runftlers stellt ein religiofes Bergfest vor. Im hochgebirg auf freper Unbobe fteht ein kolossales Berkstell vor. Im Howgevirg auf freyer anjoge fiebt ein tok lossales Aruzifir, unter welchem Messe gelesen, die vom Priester eben ausgehobene hostie von den zu Schaaren geordneten Bergleuten, auch einer zahllosen Menge anderen Bolks verschiedener Stande, Alter und Geschlecht andächtig verehrt wird. In den durchgängig wohl gezeichneten Figuren bemerkt man ungemein viel Abwechslung des Charakters, nicht weniger sind die Geberden mannigfaltig und natürlich. Unter den Weis weniger find die Geberden mannigfaltig und naturlich. Unter den Beisbern haben mehrere Figuren wirkliche Anmuth, die Manner durchgangig etwas Flinkes, Ruftiges, und diefer charakteristisch nationale Zug in der Geftalt der Bewohner öfterreichischer Sochgebirgelander, durch die gange reiche Romposition ftetig durchgeführt, zeugt von dem iconen Talente

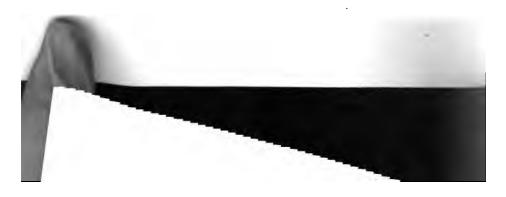

des Malers, herrn Loder. Als Aupfersteder hat hr. hofel mit sehr reinlichem Grabstichel gearbeitet, und ihm gebührt unstreitig auch ein Theil des Lobes, welches wir dem Maler so eben ertheilt, indem er den Beschauer in den Stand seht, jene guten Eigenschaften und zarte Charakteristik des Vorbildes im gestochenen Blatte zu erkennen und nachzuweisen.

nachzundeiten. Der Leichnam Christi, Maria und zwey Engel, nach einem schönen Gemälde des Undr. del Sarto, von herrn höfel in einer freyen, männlichen, dem ernsten Gegenstande sehr wohl angemessenn Manier behandelt. Das Eigenthumliche im Styl des großen storentinischen Malers ist treu übergetragen, man erkennt denselben sogleich wieder in den Falten, wie auch in den Köpfen der beyden Engel; der Kopf der Maria verdient besonders viel Lob.

Mehrere gute, noch thatige deutsche Aupferstecher wurden in dieser Anzeige rühmlich erwähnt, und unbillig wurde es kepn, denselben nicht auch die Herrn A. Krüger und Stölzel, bende Oresdner, benzugesellen, deren Aunstertigkeit dem Berkasser war nur aus ein paar weiblichen Figuren bekannt ift, nach Deckengemalden des herrn C. Bogel im königl. Lusscholes zu Pillnit; indessen die besogten Blätter ein vollständiges ehrenvolles Zeugniß über ihre beyderseitigen ungefährgleich zu achtenden Verdienste. Die Arbeit des herrn Krüger, schon vor einigen Jahren versertigt, stellt einen Winkel am Ruppelgewölbe dar, und enthält die schwebende Figur der Philosophie, gestügelt, in den handen zwer Fackeln haltend, und von einem Paar kleinen, ebenfalls gestügelten Genien unterstütt, deren einer in einem ausgeschlagenen Buche zu lesen schein, der andere ebenfalls ein Buch, aber zugemacht, unter dem Arme trägt. Die Figur der Philosophie sammt den Genien sülft der Winkel gut aus, ist auch sonst geställig angeordnet: dem Faltenwurf des Gewandes möchte strenge Kritik vielleicht etwas besser gehalten Wassen wünsichen; übrigens schwebt die Figur leicht, ist wahrhaft graziös, der Kopf, wenigstens im Aupferstich, ernst und anmuthig zugleich. Perr Krüger hat hinschlich auf das technische Berfahren die Blätter des Albrecht Dürerz zum Muster genommen, zumal in Betress der Arbeit ist reinlich, zart, steissig und gefällig. Die vom herre ben Gewähner; doch versiel er nie ins Haarte, scharf Abschneidende; seine Arbeit ist reinlich, zart, steissig und gefällig. Die vom herre fie zu lasso gestochene sissende Figur sellt, rosenbekkanzt, Pallette und Pinsel in der Linken, in der Rechten ein Buch haltend, haltend dere, habet wirse, habs der ungefähr das Gleiche wünschen. herre fahze nach zugen, habet micher, als herr Krüger, den Albrecht Dürer nachzunkmen, und die Arbeit gelang ihm auch eben so befriedigend, sehr sauch wir den anzeichenen Figuren des wern Bogel hätten durch eine andere, der Morghensen Rieuren Rein wahren Westener, sow all Orto, gewonn

Die lithographirten Blatter von herrn Stripner und ein paar andern, unter seiner Aussicht arbeitenden Künstlern, nach den Gemasden alt's, nieders und obendeutscher Meister, aus der Sammlung des herrn Boissers und vertram, jest durch Kauf an Se. Majestat den König von Bayern übergegangen, sind bekannt genug, und sonach in Beziehung auf das ganze Werk hier nur zu melden, daß bereits vier und zwanzig Leferungen (jede zu drey Blattern) erschienen sind, auch schon ein wohlgerenthenes, zur fünf und zwanzigsten Lieferungen sestimmtes Blatt, die Kreuzigung Christi nach Joh. Mabuse, geseschen worden. Bon den frühern Lieferungen hat Schreiber dieses anders warts (in Kunst und Alterthum) mehrmalige Anzeige gethan, und die sämmtlichen Blätter bepfallswerth gesunden; gleichmäßig urtheilte, ihnen geneigte Ausnahm seinerten, das kunstliebende Publikum.

sammtlichen Blatter benfallswerth gefunden; gleichmäßig urtheilte, ihnen geneigte Aufnahme schenkend, das kunftliebende Publikum.

Die anziehende Naivetät der Erfindungen, und nicht minder die redliche Treue, mit welcher die Lithographien von allem Detail, allen Geschmacks Nuancen der Borbilder Nechenschaft geben, ist merkwürdig, unterhaltend, und macht die, so Belehrung wänschen, mit einer großen Zeit der Kunst, preiswärdigen Schulen und Meistern näher bekannt, mit hochzuachtenden edlen Meistern, deren Namen man sonst kaum geshört hatte, von ihrem Geiste, Denkweise und Geschmackseigenthumlichkeiten fast gar nichts wußte. Bon Seite der Ausschhrung nehmen mehr

rere Blatter als mahre Meisterstücke lithographischer Technik die Bemumberung der Kenner in Anspruch. Dieses Wenige sey über das Werk im

Ganzen dem Lefer zu missen gethan; jest ist es vornehmlich um Anzeige der seit Kurzem erschienenen vier Lieferungen Nr. 21 bis 24 zu thun. Anben moge noch ein Ruckblick auf die 20. Lieferung vergönnt senn, Nachricht zu geben über das in derselben befindliche, durch die herren Etripen er und Bergmann lithographisch gezrichnete Blatt nach Johann Schoorel, vom hinscheiden der Maria, um welche die Apostel verschmelt sind, die Gebräuche der katholischen Kirche ben Sterbenden verrichtend.

Shoorel ordnete sein Werk im Ganzen sehr gut au, und wenn auch gegen einzelne Theile manches eingewendet, manches Glied bester gestellt, vortheilhafter gezeigt werden konnte, so öffnet sich doch die große Gruppe der Apostel musterhaft, und läßt die verjüngte Sterbende als Hauptsigur in der Mitte frey stehen; die Kunst ist versteckt, alles bewegt sich lebendig durch einander, scheint natürlich, bloß zusällig, und ist doch überaus besonnen; selbst von den reichen, ja übereichen Nebenwerken greisen einige kunstgemäß in die Komposition ein, andere füllen und schmücken den Raum ergöblich fürs Auge, alle sind, was die Ausssührung anbelangt, unübertressiich. In die Köpse hat der Meister viel Leben und Wahrheit gelegt, ihnen jedoch mehr Mannigsaltigkeit gegeben, als Charakter, und der Handlung angemessenen Ausdruck. Die Zeichnung ist nicht ohne Mängel, Schoorel folgte hierin ganz der Weisse mung ist nicht ohne Mängel, Schoorel folgte hierin ganz der Weise allterer Meister, welche die Natur ohne Wahl- und ohne gründliches Wissen nachbildeten; seine Gliedersormen haben daher den Schein der Wahrheit, sind aber etwas dürftig, Adern und Falten der Hassen der Eetellen vor, und es scheint, als sen Schoorel der Massen nicht ganz unkundig gewesen, oft aber werden die Falten zu häusig, zu unrusig, und sind saft auf Il brecht Dürer's Weisse schoet, aber doch zur Halten ist weder künstlich, noch auf Wissersung berechnet, aber doch zur Halten ist weder künstlich, noch auf Wissens berechnet, aber doch zur Halten ist weder künstlich, noch auf Wissens berechnet, aber doch zur Halten gesammelt, und alle

Figuren sondern sich hinlanglich von einander ab. Das größte und allerdings außerordentliche Berdienst des Werks besteht jedoch in dem herrlichen Kolorit; denn rücksichtlich auf Wärme und Wahrheit des Tons würde gar manche Stelle desselben neben Titian und Giorgione bestehen können; das Farbenspiel im Ganzen ist sogar noch heiterer, froh-licher und reicher.

Ein solches Bild nun zu lithographiren, war in der That ein kußnes, ja verwegenes Unternehmen, und die Kunftler, die solches gewagt, und glücklich durchgeführt, erwarben sich damit ein Recht auf das Lob aller Kunstverständigen. Die Arbeit kann ohne Bedenken vollendet genannt werden; nicht ermüdender höcht löblicher Fleiß erstreckt sich über das gesammte Ganze, nicht weniger die kleinsten Rebonwerke pstegend, als die bedeutendsten Theile, alles gleichmäßig ohne angstliche Mühe, so wie ohne unnöthigen Prunk keder Meisterstriche. Die zarte mannigsaltige Abstusung von Hell zu Dunkel, womit die herren Etrirner und Bergmann die Lokalfarben des nachgebildeten Originalgemäldes and beuteten, gereicht den Talenten sowohl als der Ausmerksamkeit der beyden Lithographen zum großen Lob; nie ist dergleichen weder in Steindruck noch Kupferstich bester gesehen worden. Die Schatten als solche haben wiel Kraft und Sättigung, sind weder schwer noch rußig, und selbst in der gewaltigsten Tiese noch mit zarten Wiederscheinen unterbrochen; die Tusche endlich, oder vielleicht bester gesagt das Korn, ist durchgängig sehr egal, ohne den geringsten Fleden oder Ungleichheit, welches bey der Eröse des Blattes, in den Mitteltönen zumal, keine leichte Sache war. Wenn der Berichterstatter dieser hoch verdienslichen Arbeit das ihr

gebührende Lob ertheilt hat, und zwar nach gewissenhaftem Besinden, dann wolle man ihm die jest noch auszuwersende Frage und sein Bedensken verzeihen: Ob es zu billigen sen, daß in dem jest angezeigten Blatte, wie in mehreren andern des Werks, metallenes Geräth und Zierath, auch einige Gemänder gelb gefärdt sind, während alles Uebrige, auf gewöhnliche Weise der Aupfersticke und lithographischen Blätter, schwarz auf weiß abstaatirt erscheint? Zwar entsteht aus diesem Berfahren keine unangenehme Wirkung, zumal wenn die gelbgefärdten Gegenstände, wie in dem so eben angezeigten Blatte, ungefähr gleichmäßig über den Kaum des Bildes vertheilt sind. Darum aber durfte die Sache doch noch nicht mit vollkommen haltbaren Gründen zu vertheidigen seyn. Die gelbe Farbe hat in einem Gemälde weder mehr Bedeutung noch großere Wirfsemkeit als Roth, im Gegentheil zilt dieses Lektere auf die eine und andere Weise noch mehr, und so geschieht durch besagtes Anwenden des Gelben in lithographischen Blättern ein Verschieben der Farbenaustheis lung und harmonie der Vorbilder. Der Versassen der Ungenweitzer Anzeige wiederholt jedoch, daß er keineswegs gesonnen ist, hiermit Tadel auszussprechen über die Blätter mit gelb angefärdten Stellen, sondern er wollte des Umstandes nur als eines Problems gedenken, als einer Kunstssitte, deren Werth oder Unwerth erst weiter erwogen, besprochen, und sodann allenfalls entscheiden zu beurtheilen, zu empfehlen oder zu werwersen wäre.

Die 21. Lieferung enthält Folgendes: Der heilige Emalb, welder eine Befessene heilt, und der Tod des heiligen Emalb's (er wird
mit Reulen erschlagen). Bende Blätter nach Gemälden des Barth. de Brunn lithographirt. Die Köpfe haben Ausbruck, die Glieder ziemlich gute Formen, mehr noch ift der Faltenschlag der Gemander zu loben. Streng urtheilende Aunstrichter möchten allenfalls gegen die Darftellung auf dem erften Blatte, wohl mit Grund mifbilligend bemerken, daß die befessene Frau sich minder heftig geberdet, als der wunderthuende

Peilige. Das dritte Blatt dieser Lieferung stellt die heilige Familie dar, Joh. Mabufe, ber, mofern er mirtlich Urheber des Gemalbes son bestet, und die Lithographie, wie wahrscheinlich, treu ift, hier weiniger leistete, als in andern Werken, welche die Sammlung von ihm besit. Die heilige Mutter scheint zu voll und rund, so auch das Kind, und der Sinn seiner Geberde läßt sich schwer ermitteln. St. Joseph hat murbige, großartige Buge, ift aber, fo wie die gesammte Darftellung, von manierirtem Wefen nicht frep.

In der 22. Lieferung zeigt das hauptblatt nach Albrecht Du-rer den vom Kreuze abgenommenen Leichnam des Erlösers nebst mehreren umstehenden, ihn beweinenden Figuren. Dieses Werk hat viel Uehn-lichkeit mit dem bekannten Gemalde Durer's am von holzschuherschen Grabmal in der St. Sebalduskirche zu Nurn berg, dasselbe Personale und ungefähr dieselbe Anordnung des Ganzen. Der Lithograph leistete feines Orte alles, mas mit Billigfeit von ihm zu verlangen war; in ben Kopfen, den Gliederformen, den Gewandern erkennt man fogleich Durer's Geschmack und Denkweise wieder, auch in dem reich ausgeflatteten hintergrunde.

Johannes der Taufer nach Dem ling. Die Figur des Propheten ift nicht ohne ein wenig Durftiges in ben Formen und Steifes in ber Geberbe, wie folches bem besonders im Rolorit vortrefflichen Meifter Dem ling mohl jumeilen begegnete, aber, wie derfelbe immer ju thun pflegt, ungemein fleißig und geistreich ausgeführt. Gin Gleiches geschah auch vom Lithographen, welcher nicht allein der Figur forgfaltigsten Fleiß jugemendet, fondern der heitern reichen Ferne und der Pflangenfulle des Bordergrundes ebenfalls.

Derr Soller von Nurnberg, gemalt von J. J. Walch 1503, Bruftbild, in den Handen einen Brief haltend. Ein statlicher, kostdar gekleideter Mann im Flor der Jahre, still, ernst und ruhig. Der Kopf, obwohl nur leicht schattirt, ist trefflich gerundet, und, so wie alles Uebrige, recht mit Liebe ausgesührt.

In der 31. Lieferung darf das Blatt nach hugo ban der Goes, Johannes, Maria und drey andere um Christus trauernde Frauen darstellend, Halbsguren, füglich als das beste anempsohlen werden. Der Ausdruck bittern Schmerzes in den Gesichtern wie in den Geberben ist belebt, doch still und gemäsigt, die Zuge der Frauen schon zu nennen, mit Ausnahme der Maria, welche verjammert aussicht. Die benden andern Blätter enthalten: die Enthauptung des heiligen Mauritius nach Pierre des Mares, der dieselbe im Jahre 1517 gemalt, und die Kreuztragung unsers Heilandes nach Joh. von Melem. Bey Des Mares findet man ausdruckevolle Ropfe, und die Unordnung feines Bildes ift teineswege miffallig, obwohl die Figuren nicht tunft-gemäß in Gruppen jufammengehalten find. In der Kreugtragung wird gemag in Gruppen zusammengegalten ino. In der Areuztragung wird bem Christus und der heiligen Beronika ohne Zweifel der meiste Berfall zu Theil werden, weniger den übrigen Figuren; Christus hat in den Zugen und im Ausdruck einige Aehnlichkeit mit dem kreuztragenden Deiland von Raphael im Spasimo di Sicilia, und läßt vermuthen, jenes Meisterwerk sey dem Joh. von Melem wohl bekannt gewesen. Alle drey Blätter der 24. Lieferung mussen kundigen Liebhabern der

Runft viel Bergnugen gemahren als treue Abbildungen vorzüglicher Arbeiten

des Lukas von Leiden; auch gehören sie, besonders das hauptblatt, St. Agnes, St. Bartholomaus und St. Cacilia darstellend, zu den gelungensten Lithographien. Die schön ausgeführten Gemander mit zum Theil vortrefflichem Faltenschlage sind sorgsältig nachgebildet, nicht weniger der eigenthumliche Charakter der Köpfe, der gemuthliche Ausdruck derselben treusleißig übergetragen, woben man sich jedoch immer zu erinsnern hat, daß Lukas von Leiden neben unläugdar großen Berdiemsten, mitunter, zumal in weiblichen Kopfen, des Sußlich-Gezierten besschuldigt werden kann.

Das wente Ratt kellt Sahannes den Knangelisten nehtt der heis

Das zweyte Blatt stellt Johannes den Evangelisten nebst der heis ligen Margaretha dar, beyde mit lebhasten geistreichen Köpsen, mehr natürlich als schön. Johannes erhielt von Meister Luka sein hübsch gefaltetes Gewand, und den Drachen der heiligen Margareth bildete er so recht con amore, musterhaft, großartig und grimmig.

fo recht con amore, musterhaft, großartig und grimmig.
St. Jakobus d. j. und die heilige Christina erscheinen auf dem dritten Blatte. An Verdiensten überhaupt stehen sie beyde den andern angeführten Figuren nicht nach, sind aber, vornehmlich wegen wohl ges legten und wohl ausgeführten Gewändern zu rühmen.

Christus, das Brot und den Kelch des Abendmahls segnend, Halbsigur nach Carlo Dolci, lithographirt von Louis Zolln er in Varis. Unter die Fraftigsten lithographischen Blätter, die uns zu Gesichte gekommen sind, ist vorliegendes allerdings zu rechnen; wie es denn zugleich, als höchst zierlich und fleißigst vollendet, gerühmt werden muß. Der Lithograph hat das Gemälde des C. Dolci treu genug nachgebildet, sauber und glatt, wie es wirklich ist, aber freylich auch, dem Gemälde nach, von Seite des Charakters nicht ganz befriedigend, von Seite des Ausdrucks süsslich und kraftermangelnd.

Unter den vor Aurzem erschienenen Steindrucken haben die zwen Beste Randzeichnungen zu Goethe's Balladen und Romanzen, vom Erssinder und Zeichner, herrn Eugen Reureuther, dem Dichter zusgeeignet, vor vielen andern die besten Unpruche, den Aunststeunden zur Beachtung empschlen zu werden. Jedes Dest besteht aus acht Taseln Umrifzeichnungen, außer dem reich verzierten Titelblatte, welches gleichfalls für eine Tasel gelten kann; zum ersten hefte kömmt noch das eben so frenzebig mit Ornamenten versehene Dedikationsblatt hinzu.
Daß ienes hochaeschäste. mit Randzeichnungen von Albrecht

Daß jenes hochgeschätte, mit Randzeichnungen von Albrecht Durer herrlich geschmuckte Gebetbuch, welches auf der königl. bayerisschen Bibliothek zu Munchen bewahrt wird, den herrn Reureuther zu diesen seinen Umrisblättern fruchtbringend erregt, geht aus der ganzen Anordnung der Ornamente hervor, aus den rankenden Pflanzen und Schreibmeisterzügen, mit denen er die Schriftslumnen begleitet, den leeren Raum, welchen Figuren und Landschaften übrig lassen, geschickt ausfüllt. Inzwischen ift herr Reureut her keineswegs ein unbeholssener flacher Nachamer der vortrefflichen Dürerischen Borbilder, sondern hat den Geist derselben ersast, schopft aus eigener vollströmender Quelle, und schließt sich mit seinen Bildern Goethe's Dichtungen auf eine erfreuende Weise an. Wahrlich es möchten nur wenige Kunsterzeugnisse unserer Zeit hinsichtlich auf Zweckmößigkeit und Inmuth des mannigsatigen Bilderreichthums einen glücklichen Wetsstreit mit diesen Randzeichnungen bestehen. Auch die Ausführung derselben befriedigt, die Figuren sind meistens gut, einige vorzüglich gut, mit Geist und passendem Aussen

drud gezeichnet, die Landschaften reich und gefällig, Pflangen und Blumen meisterhaft.

Wolle man ja nicht glauben, daß der Versasser hiermit den ermahnten Arbeiten des herrn Neureut her zu reichliches Lob spendete:
was Gunftiges gesagt worden, ist nichts weiter, als Anerkennung des
tüchtigen Kunstvermögens und in Bildern sich aussprechenden Dichtertalents.

Mehrere radirte Blatter von C. D. Read zu Salisbury machen sich, obgleich die Behandlung der Nadel etwas roh ift, doch ihrer andern verdienstlichen Eigenschaften wegen der Ausmerksamkeit und des Lobes werth.

Der Meister, gerührt von Rembrandt's hochzuschäenden Landschaften, versuchte im Geschmack derselben zu denken und zu arbeiten; das Erzielen malerischer Wirkung durch Licht und Schatten ist daher sein vornehmstes Trachten, und man vermag nicht zu läugnen, daß ihm solsches einige Male trefslich gelang. In dem zarten Spiele der Wiederscheine, der mehreren und minderen Tiese, womit Rembrandt Schattenmassen, in das Dunkel Deutlichkeit zu bringen, dem Auge des Beschauers Bergnügen zu bereiten versteht, reicht Mr. Read frey-lich nicht an sein großes Vorbild, doch hat das Wasser in dem unter allen am besten gerathenen Blatte, wo um einen stillen schissen Eich mir vielen Bäumen am User, zwischen denen ländliche Wohnungen liegen, im Bordergrunde ein Bauer zwey Pferde tränkt, ungemeine Klarbeit, und die Gegenstände spiegeln sich anmuthig ab. Eben so wohl gedacht im Ganzen, eben so klart und von schöner Wirkung ist ein kleines Blatt, enthaltend eine große am Wasser stehne Baumgruppe. Dieses, so wie noch ein anderes, ebensalls kleines, ein Ernteseld darstellendes Blättchen, zeichnen sich beyde durch gehaltvolle, wahrhaft idpillische Ersindung aus; sie dürsten auch, in hinsicht auf geistreiche Behandlung, den übrigen vorzuziehen seyn. Ein etwas größeres Blatt ist ebensalls zu beachten; man sieht einen stillen Fluß oder Kanal, Schisse auf demsselben, und die User mit Reihen hoher Bäume besett, den hintergrund schiene bestuchtet. Noch ist anzumerken, daß in Mr. Read's Blättern die Euste Abendsscheine bestuchtet. Noch ist anzumerken, daß in Mr. Read's Blättern den behandelt sind.

Unfichten, Riffe und einzelne Theile des Doms von Roln zc., von Culpig Boifferee.

Kunstfreunde erhalten durch dieses mit großem Aufwande unternommene und sorgfältig durchgeführte Werk umständliche Belehrung über
eines der größten und schäbdarsten Denkmale der sogenannt gothischen
oder altdeutschen Baukunft. Das ganze Werk ist auf zwanzig Kupfertafeln berechnet, alle vom größten Formate. Mag der Dom zu Köln
als Architekturwerk von einigen zu hoch angeschlagen, zu unbedingt bewundert, von andern hingegen, die nach anderm Maßstabe richten, zu
gering geschätt worden seyn, immer muß doch zugestanden werden, daß
der Bau wohl überlegt, seiner Bestimmung angemessen, der Baumeister
ein hochbegabter, Großes zu denken, zu entwersen und zu unternehmen
fähiger Mann gemesen sey.

Den Werth und die Befchaffenheit der Rupferblatter in dem Werte bes herrn Boiffere e betreffend, fo find Diefelben unftreitig fehr

lobenswerth. Herr Leis nier, in der Anzeige von den Berliner Borbildern für Fabrikanten und Handwerker schon gerühmt, tritt hier wieder ehrenvoll hervor mit dem großen Blatte, welches das Innere der Borhalle des Doms, nach den Ideen des Herausgebers ergänzt, darstellt; es ist vortrefflich gearbeitet, im Ganzen schon, übereinstimmend, von wieler Krast und guter Haltung. Herr Leis nier hat ferner noch eine zwente, nicht minder verdienstlich gearbeitete Tasel mit Abbildungen von einzelnen Theilen des Domgebäudes bengetragen. Herr Sellier, von dem die Leser ebenfalls aus den angezeigten Borbildern sur Fabrikanten und Handwerker eine vortheilhaste Meinung gewonnen, bethätigt seine Kunstfertigkeit hier wieder mit einem schon gestochenen Blatte. Dasselbe enthält einzelne Bündelpseiler und mit Laubwerk hübsch verzierte Saulenkapitäle. Moisy, der die Kupfertasel Kr. 9 gestochen, mit Säulenkapitäle. Tragsteinen, dem Hauptastar, wie auch mit dem Grabmal des Erzbisschofs Konrad von Hochsten, unter dessen Mee Grabmid des Erzbisschofs Konrad von Hochsten, unter dessen Regierung der Dombau ansing, hat sich ebenfalls sehr würdig benommen. Auch mit Darn stedt und Dutten hoser, von denen jener die Seitenansicht des Domgebäudes, so weit es wirklich gediehen ist, dieser die Seitenansicht, wie sie hätte werden sollen, desgleichen den Durchschnitt vom Chor versertigt, kann man nicht anders als wohl zusteiden seyn. Darnsstedt, wie sie hätte werden sollen, desgleichen den Durchschnitt vom Ewer Blätter, welche bunte Fenster aus dem Dome darstellen, von Susemihl und Leisnier sauben gestochen, sind mit vieler Sorgsalt ausgemalt.

Dem Werke des herrn S. Boiffer ee vom Rolner Dom folge bier in der Anzeige zunachst ein anderes großes Prachtwerk über einen abnlichen Gegenstand.

Die St. Katharinenkirche zu Oppenheim von F. G. Müller, großherzoglich heffischem Galleriedirektor; Zinkflich, und die aussuhrlich behandelten Blatter sogenammt chemischer Druck auf Zinkfafeln, welches viel Aehnlickleit hat mit der bekannten Aquatinta-Manier, von S. Fe le sin g in Darm ft abt, acht hefte, in sehr großem Format, jedes heft enthalt, außer dem besonders gedruckten Terte, fünf, zum Theil kolorirte Bildertafeln.

Gewiß ist die Oppenheimer St. Ratharinenkirche, als Architekturwerk betrachtet, eines der merkwürdigsten im altdeutschen Baustyl, und verdiente demnach den Freunden vaterländischer Kunst und Alterthümer durch Beschreibung und treue Abbildungen bekannter, oder wenigstens in frisches Andenken gerusen zu werden. Grund 2 und Aufrisse sind bei Gerscherlichen Sorgfalt und Deutlickeit gemacht, und von den wohlgeszeichneten Blätterzierathen, Simswerk, Saulenkausen u. dgl., konnen mehrere für geschmackvolle Ersindungen gelten. Dasselbe ist auch von den bunten Fenstern zu sagen; die Eintheilung des Ganzen ist hübsch, und manches einzelne Ornament gefällig; die Figuren, z. B. das Urtheil Salomons im fünsten Dest, wenn gleich nicht fren von alterthümlicher Magerkeit und Steise, doch geistreich gedacht, und ihrer Einfalt wegen anziehend.

In der Domkirche ju Schleswig fieht man einen mit vielem Schniswerk aus Eichenholz gezierten Altar, welcher, vermöge ber an demfelben befindlichen Inschrift und Jahrzahl, 1521 beendigt worden. Der Meister des Werks nannte sich zwar nicht, allein sichern Nachrichten

zu Folge hieß er Johannes Brüggemann, und war aus hufum

gebürtig.

findet.

Bon den Schniswerken an befagtem Altare find die meiften bocherhoben gearbeitete Darftellungen aus der Leidensgeschichte unfers Erlofers, auf den sich andere ganz runde Bilder, z. B. Adam und Eva, ebenfalls, wiewohl mehr entfernter Weise, beziehen. Noch andere dergleichen, nämlich König Christian II. und dessen Gemahlin Isabella, dürsten vielleicht als Bildnisse der Stifter des Werks mit angebracht morden fenn.

Runftverdienft, und zwar recht ehrenwerthes, wird dem madern alten Brugge mann mohl niemand abfprechen: durchgangig herricht Ansbruck in den Geberben und in den Gesichtszugen feiner Figuren, Die Beidnung ift ftreng, daben etwas mager, wie foldes ben ben beutschen Meistern zu Ende des funfzehnten und Anfang des sechzehnten Jahrhunderts meistens wahrgenommen wird indem sie mit fehr maßigen Renntverts meistens wargenommen wird indem sie mit jehr matigen Kennts nissen der Anatomie und Proportionen die Natur ohne Bahl, so gut sie es vermochten, treulich nachahmten. Theilweise haben die Gewänder zwar eine recht hübsche Anlage, doch manchmal einschneidende, nach das maliger Beise scharf und edig gebrochene Falten, sind aber überhaupt, wenn schon verdienstlich, weniger gut als Albrecht Dürers, und etwa denen des alten Nürnbergers, Abam Krast, vergleichbar.

Auf die Anzeige einzelner Borzüge und Gebrechen verschiedener Viouen in den verschiedenen Darstellungen sich einzulassen, mare Uebers

Figuren in den verschiedenen Darftellungen fich einzulaffen , mare Ueber-Figuren in Den verschiedenen Darstellungen sich einzulassen, ware Ueberfluß, und also mag, mit Borbengehn aller andern, nur von Abam und
von der Eva (frenstehende Figuren von drey Juß Bobe, unter Rr. 26
und 27 lithographirt) erinnert senn, daß der Meister solche mit echt
beutscher Treue nach der Natur gearbeitet. Abam erscheint noch ziemlich
jung, und mehrere seiner Glieder sind hubsch zu nennen; Eva ist lobenswerth in Betreff des Haupts, der Bruft, der Arme und Schenkel, der
Unterleib hingegen ist zu voll und ausgetrieben, die Beine um die Anddel zu mager, die Füse zu schwer, welcher Tehler auch am Adam sich
sindet.

Die verdienstlichen Eigenschaften dieser Schniswerke bewogen einen geschickten Künstler, herrn C. C. A. Bohndel, solde zu lithographieren, und hestweise, zusammen 37 Blätter in Folio, herauszugeben. Seine Abbildungen sehen Federzeichnungen oder vielmehr holzschnitten alter Art ähnlich, wodurch allerdings der strenge Charafter der Borbilder am besten ausgedrückt werden konnte, und loben muß man billig die Genefalt, welche Ben Bahndel wie fürmetlichen Mickelen ner Sorgfalt, welche Berr Bohndel auf die fammtlichen Blatter vermendet bat.

Malerifches Relief des flaffifchen Bodens der Schweig, nach der eereichnet radirt und berausaegeben von Friedrich Bilbelm Maleri, des Reites ver tastischen Booens der Schweiz, nach ver Natur gezeichnet, radirt und herausgegeben von Friedrich Wilhelm Delkeskamp, in Aquarinta vollendet von Franz Degi, die Schrift von Scheuer mann. Bis jest erschienen zwey Blätter, nicht ganz in Bogelperspektiv, doch so gezeichnet, daß dem Beschauer der ganze Grundriß des merkwürdigsten Theils der Schweiz vor Augen liegt. Die erste Platte enthält einen Theil der Urkantone: Uri, Schwyz und Unterwalden mit der östlichen hälfte des Vierwaldstädter Sees; auf der zweyten Platte überblickt man die westliche Hölfte des erwähnten Sees mit den umliegenden Gegenden. herr Deltestamp hat der übernommenen, gewiß außerft schwierigen Aufgabe mit emfigem Fleig Genuge geleiftet; feine Umrifie find außerft reinlich, und, fo viel ber Berichterftatter urtheilen kann, auch richtig, felbst im Detail der Ortsichaften, Straffen, Balber, Wiefen, Geen, Flusse und Bache; die Abschattirung in Aquatinta ift, wie von dem in solchem Face gang vorzüglichen Segi nicht anders zu erwarten mar, ausnehmend mohl gerathen, klar und deutlich; Sheuermann's Schrift darf hier ebenfalls benfällig ermabnt merden.

Panorama der frepen Stadt Frankfurt a. M., gezeichnet von F. J. Chemont, Aquatinta von F. Jugel und Rilfon. Gin großer Profpekt dieser berühmten blühenden Sandelsstadt, gezeichnet von

von einem hochgelegenen Standpunkte , namlich vom Thurme der Deutschhaustirche in Sachsenhausen, gezeichnet, heiter und Elar im Gangen, Die Stadt mit ihren am Mann liegenden neuen Gebauden nimmt fic besonders deutlich und zierlich aus, die Ferne ift gart gehalten, nur find bie am Gebirge liegenden Ortschaften, wenn man das Blatt nach ben Regeln der Kunft beurtheilen will, zu auffallend angegeben.

Fur ein Poftscript jum Borigen mag ber geneigte Lefer es halten, wenn jest ber Unzeige von Rupferstichen und Lithographien auch mancher-Ten Rebenbetrachtungen über Diefelben, noch Bericht von Runftwerken gang anderer Art bengefügt wied, von den Gypsabbruden und Glaspaften namlich gefchnittener Steine, die der akademische Kunstler herr Reimbardt in Berlin recht gut und zu billigen Preisen verfertigt. hinreichend bekannt ift den Liebhabern der Aunft, und vornehmlich

denen, die ihre Neigung antiken Gegenständen zuwenden, daß die zahlereiche, vormals von Stoschische Gemmensammlung nun unter den konigs. Kunstschäen zu Berlin sich befindet; aber nicht alle wiffen, daß in dem königs. preußischen Kabinette noch außer der genannten Stoschischen Sammlung viele aus älterm Besise herrührende Gemmen bewahrt wert ben; auch hat das Rabinett durch gefchehene neuere Antaufe Bumachs verh, auch ist vur Kubinet vurch gestagene neuere Antage gindage erhalten, und ist nun im Ganzen genommen eines der alleransehnlichten. Freylich enthält es nicht solche große Prachfstücke, wie das kaiserl. öster reichische Kabinett zu Wien mehrere aufzuweisen hat, doch eine Anzahl Steine in gewöhnlicher Größe, Rameen sowohl als tiefgeschnittene von wundersam vortresslicher Arbeit, sehr viele die gut genannt zu werden verdienen, und eine Menge, deren schön gedachte Bilder merkwürdig und find und hochschäbbar find.

Bon allen diefen geschnittenen Steinen macht herr Reinhardt, mit Erlaubniß der Beholde, Abdrude in Gppsmaffe, auch wirkliche Glaspaften von verschiedenen Farben; jene find nett und icharf, die Paften ebenfalls, besonders nehmen fich die in Rubinglas fcon aus.

Diese Anstalt ift nur zu billigen, zu loben und ihr gedeihlicher Fortgang zu munichen, denn sie kann keine andern als gute Früchte bringen, indem sie Bestimmung hat, Werke der alten Aunst, herr liche Erzeugnisse und Muster des guten Geschmacks im Publikum zu verbreiten. Und ift nur erst das Schone, das trefflich Gedachte in der Lunt recht bekannt mag man auch hoffen, das in Roeriges destellen Kunst recht bekannt, mag man auch hoffen, daß die Borzuge desselben bald begriffen senn, das Gefallen, die Neigung dazu sich einfinden werde.

Beimar.

Beinrich Mener, Direffor.

Bergeichniß persischer, mit germanischen, namentlich in ber gothifchen, danischen, hollandischen, fcmediichen, englischen, griechischen, lateinischen, beut-fchen Sprache, und aus den Mundarten der letten, in der alemanischen und öfterreichischen, verwandter Wörter.

### (Fortfehung.)

#### Schin.

1907. Ochach, ramus, e. shank, in der Schweiz ichachen (f. Gfalder). 1908. Εφαφ, fissura, σχάζω. 1909. Εφαφ, canalis, Εφαφτ. 1910. Εφαφ, trabs transversaria, Εφαft. 1911. Char, sturnus, Staar. 1912. Schar, velum muliebre, gemeindeutsch Schlar statt Schleper.
1913. Schaf, suppositorium, Schaff.
1914. Schadkiam, hilaris ob infortunium alterius, schabene, lapis lenticularis, e. jade.

1916. Schariden, fluere cum strepito, fcarren.
1917. Scharidiche, indumentum superius, Scharimari, für Oberbeintleid; fehlt im Men., fteht aber im Ferb. Sch. II. B. 134,

3. 16. 1918. Schafiben, caespitare, gliscere, öfterreich. folapfen für fcbleifen.

1919. Chafche, cacare et mingere, e. shit.

1920. Schal, tela ex pilis caprinis, Schal (Shawl).
1921. Schalengi, restiarius, qui torquet funem, Seiler.
1922. Schalhent, contentio, fraus, Schalthaftigkeit.

1923. Schejani oder Schani, septemdecim, wie in der gemeinen Auspradr fieb jehni oder fieb gehne. 1924. Schaschiden, cacare et mingere, e. to shit. 1925. Schah, rex, Schah.

1926. Schahmat, rex mortuus in Sciahiludio, ich ab mat t.

1927. Schali, oriza nondum ex cortice exemta, noch in der Schale.

1928. Schajegian, thesaurus, Schaß

1929. Schajegani, quod decet, schielich.
1930. Schajiden, decere, sich schier.
1931. Schebreng, nomen equi obscuri, Schabrate.
1932. Schebgut, mendicus nocturnus, Nachtgute. Sabakuks Rame icheint der eines folden Rachtguders zu fenn. 1933. Schepaschen, sonus rei continuo percussae, fcppern. 1934. Schipsche, tinea, Schabe.

1935. Schepel, pes camelitis, landich. Efcappel. 1936. Schepliden, stultum esse, ein Tichappel fenn.

1937. Schipiliden, sibilare, fpielen.
1938. Schipilende, sibilans, fpielend. Siebenmeer III. S. 235,

3. 23. 1939. Schitat, surculi ex radice arboris prodeuntes, Stecken. 1940. Schutur, camelus, Ramehlftier.

1941. Schetel, genus ludi, e. Shittlecock and battledoor. 1942. Schutulum, contentio rixae, folimm.

1943. Schetmen, locus consessus, Sigort. 1944. Schetin, funis, Strick. 1945. Schacha, scabere, das Schaben (Ferh. Sch. II. 112). 1946. Dicuduliden clamare, e. to scold.

1947. Chaduden, scabere, fcaben. 1948. Chacht, scoria auri, Chacht.

1949. Schüden, esse, senn.
1950. Schüd, fuit, sieret, g. sitota, im Offrid IV. C. 25: tho thiz man imo sitota, als ihm dieses geschah.

1951. Cherb, cingulum ex bysso gossipino, Scharpe. 1952. Scherbet, sorbetum, auch arabifch, Gorbet. 1953. Scherfalent oder Scherfanet, sonus pedibus excitatus, Ge-

folurfe. 1954. Scherm, pudor, Schirm, Scham. 1956. Scheftgeran, arcitenentes, Schusen

1957. Schaghal, hylactor, Schafal ober Schaghal. 1958. Schaghet, stultus, Ged. 1959. Schuft, sordidus, Schuft.

1960. Schefta, pharetra, e. shaft. 1961. Schiften, manare, stillare, e. to shift.
1962. Schefte, principium res, Gefchafte.
1963. Schufre, culter magnus, Schiefer.

1968. Scheflott, sonus de pedibus proveniens, e. to shake. Burh.

fatii 500. 29.

1969. Schifafe, cunae, Schautel. 1970. Schifal, compes, e. sbakle.

1970. Schtet, compes, e. snaue.

1971. Schefer, saccharum, Juder, e. sugar.

1972. Scheferberg, genus dulciarii, Juderwerk.

1973. Scheferbe, agilis, schäfernd.

1974. Scheferled, saccharum candium, Juderkandel.

1975. Scheferled, labis sacchareis praedita puella, Juderlippe.

1976. Schifendschide, torquerc, zwiden.

1977. Schifendschide, tormentum, das Jwiden.

1978. Schuftli, spectabilitas, magnitudo, magnificentia.

1978. Schufuh, spectabilitas, magnitudo, magnificentia, Schau,

d. sku. 1979. Schlafin, urgens, celer, foleunig, fehlt im Men., im Siebenm. III. S. 327, 3.3, und im Burh. tat. S. 533.
1980. Schlachta, ludus in quo pueri se invicem feriunt, Schlacht,

fehlt im Meninsti, fteht im Burh. fat. G. 533. 1981. Schelent, currendi modus quo corpus motitando et in flec-

tendo exercetur, folangein. 1982. Schelfe, vulva, e. shelf.

1983. Schelfije, pudenda mulieris, Schleife, Schilf. 1984. Schalmar, caligae, Σαρβαριδις, Schartwart.
1985. Schulm, vehemens, violentus, Schelm, fchlimm.
1986. Schem, dolus machinatio, Schema, e. scheme, fehlt im

aud

Men. in diefer Bedeutung, welche Burh. fat. S. 535, Beile 1 1987. Schemaghende, male olens, fcmedenb.

1988. Schemaghiten, male olere, fc meden.
1989. Schemen, idololatra, Lapavacoc, Schamane.

1990. Schimschir, gladius, e. scimitar. 1991. Schemel, calceus rusticus, Schammel. 1992. Schumul, collectio, Berfammlung. Ferh. Sch. II. 128 Bl. 1993. Scheme, lac distillans non emulsum, Schmette (Siebenm.

III. ©. 138).

1994. Schen, gestus amantium, ich onthun, Schonbeit. 1995. Schina, natatio, das Schwimmen. 1996. Schinab, nata, fcmimm.

1997. Coinabed, natat, er fcmimmt.

1998. Schinabiden, nature, ich mimmen. 1999. Schinachten, intelligere, Schein achten.

2000. Schinar, dedecus, opprobrium, e. a sneer. 2001. Schindsch, nates, Sis. 2002. Schindscheref, cinnabaris, Binnober.

2003. Schenusche oder Schenuse, sternutatio, bas Schnengen. 2004. Schengul, latro, Schlingel.

2005. Ochem , fias , fe p. 2006. Schiwa, durities carnis in manibus pedibusve, Schwielen.
2007. Schumad, flamma ignis, Schwaden.
2008. Schub, strophiolum, Schuppe.
2009. Schoch, impurus, schiech.
2010. Schomed, sit, e. should.

2011. Sour, amarus, salsus, fauer. 2012. Sour, lis, tumultus, rixae, Sour; Jemanden etwas zum

Sour thun. 2013. Sour, miscens, agitans, foeuern, alfo: Silabicor, 28 a f- feniceuerer, von

2014. Schuriben, miscere, agitare, fauern, icheuern. 2015. Schurimur, res agitata nullius momenti, oftere

ofterr. Souris muri.

2016. Schusch, rami vitis, süß (Siebenm. III. 209).
2017. Schugh, spurcities in corpore aut veste, e. shoking.
2018. Schughel, verticillum, Schaukel.
2019. Schemle, fimetum, Scholle.
2020. Schember, maritus, gener, Schwäher. Beym Ulphilas

Swaihra.

Swaina.
2021 Shui, lava, d. toe.
2022. Shewist, magia, Zauber.
2023. Shehsa, luscus, schielen d.
2024. Schijar, aratrum, Pflugschar.
2025. Schijariden, arare, das Zeitworf pflugscharen,

fdeuern.

2026. Schib, solum inaequale redditum, fcief. 2027. Schib, solum inferior pars, Gefchiebe.

2028. Schibutib, attonitus, perculsus, schief und trub.
2029. Schidet, quod turpe accidit, e. shiting.
2030. Schid, clarus, conspicuus, scheinen, daher Chorschid oder Urscheinend, die Sonne.

2031. Scheida, amore captus, Scheide, geschieden. 2032. Schirdugh, lac recens dulce, süßer Topfen. 2033. Schifte, mente captus, e. shifted.

2038. Schimende, tremens, e. shivering (Giebenm. III. S. 242).

2034. Schilune, testudo, Schild Frote (Burch. Fatil 544). 2035. Schein, verecundia, dedecus, Schande, Schandlich Feit. 2036. Schim, praeclivitas, Schiefe. 2037. Schiman, tremens, e. shivering (Siebenm. III. S. 229).

Gsad.

2039. Stabun, sapo, Seife.

2040. Sead, centum, Zentner. 2041. Seoffa, scamnum discubitorium, Soffa. 2042. Seandel, sandalum, Sandelholz.

2043. Seuf ober Seof, lana caprina, & ch af.
2044. Seofi, sapiens, philosophus, Philosophus, 2045. Seafa, gaudium, hat freplich eine arabische Wintzel, ist aber deshalb doch vielleicht ursprunglich persischen Stammes, und erst von den arabischen Grammatikern in arabische Formeln umgebildet win den Arabischen Grammatikern in arabische Formeln umgebildet wie den Arabische Grammatikern in Arabische im Mathische den Ultilie worden , wenigstens findet fic dasfelbe im Gothifden ben Ulphilas als sifan fich freuen.

Thp.

2046. Tas, poculum, Tasse. 2047. Tast, catinus, Tasse. 2048. Tat, tectum, Dach.

2049. Taka, fasciculus, ein Stück, fehlt im Men. in dieser Bedeutung, in welcher es Burh. katii S. 554 anführt.
2050. Talikun, metallum mixtum, Talk (Burh. katii S. 554).
2051. Taptab, clava lusoria, Tapper. 2052. Tapiden, varpitare, vaccillare, tappen.

2052. Tapiten, varpitare, vaccillare, tappen.
2063. Tirak, tumultus, strepltus, Triktrak.
2064. Turid, circumgyratio equi, Tritt.
2065. Tul, vidua, e. dull.
2066. Tila, aurum et argentum, Thaler.
2067. Tur, mons, Taurn, gilt zwar für arabisch, darf aber so sicher rer als persissansian merden, als auch Turan, d. i.

Turkiftan, manchmal auf diefelbe Beife gefdrieben wird.

Turciffan, manomal auf vieleto Weise geschreven wird.
2058. Turan, tyrannus, Tyrann.
2059. Tanf, blandire, canzen (Ferh. Sch. II. Bl. 163).
2060. Tuti, gewöhnlich ausgesprochen Tutu, psittacus et nomen puellae, schweizerisch Dodoo für Mutter und Mütterchen, bey den Türken ist Turu der gewöhnliche Name für Fraulein (Ferh. II. 168).

Ain.

Rach der fichtenden Strenge einiger Lexikographen maren alle Borter, in welchen fich diefer Buchstabe befindet, arabisch; allein da bep den meisten derselben ungewiß, ob sie nicht in dem Persischen früher als im Arabischen da gewesen, und da dieselben im Ferheng Schuuri als persisch aufgeführt find, so mogen dieselben als solche auch hier folgen. 2061. Aadil, justus, ed el.

2062. Mar, dedecus, im entgegengefesten Sinne Ehre. Ferh. II. 170. 2063. Matil, vanus, eitel.

2064. Aalem, mundus, Weltall. 2065. Frafi, quod ad Iracam pertinet, nempe vinum palmarum, Rati.

2066. Arbede, tribulatio, Arbeit. 2067. Atr oder Itr, aroma, Euter und das Rosenogl, e. Otr, oder gewöhnlich falich ausgesprochen und geschrieben Otto of roses, Uether. 2068. Alala, clamor exprobrantis (Ferh. Co, II. 169), das landich.

2068. Alala, clamor exprodrantis (zerg. Sch. 11. 109), das laudich ellala, zugleich das griechische Kdeken, akakazo.
2069. Anber, ambra, Ambra.
2070. Amm, patruus, Oheim, Ohm, Oehm.
2071. Au, calamor, auweh.
2072. Auf res quae inveniri nequit, aus.
2073. Aud oder Ud, mit dem arab. Artikel Gleaud, lyra, Laute.
2074. Ahd, stipulatio, Acht, angelsächsisch Achde, Eid.
2075. Urfi, legalis, g. irve für Erbe, Orpheus.

2076. Ifrit, daemon, e. a fright.

### Ghain.

2077. Ghab, reliquiae cibi, res deciduae, Gabe. 2078. Charet, depraedatio (Ferh. II. 178), Garaus. 2079. Chast, gossipium mundare, daher das feine Dunntuch engl. gauze. 2080. Ghaf, occa, Gans.

2081. Chaliden, volntare, volvi, malgen, malten. 2082. Chalte, radius, quo massa explanatur, Rudel malter, Gelte.

2083. Chafd, corruptus, Gifdt. 2084. Chat, fraus, deceptio, bas ofterr. gillgati. 2085. Chalut, globus, Rugel. 2086. Chalufd, falsus, falid.

2087. Gham, locus depressior terrae, e. cave. 2088. Ghut, idiota verbis ac animo alacris, gut. 2089. Ghar, meretrix scortum das franz. garce.

2090. Ghraticha, districtus in Chorasan, Daber auch Gras und nicht Grat die richtige Schreibart.

2091. Ghirafdiden, irasci, freifden.

2091. Gharafchene, irasci, treischen .
2092. Ghirascene, irascene, freischen d.
2093. Gherwasch, scopa, Karbatsche (Burhani katii S. 475).
2094. Ghurab, corvus, Rabe (Ferh. Sch. II. 244).
2095. Gharan, ferus, sansche, grandig.
2096. Gharan, rapax grandis, grandios.
2097. Gharb, lagena vini, Caraffe (Ferh. Sch. B. 277).
2008. Ghartsche imhacillis attern (Cari.

2098. Ghartsche, imbecillis, österr. Gari. 2099. Ghartsche, scortnm, fr garce 2100. Ghartschi, pincerna, das franz. garçon. 2101. Ghard, domus aestiva Garten, auch

2102. Changhard, domus aestiva, Gartenhaus, frang. hangar; Burh. tatii, S. 312. 2103. Ghars, spica frumenti, Gras.

2104. Charfc, ira, indignatio, garftig.

2105. Gharicha, ira, indignatio, garftig.

2106. Ghargar, gargarizare (Burh. katii, S. 573). 2107. Gharm, iracundia, Grimm (Burh. katii, S. 573).

2108. Ghurmiden, irasci, ergrimmen. 2109. Ghurmetsch, hordeum decordicatum, Grüße. 2110. Ghurmide, iratus, ergrimmt.

2111. Chermende, iracundus, grim mig (Burh. fatii, G. 573).
2112. Charen, fletus alta voce, e. groan.

2113. Gharende, rugiens, e. groaning. 2114. Charent, lamentatio, Rrantung.

2115. Ghiriden, magna voce clamare, e. to cry.
2116. Gharid, mulier deflorata, landich. Gredl, nicht bloß von Margareth abinleiten.

. Chiri, fletus cum gemitu, e. cry

2117. Ghrifen, coenum, lutum, Eries.
2118. Gharsen, coenum, lutum, Eries.
2119. Ghiriw, planctus, lamentatio, e. gries.
2120. Ghasel, gazella, Gaselse.
2121. Ghasel, carmen amatorium, Ode, Gasel, gazouillier.
2122. Ghüs, vox, qua feles agitantur, das mehreren Sprachen gesmeine Gs, gs, als Treibelaut.
2123. Ghaschaf, foetor, Gestant.

2124. Ghusche, odoramontum, Gischt, Gescht.
2125. Ghate, singultus, gadern.
2126. Ghni, vinculum, Galle, e. guile.
2127. Chaft, volutatio, Balgung, Gelte.

2128. Ghaltiban, cylindrus, quo terra complanatur, Walze.
2129. Ghaltiben, circumvolvi, wálzen.
2130. Ghaltibe, rotatus, gewálzt.
2131. Ghulghul, sonus vini cum ex angusti orificii lagena effunditur, das Gluglu der Flasche.
2132. Ghulghul, resonantia clamoris, gellen, und Nachtigall,

2132. Ghulghil, resonantia clamoris, gellen und das altdeutsche galen.
2133. Gham, moeror, Gram.
2134. Ghamend, aegre ferens, grämend.
2135. Ghamende, aegre ferens, grämende.
2136. Ghamnat, moerore afflectus, grämlich.
2137. Ghamse, amorose aspiciens, Gemse.
2138. Ghonsche, calyx rosae, Anospe.

2139. Ghund, fortuna, Runde (Ferh. Co. II. 188). 2140. Ghang, vociferatio, e. gang und gong; die finesische Larms trommel.

2141. Ghunub, dormitavit, er gahnte.
2142. Ghunuben, dormitare, gahnen.
2143. Ghunube, soporatus, gegahnt, g. genuhtigat.
2144. Ghanem, somnus, das Gahnen.

Das Synonym Diefes

2145. Ghanemiden, dormitare, gabnen. Das Synony, Worts chiamiasiden, gamagen, ist oben vorgekommen.
2146. Chunuf, otium, Genuß.
2147. Chutsch, aries, Rissein.

2148. Ghamgha, tumultus, g. gewgaw. 2149. Ghughu, columba, Gutgut. 2150. Ghul, daemon, satyr, Geil, schweizerisch goel. Giebe Stalder.

2151. Ghul, septum boum, c. hole.

LII. 230.

30

2153. Ghifchiden, apetitu rei excitari, geigen. ₹ €.

Ungeige: Blatt.

2154. Fat, mors, fatum, Fatum, fatal. 2155. Fac, ramus, Fac, naryń.

2100. Jah, ramus, Jah, παγή.
2150. Jah, ramus, Jah, παγή.
2157. Jaht, palumbes, φάττα.
2158. Farb, bos silvestris, Pferd.
2159. Jare, persia, Persian, Pferd.
2160. Jafh, manifestus, clarus, facies, e. fashion, fashionable.
2161. Jal, sortilegium, Jass.
2162. Jam, color, östere. Jam für Shaum.
2163. Janus, pharus, Fanas.
2164. Janid, saccharum penidium, raffinirter Juder.
2165. Janiden, coquere saccharum iteratis vicibus, raffiniren.
2166. Janide, saccharum iteratis vicibus coctum, raffiniren.
2167. Jajed, eo usque, bis, weit.
2168. Jahsh, nugae, Japen.
2169. Jer, flos, Jor.
2170. Jer statt per, penna, Jeder, d. faer.
2171. Jers, ux, splendor, Jeuer, e. sire.
2172. Ferah, amplus, latus, fred.
2174. Jeraha, locus amoenus, froh.
2175. Jerahes, ampla manu praeditus, id est liberalis, mõrtsich frechtatis.

frechtabig.

prechten, exaltare, attollere, fracten.

2176. Ferachten, exaltare, attollere, frachten.

2177. Ferachte, quod elatum, levatum, befrachtet.

2179. Ferachte, tremor febrilis, Frais.

2179. Firaschiben, inhorescere, arrigi pilos, fraiselu, frosteln.

2180. Furat, dorsum, tergum, Fract, e. frock.

2181. Ferafer, celeritas, östere. Farferl, für einen, der schnell und zwedlos hins und herschießt.

2182. Firamusch, oblivio, Bermeffenheit, Bergeffenheit. 2183. Ferawif, fimbria, Franfen (Burb. fatit, S. 587). 2184. Ferahet, elegantia, ornamentum, Frenheit, Pracht, g. fruothai, so benm Notter Pf. LXVIII. 6: Got du uueist mina

unfruothait, Gott du fennft meine Untlugheit. 2185. Ferahichten, educare, abrichten.
2186. Ferahichte, educatus, abgerichtet.

2187. Ferapisch, antrorsum, vormarts.
2188. Feraisch magis, plus, Frist.
2189. Ferbud, quod recte, praeceptum, Berbot (Burh. katii, S. 587).

2190. Ferbubi, qui viam rectam tenet, e. who fares well.
2191. Ferdich, pretium, Werth (Burh. fatii, S. 387).
2192. Ferdichad, intetligens, sapiens, verständig (Burh. fatii, S. 587).

2193. Ferruch , fortunatus , felix , frob, fomeiger. farri, Genug

ungestörter sinnlicher Freude. 2194. Firachschiden, horripilare, episone, frofteln. 2195. Ferchunde, beatus, prosper, frohlich.

2196. Ferchasch, bellum, proelium, verhaßt. 2197. Ferchandich, inutile, obsoletum, verhungt. 2198. Ferda, cras, vor Tag. 2199. Ferder, trabs ex postica portae, parte transversum posita, Worthor.

2200. Firdeme, paradisus, Paradies. 2201. Ferf, regina in lusu latrunculorum, Berftanbige.

2202. Fersan, sciens, sapiens, Berständiger. 2203. Fersane, eruditus, sapiens, Berftandiger.
2204. Fersin, sapiens, doctus, Berftandiger. Der Rame ber Königin im Schahspiel, woraus die Franzosen vierge gemacht, so daß aus dem Beisen oder Bestre des indichen Spieles in Eu-

ropa eine Dame geworden, wie aus dem Glephanten (Fil) ber frang. fol oder fou , d. i. der deutsche Laufer.

2205. Ferfin, rapiens, verftandig, Fürft. 2206. Fars, persa, Perfer. 2207. Feres, equus, e. horse, gilt für arabisch. 2208. Firistat, nomen noctis festi Newrus, quod est maximum

Persarum, Fenertag.
2209. Fersad oder Fersent, Parasanga, Parasange.
2210. Fersenkar, milliare, Meilenzeiger.

2211. Ferset, inveteratus, e. forsakeek, forsook.
2212. Firische, angelus, e. first, Fürst.
2213. Fergharden, madesieri, subigi, vergahren.

2213. Ferghartoen, madeheri, subigi, verg apren.
2214. Ferghar, madefactus, subactus panis, verg ofren.
2215. Ferghisch, vetustus, obliteratus, verg effen (Burch. kafik.
S. 591, 3. 3).
2216. Ferfer, sestinatio, turbo, österr. Farfer l.
2217. Ferfer, orbiculus. quem funibus attractis et ralaxis pueri in gyrum agunt, Pfnurre.
2218. Ferfere, turbo, trochus, Pfnurre.
2210. Ferfere, turbo, Nerman negative.

2219. Ferman, mandatum, Bermahn. 2220 Fermai, mandans, monens, vermahnen b. 2221. Fermend, pulcritudine, excellens, formen b.

2221. Fermend, paierituaine, exceions, formend.
2222. Fermend, sapiens, spiritualis, Bormund, d. vormynder.
2223. Fermuden, praecipere mandare, vermahnen.
2224. Fermude, mandatum, praeceptum, vermahnt.
2225. Fernad, vadum, Furth (Buth. fatit, S. 592).
2226. Firib, nebulo, franz. fripon.
2227. Sprind epsis e friend Tanana

2220. Firind, neunio, stang. sripon.
2227. Firind, ensis, e. friend, Freun d.
2228. Frent, Francus, Franke.
2229. Frengistan, regio Francorum, Frankenstand.
2230. Frenud, argumentum, probatio, Bernunft (Burh. katti,

Ø. 592).

(9. 592).

2231: Ferne, maledictio, ferne! von uns (Burh. katii, S. 592).

2232: Furu, deorsum, vorunter.

2233: Furucht, vendit, er richtet vor.

2234: Furuchtegi, venditio, Vorrichtung oder Verrichtung.

2235: Furuchten, vendere, vorrichten oder verrichten.

2236: Furuchten, vendere, fruchten.

2237: Furuchteni, venalis, Vorzurichtendes, Fruchtendes.

2238: Furuchte, venditus, vorgerichtet oder verrichtet.

2239: Ferware, repositorium, Verwahr (Burh. K. S. 592 1. 3.).

2240. Fermer, genius veterum Persarum, e. Fairy. 2241. Fermerdin, mensis Martius id est vernus, Frühling, wels der eben so altpersisch, ale ber beutsche Rame Des herbstes, 2242. Ardibehischt, mensis autumnalis, e. harvest, Derbit. 2243. Furub, deorsum, vorunter. 2244. Furub, fraudolentus, fehlt im Men., steht im Burh. k. 596 als dritte Bedeutung des Wortes, e. fraudulent.

2245. Furud, assatum, frixum, Brot. 2246. Ferwerd, educatus, vermahrt (Burh. fatii, S. 593).

32

2246. Ferwerd, educatus, verwahrt (Burh. katii, S. 593).
2247. Fururichte, deorsum effusum, Frucht.
2248. Furusch, venditor, Beräußerer.
2249. Furuschiende, vendens, Beräußernder.
2250. Furuschien, vendere, veräußern.
2251. Furuschie, venditus, veräußern.
2252. Ferwis, margo vestis replicata, Fransen.
2253. Ferwisch, socordia, negligentia, Berwischen.
2254. Furuhischten, pendere, vorunterhängen.
2255. Furuhischten, pendere, vorunterhängend.
2256. Furuhischen, demittere, e. to hull down.
2257. Furuhische, demissus, e. hulld down.
2258. Furuhinde, angelus, bonus, persectus, frohn für heilig.
2259. Ferre, pulcritudo, Frohsin.
2260. Ferhet, decentia, convenientia, Frenheit.
2261. Ferhendsch, intellectus, praeceptum, Berhängniß.
2262. Ferhendsch, intellectus, prudentia, Berhängniß.
2263. Ferhend, sapiens, spiritualis, der Frene.

2264. Ferhend, sapiens, spiritualis, der Frene. 2265. Ferhumend, excellens, pulcer, der Fromme. 2266. Ferhemend oder Ferchmend, prudens, perfectus, Bormund.

Freymund. Ferhichten, instruere, edicare, abrichten.

2267. Ferhichten, instruere, edicare, abrichten.
2268. Ferhicht, instruit, educat, er richtet ab.
2269. Ferhichte, instructus, educatus, abgerichtet.
2270. Feri, euge, macte, fren, e. free.
2271. Ferid, congelavit, es friert (Siebenm. IV. 50).
2272. Ferif, limbus, fimbriae, Fries.
2273. Ferifd, rapina, assa, caro, frisch, frisc.
2274. Feriwer, via recta salutis, e. who fares-well.
2275. Ferimeri, rectitudo, e. faring well.
2276. Ferimeriben, in via salutis constantem esse, e. farevell.
2276. Fesch, cos, Bestein.
2278. Fesch, cos, Bestein.

Fasaniden, acuere, megen. Siftit, pistatia, Diftagie. 2279 228o.

2281. Fisus, irrisio scomma, Poffen.

2282. Fest, modus particularis ligandi fasciam ex capite pendulam (Feth. Sch. II. Bl. 200, 3.7), e. fashion.
2283. Festdasesch, sonus sagittarum, Gemete.

**4284**. Fuidurden, exprimere, preffen.

2285. Fufdurende, comprimens, preffend. 2286. Fugh, amasia, e. to fock, Bogel. 2287. Fugh, ebrius, e. fog.

2287. Fugh, ebrius, e. tog. 2288. Fughistan, gynecaeum, e. place of focking.

2289. Felad, vana, irrita, Platt. 2290. Felate, species dulciarii, Fladen (Burh. f. G. 603, 3. 1).

2291. Felawe, stupesactus, flau. 2292. Felid, animo caruit, e. he faild (Siebenm. IV. 50, vorl. 3.). 2293. Felck, orbis coelestis, Falke.

2294. Fult, navis, Felute.
2295. Fenar, pharus, sunalia, Fanal.
2296. Fem, linteum, lignis aligatum, quo sparsam pecuniam col-

lectores excipiunt, e. fumel.

rectores excipiunt, e. tumel.
2297. Fen, dolus, ars, e. funn (Feth. Sch. II. B. 206 vorl. 3.).
2298. Fundsche, loquela, e. fancy.
2299. Fend, fraus, dolus, Fund, Fündigkeit, Feind, e. siend.
2300. Fend, species herbac, Fund el.
2301. Fene, species herbac, Fend el.

2302. Fenew oder Fanu, sallacia, vanus.
2303. Fub, afflare, ad propellendum oculum malum, foppen.
2304. Fus, ambitus oris, Fose, gemein für Maul.
2305. Fus, sonitus in colu editus, Fose (Burh. f. S. 605).

2306. Fibrift, elenchus, Regifter. 2307. Fehl, amplus, viel (Giebenm. IV. G. 62). 2308. Fehm, scientia, cognitio, Behm.

2308. Fehm, scientia, cognitio, Behm.
2309. Fehmiden, intelligere, vehmen.
2310. Fejadar, rem promovens, Forderer.
2311. Fejar, occupatio, principium operis, Feper.
2312. Fejal, sagitta, Pfeil.
2313. Feidich ftatt Peif, Page, e. page.
2314. Feid, multum esse, viel (Siebenm. IV. S. 51).
2315. Feid, quod est utile, feudum, e. fit.
2316. Fir, irrisio, ludibrium, Firlefan 3.
2317. Fir, exclamatio doloris et matus, e. fear.
2318. Firusedich, gemma turcina, Türkis.

2319. Firuse, gemma turcina, Türkis.
2320. Firiden, lamentari, e. fear (Burh. katii 606 l. 3.).
2321. Fil, elephas, Elephant; fol im Schapspiel als Laufer.

2321. Filek, sagitta, Pfeil.
2323. Filek, sagitta, Pfeil.
2323. Fejid, ignavus, feig. Das persische bed dil, womit im Ferbeng Schuuri das Wort erklart, heißt nicht, wie es im Meninski steht, vir malignus, corrupto corde, sondern feig.
2324. Fejiden, mutare animum, fepen, sehlt im Men., steht aber

im Burh. t. G. 606.

## Raf.

2325. Kaf, anser, Gans (Ferh. Sch. II. 221).
2326. Kafkan, ahenum, Ressel (Siebenm. IV. 88).
2327. Kaan, rex, e. Queen (beym Tacian 26 Quaenum).
2328. Kalisch, collega, Kollege.
2329. Kanun, canon, Kanon.
2330. Kahkan, canon, Kanon.

2330. Rahtah, ridere, fichern (Siebenm. III. 93). 2331 Kaf, mons qui totum orbem circumit, Kopf. 2332 Kabatiche, vestis genus; dieß find die Kasada, welche unter den Rleidungeftuden der byjantinischen Raifer vorkommen.

2333. Karabe, lagena major, Karaffe. 2334. Kart, carduus, Kardendistel.

2336. Rurnas, vaser, ein sansignstelle Schimpsmort Karnacky.
2337. Rurus, corallum, Korasse Wurse, k. 612 s. 3.).
2338. Ruf, vas in quo aliquid conservatur, Kuffe, Koffer.
2339. Kases, cavea, Kāsich.
2340. Kast, vilis, kast.
2341. Kaste, ignavus, kast (Siebenm. IV. 94, s. 3.).
2342. Kastiban, leno proprie mulieris, e. calliban.
2343. Kasmus, planta nota sub noming. Kasmuske (Ruse.

2343. Kalmus, planta nota sub nomine, Kalmuswurze (Burh. f. S. 617, fehlt im Meninsti)

23.14. Kalmunia, resina pini, Rolophonium. 23.45. Kalender, mysticus vagabundus, Ralender.

2346. Ralenseme, calantica.

34

2347. Rulule, glomus, Andul. 2348. Rali, alcali, Alfali (Siebenm. IV. 94).

2349. Kalium, vas pro fumando, e. gallon. 2350. Klid, clavis, statt Jesid, xkeis, Schlussel.

2351. Rilimia, spumus candescens in auro aut argento liquifacto

2351. Kilimia, spumus candescens in auro aut argento liquifacto cum refriguerit (Burh. f. S. 616), Glimmer.
2352. Kanb, cannabis (Burh. f. 618), Hanf.
2353. Kinbar, cinnabarum, Itnnober.
2354. Kanbil, nomen proprium loci, e. Campbell.
2355. Kandfdugha, lorum ephippii, der ruffische Kamtschuft (Ferh. Sch. II. Bl. 224, vorl. 3.).
2356. Kand, saccharum candidum, Zuckerkandel.
2357. Kandil, ganz das lat. candela.
2358. Kantar, centinarius, Centner.

2357. Randil, ganz vas iat. cantera.
2358. Kantar, centinarius, Centner.
2359. Kunud, nomen montis ex quo aqua vitae profluit, vermuthlich ursprünglich dasselbe mit dem arabischen Kunut, obedientia
versus Deum, welches sich im Gothischen chnuat für Ratur
sindet (s. beym Kero: in pliuues chnuati, in des Bley's Natur).

2360. Kotsch, aries (Siebenm. IV. S. 80), Rutsche.
2361. Kahme, faba, arabica, Kaffeh.
2362. Kirat, pondus notum sub nonime Karat (Ferh. Sch. II.

G. 225). 2363. Riafet, vestis, g. kiwati.

2364. Kasaken oder Rasaghend, vestis genus, das schweiz. Gafaggen (f Stalber), welches nicht als Casaquin aus dem Franzosischen abzuleiten, sondern ursprünglich persisch ift, und so wie Kastan (urfprunglich) ein Pangerhemd bedeutet.

#### Riaf.

2365. Rabin, matrimonium, e. cabin, Rebeweib. 2366. Rabiden, fodere, lacerare, das oftere tenen. 2367. Rach, aestuarium, conclave, das österr. Kachel. 2368. Kad, aviditas, Geiz. 2369. Kar, bellum, e. war.

2370. Rar, opera, e. care. 2371. Rar, vitae ratio, sors, d. chaar.

2372. Rarban, caravana, Karamane.

2373. Rardu, aranea, siparium, Kortine. 2374. Rard, culter, d. kaarde, Schecre.

2375. Kariden, arare, actern.

35

2376. Raf, casa hortulanorum, Rafe, Rafel (f. Fulda's Idiotikonfammlung). 2377. Ras, poculum, calix, Reffel, Reld.

2378. Rabe, poculum, ahenotympanum, Keffel, Reffelpauke. 2379. Rabelis, parasita, mörtlich Reffelle der. 2380. Kasten, diminuere, jacturam facere, e. to cast. 2381. Kast, diminuit, e. he cast away.

2382. Rafte, diminutus, e. cast away.

2383. Kafch, utinam, e. cash.
2384. Rasch il ateres quadrati sictiles, quibus obducuntnr interni parietes ab urbe Kasch sie dieti, daber im Deutschen etwas mit Gyps oder einer Grundfarbe überziehen tasch iren, eher als vom franz cacher bergeleitet werden durfte.

2385. Ragh, ruminare, mieder fauen.

2386. Kagh, clamor cornicis et cornix, Arabe. 2387. Raghtash, clamor cornicis, frach jen.

2388. Raf, finde, flaffe. 2389. Rafed, findit, er Elafft, er Flibt, e. cleft.

2390. Kaften, findere, flaffen, kliben, e. to cleft. 2391. Kafte, fissus, geklafft, e. cleft. 2392. Kafur, camphora, Kampher.

2393. Rat, puer, furfur, Ged.
2394. Rat, panis cum butyro coctus, e. cake, Ruchen.
2395. Ral, profligatio, Galle.

2396. Ral, clamor altus, e. call, talen, gellen, fehlt im Men., fteht aber im Ferh. Sch. II. 299 vorl. 3. als die funfte Bedeu-

tung des Borte. 2397. Kalus, stultus, e. callous. 2398. Kale, cucurbita plena vino, Schale.

2309. Rali, desiderium, bekannt ale der Rame der indischen Gottheit Rali.

2400. Kam, palatus, Gaum. 2401. Rame, acidum, fabmicht vom Wein, auch bekannt aus bem Namen des indischen Gottes Ramadiu, und der Formel, momit

der Priefter von den Myfterien entließ, compaxa, fambachfc, d. i. Bunfc verleihend. 2402. Rand , saccharum , Buder tande l.

2403. Ram, excava, e. excavate, grab aus.

2404. Ramiden, excavare, e. to excavate, ausgraben.
2405. Ramak, res cava, e. a cave.
2406. Rajed, masticat, kauet, e. cheweth.
2407. Reb, jactatio vana, ofterr. kabig senn, auch keppeln.
2408. Ripa, cibus ex intestinis compositum, e. kidney.
2409. Ripa, aurum et argentum in der Sendsprache, daher Ripper und Wipper, Burh. t. Bl. 286 vorl. 3.

2410. Rube, cucurbitula ad sanguinem educendum (Siebenm. IV. 159), Schröpf tuppe. 2411. Rebise, dies intercalaris, Rebs., d. i. Schalttage (Burh. f.

**©**. 633).

2412. Rup, os, Ruppe (Giebenm. IV. 100. 2413. Repiden, rapere, fapern.

2414. Ret, domus, nur gebrauchlich in ber Bufammenfegung von Ret: duda, herus, magister domus, Gothe, Gatte, Gote.

mir thaz ketti, thes mines friuntos betti, III. Buch, C. 24.
2416. Ketan, linum, Kattun, e. cotton.

26

2417. Retrepetre, res minutim trita, landich. tid atrapatra.

2418. Rutwal, custos arcis, g. ottual für Reichthum, so in Rotfer's Psalmenübersehung Pf. XXXVI. 3: In sinen otuualon.
2419. Rutumut, recte, Gut und Muth, schlecht und recht.

2420. Kidsch, calcitratio, e. to kick. 2421. Kedsch, calx, Kalk.

2422. Retschgul, vas ad colligendam pecuniam, e. catchpenny.

2422. Retichgul, vas ad colligendam pecuniam, e. catchpenny2423. Ketsche, pannus coactilis, Koße.
2424. Ketschi, capra, Kiße, Geiß.
2425. Redschim, tegumentum ephippii, armatura equi, ganz das
altdeutsche Geziem, ein geziemirtes Pferd. Diese drep
Wörter, Ketsche (Koße), Ketschi (Kiße), Kedschim (Geziem), beweisen, so wie alle andern, in welchen das persische
Tschim oder Oschim durch das deutsche zerest ist, daß dieses keineswegs ein einsaches Schriftzeichen für den zusammengesesten kauf ts. sondern nur eine Abartung des ursprunglichen T. schim-

ten Laut ts, fondern nur eine Abartung des urfprunglichen Efch i m= oder Dichim . Lautes ift, wovon jener dem ital. c in cicisbeo,

dieser dem ital. g in giglio entspricht. 2426. Kachtach, vox increpantis puerum, fafa. 2427. Richtich, vox ridentis, fichern factorales.

2428. Rúchtich, vox tussientis, östere factagen.
2429. Ruchte, slamma ignis, gefocht (Burh. f. 637).
2430. Red, domus, casa, Gaben, e. cont.
2431. Rúdam, quis, qualis, quidam, d. Hhawem.

2431. Rüdam, quis, qualis, quidam, d. Hhawem.
2432. Reduch, calix, scyphus, Kelch (Burb. k. 638).
2433. Rede, habitatio, mansio, Gaden, Πασαργαδαι.
2434. Reradschiben, glocitare gallinam, treischen.
2435. Rerach, glocitatio gallinae, das Gadern.
2436. Riragh, cornix, Krāhe (Burb. k. S. 646).
2437. Riragha, cornix, Krāhe (Ferh. Sch. II. 260).
2438. Riras, cerasum, Kirsche.
2439. Reran, limites, Granik altdeutsch für Gränze.
2440. Rerane, margo, limites, Grānze.
2441. Kerrai, chirurgus, Chirurgus, im Persischen, Griechischen und Deutschen dasselbe.

2442. Kirias und Girias, curia, rns xupias.

2443. Kertle, puer ineptus, Rerle, Kerl (Burh. f. 640). 2444. Kertene, tela aranea, velum, Kortine. 2445. Kertine oder Kortine, tela aranea, Kortine.

2446. Reretsch, tela resecta, Rragen.

2447. Reretich, segmentum colaris, Rragen (Burb. f. 644). 2448. Rurtiche, domuncula ex arundinibus, offerreich. Rrempe,

Reifche.

2449. Rerch, mansio, sedes, Rirche, e. church. 2450. Rurd, Curdus, Rurde, e. curdle. 2451. Rerd, secit, ward.

2452. Rerden, efficere, merden. 2453. Kerden, facere, altd. Farthen, im Comed. eg givra, ich mache.

2454. Rerde, factum, geworden, fo im Danifchen.

2455. Un ferd, ille secit, d. han giort. 2456. Rardicheman, coronae species, Rergen, beffer noch 2450. Rarein, coronae species, Rerzen, dester noch 2457. Rersen, corona, Krone, Rerzen. 2458. Rerse, clava lignea, Kerze. 2459. Rures, crispus, Kraus. 2460. Rurese, crispatus, gekrauset. 2461. Rerest, confusus, ebrius, garstig (Ferh. Sch. II. 292). 2462. Kirischte, vestucae, quisquiliae, Auskehricht. 2463. Rerks. vultur. Gener carcase.

2463. Rertes, vultur, Gener, carcasse. 2464. Rerten, granum semimaturum quod assatur, Rufuru; (Ferb. Cc. II B. 53). 2465. Kurtum, curcuma, das unter diefem Namen bekannte Gemurge.

2465. Rurfum, curcuma, das unter diesem Namen bekannte C 2466. Kirm, vermis, Wurm. 2467. Kerrenai, tuda nota, Waldhorn. 2468. Kerwan, caravana, Karawane. 2469. Rurud, puteus profundus, Grotte. 2470. Ruruf, hilaritas, Gruß. 2471. Ruruh und Guruh, cohors, e. crew, crowd. 2472. Kürüfche, cellula, österr. Kreinze, Keische. 2473. Kürüd, domuncula, Kirchlein. 2474. Kürise, casa ex arundinibus, Kreinze, Grinzing. 2475. Kiristen, stere, im Ulvbilas greitan, benm Offrid III. P

2474. Kürife, casa ex arundinibus, Kreinze, Grinzing.
2475. Kiristen, stere, im Usphilas greitan, beym Otfrid III. B. C. 24,
90: Sih sata thar giruzi.
2476. Kirischet, bellicosus, kriegerisch.
2477. Keridsch, tugurium, das landsch. Krainze.
2478. Kirig, suga, Krieg.
2479. Kirigt, sugar, Krieg.
2479. Kirichten, sugere, kriegen.
2480. Kiricht, sugit, er kriegen.
2481. Kirichte, qui evadit, gekriegt.
2482. Keschaghend, thorax, gossipio in sactus, schweiz. Gasagen
(siehe Stalder).

(fiebe Stalder).

2483. Reftane, castanea, Raftanie.

2484. Resti, cingulum cestus, der Gurtel der Feuerandeter. 2485. Rifchtifch, vox qua in ludo latrunculorum regem peti signisi-

catur, onomatopoifd Gidgid.

2486. Kischt, satum, Gischt. 2487. Keschef, cancer, Arebs. 2488. Kescht, lactis acidi pars sicior, Kase. 2489. Rescht, hordeum, Gerste.

2490. Reschdaneg, sordes, fumus, Geftant. 2490. Rejwoneg, soraes, rumus, Gestant.
2491. Raab, cubus, Rubus, und daher Raabede statt Raabkede,
so viel als Rubusgaden, d. i. Würfelbret.
2492. Kak, panis biscoctus, Ruchen, e. cake.
2493. Kef, crepa sindito, Kliebe.
2494. Rafe, colaphus, e. cusse.

2494. Rafe, colaphus, e. cune.
2495. Refanide, findere, rumpere, facere, Elieben, e. clest.
2496. Refanide, factum, ut rumpatur, e. clest, gelioben.
2497. Rust, ruptura, ruptus, e. clest, flasse, fliebet.
2498. Resten, findere, crepare, Elieben, Elassen.
2499. Rusten, tundere, pulsare, Flopsen.
2500. Reste, crepando disruptus, gelliebt.
2501. Euste, cibus ex carne dritta, gelliobs.

2501. Rufte, cibus ex carne dritta, gellopft. 250a. Refed, crepat, er Eliebt, Elafft.

- 2503. Refiben, spumare, abicopfen. 2504. Reflif, spata de spumatoria, Schopflössel. 2505. Refe, corbis ex stramine, Rufe. 2506. Ref., species panis biscocti, e. cake, Ruchen.

  - 2507. Refe, stercus hominis, Raka.
    2508. Ref, calvus, kahl.
    2509. Relanter, major, crassior, e. gallant, Galanter.
    2510. Relapusot, species vestis, die erste Haste das deutsche Kleid.
    2511. Rulbe, cellula, Kaluppe, xadunton.
    2512. Relbschab, calvus, Rahlsche del.

  - 2513. Relte, lignum crassius, Gelte. 2514. Rile, calx, Ralt.
- 2515. Riff, calamus, Riel, gemein auch Rilch ausgesprochen. 2516. Relet, infaustus, Unglück. 2517. Kulunt, malleus bellicus, instrumentum acuminatum, Rlinge.
- 2518. Küleng, sera seu pessulus ligneus, Alinte. In diesen ben-Den letten Bortern, welche, mit Ausnahme bes letten, die bren anderen Buchftaben gemein haben, ift mit der Berwechslung bes-felben im Persifden und Deutschen auch der Ginn gerade entge
  - gengefest vermechfelt.
- 2519. Rulutte, vitae species, das franz. calotte. 2520. Ruludsch, panis subcineritius, Kolatsch e. 2521. Resuch, later, cleba, Rios, e. clod.

- 2521. Reluch, later, cleba, Rlos, e. clod.
  2522. Ruluse, siliqua, theca grani, Huse.
  2523. Ruluse, siliqua, thus.
  2524. Relie, caput, e. cull.
  2525. Relies, clavis, Schlüssel.
  2526. Risidan, locus serae, Schlüssel.
  2527. Riside, ecclesia, g. kilchin.
  2528. Risim, stratum ex lana, e. camlet & Roebuck collection of proverbs. Calcutta 1824, S. 344, Nro. 1789).
  2520. Resign, vestis seu pannus sericus senticolor, e. salloop.
  - 2529. Reliun, vestis seu pannus sericus septicolor, e. galloon.
- 2530. Rem, paucus diminutus, fummerlic. 2531. Remer, testudo, cornix, χαμαρα, Rammer, g. chamero. 2532. Remerbend, scriniarius, wortlich Rammer binder (Siebenm.
- IV. 110).
- 2533. Rameft, Amethystus, 21 methyft. 2534. Remend, laquius ex fune, Rum met.
- 2535. Remmun, cuminum, Rum mel. 2536. Remiden, diminui, xaprer. 2537. Remicht, mixtus, gemifcht, in ber Genbsprache, Burh. E.
- S. 669.
- 2538. Rumifche, species herbae, Gemufe. 2539. Remin, insidiae, Reminatlehen, flav. komnata.

- 2540. Kenareng, dynasta, Kön ig, xarapayyns.
  2541. Kenb, cannabis, Hanf (fehlt im Men., Ferh. Sch. 231).
  2542. Kent, villa, pagus, lebt noch in dieser Bedeutung in der engl.
  Landschaft und Stadt Kent.
- 2543. Renbid, sui admirator, superbus, stolidus, Run 3. 2544 Ründich, angulus, ywicz. 2545. Rend, saccharum candidum, Juderkan del. 2546. Rend, membrum virile, pudendum, e. cunt. 2547. Kuned, facit, erkennt.

2548. Runda, doctus, sapiens, Rundiger, beym Ulphilas kuntha von kunnaa. 2549. Rundafer, doctus, sapiens, Rundiger, ber Rame Gund. a de r.

2550. Rundamer, doctus, sapiens, Run biger. 2551. Render, urbs omnis, e. kent.

2552. Kündamuje, infantis capilus, Kindshaar, mui heißt Haar. 2553. Künde, massula rei rotundior, Anodel. 2554. Kenf, thesaurus, ganz.

2555. Runischt, templum, Runft. 2556. Renaal, homo libidinosus, inania tractans, fro welches also früher aus dem Persischen herzuholen ist. inania tractans, frong. canaille,

2557. Renf, cannabis, Sanf (Ferb. Och. II. Bl. 124). 2558. King, impudicus blatero, e. king.

2559. Runende, faciens, fonnend, g. chonda. 2560. Runun, nunc, vero, nun.

2561. Kuwal, aquisitio, Rabale.

2562. Rumaliden, lucrari, kabaliren.

2563. Rup, cupa, Ruppe. 2564. Rub, pulsans, klopfend. 2565. Rupal, clava ponderosa, ponadn, Reule, Göpel.

2566. Rupiden, pulsare, tundere, flopfen. 2567. Rupin, malleus quo aliquid contumtitur, & opel. 2568. Rupele, arcus floribus et picturis ornatus vi tempore festi-

vitatis publicae erigi solet, Ruppel. 2569. Rupe, cucurbitula chirurgica, Ruppe.

2570. Rutah, brevis, furz. 2571. Rutahpa, pedibus brevis, Rurzfuß. 2572. Kutahpatsche, idem quod praecedens, Kurzpatsche.

2573. Kotar, gausapa, Rose.

2574. Rubich, migratio, Rutiche. 2575. Kotiche, gausape, Robe (Siebenm. IV. S. 118 ben ber Ertichrung des Wortes Rotar).

2576. Korabin, corbis, Korb (Burh. t. S. 680, 3.7). 2577. Kordin, vestis, velum, Kortine (Ferh. Sch. II. B. 285,

3. 4).
2578. Kures, coma, crispa, Krause.
2579. Kurkani, species corii alias Saffian dicti, Korduan. Dieses Wort ist bisher irrig von der spanischen Stadt Cordova abgeleitet worden (fehlt im Men., steht im Burh. katii S. 508, 3. 14).

2580. Kure, oppidum, χώρη 2581. Köscht, domus splendida in horto, Köscht.

2582. Rufchiden, allaborare, Enogen.

2583. Ruft, tundit, er flopft. 2584. Ruften, tundere, flopfen, e. to enffe, κόπτεν.

2585. Rufte, contusus, gellopft. 2586. Ruftendil, pulsatio cordis, Bergelopfen (Ferb. Cch. II.

382, 3.6). 2587. Kufe oder Kub, canistrum, Kufe, so im Notter Pf. LXXX. 7: sine hende dienoton an kofenno.

2588. Kugal, scarabaeus pilularius, Rugelkäfer. 2589. Ruguma, sol, in der Sendsprache, nach Burhani tatii G. 682, 3.29 zusammengeset mit dem gothischen guma, welches unter

dem folgenden Buchftaben die genugenofte Erlauterung erhalten mird.

2590. Aufu, palumbes, Gutgut. 2591. Remel, equus caballus, und folglich auch der Ravalier. 2592. Aul, bubo, Gule.

1593. Rulach, focus, Ruhl beden.

2593. Kulach, focus, Kohlbecken.
2594. Kulendsch, focus, Kohlbecken.
2595. Kum, cuminum, Kümmel.
2596. Ruh, mons. Rupe.
2597. Roi, pagus, villa, Gau.
2598. Reh, stramen, festuca, e. chaff, Kaff.
2599. Kei, rex, imperator, Kaiser, welches freylich am nächsten von Casar, bieses aber weder von caedere, noch vom etrurischen aiseu, sondern vom persischen Kaiser titel der Rei oder Kaischuleiten ist abzuleiten ift.

2600. Reia, rex, imperator, Kaiser.
2601. Kiara, moeror, aerumna, Keierep.
2602. Kid, ferrumen, Kitt (Ferb. Sch. 236).
2603. Kirach oder Kirch, pulpitum in quo coranus legendus propo-

nitur, Rirde.

nitur, Atrofe.
2604. Kif, pan nus coactilis, Koke.
2605. Kite, crumena, loculus, Kasse.
2605. Kite, crumena, loculus, Kasse.
2606. Kist, secta, religio, g. keist (Noster Pf. XVII. 13).
2607. Kist, pharetra, Köcher.
2608. Keifer, retributio, vindiota, Keifer, keifen, der keifet.
2609. Keik, manus rocta, g. ceswen.
2610. Keik, pulex, Geck, und wie der Deutsche einen Floh ink Ohr
sehn sagt, so der Perser keik der Schalmar, d. i. ein Floh
in die Hose (f. Meninski): Schalmar ift alk Scharimarib ose in die Sofe (f. Meninsti); Schalmar ift als Scharimaribofe bekannt.

2611. Rilar, cella, Reller.

2611. Kilar, cella, Keller.
2612. Rimucht, corium equinum et asinium, Juchte.
2613. Kin, odium, ira, vindicta, e. keen, kühn.
2614. Rajumers, nomen primi monarchae Persarum, g. guma.
2615. Reibiden, se retrahere, subducere, niederkepen (Burh. k.
688, 3.26).
2616. Reiha, reges, die Raifer.
2617. Kio, e. a kite, fehlt in den Wörterbüchern, steht aber in Lumsdens Grammar.

(Der Goluß folgt.)

ھی

۱۹۰۷ شاخ ۱۹۰۸ شاخ ۱۹۰۹ شاخ ۱۹۱۱ شاخ ۱۹۱۱ شار 1917 شار 1917 شانی 1918 شادگام 1910 شادنه 1917 شاریدن 191۷ شاریجه 191۸ شافیدن 1919 شاشه ۱۹۲۰ شالکی ۱۹۲۲ عالهک ۱۹۲۳ عانی ۱۹۲۶ عاشیدن ۱۹۲۰ عاه ۱۹۲۲ شامات ۱۹۲۷ شالی ۱۹۲۸ شایگان ۱۹۲۹ شایگانی ۱۹۳۰ شایدن ۱۹۳۱ شبرنگ ۱۹۳۲ شبکوک ۱۹۳۳ شاشب 19۳٤ شپشه ۱۹۳۵ شپل ۱۹۳۹ شپلیرن ۱۹۳۷ شپلیرن ۱۹۳۸ شپیلزه 1989 شتر 1981 شتر 1981 شتل 1987 شتلم 1988 شتمن 1988 شيتر، 1980 شخ 1981 شخوليدن ١٩٤٧ شخودن 1988 شخت 1989 شدن ۱۹۰۰ شر ۱۹۰۱ نژب ۱۹۰۲ نژبت ۱۹۰۳ نژنالک ١٩٥٤ مرم ١٩٥٥ مرميدن ١٩٥٦ شستكران ١٩٥٧ سفال ١٩٥٨ سفك 1909 شفت 191 شفتا 1911 شفتن 1917 شفتم 191 سفره ١٩٧٤ مثقلدن ١٩٢٥ مثفودن ١٩٩٦ مثقوده ١٩٧٧ مثلك ١٩٧٨ مثكاسك 1979 شکافه ۱۹۷۰ شکال ۱۹۷۱ شکر برک ۱۹۷۳ شکر برک ۱۹۷۳ شکرده ١٩٧٤ سَكُرقند ١٩٧٥ سَكُرلب ١٩٧٦ سَكنجيدن ١٩٧٧ سَكنج ١٩٧٨ سَكوه 1949 شلايين ١٩٨٠ شلخ ١٩٨١ شلك ١٩٨٢ شلف ١٩٨٣ شلفه 1948 شلوار 1940 شلم 1941 شم 1944 شاغنده 1944 شاغیدن

1949 شمن 1991 شمشير 1991 شمل 1991 شمول 199۳ ست

۱۹۹۶ شابدن ۱۹۹۰ شنا ۱۹۹۱ شاب ۱۹۹۷ شابد ۱۹۹۸ شابیدن ۱۹۹۸ شابیدن ۱۹۹۸ شابیدن ۱۹۹۸ شابیدن ۱۹۹۸ شابیدن ۱۹۹۸ شاوت ۲۰۰۸ شود ۱۹۹۸ شاوت ۲۰۰۸ شود ۱۹۹۸ شود ۲۰۰۸ شود ۲۰۰۸ شود ۲۰۰۸ شود ۲۰۱۸ شود ۲۰۱۸ شوش ۲۰۱۸ شود ۲۰۱۸ شوش ۲۰۱۸ شود ۲۰۱۸ شوش ۲۰۱۸ شود ۲۰۱۸ شوست ۲۰۱۸ شویست ۲۰۱۸ شویست ۲۰۲۸ شوبه ۲۰۲۸ شیب ۲۰۲۸ شیونده

۲۰۳۹ صابون ۲۰۲۰ صد ۲۰۲۱ صقر ۲۰۲۲ صنرل ۲۰۲۳ صوف ۱۰۲۶ صوفی

۲۰٤٥ صفا

b

۲۰۶۱ طاس ۲۰۶۷ طست ۲۰۶۸ طاق ۲۰۶۹ طاق ۲۰۵۰ طالیقون ۲۰۰۱ طالع ۲۰۵۰ طالع ۲۰۵۰ طالع ۲۰۵۰ طلا ۲۰۵۰ طلا ۲۰۵۰ طلا ۲۰۵۰ طلا ۲۰۵۰ طولی ۲۰۵۰ طوران ۲۰۵۹ طنو ۲۰۲۰ طوطی

ع

۲۰۲۱ عادل ۲۰۲۲ عار ۲۰۲۳ عاطل ۲۰۲۶ عالم ۲۰۲۰ عراقی ۲۰۲۱ عربده ۲۰۲۸ عطر ۲۰۷۸ علال ۲۰۲۹ عنبر ۲۰۷۰ عمّ ۲۰۷۱ عو ۲۰۷۲ عوز ۲۰۷۳ عود ۲۰۷۶ عهد ۲۰۷۰ عرفی ۲۰۷۹ عفریت خ

۲۰۷۷ غار ۲۰۸۱ غارت ۲۰۷۹ غازه ۲۰۸۰ غاز ۲۰۸۱ غاز ۲۰۸۱ غارسید ۲۰۸۲ غار ۲۰۸۰ غار ۲۰۹۰ غارت ۲۰۸۱ غار ۲۰۸۰ غار ۲۰۹۰ غرار ۲۰۱۰ غار څر ۲۰۱۰ غار څر ۲۰۱۰ غرم ۲۱۰۰ غرم ۲۱۱۰ غرم ۲۱۲۰ غلل ۲۱۲۰ غنود ۲۱۲۰ غنود ۲۱۲۰ غنود ۲۱۲۰ غنود ۲۱۲۰ غود ۲۱۰۰ غود ۲۱۰۰ غود ۲۱۲۰ غود ۲۱۰۰ غود ۲۱۰ غود ۲۱۰۰ غود ۲۱۰ غود

۲۱۰۶ فات ۲۱۰۰ فاخ ۲۱۰۱ فاضت ۲۱۰۷ فارد ۲۱۰۸ فارس ۲۱۰۹ فاش ۲۱۲۱ فال ۲۱۱۱ فام ۲۲۲۲ فانوس ۲۲۲۳ فانیدن ۲۱۲۰ فانیده ۲۱۲۱ فاید ۲۱۲۷ فخ ۲۱۲۸ فخص ۲۱۱۹ فر ۲۱۷۰ فر ۲۱۷۱ فر ۲۱۷۲ فرا ۲۱۸۳ فراخ ۲۱۷۶ فراخا ۲۱۷۰ فراضست ۲۱۷۱ فراجتن ۲۱۷۷ فراحته ۲۱۷۸ فراشا ۲۱۷۹ فراشین ۲۱۸۰ فراک ۲۱۸۱ فرافر ۲۱۸۲ فراموش ۲۱۸۳ فراویز ۲۱۸۶ فراست ۲۱۸۰ فرایختن ۲۱۸۲ فرایخته ۲۱۸۷ فرایش ۲۱۸۸ فرایسته ۲۱۸۹ فربود ۲۱۹۰ فربودی ۲۱۹۱ فرج ۲۱۹۲ فرجاد ۱۱۹۳ فرخ ۲۱۹۶ فرفشیدن ۲۱۹۰ فرخده ۲۱۹۷ فرخاری ۲۱۹۷ فرضج ۲۱۹۸ فردا ۲۱۹۹ فردا ۲۲۰۰ فردوسس ۲۲۰۱ فرز ۲۲۰۲ فرزان ۲۲۰۳ فرزانه ۲۲۰۶ فرزین ۲۲۰۱ فرسن ۲۲۰۷ فرسس ۲۲۰۸ فرستاق ۲۲۰۹ فرسیخ ۲۲۱۰ فرسنکسار ۲۲۱۱ فرسک ۲۲۱۲ فرشت ۲۲۱۳ فرغاریدن ۲۲۱۶ فرغر ۲۲۱۰ فرغیش ۲۲۱۲ فرفر ۲۲۱۷ فرفر ۲۲۱۸ فرفره ۲۲۱۹ فرمان ۲۲۲۰ فرمای ۲۲۲۱ فرمند ۲۲۲۲ فرمند ۲۲۲۳ فرمودن ۲۲۲۶ فرموده ۲۲۲۰ فرناد ۲۲۲۳ فریب ۲۲۲۷ فرند ۲۲۲۸ فرنک ۲۲۲۹ فرنکشان ۲۲۳۰ فرنود ۲۲۳۱ فرد ۲۲۳۲ فرو ۲۲۳۳ فروفت ۲۲۳۶ فروفتکی ۲۲۳۰ فروفتن ۲۲۳۳ فروفتن ۲۲۳۷ فروختنی ۲۲۳۸ فروخ ۲۲۳۹ فرواره ۲۲٤۰ فرور ۲۲٤۱ فروردین ۲۲۶۲ آردبهشت ۲۲۶۳ فرود ۲۲۶۵ فرود ۲۲۶۵ فرود ۲۲۶۱ فرورو ۲۲٤٧ فرور و ۲۲۶۸ فروس ۲۲٤٩ فروشنده ۲۲۵۰ فروشيدن

۲۲۰۱ فروشیده ۲۲۰۲ فرویز ۲۲۰۳ فرویدی ۲۲۰۵ فرومشتن ۲۲۰۵ فرومشت ۲۲۰۹ فروملیدن ۲۲۰۷ فروملیده ۲۲۰۸ فروملیده ۲۲۰۸ فروملیده ۲۲۰۸

۲۲۲۱ فرمت ۲۲۲۱ فریک ۲۲۲۲ فریخ ۲۲۲۳ فرمشت ۲۲۲۲ فریخ ۲۲۲۰ فریخت ۲۲۲۹ فریخت ۲۲۲۰ فریخت ۲۲۲۰ فریخت ۲۲۲۰ فریخت ۲۲۲۰ فریور ۲۲۲۰ فریخت ۲۲۲۰ فریور ۲۲۲۰ فریور ۲۲۲۰ فریور ۲۲۲۰ فریور ۲۲۲۰ فریوری ۲۲۲۰ فریوری ۲۲۲۰ فریوریدن ۲۲۷۰ فش ۲۲۷۸ فسانیدن ۲۲۸۰ فسانیدن ۲۲۸۰ فسانیدن ۲۲۸۰ فسانش ۲۲۸۰ فسان ۲۲۸۰ فلاد ۲۲۹۰ فلاد ۲۲۸۰ فلاد ۲۲۹۰ فلاد ۲۳۰۰ فلاد ۲۳۰ فلاد ۲۳۰۰ فلاد ۲۳۰۰ فلاد ۲۳۰۰ فلاد ۲۳۰ فلاد ۲۳۰۰ فلاد ۲۳۰ فلاد ۲۳

ن

مهم قاز المهم قازقان ۱۳۲۷ قائن ۱۳۲۸ قال ۱۳۲۸ قال ۱۳۲۸ قانون ۱۳۳۸ قانون ۱۳۳۸ قارط ۱۳۳۸ قارط ۱۳۳۸ قارط ۱۳۳۸ قرار ۱۳۳۸ قفس ۱۳۳۸ قفس ۱۳۳۸ قلمونیا ۱۳۴۸ قلمونیا ۱۳۴۸ قلمونیا ۱۳۴۸ قلمونیا

۲۳۵۰ قلنر ۲۳۵۱ قلنبوه ۲۳۵۷ قلوله ۲۳۵۸ قلي ۲۳۵۹ قليون ۲۳۰۰ قليون ۲۳۰۰ قليل ۲۳۰۰ قليل ۲۳۰۰ قليل ۲۳۰۰ قليل ۲۳۰۰ قليل ۲۳۰۰ قلود ۲۳۰۰ قلود ۲۳۰۰ قلود ۲۳۰۰ قلود ۲۳۰۰ قريح ۲۳۱۱ قراط ۲۳۱۲ قوانت ۲۳۲۲ قراغد

ك

و ۱۳۹۹ کابین ۱۳۹۹ کابیدن ۱۳۹۹ کاخ ۱۳۹۹ کاد ۱۳۷۹ کار ۱۳۷۹ کاستن ۱۳۷۹ کاست ۱۳۸۹ کان ۱۳۸۹ کافد ۱۳۹۹ کاخن ۱۳۸۹ کاخن ۱۳۹۹ کاخن ۱۳۹۹

۲٤۱۹ کت وقت ۲۶۲۰ کج ۲۶۲۱ کچ ۲۶۲۲ کچکول ۲۶۲۳ کچ

۲۶۲۰ کچی ۲۶۲۰ کچیم ۲۶۲۱ کخ کخ ۲۶۲۷ کخ کخ ۲۶۲۸ کخ

۲۶۳۰ کد ۲۶۳۱ کدام ۲۶۳۲ کدوخ ۲۶۳۳ کده ۲۶۳۱ کراچدن ٢٤٣٥ كرخ ٢٤٣٦ كرانع ٢٤٣٧ كراف ٢٤٣٨ كراس ٢٤٣٩ كران ۲٤٤٠ كرانه ٢٤٤١ كرّاي ٢٤٤٢ كرياس ٢٤٤٣ كرتد ۲٤٤٥ کرتیز ۲٤٤١ کرچ ۲٤٤٧ کرچ ۲٤٤٨ کرچ ۲٤٤٩ کرخ ۲٤٥٠ کرد ۲٤٥١ کرد ۲٤٥٢ کردن ۲٤٥٣ کردن ۲٤٥٤ کرده ۲٤٥٠ آن کرد ۲٤٥٧ كرجوان ۲٤٥٧ كرزن ۲٤٥٨ كرزه ٢٤٥٩ كرسى ٢٤٦٠ كرسه ۲٤١١ كرست ٢٤١٢ كرشة ٢٤١٣ كركس ٢٤١٤ كركن ٢٤١٥ كركم ۲۲۱۲ کرم ۲۲۱۷ کرتاي ۲۲۱۸ کروان ۲۲۱۹ کرود ۲۲۷۰ کروز ۲٤٧١ كروه ٢٤٧٢ كريخ ٢٤٧٣ كرخ ٢٤٧٤ كريزة ٢٤٧٠ كرستن ۲٤٧٦ كرشك ٢٤٧٧ كريم ٢٤٧٨ كريغ ٢٤٧٩ كريختن ٢٤٨١ كر يخة ٢٤٨٢ كواغند ٢٤٨٣ كستانه ٢٤٨٤ كستى ٢٤٨٠ كش كش ۲٤٨٦ كشت ٢٤٨٧ كشك ٢٤٨٨ كث

٢٤٩٠ كشرانك ٢٤٢١ كعب ٢٤٩٢ كعك ٢٤٩٣ كف ٢٤٩٤ كافر ٢٤٩٠ كفانيرن ٢٤٩٦ كفانيره ٢٤٩٧ كفت ٢٤٩٨ كفتن ٢٤٩٩ كفتن ۲۰۰۰ کفته ۲۰۰۱ کفتر ۲۰۰۳ کفر ۲۰۰۳ کفیرن ۲۰۰۶ کفلیز ۲۰۰۰ کف ۲۰۰۲ کٹ ۲۰۰۷ کک ۲۰۰۸ کل ۲۰۱۹ کلانتر ۲۰۱۰ کلایشت ۲۰۱۱ کلی ٢٠١٢ كلجاد ٢٠١٣ كلة ٢٠١٤ كلس ٢٠١٥ كلك ٢٠١٦ كلك

٢٠١٧ كنك ٢٠١٨ كننك ٢٠١٩ كلوتة ٢٥٢٠ كلوج ٢٠٢١ كلوخ ۲۰۲۲ کلوزه ۲۰۲۳ کلوک ۲۰۲۶ کله ۲۰۲۰ کلیمی ۲۰۲۹ کلیدن ۲۰۲۷ کلیسه ۲۰۲۸ کلیم ۲۰۲۹ کلیون ۲۰۳۰ کم ۲۰۳۱ کر ۲۰۳۲ کربند ۲۰۳۳ کمست ۲۰۳۶ کمیز ۲۰۳۸ کمون ۲۰۳۹ کمیرن ۲۰۳۲ کمیزه ٢٥٣٩ كمين ٢٤٤٠ كارنك ٢٥٤١ كنب ٢٥٤٢ كنت ٢٥٤٣ كنج ٢٧٤٤ کنج ٢٥٤٥ کند ٢٥٤٧ کند ٢٥٤٨ کندا ٢٥٤٩ کنداکر

1000 كنداور ٢٥٥١ كندر ٢٥٥٢ كنداموم ٢٥٥٣ كنده ٢٥٥٥ كنو ۲۰۰۲ کنعال ۲۰۰۷ کنف ۲۰۰۸ کنک ۲۰۰۹ کندره ۲۰۲۰ کنون 1611 كوال ١٥٦٢ كواليدن ٢٥٦٣ كوب ٢٥٦٤ كوب ٢٥٦٥ كويال ۲۰۱۲ کوپیدن ۲۰۲۷ کوپین ۲۰۲۸ کوپله ۲۰۲۹ کوپر ۲۰۷۰ کوتاه ۲۰۷۱ کوتاهیا ۲۰۷۲ کوتاههایم ۲۰۷۳ کوتر ۲۰۷۵ کویر ۲۵۷۲ كورايين ۲۵۷۷ كوردين ۲۵۷۸ كورس ۲۵۷۹ كوركاني ۲۵۸۰ كوره ٢٥٨١ كوشك ٢٥٨٢ كوشيرن ٢٥٨٣ كونت ٢٥٨٤ كونتن ٢٥٨٥ كوفق ۲۰۸۷ کوخن دل ۲۰۸۷ کوفه ۲۰۸۸ کوغال ۲۰۸۹ کوگل ۲۰۹۰ کوکو ٢٠٩١ كول ٢٠٩٢ كول ٢٠٩٤ كولنج ٢٠٩٥ كولنج ٢٠٩٥ كوم ٢٠٩٦ كوه ۲۰۹۷ کوی ۲۰۹۸ که ۲۰۱۹ کی ۲۲۰۰ کیا ۲۲۰۱ کید ۲۲۰۳ کیر خ ۲۹۰۶ کیر ۲۹۰۵ کیسہ ۲۹۰۹ کیش ۲۹۰۸ کیفر ۲۹۰۹ کیک

۲۱۱۰ کیک ۲۱۱۱ کیلار ۲۱۱۲ کیسخت ۲۱۱۳ کین ۲۱۱۴ کیورث ۱۲۱۰ کیبیرن ۲۲۱۱ کیها ۲۲۱۷ کیو

## Register

# nenn und vierzigsten bis zwen und funfzigsten Bandes.

```
4 n a to li, die Statthalterschaft, XLIX.
59.
1 und
1 und
2. B. 8.
Andréossy, Constantinople et le Bosphore de Thrace pendant les années 1812. 1813 et 1814, XLIX.
3.
1 n n a, des Raisers Mathias Semahlim, LL. A. B. 15.
2 n n n a, Grzherzogin, die älteste Tochter Ergherzoge Karl von Steyermark, Ll. A. B. 15.
2 n n a von ung ern, R. Ferdinands I. Gemahlin, Ll. A. B. 15.
3 n n a von ung ern, R. Ferdinands I. Artiochien, die Eroberung von, Lll. 20.
                   Ubobiaco, das alte, LlI, 226, 227.
Ubul: Fafl's heldenbuch, Ll. 49.
Ubul os, L. 60.
Udalbero, Martgraf in Ifrien und herzog in Karnten, LlI. 191.
Udamberger, der Tenorift, XLIX.
                     Adana, bie Statthaltericaft, XLIX.
                   64.
Abelbeid von Burgau, Die Mart-
grafin, Lll. 168
Abelung's, Friedr., Berfuch einer
Literatur ber Sansfritfprache, Ll. 17
gräfin, ...

Abelung's, Fried.
Littarus der Sansfritsprach,

Regnpten, über, L. 78. — Die Mitlitärmacht Negnptens, L. 83 ff.
d'Agincourt, Histoire de l'Art par les Monumons, L. N. B. 33.
Agra, der Pallaft, LI, 83.
Aguntum, L. 234.
Ninetside, die Ruinen zu, L. 61.
Nianeser, die, Leebensweise berselzen, über, XLIX. 17.
Albaneserin, die, Trauerspiel von Mülner, XLIX. 17.
Niboin, König, L. 232, 233.
Albrecht I., Kaiser, LII. 240.
Albegrever, der Kupferstecher, LII.
Lil. 245 ff.
Nie, LII. 174.

hie, LII. 174.

hie, LII. 174.

LII. 180.

Nord der in die Sendsweise derselzen, über, L. 11. 221.
Artodriga, L. 12.
Artodriga, LII, 221.
Artodriga, LII, 221.
Artodriga, LII, 221.
Artodriga, LII, 221.
Artodriga, LIIX. 3.

Nie, LII. 174.

LII. 180.

Der nö, Ort, LI. 124.

Der Shirurg in
            Albrecht IV. von Desterreich, über, LII. 2/6 ff.
Albegrever, der Rupferstecher, LII. 28. 2.
Alemannen, die, LII. 174.
Alemannen, die, LII. 174.
Alemannische Sauen, LII. 180.
Algarotti, L. 258.
Algier, die Stadt, LI. A. B. 62.
Algier, die Stadt, LI. A. B. 62.
Algier, deographische und statistische Andeutungen über die Regentschaft daseibst, LI. A. B. 36, 37.
Allonson, König von Spanien. XLIX. 155.
Alsatia illust. L. A. B. 36, 37.
Alterthümer in der österreichischen Monarchie, LI. A. B. 36, 37.
Alterthümer in der österreichischen Monarchie, LI. A. B. 36.
Alfringer, der Dichter, XLIX. 215.
Amalafwintha, die Königin der Sothen, L. 221.
Malafwintha, die Königin der Sothen, L. 221.
Malafwintha, die Königin der Mothen, L. 221.
Malafwintha, die Königin der Mothen, L. 221.
Malafwintha, die Königin der Sothen, L. 221.
Malafwintha, L. 221.
Malafwin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A siatic researches or transactions of the society instituted in Bengal, LL. 16.

If pern, ber n ö, Ort, LL. 124.

If len Cowper, ber Ehirurg in London, L. 121.

A stronomie solaire d'Hipparque, par J. B. P. Marcos, XLIX, 137.

I è wa mebha, das Feft, LI. 59.

It apuerca, die Schlacht daselbst, XLIX. 156.

Ittisa, L. 219.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Attila, L. 219.
Aud, ber Ronig von, LI. 78, 79.
Audran, ber Rupferstecher, LIL. A.
B 5.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          D 3.

Augsburg, die Stadt, LII. 210.

Augsburg, eine Römerstraße von da nach Bregenz, LII. 227; von da nach Innsbruck, LII. 227.

Augsburg, als Augustische Kolonie,
                     Mmsler, ber Rupferftecher, Lit. 2.
```

LII. 229. — Deffen Kömerdensmale.

LII. 231.

LII. 231.

B.

Bach, Emanuel, der Contünster,

XLIX. 171.

Bach, Philipp Emanuel, der Tontünster,

ler, L. 251.

Badarinath, das Heiligthum von,

LI. 31.

Badarinath, bas Heiligthum von,

LI. 31.

B. 62.

Bill ung, das fürkl. Geschte der,

Lil. 159.

Biot, der Gelehrte, L. 98.

Bistarin en, die Li. 11.

Bistarin en, die, LI. 12.

Bistarin en, die, LI. 13.

Bistarin en, die, Li. 13.

Bistarin en, die, Li. 13.

Bistarin en, die Etadt in Algier, LL A.

Bistarin en, die Etadt in Algier, LL A.

Bistarin en, die Stadt in Algier, LL A.

Bistarin en, die Stadt in Algier, LL A.

Bistarin en, die Etadt in Algier, LL A.

Augustis, LH. 216.

25 a do

Bach, ? ler, L. 351. Bad Beiligthum von, LI. 31.

Baben, ber Stadt, römische Alter-thumer, Ll. A. B. 48. Bagbab, die Statthalterschaft, XLIX.

70.
Bag dad, die Stadt, L. 14.
Baib urd, der Ort, L. 15.
Barth, E., der Rupferflecher, LII. U.B.9.
Barto loggi, der Rupferflecher, LII.
U. B. 9.
Bartsch: Peintre-Graveur, L. A. B.

Bafira, die Statthalterfchaft, XLIX.

70.

8 atteur, L. 152.

8 aperns Gauen, von Ritter von Lang, LII. 134.

Beaujour, Baron, Voyage militaire dans l'Empire Ottoman, XLIX. 4.

Beaumarchais, Deffen Luftfpiele, XLIX. 180. Beauvois, ber Raturforfcher, L.

Beauvois, der Naturperimer, -.
102, 105.
Becgicgfa's bistorische und topogrampbische Darftellung von der Stadt Salzburg, L. 207.
Becgicgfa, Ambros, Abt zu Litiensfeld, Ll. 127.
Bedaium, der Ort, LII. 221.
Bebam, Hans Sebald, der Kupfersstecher, LII. U. B. 2.
Behmen I., Muhammed Schah, Ll. 40.

49. Beiram, die Ruinen ju, L. 12. Beitelma, bas alte Dapone, L. 52. Belifar, Trauerspiel von Schenk, XLIX. 95.

Bellingshaufen, die Infel, LI, 95. Belnares, die Stadt Indoftans, LI, 76. Bereberen, die, LI. U. B. 65. Bergen fam, der Geschichtscherber, I. 39.

berger, Rarl Gottlieb, ber Tonfunster, L. 256.
Berggren's Reifen in Europa und im Morgenlande . XLIX. 3.
v. Bern werth's Webemaschine, XLIX.

Bert hollet, ber Chemiter, L. 92. Bethlebem, L. 75, 76. Betrelini, der Rupferstecher, LII.

Bettelini, Der Rupternewer, Lin.
21. B. 10.
Beudants, der Gelehrte, L. 102.
Bhaten, die, in Radichputana, Li.
85, 86.
Bibichapur, die Stadt, Li. 30.
Bibichapur, die Stadt, Li. 30.
Bibichapur, de Rönige von, Li. 53.
Billardière, der Gelehrte, L. 112
Gannabich, der Tonscher, XLIX. 197.

Blum auer, der Dichter, XLIX. 216. Blum auer, der Dichter, L. 210. — Deffen Notitia Austrias antiquae et mediae, Lil. 189. Böck h's Corpus Inscript., XLIX. 21.

3. 4.
30 gen au, die, LII. 201.
Dobeim, Ferd., der Schriftfteller,
L. U. B. 34. — Deffen Chronit von Wiener: Reuftabt, Ll. U. B. 48.
Bohnbel, der Runfter, LIL U. B.

Boilly, ber Gelehrte, XLIX. 151.
Boilferee's Sammlung altdeutscher Gemalbe, Lil. 27. B. 16.

Bojarien, Lil. 177.
Bolswert, der Aupferstecher, Lil. U.B. 4.
Bona, die Stadt in Afgier, Li. A. B. 59.
Borde, Alex de la, Projet d'une association industrielle sous le nom de Compagnie genéral du Lévent, Lil.

Dorebiftes, ber Ronig, L. 211.
Born holm, bie Infel, Ll. 88.
Born be Saint: Bincent, ber Gelehrte, L. 118.
Boscowich, ber Gelehrte, Ll. 178.
Boscowich, ber Gelehrte, LL. 178.

18. Bosperos, ber . XLIX. 24.

Dosporos, der, XLIX. 24. — Die fieben Schlöffer der Bosporos: Munsbung, XLIX. 30.
Böttiger's Umalthea, LII. 104.
Brigobanne, LII. 216.
Brougniart, der Gelebrte, L. 100.
Brüggemann, der Kunftler, LII.
U. 33. 22,

uckingham, Travels in Palestina, XLIX. 1. — Travels in Mesopotamia, XLIX. 3. Buckingham

XLIX. 3.

Buffon, I. 129.

Bugeia in Algier, Ll. A. B. 59.

Bulgarifche Sitten, XLIX. 10.

Bumabis, der fluß, L. 23.

Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, MLIX. 1. Travels in Arabia, XLIX. 4.

Damaefus, die Stadt, L. 59. Damastus Belagerung 1148, LH. Carne's Leben und Sitten im Mor-genlande, XLIX. 2. genlande, XLIX. 2. Carnuntum, L. A. B. 43. — LI. Damasfus, Die Statthalterfchaft, XLIX. 67. 115 Cariple, Leben Schillers , LII.

XLIX. 67.
v. Dan festreuter, Joh., Bischofton St Hösten, L. 210.
Dan ji, Frang, der Lonseher, L. 255.
Daubenton, der Gesehrte, L. 129.
Davy, der Chemiser, L. 33.
Davy, Bir Humphry, Consolations in travels or the last days of a Philosopher Little. Carracci, bie Runfter, L.H. 21. 8. 3. Carro, Ritter be, Deffen Ueberfegung bes Gebichtes über Rarisbab von Frep

des Gedichtes über Rarisbad von Freyheren Bobuslas Hassenstein von Lobtowith, Ll. U.B...

Cafar, Julius, L. 211.

Cassini, der Gelehrte, Ll. 177

Cassini, der Gelehrte, Ll. 147

Chambrig, das, Lll. 201.

Chaptal, der Gelehrte, L. 95.

Chartes, der Gelehrte, L. 98.

Chaussini, der Gelehrte, L. 121.

Chateaubriand, lindraire de Paria

à Jérusalem, L. U.B, 35.

Cherubini, der Conseher, L. 265.

Charamonti, Lorenzo, XLIX. 74.

Chiemgau, der, Lll. 198.

Chien, der Stamm, Ll. 34.

Childebert, der frankische König,
Ll. 133.

133.

LI. 133.
Chilbichi, Alaeddin, der Gefengester, Li. 41.
Chod icha Mohmud Gaman, der Fürft, Li. 51.
Cholora morbus, die, L. 127
Chodrud, bed Suttan, Serai und Garten gu Allahabad, LI. 77.
Chriften, die, in Algier, LL. A. B. 60.

69.
ib Run Diag Campeabor von Bivar, bes, Befchichte von Buber, XLIX, 168. Cib Clarac, Comte de, Musée de sculp-ture antique et moderne, L. 163. Clement, ber Chemifer, L. 98. Elementi, ber Rlavierspieler, XLIX.

Soo.

Coliades, Constantin, Ulysse-Homère, ou du véritable auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, LH. 35.
Collectio selecta 8. 8. Ecclesiae Patrum, Ll. 214.

Clossiae Patrum, Ll. 214.
Clossiae, Acino, Erauerspies: Posinrena, L, 260.
Concy, der Rupferstecher, LH. N. B.

Conversations: Lerifon, XLIX.

108 108
Cool's Reifen, Ll. 187.
Coquebert, ber Gelehrte, L. 109.
Cort, Corn., der Rupferstecher, Lil.
U. B. 3.
Cotug no, der Gelehrte, L. 93.
Creuzer's Symbolit, XLIX. U. B. 2.
Cu nego, der Rupferstecher, Lil. A. R. 2.

Cuvi er's Geschichte der Fortschritte in den Raturwiffenschaften , L. 39.

D.

Dagobert I., König, L. 116, 235. Dalberg, Lil. 268.

pher, Lil. 1.

Dearborn, Memoir on the commerce and navigation of the Black Sea etc.

XLIX, 1.

Decan belle, ber Raturforicher, L. 105, 107, 108.
Debli's Beberricher, LI. 40.
Debbillons, ber Dichter, XLIX. 230.

130.
De ein o per, ber Rupferstecher, LII.
U. B. 7.
De evaur, ber Botanifer, L. 105.
Deve je, ber Urit, L. 126.
De wali, das Lampensest, LI. 70.
Diamanten mühlen, die, des subelichen Indiens, LI. 15.
Diarbetr, die Statthalterschaft, XLIX.
60. 69.

69.
Diarbefr, die Stadt, L. 22.
Dietrich, der Oftgothenfönig, L. 220.
Dibfen, das Land, Ll. 87.
Dobrowsfn, I.Il. 207.
Dollinger, Hans, bessen Rampf mit dem Riesen Rrato, Lil. 238.
St. Donat ben St. Beit, die da besindlichen Alterthümer, Ll. A. 8.
45. 45. 43.

Donaugaue, die, LII. 200.

Donow: Voyage archéologique dans l'ancienne Etrarie, LII. 70.

Drevet, der Rupferfiecher, LII. 25.

5. 5.

Drufen, über die geheime Lehre ber-felben, L. 58. Dich ain te mpel, ber, von Benares, Ll. 76. Ll. 76. Dichami, ber perfifche Dichter, LL.

Dicherafc, Die Ruinen gu, L. 63, Dichib da, die Statthalterfchaft, XI.IX. 70. Dichidda, die Stadt, L. 18. Dichidan, des Schah, Pallaft, LI.

81. 81.
Dich ib an ara's Grabmal, Ll. 82.
Dulong, der Gelehrte, L. 98.
Dürer, Albrecht, dessen Rupferftiche,
LII. A. B. 1, 18.
Duffera, bas Feft, Ll. 70.
Duttenhofer, der Rupferstecher,
LII. A. B. 21.

Eben borfer, Thomas, von Safelbach, Defterreichs Gefchichtschreiber, Ll. 121.

so5.

Eginhard's Leben Rarl des Großen,
Lil. 179.
Erber, Schah, Ll. 63, 64.— Deffen
Grab, Ll. 84.
Elentherus, der, L. 52.
Ellenhard, Bischof von Freyfing,
Lill. 196.
Ell mofens Römerkein, Lill. 123.
Emaus, die Ruinen von, L. 70.
St. Emeram, das Stift, Ll, 135,
137. and Supwasser's Rivitusien, L. 103, 115.
Fesca, Friedr. Ernft, großberzoglich Badenscher Konzertmeister, L. 155.
Fethy ur's Moschee, Ll. 78.
Feuers und Wasserprobe, deren Beschränfung durch Bischof Konrad von Passau, Lil. 169.
Fetzan, die Wüste, Ll. 189.
Figaro's hochzeit, die Oper von Mozatt, Klix. 171.
Firus, der Spazierstod von, Ll. 81.
Firussan Lestures on Sculpture, L. A. B. 36.
St. Flarmann: Lestures on Sculpture, L. A. B. 36.
St. Florian, das Stift, Lil. 161.
Dessen alte Glasgemälde, L. A.
Florus, XLIX. 231. 115.

merson, Letters from the Aegean, XLIX. 3.

XLIX. 3. Emra, Fürst von Mewar, LL 65. Enbanedich Rutluf Beg, XLIX. A. B. 10, 11. Engelbert I., von Sponfeim: Or: M. 3. 10, 11. Engelbert I., von Sponheim Dr. teuburg, LII. 197. Entbedung LII. 197. Entbedung ich et ung freifen, bie vorzüg: lichften, LI. 185. Entführung, bie, aus bem Serail, Oper von Mogart, XLIX. Biorus, XLIX. 231. Biourens, der Argt, L. 116. Bontana, der Aupferftecher, Lil. A.

28. 10. Fontanier, Voyage en Orient, XLIX. 182. Grasmus von Rotterdam, KLIX. 23ı Eratofthenes Erdmeffung, LI. 176. Erferum, die Statthaltericaft, XLIX. Erfleben , Rommergienrath , XLIX. 248.

Fontanier, Voyage en Orient, XLIX.
4. \*\*
4. \*\*
50rfels Geschichte ber Musit, L. 259.
50rfter, Rapitän, Ll. 190.
50rullo, ber Bustan von, L. 101.
50urrov, ber Chemister, L. 92.
50urnier, ber Arst, L. 125.
St. Francisto, bie Mission, Ll. 103.
5ranfen, Lll. 175.
5ranffurt a. M., das Panorama bieser Stadt von Shemont, Lll. A.
B. 23. 148.
Erziehungslehre, von F. H.
Ehr. Schwarz, LII. 49.
Escone, der Ort, LII. 226.
Esquirol, der Arzt, L. 124.
Ettal, das Aloker, LII. 203.
Euphrat, der, L. 20.
Eutrop, XLIX. 23. biefer Stadt von Chemont, Lil. A. B. 13.
Prankland: Travels to and from Constantinople in the Years 1827 and 1828, XLIX. 4.
Fraß. St. Pölten und deffen Umge: gend, L. 207.
Frebgar, L. 216,
Freßnig, die da befindlichen römischen Alterthumer, Li A. B. 45.
Fren, der Rupferstecher, Lil. A. B. 6.
Fredau, Dorf in Riederöfterreich, L. 250.

Ermouth, Biscount, Ll. 2. B. 88.

Fabrits: u. Gewerbewefen in Defferreich, bas, bargeftelt von Go-len von Reef, XLIX. 141. Fallmeraver, 3. Phil., beffen Geschichte ber Galbinsel Morea mabrend bes Mittelalters, Ll. 111. arlane, Constantinople in 1818,

Farlane, Savianis, bas beutige Bien, L.

Belfing, ber Rupferftecher, LII. 2. B. 9. 7. 86 Schloff, XLIX. 30. Feren bas Schloff, XLIX. 30. Feren ber Ratholifche, Ll. N. 3. 86.

Saltlaa, L. 70.
Ber bin and von Enrol, Erzherzog, Galvani, der Gelehrte, L. 93.
ertheilt im Namen Philipps II. von Galvanis mus, der, L. 93.
Spanien dem Raifer Rudolph II., den Erzherzogen Ernest und Karl
1585 ben Orden des goldenen Blief
sies, Ll. U. B. 2.
Ferishta, History of the rise of Ganges, der Flus, Ll. 29.

Galilaa, L. 70. Galvani, der Gelehrte, L. 93. Galvanismus, der, L. 93. Gaming, das Stift, L. A. B. 42,

Briedau, Dory in Aitveregerreing, L. 250.
Friedrich Barbaroffa, LII. 22.
Friedrich Ber Streitbare, Berg 10g von Defterreich, LIL 161.
Friedrich II., Graf von Bogen, Lil. 195.
Frio, bas Rap, LI. 90.

```
Saravaglia, der Rupferftecher, LII. Bainburg, ber Stadt, romifche Misteribuner, LI. M. B. 47.
Baribalb I., ber baverifche Bergog, baleb, die Statthalterfchaft, XLIX.
L. 231. — LI. 133.
  Sart bato L., ber anerifice Bergog,
L. 131. — Ll. 133.
Gauff, ber Gelehrte, Ll. 181.
Gan: Luffac, ber Chemifer, L. 99.
Gellah, die Stadt in Algier, Ll. A.
                                                                                                                                                                        67.

Da m a's Gebiet, L. 54.

v. Sam m e r's Geschicte bes osmanisschen Reichs, XLIX. 31. — LI, 155. —
Deffen Werf: Konftantinopel und ber
 Sellah, die Stadt in Algier, Ll. A. B. 60.
B. 60.
Gell's Pompoiana, XLIX. A. B. 1.
Gennefareth, L. 70.
Geographie, Lehrbuch derfelben von Dr. 3. C. Eduard Schmidt, Ll. 172.
Georg, der Ritterorden von St., in Desterreich, Lll. 208.
George, der Rupferstecher, Lll. A. B. 9.
                                                                                                                                                                       Deffen Berf: Konffantinopel und ber Bosporos , Ill. 83.
Sanar uro, die Stadt auf der Inset Bahu, Ll. 104.
Sändel, der Lonfeher, KLIK. 207. — Deffen Oratorium, L. 251.
Sanfa, der Gelehrte, KLIK. 216.
San fis, dessen Germania sacra, Lli.
                                                                                                                                                                       150
Sarleft, Dr., besten Wert: Die borbere Sumanitätsbildung nach ihren Sauptstufen, XLIX. 221.
Safelbach, das Pfarrdorf, Ll. 121.
Safir fu, ber Fluf, L. 23.
Saun, der Chemiter, L. 91.
Sawran, die Landschaft, I.. 62.
Sandn, 3oseph, der Lontunfter, XLIX. 171, 175.
Sandn, Michael, der Lonseter, XLIX. 202.
           23. g
 23. 9. Geraea, das alte, L. 63. Geraea, das alte, L. 63. Gerbert, Monumenta Aug Dom, Austriacae Taphographia, L. 27. 23, 33, Gesta Roderici Campidoeti, XLIX. 155.
  Sharibbice, das Schlofi, XLIX
  Shafipur, ber Ort, am Ganges,
 LI. 75. Shifi, die Runftlerfamilie, LII. U.
                                                                                                                                                                       202.
Heber: Marrative of a journey through
 B. 3.
Sigeri, die Stadt in Algier, Ll. A.
B. 50.
Sluck, der Lonfünstler, ALIX. 169.
Gobi, die Wüste, Ll. 189.
Solhius, der Künstler, Lll. A. B.
                                                                                                                                                                        the upper provinces of India, LI. 16. Bebraer, Die, in Algier, LI. A. 28-
                                                                                                                                                                       Sebron, L. 72.
Segi, der Runfter, LII. A. B. 22.
Seinte, Grenberr von, Lebenpropf,
L. 210.
 Gondret, der Argt, L. 125.
Goro's Wanderungen durch Pompeji,
                                                                                                                                                                      Seinfe, Frenherr von, Lehenprepft, L. 110.

Beinrich IV., Raifer, L. 110.

Beinrich IV., Raifer, L. 1106.

Beinrich der Achte, König vom England, Ll. 201.

Beffen a, St., die Inset, Ll. 110.

Bemling der Maler, Ll. 110.

Berder's Wolfblieder, KLIX. 216.

Berder's Wolfblieder, KLIX. 216.

Berder's Wolfblieder, KLIX. 216.

Bermes, deffen; Sophiens Reise.

KLIX. 111.

Hermes: Rerum Galatarum Specimina Vratial., Lll. 178.

Bermen on, der Berg, L. 70.

Berschel, D. 8., der Gelehrte, L. 92.

Bester Stanhope, Lady, L. 50.

Ben, Wilkelm, bessen uebersehung des Pollod'schen Gebichtes: Der Lauf der Beit, KLIX. 258.

Benren ba ch's Abhanblung über die östliche Grenze des Landes an der Ennis, L. 210.

Bierapolis, das aste, L. 12.

Bimß, die Stadt. L. 53.

Bindus, die Resigno der, Ll. 23.

Bipparch's Aftrenomie, KLIX. 137.

Böfel, der Rupserstecher, Lll. A. B.

14.
 Soros Wanverungen durch Pompeli, LI. 1.
Sothe's naus meinem Acben, a XLIX.
73. — Deffen neuefte Schriften, L.
192. — Deffen Wilhelm Meister, LII.
256.
1932. — Dessen Withelm Reiner, Lit.
1566.

Ö öttweig, die da befindliche römis
scho Inschrift, Ll. U. B. 46.
V a fen dorf, an der Biesach, dessen
römische Monumente, L. 246.
Gregor von Toure, Ll. 134.
V reinen, das, eine Art heimlichen
Gerichtes, Lll. 249.
Griechen, tand, über, XLIX. 44.
Griechische Kunst, über, Lll. 63.
Fros, der Maler, Ll. 13.
Vroßmugl, der n. ö. Ort, Ll. 122.
Grünz, ben St. Pösten, L. 238.
Gruter, der Gelehtet, L. M. B. 29.
Guaham, die Inssel, Ll. 107.
Gülich, Gustav w., dessen geschichte
liche Darstellung des Handels, der
Gewerbe und des Acterbaues, Ll.
198.
 Sumifch chane, ber Orf, L. 15.
 Buntia, bas alte, LII, 227.
Guntia, bas alte, LII, 227.
Gynton de Morve au, deffen Ro-
menflatur der Chemie, L. 94.
                                                                                                                                                                       30 fmann, der Mincralog, Ll. 88. homer, über, Lll, 35. horag, XLIX, 237.
                                                                           S.
                                                                                                                                                                               ormanr, Jos. Frent. v., über bie
Monumenta Boica, LII, 134. — Deffen
Archiv für Geschichte, LII. 167.
Sadfci Chalfa's Geefriege, XLIX. 15.
                                                                                                    Geschichte
```

Hofin, die Stadt, L. 55. Huber, dessen Geschichte des Eid Run Diaz Campeador von Bitar, XLIX.

153. Buber, Therefe, Die Schriftftellerin, XLIX. 192. Bumajun Chah Behmeni, Ll.

humajun's Grabmal, Ll. 82. humajun's Grabmal, Ll. 82. humboldt, ber Gelehrte, L. 101, 107, Ll. 193, 194. hufig au, ber, Lll 200. hufden, Gultan, Ll. 57. hufton, der Gelehrte, L. 98.

3.

Jacobson, der Gelehrte, L. 111.
Jasa, das atte Jope, L. 76.
Jasob II., König von England, Ll.
A. B. 88.
St. James, das Städtchen ben St.
Hefena, Ll. 109.
Jeiniaco, der Ort, Lll, 219.
Jouneneo, die Oper Mogart's,
XLIX. 181.

NLIX. 181.

Jerufale ms Rlöfter, L. 68. Beschreis bung dieser Stadt, L. 72. ff.

Jerufalem unter Gottfried von Bouillon, LII. 20.

If land, ber Schauspieler und dramatische Dichter, XLIX. 114, 115.

Immer manns Miscellen, LII. 256.

356. Indifche Literatur,

356.

Indische Literatur, LI. 17.

Indische Literatur, LI. 17.

Indische Literatur, LI. 17.

Indische Literatur, LII. 18.

Indische Literatur, LII. 18.

Indische Literatur, LII. 18.

Indische Literatur.

Indische Litera

₹.

Raba, die, in Metta, L. 32.
Rabifcha, der Fluß, L. 55.
Rairo, die Stadt, L. 190.
Ratifornien, Ll. 103.
Ratfuta, die Bafare von, Ll. 73.
Ratfuta, die Hafare von, Ll. 73.
Ratfuta, die Handelskadt in der Proving Konstantina, l.l. U. W. 68.
Ratufchen, die, Il. 102.
Ramtschatta, Otto v. Rogeduee
Ausenthalt daselbst, Ll. 100.

Rana in Galilaa, L. 71.
Rant, der Gelehrte, Alik. 74.
Rapubanyasch a's Statthalterschaft,
Alik. 22.
Rarahißar, L. 16.
Raroman, die Statthalterschaft,
Alik 64.
Rara Mustafa, der Großwestr, Ll.
165, 167.
Rara Dsmans Chan, L. 8.
Rarga Schopna, das Faß, Ll. 70.
Rari der Große, L. 212, 213, 213.
Rari der Kühne von Burgund, Ll.
20. 3.
Rari mann, König, Lil. 206.
Rariowiczer Frieden, der, Ll.
171.

171.
Rarisbad, die Dbe über baffetbe von Freiberen Bobustas Saffenftein von Bobtowig, Lt. 26. 12.
Rariftetens römifche Monumente,

L. 246. Rarnabrunn in R. Dfterr., Ll. 122. Rarg, Die Statthalterichaft, ALIX 68. Rafdeppur, ber indifche Wallfahrtis

ort, Ll. 81.
Rafchine, das Rap, Ll A. B. 52.
Rafir, die Muinen von, L. 26.
Raferou, der Abmirat, Ll. A. B. 88.
Rater, Rapitan, Ll. 179.
Raufmann, Angelifa, die Maleriu,

L. 205. v. Reefi, beffen Darftellung des Fabritss und Gemerbewefens im oftere. Raifers und Gewerbswesens im oftere. Raiserfaate, XLIX. 241.

Reiblinger, der Gelebrte, L. 210.
Remaun, das Gebiet von, Ll. 31.
Remaun, die Stadt, Ll. 81.
Rempten, die Kömerstrasse von danach Augsburg, Lll. 222.
Repter, der Gelebrte, Ll. 275.
Repter, der Gelebrte, Ll. 275.
Rerest, der Gelebrte, Ll. 275.
Rerens, des Bischoses zu St. Pölten, Grabmal, L. 243.
Rernowato, die Königinn, Ll. 61.
Rerra die Kuinen und Gräber, Ll. 276.
Refelbizzar, das Schloß, L. 1.
Rlaproth, der Gelebrte, Ll. 191.
Rlaudius Kaiser, Lll. 228.
Rleinasien, L. 1.
Reinasien, L. 1.

133.

133. Ringsohr, Meister, XLIX. 214. Riodwig, König, Lil. 205. Rlofterneuburg, die dort befindeliche alte Saule des ewigen Lichtes, L. U. B. 40. Robfich iffar, die Stadt, L. 22. Robfer's Mungbeluftigungen, Ll. U.

B 15. Roleah, die Stadt in Algier, LI. A. B. 62.

Roln, der Dom ju, von Sulpig Boifferee gezeichnet, LII. I. B. 20. Rolner: Dom, der, J. U. B. 31. Rolofotroni, derPhrurarch, XLIX.51. Rolumbus, LL. 186.

Ronnektikut, dee Strom, in Nord: Laureacum, Lil. 229.
Amerika, Li. 191.
Ronfkantina, die Stadt in Algier, Leake, The topography of Athens, XLIX. 3.
Ronfkantinopels Beschreibung, XLIX. 3.
Ronfkantinopel, XLIX. 4. Topographie dieser Stadt, XLIX. 33.
Ronfkantinopels Groberung durch die Reputschere, Lil. 33.
Ronfkantinopels Groberung durch die Reputschere, Lil. 38. Ronfantinopel, XI.IX. a4. Topos graphie diefer Stadt, XLIX. 33. Ronfantinopels Eroberung durch die Rreuffabrer, LII. 32. Leng, der Physiter, LI. 88, Les bierinnen, die, L. 13, Les lie, der Gelehrte, L. 96. Les sings Minna von Barnhelm, L. Die Rreugiapter, Lil. 32.
Ropitar, Cuftos der f. f. hofbiblio-thet, L. 210.
Röprili, Mohammed, Ll. 156. 158.
Rorneuburg, die Stadt, L. 207. Leffin g's Abhandlung über die Fabel, XLIX. 230. Rohebue, Aug. v., L. 150. Rohebue's, Otto von, neue Reise um die Welt, Ll. 87. Rraft, Abam, der Künstler, Lil. A. R. 28. XLIX, 130.
Liechten fein, Bartholoma von, LL. U.B. 4.
Liesganig, ber Gelehrte, LI. 178.
Lindlen, der berühmte Biolinspieler, XLIX. 131.
Linné, L. 129.
Lipfius, Beschreibung der Antifengals lerie in Presden, XLIX. U.B. 5.
Lantada, die Schlacht ben, XLIX.
157. 8. 21. Rrems mun ft er, das Stift, LII. 151. Rret a, die Statthalterschaft, ILIX. 22. Rreugguge, Geschichte dersetben, LII. 14. Rrifd na, ber indifche Upollo, Ll. 68. Rruger, ber Rupferftecher, Lll. U. B. 15. 157.
2 onghi, der Aupferstecher, LII. A. B. 8.
2 on borfer Coder, der, LIL.
165, 166.
2 opa biu m, die Stadt, L. 11.
2 orch, L. 217.
3 t. 2 orcn g, die Riche gu St. Loreng, L. 249.
2 oure, der. L. 174.
2 uden, der Gelehrte, L. 148.
2 ud wig I., hergog von Bapern, LII.
209. 157. B. 15.
Rrufenftern, Admiral, Ll. 87.
Ruchel, die Grafichaft, Lll. 197.
Runringer, die, Lll. 170.
Ruhn, Dr. Auguft, der Gelehrte, Runringer, Die, Lit. 1902.
Ruhn, Dr. August, ber Gelehrte, XLIL. 129.
Ruli, Sultan, LI. 56.
Rupferstiche, fritische Unzeige neuer und neuester, LII. U. B. 1.
Rurg, Frang, beffen Werf: Öfterreich unter Bergog Albrecht IV. LII, 135.
Ruth Minar, in Indien, LI. 84.
Ruth (hah, der Ronig von Golfonda, LI. 50. 209. 2udwig, des Raifers, Traum, Schaufpiel von Schent, XLIX. 106. 2ufas von Leiden, Lll. 2. B. 19. 2ungau, Lll. 198. Lungau, Lll. 198. Eptos, bas alte, L. 12. Labillardiere, dee Botanifer, L. Laborde, Monumens de la France, L. 26. 37.
Laborde, Monumens de la France, L. 27. 38. 37.
Lacepede, der Naturforscher, L. 131.
Lagrange, der Gelehrte, KLIK. 161.
Laz Hape, der französische Gesandte am osman. Hofe, Ll. 161.
Lama, Pietro de; Tavola alimentaria Velejate, L. 184.
Lama, Pietro de; Tavola alimentaria Velejate, L. 184.
Laman, der Physiker, Ll. 96.
Lambton, der Gelehrte, Ll. 178.
Lambton, der Gelehrte, Ll. 178.
Lambton, der Gelehrte, Ll. 199.
Lang, Ritter von, dessen Werf: Baperns Gauen, LII. 184.
Lang's, baver. Regesten, LII. 165.
Laodica, L. 2.
Laofoon, die Statue im Batican, L. 145. M. Mackensie, collection, a descriptive catalogue of the oriental manuscripte, LL 16. cussogue of the oriental manuscripts, Ll. 16.

Macmichael, Journay from Moscow to Constantinople, KLIX. 1.

Madden, Travels in Turkey, Egypt, Nubia and Palestine, KLIX. 3.

Magendie, ber Gelehrte, L. 120.

Mahadewa, ber Ghuhgott ber Rabichputen, Ll. 69.

v. Mals burg, ber Dichter, KLIX. 134.

Malwa, die Könige von, Ll. 59.

Manethon, ber Gelehrte, KLIX. 162.

Manilla, die Stadt, Ll. 108, 109.

Mannsfeld, besseht, Ll. 108, 109.

Mannsfeld, besseht, Ll. 125.

Maradoduum, Ll. 125.

Maradoduum, Ll. 125.

Marc Antonio Raimondi, dessen Ruhsertiche, Ll. M. B. 2.

Marc Aurel, Ll. M. B. 2.

Marc Held, das, in M. Desterr. Ll. 124.

Marco, J. B. P. Astronomie solaire d'Hipparque, XLIX. 137. L. 145.
Laplace's Ralorimeter, L. 93.
Larren, ber Gelebrte, L. 122,
Latreille, der Naturforscher, L. 112,131. Launan, beffen Berfahren im Bron:

Mardin's Bevolferung, L. 28.
Maria von Burgund, Ll. U. B. 3.
Mariotte, ber Gelehrte, L. 92
Marfal : Ribir in Algier, Ll. U.
B. 61.

8. 61.
Martinsberg, die Stiftung von, ben Raab, Lll. 151.
Martinus, der beilige, Lll. 206.
Masfara, in Algier, Ll. A.B. 62.
Maffon, der Aupferkecher, Lll. U.B. 63.
Maffalier, der Dichter, XLIX. 215.
Matrejo, Lll. 222
Mauren, die, Ll. A.B. 67.
Marimilian der Erfte, Raifer, L. U.B. 3, 4, 42. Lll. 210.
Marimilian, Pring von Reuwied, L. 180.

Magguoli, deffen Radirungen, LII. 21. 23. 3. Media, die Stadt in Migier, LI. M. 25. 62.

Media, die Stadt in Algier, Li. A. S. 63.

Medianis, der Ort, Lil. 219.
Medianis die Stadt, L. 47.
Mer, dessen gröste Liefe, Li. 190.
Mebul, der Tonseger, Lilk. 184.
Mesta, die Stadt, L. 30.
Mestul, die Auinen zu, L. 61.
Memnonstatue, die, L. 79, 82.
Menagerie, die königs., zu Paris, L. 115.
Mendels so die Königs., zu Paris, L. 115.
Mendel, der Schriftseller, XLIX. 135
Merasch, die Statthalterschaft, XLIX. 69.
Met u, der Beg, Li. 81.
Messen, der Schriftseller, Li. 61.
Messen, der die, L. 17.
Metastassen, L. 17.
Metastassen, L. 18.
Messen, deinsich, dessen Geschichte der bildenden Künste der Geschichte der Geschich

ber bilbenben Runfte ben ben Grieschen, Lil. 65.
Michau d's Geschichte ber Kreuginge, Lil. 14.
Mignan, Travels in Chaldees, XLIX 4
Millingen, Ancient unedit Monuments, Lil. 75.
Mogir, der Ort am Ganges, Li. 75.
Nohammed, des Propheten Grab, L. 48.
Nohammed, des Propheten Grab, L. 48.

Mohammeo, ord proposition.
L. 48.
Mohs, der Gelehrte, L. 91.
Moldau, die, XLIX. 10.
Moliere, XLIX. 93.
Moliere, XLIX. 93.
Mollers Denfmaler der deutschen Baufunft, L. A. B. 35.
Mond, der, Untersuchungen über den Einflus desselben auf die Beränderung unserer Atmosphäre, von Schübler, LII.

124.

mongolfier, L, 96.
Mongolfier, L, 96.
Montegre, ber Gelehrte, L. 111.
Monumentorum Roicorum collectio nova, Lil. 134.
More a, dic Statthalterschaft, XLIX. 20.
More a's Geschichte, mahrend des Mittelasters, v. Kalimerayer, Ll. 111.
More a u de Jonnes, der Gelehrte, L. 103.

ifter.

Morghen, Raphael, der Rupferste, der, Lil. A. B. 7.
Moßul, die Statthalterschaft, XLIX. 69.
Mogabi, die, Ll. A. B. 68.
Mogabi die, Ll. A. B. 68.
Muchar's altectlisches Noritum.
L. 211. — Dessen Septräge zur Gesschichte des ökerr. Kaiserstaates, L. A. B. 44.
Müller, Johannes, der Geschichtes forscher, XLIX. 156, 158, 160.
Müller's Dorier, XLIX. M. B. 4.
Müller, Joh. Gottb, der Rupferkes cher, Lil. A. B. 7.
Müller, J. G., dessen Siegsried von Lindenberg, XLIX. 111.
Müllner's Leben, Charafter u. Geist, dargestelt von Dr. Schüß, XLIX. 107. — Dessen dramatische Werte, XLIX. 114. fs.
Münden, Indeutungen über die auf der Bibliothes daselbs besindliche, der den Einstein Mar. Emanuel, im Lager der Lürten erbeutete Schüssel, wil n. den, Muratori, Antiquitatis Italiae medii aevi, LII, 147.
Musatori, Antiquitatis Italiae medii aevi, LII, 147.

LI. 56. Muftafa II., Beberricher ber Demer nen, II. 170. Muftaganim in Algier, LI. N. B. 61. Myron, ber griechifche Runfter,

LIL. 78. M.

Mablus, die Stadt, L. 71.
Magpantschami, das Test, Ll. 70.
Mabl, der Maler, I.1. 13.
Manteuil, der Rupferstecher, Lll.
U. B. 5.
Marses, der Teldberr, L. 227.
Masib, das Thal. L. 66.
Mathwara, der Tempel des Krischna,

L1. 68.

Natywara, Der Lempel Des Reijmung, Ll. 68.

Naturwissen schaften, Geschichte ber Fortschritte berselben, von Euvier, L. 89.

Naumann, Ioh. Gottlieb, der Lonsseger, L. 251.

Navigator: Inseln, die, Ll. 95.

Neale. Travels through some parts of Germany Poland, Moldavia and Turkoy, XLIX.

Negrestot, der Tempel von, Ll. 40.

Nendidevi, der Tempel von, Ll. 40.

Nendidevi, der Bussan, Ll. 81.

Neuardangel, Ll 102.

Russeger, der Bandsabrisant, XIIX.257.

Neubäusels Groberung, Ll. 159

Neusomm, Siegmund, dessen Oratorium: Christis Grabiegung, nach Klopstock, l., 257.

Reureuther, der Künstler, Lll. N.

28. 19.

Mewruf, das perfische Neujahr, Ll. 64. Peillen fteins, römische Inschrift Newton, der Gelebrte, Ll. 177.
Niemtsche des, der Gelebrte, XLIX. 162.
Niobe, die Statue in der Florentisner Sammlung, L. 145.
Nipal, die Sprache in, Ll. 32.
Nisam schape, die Geschichten der, Weren, der franzosische Ebitug, L. 123.
Ll. 55. A. B. 1.
Percy, der franzosische Chirurg, L. 123.
Persische Worter, welche mit germanischen, namentlich gothischen, därnischen, hollandischen, schwieden, lateinischen, englischen, griechischen, lateinischen, beutschen, und auch den Mundarten der legten, in der alemanischen und n. Niffen's, Biographie von B. A. Mogart, KLIX 161. Nordgau, der, LII. 184, 185. Rurdfchihans Maufoleum, LI. 84. der letzen, in der alemanischen und bet letzen, in der alemanischen und bsterreichischen, verwande find. ALIX, U.B. 13.—L.A.B. 15.—LII. A.B. 24. Pertrap, Fürst von Mewar, LI. 65. Pertusier, la Bosnie considérée dans ses rapports avec l'Empire Ottoman, XLIX. 1. Dbrigberg, die Pfarre daselbft, L. 149.
Doafer, der herulische Fürst, L. 220.
Dbyfseus, der Berbündete Kolofotromis, XLIX. 52.
Offermannsche Tuchfabrikation die, XLIX. 149.
Dppenheims St. Ratharinakirche, LII. U. B. 21.
Drais (In, General, Ll. A. B. 61.
Dreisin, General, Ll. A. B. 88.
Orengsib, Fürst der Grofmongolen, LI. 65.
Orfila, Traits general des poisons, L. 123. Pestadores: Infeln, o6.
St. Peter, des Benediftinerstiftes zu Salzburg Geschichte, Ll. 127.
Peters, der Thiermaler, Ll. 9.
Peters nell's römischer Siegesbogen,
L. U. B. 43.
Peutinger, Ronrad, Lll. 210.
Pfungen, die Römerstrasse von du nach Rempten, Lll. 225, von Pfungen nach Inabbrud, Lll. 222.
Bon da in die Amser, Lll. 223, von da ad Castra, Lll. 228.
Bh an sig ar, die Mörderzunft der, Ll. 34, 35. 106. 113. 123.
Organon ber menschlichen Erfenntsniß, von Wagner, XLIX, 73
Orissa, in Indien, LI 30.
Orontes, das Thas von, L. 51; 64.
Osmanisches Reich, Reisen durch
dasselbe, XLIX, 1. — L. 1.
Osmanisches Reich, die Geschichte
desselben von Jos. von hammer, LI.
155. ad Castra, Lll, 228.

Phanfig ar, die Wörderzunst der, Ll.

34, 35.

Phibias, Lil. 72.

Philadelphia, L. 3.

Philipp III., König von Frankreich,
L. A. B. 40.

Pilgram, der Baumeister, L. A. B. 35.

Pinzgau, Lll. 198.

Pitri Iswara, das Keft, Ll. 70.

Plautus, XLIX. 93.

Plinius, der jüngere, XLIX. 237.

Pollock: The Course oftime, XLIX, 258.

St. Pollock: The Course oftime, KLIX, 258.

St. Pollock: The Course oftime, Ll. 207,

St. Pollock: The Course oftime, XLIX, 258.

St. Pollock: The Course oftime, XLIX, 258.

St. Pollock: The Course oftime, Ll. 1.

Pom pei, xLIX. A. B. 2. L. 185.

Die Gemälde desetht, Ll. 1.

Pom pei, par Raoal. Rochette, L. 163.

Ponce, Essai sur le classement chronologique des médailles greeques, Lll. 55.

Pongau, Lll. 192.

Portius, der Kupserstecher, Lll. A. Defian, XI.IX, 215.
Defterreid, Darftellung bes Jabrits-und Gewerbewefens dafelbft, von Eb-len von Reefi, XLIX. 241
Defterreich & firchliche Lopographie, Padma, der Lotosköniginn Fest, Ll. 69. Pacfiello, der Lonkunstler, XLIX. 17i.
Palaiologue, Esquisses de mocura turques au XIXème siècle, XLIX. 3.
Palm pra, L. 52, 53.
Paltrame, das Seschiecht der, LII. 171.
Pambanons, der Tempel von, Ll. 33.
Pannonien, L. 218.
Parini, der Dichter, XLIX. 194.
Pasaus Saalbücher, LII. 157.
Patanen, der. Vallas, 1. 181.

Pagau's Saalbucher, L.H. 157. Patanen, der, Pallaft, Ll. 82. Vaterfutus, Ll. 146. Paul Wilhelm, Pring von Würztemberg, L. 130.

temberg, L. 130, Paufanjas, LII. 63.

Pons Voni, Lil. 222.
Portius, der Aupferstecher, Lil. A. B. 4.
Posch, der Künstler, XLIX. 175.
Poseldorf, der Ort, Ll. 122.
Pouqueville, Mémoire zur la Gréce et l'Albanie XLIX. 3.
Prambana XLIX. 3.
Prabpriatic, die Insel, Ll. 33.
Predy riatic, die Insel, Ll. 92.
Preuß, der Astronom, I.I. 88.
Primisser Sackdreibung der f. f.
Ambraser Sammlung, ll. A. B. 5.
Prosesch, Anton von, Grinnerungen aus Acappten und Kleinasien, XLIX. 4.

profopius, L. 214, 221, 223, 226, 227.
Proteus anguinus, Lll. 10.
Provençal, ber Gelehrte, L. 110.
Ptole ma us, XLIX. 140, 142, 143, 145, 147, 148, 150.
Purb n, die Rönige von Bengalen und Behar, Ll. 58.

v. Quandt's Briefe aus Italien über bas Beheimnifivolle ber Schönheit u. bie Runft, L. 133. Quintanis, LII, 216, Quintilian, L. 149.

Rachi, das Teft, LI. 70. Rachnistn's Malerifche Reife in eis nigen Provingen des osmanifchen Reichs,

nigen Provingen des osmanischen Reichs, Milx. 1.
Radad: Infeln, die, Ll. 98.
Rad ad : Infeln, die, Ll. 98.
Radschaft an Tod's, das, Ll. 59.
Rafte fia, die Phange, L. 131.
Rabl. der Rupfersecher, Lll. U. B. 14.
Raifer, Direttor in Augsburg, Lll. 213.
Raifer, D v., das römische Antiquas rium gu Augsburg, Lll. 34.
Rafa, die Statthalterschaft, XLIX. 69.
Ramfa, ben Bethlebem, L. 76.
Ramp ur, in Indien, Ll. 81.
Raphaels Grablegung in der Galler rie Borghese, L. 145.
Raphael, der Maler, L. 205. Lll. U.
Raphael, der Maler, L. 205. Lll. U.

23. 1

avul-Rochette, Monumens inedits d'autiquité figurée grecque, etrusque et romaine, L. 163.

et romaine, L. 163.

Read's Roberungen, LII. A. B. 20.

Regesta, sive Rerum Boicarum Autographa, LII. 134.

Reichenhag, Das n. öft. Dorf, L. 249.

Reinaud, Extraits des historiens arabes relatifs aux guerres des croisades, LII. 14.

Reinhardt, berRünfter, LII. 21. 28. 03. Renouard de Bussierre, Lettres sur l'Orient, XLIX. 4.

sur l'Orient, XLIX. 4. A. Rcq uiem, das, Mogarts, XLIX. 208. ff. v. Richters was Maglfahrten im Morgen: Iande, XLIX. 1. Riepen ha u fen, die Gebrüder, Ll. 8. Rifau d, Tableau de l'Egypte, L. 188. Rifau d. Tableau de l'Egypte, L. 186. Risco's Leben des Gid Run Diag Compendor von Bivar, XLIX. 153. 155, 158. Rochlis, für Freunde der Lonfunft, L. 250.

Rochlig, für Freunde der Tonkunft, L. 250.
Römerftraßen durch Deutschland, Lil. 215 ff. römische Alterthümer in Augsburg, Lil. 231. ff.
Rostrum Nomaviae, Lil. 226.
Rüdersdorf, in R. Herr. Li. 122
Rudbert, der heil., Ll. 130. ff. Deffen Tod, Ll. 139.
Rudolph I. des Raifer, Reiterfatte, L. U. 3. 36.
Rudolph I., Raifer, dessen Urfunden, Lil. 167.
Rudolph II., Raifer, Ll. U. 3. 5.

Rudolph IV., Herzog von Desterreich, L. U. B. 33. 35. 37. 41.
Rudolphi, der Naturforscher, L. 131.
Rumford, der Gelehrte, L. 92, 97.
Rumili, die Statthalterschaft, LLLX.20.
Rumohr's italienische Forschungen, LII. 97.
St. Rupert's Biographie, L. 213.
Rupter, der Admiral, LL. A. B. 88.

ල.

Saafranburlu, L. s. Sabeler, ber Rupferftecher, 2. B. 3. LH.

Sabara, die Bufe, Ll. 189, Sabna: Stamm, der, aus Sind, Ll. 58

Ll. 58
Salabin, LII. 12.
Salieri, über beffen Leben und Werte, Klix. 170.
Salomon, Joh. Peter, ber Tonfunktler, L. 255, 256.
Salufins, Klix. 136.
Salsburg, bistorisch u. topographische Darftellung biefer Stadt, von Becgiczfa, L. 207. Ll. 127.
Salburggau, ber Lii. 197.
Samara, L. 71.
Samo, ber Slaventonig, L. 216.
Sanches, dessen Poema del Cid, Klix. 153.

153.

Sargel in Algier, Ll. A. B. 61. Saron 8 Ebene, L. 76. Sauer 8 Runstwebestuhl, XLIX. 148. avignys Unterfuchungen über bie

Savign ps Untersuchungen über bie Regenwurmer, L. 115.
Schaler, Sketches of Algiers, XLIX. 2.
Schaler, Sketches of Algiers, XLIX. 2.
Scheele, der Gelehrte, L. 122.
Scheele, der Gelehrte, L. 123.
Schehr son, die Statthalterschaft, XLIX. 68.
Schelling & Spftem des transscendentalen Idealismus, XLIX. 75.
Schen s Schauspiele, XLIX. 92.
Schen s Schauspiele, XLIX. 93.
Schen s Schauspiele, XLIX. 94.
Schen s Schauser, Besthum in Karantanien, LII. 190.
Schilters Leben von Thomas Caripse, Still. 256.
Schles wig, die Damfirche au. LII.

Schleswig, die Danfirche gu, Lit. 21. 23. 21. Schlett, Jos., deffen Wert: die Ro-mer in München, Lit. 212. Schlichte groff, der Gelehrte, XLIX.

162.
Schmidt, G. Fr., der Rupferstecher, Lil. U. B. 7.
Schmidt, Dr. J. E, Eduard, deffen Lehrbuch der Geographie, Ll. 172.
Schmußer Jacob, der Rupferstecher, Lil. U. B. 7.
Schneifers Staatengeschichte, Lil. 190.
Schnerr, Julius, der Maler, Ll. 14.
Scholz, Reise in die Begend zwischen Alexanderin u. Paratonium, Lilx. 1.
Scholz, Areisein bie Megend zwischen Micrandrien u. Paratonium, Lilx. 1.
Scholz, Projector. der Naturforscher.

Schol g, Projeffor, der Naturforscher, Li. 88. Schon, Martin, deffen Rupferfiche, LH. U. B. 1.

830. Regi
Schöngeising, der Ort, Lil. 124.
Schongeising, der Ort, Lil. 124.
Schonel, der Maler, Lil. U. B. 16.
Schorn, über die Studien der grieschischen Kunftler, Lil. 4. B. 2.
Schorn, über die lötudien der grieschischen Kunftler, Lil. 4.
Schramb, Anselm, der Geschichtsssorscher, L. 274.
Schubart, Daniel, der Schriftstelzier, Lil. 163.
Schübler's Untersuchungen über den Einsußes Mondes auf die Beränderungen unserer Itmosphäre, Lil. 124.
Schuld, die, Trauerspiel von Müller, XLIX. 117.
Schüler, S. C., der Aupferstecher, Lil. 28. 9.
Schulg, der Maler, Ll. 14.
Schüb, der Maler, Ll. 14.
Schüb, der Maler, Ll. 14.
Schüb, Dr., dessen müllners Leben, Charafter und Seift, XLIX. 107.
Schüber und Korneuburg, L. 207.
Schüben der ger, Ilond, des Oder Stoderau und Korneuburg, L. 207.
Schüben der Galzburg, Ll. 127.
Schüber, Lil. 49,
Schwarz, Fr. D. Chr. Erziehungsstehre, Lil. 14.
Schinun Schwelfung zur Schnellgersberen, XLIX. 244.
Seiten stette n's römische Denfmale, Ll. 28. 47.
Selim 1. Großherr der Türfen, Ll.
Lil. 38. 36.
Selimun's altdorische Bildwerte, Lil. Spontini, der Tonfeher, I. 265. Stafder Dichengs Grab, Ll. 84. Stafita, bas Schloft, L. 55. Staida, die Statthalterfchaft, XLIX. Salba, Die Statthaltericaft, XLIX.
67.
Sarchab, Die Stadt, L. 63.
Saubb Firaun, Die Ruinen, L. 66.
Stabia, LI. A. B. 1.
Stadler, Abbe, Der Tonfunftler,
XLIX. 209. — L. 260.
V. Steinb üdel's Abrif der Altersthumsfunde, LII. 75.
Stephanie, Der hoffchaufpieler, XLIX. St. Stephansdom, der, L. U. S. 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41. — LII. 163. 163.
Stieglig: die Kirche ber heil. Kunis gunde zu Rochlig, L. U. B. 37.
Stockerau, der Markt, L. 207. — Ll. 121.
Stolberg, Friedrich, der Dichter, LLIX. 215.
Stolfgel, der Rupferstecher, LII. U. B. 15.
Storace, die Sangerin, ALIX. 206. Storace, die Gangerin , XLIX. 206. B. 6. Strafburger Münfter, ber, L. 21. 23. 31. Strinafacci, Die Biolinfpielerin, XLIX. 203. Strirner, der Lithographe, LII. 2. 3. 16. 33. 16.
Struve, der Gelehrte, Ll. 178.
Subfabione, der Ort, LII. 123.
Subgau, der, LII. 103.
Surat, die Stadt, Ll. 86.
Sufimaner's Antheil an Mojarts
Requiem, XLIX. 109.
Svanberg, der Gelehrte, Ll. 178,
Swoboda, der Gelehrte, XLIX. 116.
Sprien, über, L. 49. 21. B. 86. Selinunt's altborifche Bilbwerte, Selinunes altorique Misterer, LII, 104.

Senning, ber n. ö. Ort, Ll. 122.

Serbien, XLIX. 9.

Sestini, descris. d'alcune Medaglie, LII. 60.

Setif, die Stadt in Afgier, Ll. A. B. 60.

Severin, St., LII. 167. — Dessen S. do. Severin, St., LII. 167. — Deffen Lebensgeschichte, L. 219, 220, 221. Shafef pe ar e. XLIX. 93. — Deffen Fallftaff, L. 150, 883, 284. Sich em, die Stadt, L. 71. Sieders Reise nach der Insel Kreta, XLIX. 2. Labor, der Berg, L. 70.
Labf dmahall in Indien, Dl. 8i.
Lag, Chriftian Gotthiff, der hohens fteiner Rantor, L. 265.
Lalvi, deffen ferbifche Bolfblieder, XLIX. 217. Siegfried, Martgraf, LH. 193. Siliftria, die Statthalterfchaft, XLIX. Tameamea, Ronig ber Sandwich: Sinai, der Berg, L. 66. Sirmium, I. 119. Sitfa, die Infel, LI. 101. Siwas, die Statthalterfchaft, XLIX. infeln, LI. 104. Earry, ber Chemifer, L. 95. Eaffo, Corquato, ber Dichter, XLIX. Eaffo, Das Schaufpiel, von Gothe, L. 203. Smorno, L. 3. Onellius, deffen Erdmeffung, LI.

XLIX.

Gelehrte ,

Sondergau, ber, LII. 202. Sonntag, die Gängerin,

Sorviodurum, LII. 215. Spallangani, der Be

205.

L. 103. Ecgorarin, die Stadt in Algier, Ll. U. B. 61. Telmiffos Felfengräber, L. 64. Telmfan, die Stadt in Algier, Ll. T. B. 61. Leneriffa, Ll. 88, Lenes, in Algier, Ll. A. B. 63. Lerens, XLIX. 93.

Teggute, die Stadt in Algier, LI. Beilenbach, der Ort, LIL 220.

2. Bo les, XLIX. 152.

2. baffilo, herzog von Bapern, LII.

149. — Deffen Stiftbrief für Rrems:
munfter, LII. 155.

3. be fe, die Ruinen von, I. 82.

L. 250. Thales, XIIX. 152.

thaffilo, herzog von Bavern, LIL.

149. — Deffen Stiftbrief für Kremsmunfter, LIL. 155.

Sbebe, die Ruinen von, L. 82.

Theodebald L., König, L. 231.

Theodebert L., König, L. 226, 228, I. 150.
Bindobona, L. A. B. 46.
Bintich gau, bas. LII. 199.
Biper, bie gelbe, auf Martinique, L.
112, 119.
Birgilius, ber Bifchof von Salyburg, LL 130. ff.
Birunum, Lll. 129.
Bisconti, ber Alterthumforfcher, L. L. 250. Theoderich I., Rönig, L. 225. Theodo, der Bojoarenherzog, L. 135, 138, 217. Thierfch, Friedrich: Ueber die Epo-chen der bilbenden Runft ben den Mriedra L.U. 53. Gricchen, LII, 53. Thorwalbsen, ber Bildhauer, LI. 14. Tiberias, die Stadt, L. 70. Tiberius, L. A. B. 43. Tiburnia, die Stadt, L. 226, 232. Tie a's Phantasien über die Kunst, L. Ele us phunimien acc. 2. 205.
Sifch bein, ber Maler, L. 205.
Tod: Annals and antiquities of Rajast'han or the centraland Western Rajpoot states of India, LI. 17.
Tölfen: Ueber bas Basrelief, L. 172. Bolta, ber Gelebrte, L. 93. Borftermann, ber Rupferftecher, LH. 21. 23. 4. Lopographie, firchliche, von Defter-reich, L. 207. Lorfo, Der, von Belvebere, Lil. 87. Los di, ber Rupferftecher, Lil. 21. B. B.

Bachler, Professor, Ll. 115.

Bachler, Dr. Ludwig: Ueber Werden und Bürfen der Literatur, Ll. 141.

Waddington: A visit to Greece in 1823 and 1824, XLIX. 2.

Bagner's Organon der menschlichen Erfenntniss, XLIX. 73.

Bagner's Bericht über die äginetisschen Bildwerfe, L. 148.

Bagner's Bericht über die äginetisschen Bildwerfe, L. 179.

Balbed, der Gescherte, Ll. 179.

Balbed, ber Geschre, Ll. 179.

Balben ser, bie, Ill. 248.

Walsh: Narrative of a journey from Constantinosse to England, XLIX. 68.

Ban, die Stattbalterschaft, XLIX. 68.

Barnefrid, Paul, L. 215, 216, 219, 220, 221, 224, 226, 227, 831. — Ll. 133.

Bartburg, der Sängerfrieg da: 8, 13. 8, 13, Traiansfäule, die, L. A. B. 44. Traismauer's römische Inschrift, II. A. B. 46. Trapegunt, die Statthalterschaft, XLIX. 66. Trapegunt, In 14, 15. Eripolis, die Statthalterfchaft, XLIX.

Wartburg, der Sängerfrieg das felbst, XLIX. s.3. Wober, des Consehers: Oberon, L. **253.** 

Ubirit, die Infel, LI. 106. Unger, Rarl, beffen Berf: Gitten Unger, Rari, beffen S ber Romer, XLIX. 237.

Tripolis, die Stadt, L. 55. Trippoliga's Einwohner, XLIX, 55. Tromp, der Admiral, Ll. A. B. 88. Therret Pudicha, das Beft, Ll.

Efchilbir, die Statthalterfchaft, XLIX.

Euggurt, in Algier, LI. A. B. 60. Euilerien, die, L. 174. Eulner Landtag, der, LII. 162. Eurfen, die, Charafter derfelben, KLIX 36.

Turfen, die, in Migier, LI. U. B. 69.

68.

Balentin, Bifchof in benden Rha-tien, Lil. 209. Ballatum, Der Ort, Lil. 220. Bargala, die Stadt in Migier, Li. U. B. 60.

Barioloide, bie, L. 128. Bauquelin, ber Gelehrte, L. 95.

153.
Weigand von Theben, L.II. 151.
Weigand von Theben, L.II. 151.
Weicher's Beschreibung des afad. Aunstemuseums au Bonn, L.II. 73.
Weiser, Martus, L.II. 210.
Werdensels, die herrschaft, L.II. 203.
West's, Karl und Thomas, gesammete

We fis, Karl und Thomas, gesammelte Schriften, L., 274.
Wedgandt, der Maler, Ll. 13.
Wieland, der Dichter, L. 194.
Wien's Belagerung durch die Türken
1683, Ll. 166.
Wien's Ursprung, LII. 158.
Wiener: Reuftadt, die alte Säule
daseicht, L. A. B. 31.
Wiese, dessen Uebersehung von Cur

viers Geschichte ber Fortschritte in ben Maturwiffenschaften, L. 89.
Wilbenow, ber Botaniter, L. 130.
Wilbelm ber Groberer, LI. 201.
Wilfen's Gesch. ber Rreugige, LII. 

257.

Berausgabe besorgt durch J. 2. Deinhardstein.

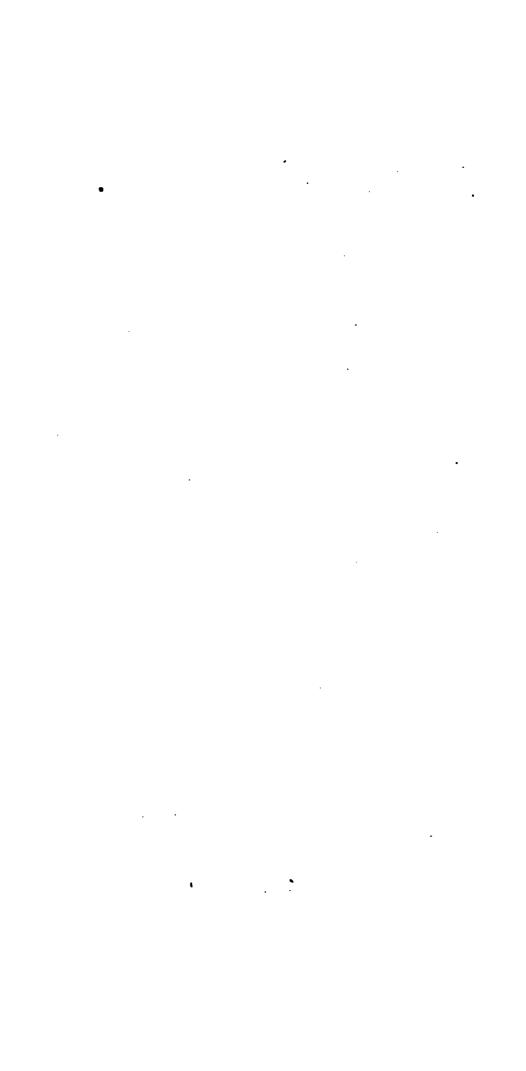





3 6105 015 425 098

Z1007 J25 V. 51/52 1830

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

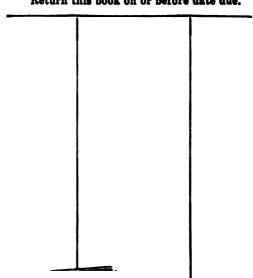